**GUSTAV VON MEVISSEN: EIN** RHEINISCHES LEBENSBILD, 1815-1899

Joseph Hansen, Gustav von Mevissen



The Library of



Павь 943.08

100k M573bh





Gustav von Wevissen
II.



Portrail aus dem Fahre 1884.

# Gustav von Mevissen

Ein rheinisches Tebensbild 1815—1899

Don

Joseph Hansen

\*

Zweiter Band Abhandlungen, Denkschriften, Reden und Briefe

Mit einem Porträt



Berlin Druck und Verlag von Georg Reimer - 1906

# Inhaltsübersicht.

| 1837.                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus den Studien und Sfizzen G. Mevissens zur neueren Literatur                                                                                                                                            |
| Dentschrift G. Mevissens "Über Flachs-Handsenbrinnerei auf dem linken Rheinufer des Regierungsbezirks Düsseldorf", der königlichen Regierung in Düsseldorf erstattet am 21. Mai 1838 Seite 37—45          |
| 1838.                                                                                                                                                                                                     |
| Abhandlungen und Aphorismen aus verschiedenen<br>Gebieten                                                                                                                                                 |
| als Handelsvermittler rheinischer Produkte (48). — 3. Aphorismen zur Weltund Lebensanschauung (50). — 4. Die Liebe als Leibenschaft, als Tugend und als Joee (54). — 5. Lamennais, Affaires de Rome (73). |
| 1840.                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Politische und wirtschaftliche Tagesfragen (80). — Gebanken über politische und soziale Entwicklung (87) Seite 80—91                                                                                   |
| 1842.                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Karl Guhtow und Georg Herwegh in Köln (92). — Zur rheinischen Kommunalordnung (97)                                                                                                                     |
| 1843.                                                                                                                                                                                                     |
| Berhältnis des Staates zur fortschreitenden Geistesbildung                                                                                                                                                |

#### 1844.

#### Rheinische Gifenbahn, Tariftontroverse mit D. Sanfemann Seite 111-128

#### 1845.

#### 1847.

## Erfter Bereinigter Landtag . . . . . . . . . . Seite 201-316

1. Jur preußischen Berfassungsfrage: I. Das Patent vom 3. Februar 1847 (201). — II. Das Repräsentatiosystem und die Stände (203). — III. Die Stände in Kreußen (206). — IV. Die Provinzialstände (211). — V. Die veränderte Stellung des Abels nach dem Patent vom 3. Februar 1847 (219). — VII. Stände und Majorate (221). — VII. Der Herrenstand (224). — VIII. Die Kompetenz des Vereinigten Landtags (228). — 2. Jur Grössung des Vereinigten Landtags (230).

1. Brief vom 13. April (235). — 2. Rebe auß ber Abresbebatte am 15. April (237). — 3.—5. Briefe vom 17., 22., 26. April (244). — 6. Rebe aum Bescholtenheitsgeseh am 30. April (246). — 7. Hins Anträge vom 30. April, betr. Pressereiti (255), persönliche Sicherheit und richterliche Unsahhängigseit (261), Össenlichteit ber Bundesverhanblungen (272), Wahl ber Landtagsmarschälle und Össenlichteit ber ständischen Berhandlungen (274). — 8.—15. Briefe vom 30. April (275, 277), 11. Mai (277), 12. Mai (278), 14. Mai (279), 20. Mai (280), 21., 24. Mai (281). — 16. Berhandlungen über die Errichtung eines Handelsministeriums (283). — 17. Brief vom 27. Mai (293). — 18. Rede auß der Periodizitätsbebatte am 31. Mai (295). — 19.—22. Briefe vom 3. Juni (301), 7., 8. Juni (303), 9. Juni (304). — 23. Juri (307). — 25. Zwei Keden zur Zudenfrage, am 14. und 17. Juni (308). — 26.—28. Briefe vom 17., 19., 20. Juni (315), 24. Juni (316).

#### 1848-1850.

Bur Geschichte ber politischen Bewegung. . . . Seite 317-511

1. Anton Frhr. v. Doblhoff an Meviffen, Wien 1847 Dezember 16 (317).—
2. Antwort, Köln 1848 Januar 10 (319). — 3. Meviffen an C. A. Milbe, Köln 1848 Januar 17 (324). — 4. Beckerath an Hansemann und Meviffen, Krefelb

1848 Januar 29 (330). - 5. Bederath an Meviffen, Rrefeld 1848 Januar 31 (329). - 6. Meviffen an Sanfemann, Roln 1848 Februar 11 (330). — 7. Meviffen an Bederath, Köln 1848 Februar 19 (330). — 8. Meriffen an Sanfemann. Roln 1848 Februar 27 (331). - 9. Sanfemann an Meviffen, Aachen 1848 Februar 27 (331). - 10. v. ber Bendt an Meviffen, Elberfelb 1848 Rebruar 27 (331). - 11. Bederath an Meviffen, Rrefelb 1848 Februar 27 (332). - 12. Albenhoven an Meviffen, Bons 1848 Februar 28 (333). - 13. Meviffen an Sanfemann, Köln 1848 Februar 28 (334). -14. F. Willich an Meviffen, Frankenthal 1848 Februar 28 (334). — 15. Meviffen an Sanfemann, Roln 1848 Marg 1 (334). - 16. Sanfemann an Meviffen, Machen 1848 Marg 1 (335). - 17. M. J. Cafpers an Meviffen, Robleng 1848 Mai 2 (335). — 18. J. B. Buhl an Mevissen, Karlsruhe 1848 März 2 (335). — 19. Regierungsprafibent v. Spiegel an Minifter v. Bobelfcwingh, Duffelborf 1848 März 3 (336). — 20. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 Mara 3 (337). - 21. Bederath an Meviffen, Krefelb 1848 Mara 5 (338). -22 .- 23. p. ber Bendt an Meviffen, Elberfeld 1848 Marg 5, 8 (338). -24. Brief von Meviffen, Roln 1848 Mars 9 (338). - 25. Meviffen an Sanfemann, Koln 1848 Marg 14 (340). - 26. Brief von Meviffen, Roln 1848 Marg 14 (340). - 27. Regierungsprafibent v. Spiegel an Minifter v. Bobelfcwingh, Duffelborf 1848 Marg 15 (340). - 28. Abreffe bes Rolner Gemeindes rats an ben Ronig, 1848 Marg 15 (341). - 29. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 Marg 16 (343). - 30. Sanfemann an Meviffen, Nachen 1848 Marg 16 (343). - 31. Oberpräfibium in Robleng an Minifter v. Bobelschwingh, 1848 Mars 17 (344). - 32. Reichardt an Meviffen, Neuwied 1848 Mars 17 (345). - 33. Dberpräfidium in Roblens an Minifter v. Bobelfchwingh, 1848 März 19 (345). - 34.-35. Oberpräsident Gichmann an Ministerpräsident Graf Arnim, Roln 1848 Marg 20 (346). - 36. Meviffen an Sanfemann, Roln 1848 Marg 21 (347). - 37. Brief von Meviffen, Roln 1848 Marg 22 (348). - 38. Diergarbt an Meviffen, Bierfen 1848 Marg 22 (348). -39. P. L. Mohr an Meviffen, Trier 1848 Marg 22 (349). - 40. A. B. Suffer an Meviffen, Gupen 1848 Marg 22 (349). - 41. Graf Sompefch an Meviffen, Rurich 1848 Marg 24 (349). - 42. Oberprafibent Gichmann an ben Minifter bes Auswärtigen Frhm. v. Arnim, Roln 1848 Mars 24 (349). - 43. Derfelbe an ben Ministerpräfibenten Graf Arnim, Röln 1848 Marg 24 (350). -44. Brief von Meviffen, Roln 1848 Marg 25 (351). - 45. A. D. Suffer an Meviffen, Eupen 1848 März 26 (352). - 46. J. Fallati an Meviffen, Tübingen 1848 Marg 26 (352). - 47. Oberpräfident Gidmann an Minifter v. Auerswald, Robleng 1848 Marg 27 (353). - 48. Regierungspräfident v. Raumer an Minister v. Auersmald, Köln 1848 März 27 (353). - 49. Regierungspräfibent v. Spiegel an Minifter v. Auerswald, Duffelborf 1848 Marg 28 (354). -50., 51. Briefe von Meviffen, Berlin 1848 Mara 29 (356, 357). - 52. Dberpräfibent Cichmann an Minister v. Auersmald, Robleng 1848 Marg 30 (358). -53. Meviffen an Minifter Banfemann, Berlin 1848 Marg 30 (359). - 54. Brief Meviffens, Berlin 1848 Mary 31 (360). - 55. Meviffen an Sanfemann,

Berlin 1848 April 1 (361). — 56—62. Briefe von Mevissen, Berlin 1848 April 2, 5, 8, 9, 10 (362—366). — 63. B. Prinzen an Mevissen, M.-Glabbach 1848 April 10 (367). — 64. Mevissen an Koenigs, Köln 1848 April 14 (369).

b) Nationalversammlung in Frankfurt 1848, 1849 Seite 369-479

65, 66. Briefe von Meviffen, Frankfurt 1848 Mai 18 (369, 371). -67. Desgl. Mai 20 (371). — 68. Desgl. Mai 22 (372). — 69. H. v. Auerswald, Bederath und Meviffen an Minister Camphaufen, Frankfurt 1848 Mai 22 (372). — 70. Antwort Camphaufens, Berlin 1848 Mai 23 (374). — 71. Bum Raveaurschen Antrag, 1848 Mai 27 (375). - 72. Brief Meviffens, Frankfurt 1848 Mai 28 (378). — 73. Von Dronfen formulierter Beschluß über Gründung einer Partei, Frankfurt 1848 c. Mai 29 (380). — 74. Bederath an Sanfemann, Frankfurt 1848 Mai 30 (382). - 75. Brief von Meviffen, Frankfurt 1848 Juni 2 (383). - 76. Desgl. Juni 6 (384). - 77. Meviffen an Berger, Frankfurt 1848 Juni 8 (385). - 78, 79. Brief von Meviffen, Frantfurt 1848 Juni 17, 21 (386). - 80. Berhandlung über bie Rentralgewalt, 1848 Juni 22 (387). - 81.-86. Briefe von Meviffen, Frankfurt 1848 Juni 25, 26, 28, 29 (391-398). - 2. Camphaufen an Meviffen, Rungsborf 1848 Juli 5 (398). — 87., 88. Briefe von Meviffen, Frankfurt 1848 Juli 8 (399). — Minifter Doblhoff an Meviffen, Wien 1848 Juli 8 (400). — 90. Meviffen an L. Camphaufen, Frankfurt 1848 Juli 10 (401). — 91. L. Camphaufen an Meviffen, Rungsborf 1848 Juli 11 (402). - 92 .- 97. Briefe De= viffens, Frankfurt 1848 Juli 11, 14, 16, 17 (402-408). - 98. B. Schröer an Meviffen, Frankfurt 1848 Juli 21 (408). — 99. Bederath an A. v. Schmerling, Berlin 1848 Juli 26 (409). - 100. Bederath an Meviffen, Berlin 1848 Juli 27 (411). - 101. S. v. Auersmald an Meviffen, Breslau 1848 Juli 28 (413). — 102.—107. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 August 3—23 (415-418). - 108. Meviffen an ben Burgerverein in Laasphe, Frantfurt 1848 August 24 (418). - 109. Denfichrift Meviffens über bas Berhaltnis der Reichsgewalt zum Bantwefen und Papiergeld der Ginzelftaaten, Frankfurt 1848 August 25 (419). — 110—113. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 Muguft 29 (423, 424) -- 114. Darlegung Meviffens im Reichsminifterium gur Frage bes Waffenstillstands von Malmö, Frankfurt 1848 September 8 (425). — 115., 116. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 Ceptember 6 (427, 428). -117. Bederath an Meviffen, Frankfurt 1848 September 10 (429). - 118. bis 120. Briefe Meviffens, Berlin 1848 September 12, 16 (429, 430). -121. Desgl., Roln 1848 September 21 (431). - 122.-128. Desgl., Frankfurt 1848 September 27, 30, Oktober 2, 3, 5, 7, 15 (432-438). -129. Sanfemann an Meviffen, Frankfurt 1848 Ottober 17 (439). - 130. F. Ruhlwetter an Meviffen, Berlin 1848 Ottober 18 (439). - 131., 132. Briefe Meviffens, Frankfurt 1848 Oktober 20, November 2 (440). - 133. E. v. Moeller an Meviffen, Berlin 1848 November 11 (442). - 134., 135. Briefe Deviffens, Köln 1848 Movember 13, Frankfurt 1848 November 17 (442, 443). -136. E. p. Moeller an Meviffen, Berlin 1848 November 19 (443). - 137. Brief Mevissen, Frankfurt 1848 November 19 (444). — 138. Mevissen an E. Simson (in Berlin), Frankfurt 1848 November 21 (444). — 139.—144. Briese Mevissen, Frankfurt 1848 Dezember 2, 6, 8, 16, 17 (446—449). — 145. bis 155. Desgl. 1849 Januar 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26 (450—461). — 156.—161. Desgl. 1849 Februar 9, 10, 13, 26 (461—463). — 162.—166. Desgl. 1849 März 12, 13, 15, 16, 17 (464—467). — 167. Gintragung ins Karlaments album, 1849 März 18 (467). — 166—173. Briese Mevissen, Frankfurt 1849 März 20, 22, 24, 26, 27, 28 (468—470). — 174—177. Desgl. 1849 April 12 bis 25 (470—472). — 178. Desgl. 1849 Mai 12 (472). — 179. Beckerath an Mevissen, Godesberg 1849 Mai 12 (473). — 180, 181. Briese Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 14, 16 (473, 474). — 182. F. Bassermann an Mevissen, Berlin 1849 Mai 17 (475). — 183.—186. Briese Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 17 (475). — 187. Beckerath an Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 17, (475). — 187. Beckerath an Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 17, (475). — 183.—186. Briese Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 17, 18, 20, 23 (475—477). — 187. Beckerath an Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 17, 18, 20, 23 (475—477). — 187. Beckerath an Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 17, 18, 20, 23 (475—477). — 187. Beckerath an Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 17, 18, 20, 23 (475—477). — 187. Beckerath an Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 17, 18, 20, 23 (475—477). — 187. Beckerath an Mevissen, Frankfurt 1849 Mai 18 (479).

c) Reichstag in Erfurt 1850 . . . . . . . . . . . . Seite 480-511

188. Meviffen an die Wahlmänner in Siegen, Köln 1850 Februar 5 (480): — 189. Bederath an Meviffen, Verlin 1850 Februar 19 (481). — 190., 191. Briefe Meviffens, Erfurt 1850 März 19, 21 (482). — 192. Beright Meviffens über die Erfurter Berhanblungen, Erfurt 1850 März 23 (483). — 193, 194. Briefe Meviffens, Erfurt 1850 März 25, April 5 (486). — 195. Eenkschrift Meviffens über die politische Lage, Erfurt 1850 April 7—9 (487—495). — 196. Briefe Meviffens, Erfurt 1850 April 11 (495). — 197. Meviffen über die Regierungsgrundfähe, Erfurt 1850 April 12, 13 (495—504). — 198, 199. Briefe Meviffens, Erfurt 1850 April 12, 13 (495—504). — 198, 199. Briefe Meviffens, Erfurt 1850 April 14, 26 (505, 506). — 200. Meviffen über das Erfurter Parlament, 1850 April 29 (507). — 201. Hergenhahn an Meviffen, Wiesbaden 1850 Juni 2 (509). — 202. Brief Meviffens, Köln 1850 Juni 14 (510). — 203. Bederath an Meviffen, Krefeld 1850 Haf 12, November 4 (510, 511). — 206. Bederath an Meviffen, Krefeld 1850 Exember 11 (511).

#### 1851-1859.

Leitende Gedanken im Wirtschaftsleben . . . . Seite 512-566

1. Denkschrift über die geplante Errichtung der 'Germania, Lebensversicherungs- und Rentenbant' in Köln, 1851 Februar (512). — 2. Denkschrift betr. die geplante Feuerversicherungsgesellschaft 'Germania' in Köln, 1852 Ottober 22 (517). — 3. Ans den Berichten Mevissens in den Generalversammlungen des Al. Schaasschaften Generalversammlungen des Al. Schaasschaften Bantbereins, 1853 September 3, 1854 September 20, (519, 523). — 4. Bericht Mevissens in der ersten Generalversammlung der 'Bant für Handel und Industrie' in Darmstadt, 1854 Mai 22 (525). — 5. Über Wesen, Aufgabe und Rechtsverhältnis der Alttiengesellschaften, 1856 März (532). — 6. Untrag Mevissens (names der Kölner Handelskammer) um Aussehung der von der Staatsregierung im Hinblick auf die Kriegsausstädt verfügten, die Industrie lähmenden Waßregesen, 1859 Mai 27 (537). — 7. Aus Mevissens Kölner Handelskammerbericht für 1858 (Allgemeines,

Sanfen, G. v. Meviffen. II.

Militärverfaffung, Flotte, Bant: und Geldwefen, Gisenbahnen, Kanale, Telegraphie, Rheinschiffahrt), Köln 1859 Juli (544).

#### 1860-1866.

- a) Briefe über die italienische Einheitsbewegung im Frühjahr 1860: 1. Nizza 1860 Februar 19 (567); 2. Februar 23 (567); 3. Februar 24 (568); 4.—6. März 2—6 (569); 7., 8. März 8, 12 (573); 9. Genua 1860 März 17 (573); 10. Florenz 1860 März 25 (574); 11. Genua 1860 April 7 (575); 12. Nizza 1860 April 11 (575).
- b) Promemoria über ben preußischen Berfassungstonstitt, ben beutschen Bunbesstaat und bas zufünftige beutsche Parlament, 1866 Mitte Suli (575).
- c) Bemerkungen, Die Wehrversaffung bes fünftigen beutschen Bundesftaats betreffend, 1866 Mitte Suli (584).
- d) Bemerkungen zu den Friedensverhandlungen, Frankfurt a. M. und Tirol betreffend. 1866 Mitte Kuli (595).

#### 1870-1879.

Eisenbahnwesen und wirtschaftliche Krisis . . . . . 598—626

Aus den in den Generalversammlungen der Rheinischen Gisenbahnsgesellschaft erstatteten Jahresberichten: 1. 1870 Mai 31 (598). — 2. 1873 Mai 29 (600). — 3. 1874 Juni 10 (603). — 4. 1875 Juni 8 (608). — 5. 1877 Juni 28 (612). — 6. 1878 Juni 19 (617). — 7. 1879 Juni 17 (620).

#### 879.

Register zu Band I und II . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

### 1837.

# Mus ben Studien und Stiggen G. Meviffens

Goethes Natürliche Tochter.
 Goethes Prometheus (Pandora).
 Hebringhello.
 Leopold Schefer und Friedrich Rückert.
 Über Börne und Heil.
 Feine.
 Fean Paul.

(Vgl. Band I, Rapitel 4.)

#### 1. Goethes Natürliche Tochter.

Das Drama manifestiert seinen Inhalt, Individualität und Charafter, in drei verschiedenen Weisen, denen gleiche Unterschiedenheit des allgemeinen Weltzustands korrespondiert. Der Charakter in seiner ersten Außerung erscheint als Heros, rein aus sich und seiner Eigenkraft handelnd, sest in selbsteignen Angeln ruhend, und die ganze Berantwortlichkeit seiner Tat und Gesinnung auf sich nehmend. Der heroischen Stuse nahe hebt sich der Stoiker, der sich zwar im wohlbewußten Zusammenschluß mit seiner Zeit und seinem Bolke bestimmt, aber durch eisernes Festhalten an dieser Bestimmung sich ebenso so sehr zu einer absoluten Freiheit des Willens erhebt.

Die zweite Hauptstuse ber Charakteristik gebührt ber Genialität. Das Genie ist und war zu allen Zeiten ein Quell, der mit allgewaltiger Frische und tatkräftigem Jugendmut aus einer unergründlichen Tiese hervorsprudelt und in bessen Strahlen sich die erquickende und belebende Sonne in buntem Farbenglanze bricht. Selbsteigen, urtümlich, beruht das Genie auf einem ewigen Maß, folgt es der unsichtbaren Leukung eines ewigen Gesetz, und das ist seine Größe, so daß sich an seiner Individualität und seiner Erscheinung die Ewigseit und Unwandelbarkeit des Gesetzs zu allen Orten und Zeiten offenbart. Abssichts und Begierslosseit, Freiheit in sich, das ist die Göttlichkeit des Genies.

Die britte und breitefte Stufe ber Charafteristift manifestiert sich in einem Berhalten zu einem schon in feste Formen gegoffenen Staate.

Sanfen, G. v. Meviffen. II.

2

Dieses Verhalten ist in sich wieder mannigsaltig zu besondern. Der Charafter verhält sich zu den allgemein geltenden und herrschenden Mächten des Staates: a) als die Vetätigung und Individualisierung dieser Mächte selbst, d) in einem tätigen Widerstande gegen das Waltende, c) in einem mehr oder minder passiven sich Vehaben und Gebahren, was sich dennoch d) zuweilen als eine direkte Einwirkung des aktiven Geistes bekundet. Diese letzter Abstulung ist der erste Brückenbogen zur Characterlosigseit und Leere.

Diese dritte und letzte Stufe der Charafteristis ist das Hauptsundament des modernen Dramas, das die Wahrheit des Heroismus verloren hat und es nur noch schüchtern wagt, die Genialität als Objekt künstlerischer Darstellung zu ergreisen.

Goethes Natürliche Tochter atmet auf einem unterminierten Boben in einer garenden Epoche, wo Graber fich öffnen, fich schließen, wo ungeahnte Feuerfäulen wirbelnd emporfteigen und mit lobender Flamme bie altehrwürdigen Staatsgiebel verzehren. Parteien gerreißen bas Fundament alter Ariftofratie. Jede Bartei hat gunächst ihr Behaupten, ihr Emporschwingen im Ange, und jede will fich bes Bolfes, ber roben Maffe nur als des materiellen Mittels zu ihren Planen bedienen. liegt aber in diesem Aufwühlen, in diesem Durcheinandergaren ber höheren und niederen Staatselemente zu viel Runder, als daß fich die lang geichloffenen Kreife nicht entzünden und zu neuen Geftaltungen aus ber Fülle ihrer Rraft herans verjüngen follten. Gelbstigfeit in ihrem graufigen Aberschwange treibt die Flammen hervor, um den befleckten Boden von fich felbst zu reinigen und die Fackel der ewigen Wahrheit heller erglühen zu machen. Goethes König ift ein Berricher, ber - nicht Mann genug, gang und bis auf ben letten Tropfen bem Gehalt feines eigenen Bufeus zu vertrauen - von dem Seuchlergewebe feiner Umgebung in die Nete des Egoismus hineingenötigt wird; fummerliches Bangen um Die Erifteng, findische Beichanlichfeiten in einer treibenden Sturmflut find weber zu einem fühnen Bagen tüchtig, noch tief und bewegt genug, Die wilde Cfala des Weltschmerzes burch die enggepferchte Bruft binburchbraufen zu laffen.

Sefretar und Weltgeistlicher sind Personifitationen bes bewußt Schlechten, elende Schmarober, die an jeden Gehalt die Blutsauger anlegen. Sie streben, ben Baum zu untergraben, um von, seinem Marke angeschwollen, sich über bas niedrige Gestrüppe rings zu erheben.

Die Hofmeisterin ist ein Weib ohne inneren Halt, zu schwankend, um sittlich, zu wohl empfindend, um schlecht zu sein. Sie stellt das Schwanken, die Haltlosigkeit in seiner ganzen Miserabilität zur Schau.

Der Herzog ist von seinem eignen Wert zu sehr erfüllt, als daß er sich fest irgend einer Seite zuneigen sollte. Kriecherisch bei dem Bewußtsein und dem Glauben an sein Ubergewicht, nicht entschieden genug, das Schlechte, zu dem er sich aus der Überschätzung seines Eigenwertes hinneigt, zu wollen und zu beherrschen, fällt er als Opfer seines inneren Zwiespaltes. In solchen Naturen ist sein Zeug zu etwas Tücktigem gegeben, und alles ist Ussimilation, was sich an ihnen manisestiert. Sind sie in der Wirre der Kraft, sei es der guten oder bösen, zum Lehnstuhle hingestellt, so sühlen sie sich von der Masse dewichts, das sie tragen, gestärft und wissen ihrem Ausblick seine Grenze. Erheben sich die Kräfte, so springen die Stuhlsedern in die Höhe, die Füllung lockert sich, und die nackte Mittelmäßigkeit tritt hervor.

Zwei feindliche Elemente und Prinzipien sind es, die sich in der Natürlichen Tochter auseinanderbreiten. Die Aristofratie, im Innern zwiespältig, rust die Demofratie aus dem Grabe, die sich im Hintergrunde als ein schreckendrohendes Ungetüm erhebt.

Goethen trifft bei der Natürlichen Tochter mehr als bei einem seiner übrigen Dramen der Borwurf der Unentschiedenheit. Es sind wohl gewaltige, unheilschwangere, seindlich lauernde Mächte, wovon König und Hos sprechen, aber die Mächte sigen auf den Lippen und sind noch nicht bis zum Herzen durchgedrungen. Inneres Bangen plagt den König, aber alle Formen des striktesten Feudalkönigtums treten noch in seiner Erscheinung hervor. Der Zwiespalt, des Feindes Drohen bleibt zu sehr änherlich, ist nach allen seinen Weiten und Tiesen zu bewußt, als daß saß slich Umsturz aller Seteigkeit noch befürchten oder ahnden ließe.

Die politische Hydra ist vergleichbar einer Blume, die erst keimt, dann blüht und erst zuleht Frucht trägt. Der Keim ist in jedem Jahrhundert in der Natur des Menschen gegeben. Sinzelne Individuen durch-leben einen Zwiespalt gegen das Bestehende und sinken, solange sie einzelne sind, ihrer Zerrissenheit zum Opser. Die Zwiespältigkeit frist tieser und tieser in den Kern der Nationen und schießt empor zur giftigen Blüte. Der Tag dieser Blüte ist jener mit dunmpsen, dräuenden Wolken bedeckte Herbstag, der Goethes Anschaungen zugrunde liegt. Die im Innersten zerrissene Spoche der französisischen Revolution hat sein Dichterherz ergrissen, er ist widerwillig in die schäumenden Strudel hineingezogen und will sich den umkrallenden Fängen entreißen. Er objektiviert seine Anschauung, sein Erlednis in Eugenie.

Soll Goethen, dem Dichter, ein Borwurf der Mattherzigkeit, der Abgeschlossenheit gegen die treibenden Gefühle der Welt gemacht werden, so ist Eugenie der Boden, worauf der Kampf geführt werden muß.

Bölkerinteresse, Geisteszwiespalt, morsche, freisende Zustände waren das wahre Objekt. Das wirklich zur Darstellung gekommene ist eine Hosfadale, wie sie jede Stunde in jedem Neiche erzeugen kann. Da ist keine Gärung wilder Elemente, die tobt und braust, da sind Schachsiguren, die sich fragend ins Auge sehen und ohne Hülseruf den ganzen Weltkampf unter sich ausspielen.

Goethes dramatischer und Dichter-Grundsatz war: Aus dem Einzelnen das Allgemeine zu entwickeln, und mit den geringsten Mitteln das Höchste zu erreichen. Dieser Grundsatz ist bedeutend und angemessen, aber er hat wie jeder andere eine streng begrenzte Sphäre seiner Geltung.

Das moderne Selbstbewußtsein ist der Widerhaken, der sich an alle Goetheschen Charaktere gerne anklammert und dadurch bei hellerer Besleuchtung das Grandiose ihrer Naivetät sehr abschwächt. Selbstbewußtssein, das als Reslexion sich objektiviert, ist das Panier eines Weltszustandes, der sich in allgemeine Formen und Gesehe eingeordnet hat, in diesen Formen und Gesehen die richtende Macht sich gegenüber vorsindet.

Das heroische Individuum hat keine Schrauken, die es in jedem Augenblick zur Reslexion über die unausschich sich umwälzende Gegeneinanderstellung des Judividuums und der Macht aufriese. Der Herosgibt sich erst das Bewußtsein seiner selbst in seiner Tat. Tat und Macht und Gesinnung sind ein einiges Ganze. Die moderne Ressexion ist in doppelter Weise beengt. Im eigenen Busen stüder sie die allgemeinen ewigen Mächte, die sie weiß, und die als Gewissen sich unheumbar in der Seele manisestieren. Diese Mächte sindet sie zugleich im allgemeinen Weltzustande als Gesehe, Rechte usw. zu bestimmten Formen gediehen. Mit der näheren Bestimmtheit und in der ihr gemäßen Formaliserung sind die Mächte selbst das dem Gehalte seines Busens Wesentliche von den herrschenden Formen aus und hat von den in seiner Seele nicht individualisserten ein Bewußtsein, wodurch es entweder deren Herrschaft billiat oder verwirft.

Das gibt dem Subjeft die Stellung zum Ganzen; sein Verwersen und Gutsinden des Herrschenden und Bestehenden gibt die Richte des Charafters. Als substanzieller Juhalt der in den Gesehen individualissierten Mächte muß immer das Gwige, in allen Menschendusen gleiche Unwandelbare betrachtet werden. Die Judividualissieung kann aber aus sich dis zum absoluten Widerspruch mit dem wahren Gehalte sortssich die zum Absoluten Widerspruch mit dem wahren Gehalte softeneiten, und dadurch das Subjeft zur Wiedersperstellung des Wahren nötigend aufsordern. Hier tritt der Heroismus in einer höheren Weise nochmal hervor, da wieder Wahrheit und Tat als unmittelbare Auße-

rung der Freiheit des Subjekts erscheinen. Dies Berschwinden und Sichwiedererheben des Einzelnen und Allgemeinen ist das wesentlich Treibende und Kördernde in dem Kluß des Daseins.

Die Goethische Resterion steht seinem Grundsatze, aus dem Einzelnen das Allgemeine zu entbären, schroff gegenüber. Resterion ist freilich das Bindemittel, das diese widerstreitenden Reiche verknüpst, aber das Einzelne, als sich aus dem Ganzen restetterente, gibt durch das freiwillige Anerkennen eines hohen Herrschenden seinen Charaster als Heros, sein Reinstlagussichsbestimmen auf, und ist durch tausend Vor- und Rücksichen gebunden, die dem rein auf sich und seiner Eigenkraft beruhenden Heros fremd und widrigerscheinen müssen. Stellt sich das Individuum seindlich gegen die Mächte seigenen Gemüts, so zeigt es uns eine verkrüppelte und reizbar känkelnde Natur, wie Tasso eine jolche dei höchster Geistestiese darstellt.

Stellt sich das Individuum feindlich gegen die Wahrheit der herrschenden Mächte, so kann das Bestreben als ein in sich nichtiges und gehaltloses einzig durch die Kraft der Freiheit gesallen, weil jede extreme Krafterscheinung zu einer Erschütterung und Vertiefung der Weltzustände führt.

Das Individuum geht endlich Hand in Hand mit den waltenden Mächten und erscheint als deren gemäßer Ausdruck, als die der Zeit angemessene, auf ihrer Höhe sich frei bewegende Individualität, wie sie sich in Johigenie aufs herrlichste manifestiert.

Die sittlichen Mächte geben, sobald sie sich die ihrer Allgemeinheit entsprechenden Formen im Staate errungen und sich zu einer objektiven Macht erhoben haben, dieser Macht ein individuelles Dasein, dem selbst wieder die Seite der Zufälligkeit und rechtlosen Willkür anklebt. Gegen diese schwankenden Außerlichkeiten, die stets aus sich zu neuen Schwingungen bindrängen, känupft, wenn sie sich zu weit aus den Fugen verloren, die Masse der Subsekte, um diese Außerlichkeit wieder zu einem dem Juhalt gemäßen Gefäß umzuschaffen.

Gin folder Rampf mar die frangofische Revolution.

Die Einzelheit, die das Allgemeine an sich zu manisestieren bestimmt ist, muß entweder als Subjekt die ewigen Mächte handelnd oder leidend an sich erscheinen lassen, oder als Ausdruck der wahrhaften Mächte, als ihre objektive Form sich selbst darstellen. Im ersteren Falle darf der Welkzustand sich noch nicht zu einem Nesslektierksein in sich erhoben haben, sondern muß das stetige Geseh des Herzens und des Geistes noch in ungewissen Schwantungen suchen, wenn nicht die Freiheit des Subjekts schon als aufgehoben erscheinen soll.

Die reslektive Poesse ist wesentlich durch die Stufe des Weltzustandes bedingt. Nur an den Blüten, die der Weltzustand als allgemein geltende Formen schon hervorgetrieben, darf die Resterion als ihr korrespondierende Frucht, und muß sie als solche hervordrechen. Was sich aber noch nicht objektivierte, hat nur erst unmittelbares aus der Tiefe der Seele hervorquellendes Dasein. Es ist zu allen Zeiten das wahrhaft frische, erfrischende und neubelebende: der Geist, der morschen Trümmern die losende Lebensssammen wieder einkaucht.

Das Subjekt, ruhe es als Heros in sich ober sei es Form einer ewigen Macht, gewinnt nur Juteresse burch den Inhalt, den es darstellt. Dieser Inhalt ist dem einen wie dem anderen so absolut wesentlich, daß das Interesse, sobald er mangelt, gleich erlischt oder nur durch ein künstlerisches Raketenseuer des Wieses und Verstandes ausrecht gehalten werden kann.

In Goethes Gugenie erscheinen Die Sauptfiguren: Konig, Bergog. Graf, fowie Gefretar, Sofmeifterin und Beltgeiftlicher als Berfonifitas tionen allgemeiner Mächte ober Bestimmungen. Das Reinmenschliche fonnte freilich in diesem Kreife gang fo vollburtig und erhaben erscheinen wie in jedem anderen, aber es leuchtet nicht als folches an ihm hervor. Diefe allgemeinen Mächte ftellen einen Zwiefpalt unter fich bar, aber nicht einen Zwiefpalt ihres wefentlichen Inhalts, fondern einen Zwiefpalt ihrer gang miferabeln und gufälligen Intereffen. Gefretar und Beiftlicher, fowie ber schattenhafte Bergogssohn fechten feinesmegs miber Bergogs und Königswurde als folche, fie fechten einzig gegen biefen Bergog, biefen Konig, um fich an ihre Stelle gu erheben; es ift ber innere Rrieg ber Ariftofratie, ber fich ebenfo in jeder Form in fritischen Momenten als Geschwür ausbilbet. Ein folcher Zwiespalt barf wohl bas Objeft eines Drama bargeben, aber bann muffen bie Individuali= taten von einer tiefen Ibee burchbrungen, von einem hohen, wenn auch in fich unmahren Triebe befeelt, fie muffen mit Beib und Seele in ihrer Tat gegenwärtig fein.

Eugenie zeigt jedoch ganz das Gegenteil. Der König hat für sich kein Interesse, als das Interesse der Selbsterhaltung. Er ist weder Geist noch Seld genug, um sich als Kraft zu manifestieren. Sekretär und Weltgeistlicher sind als Personisitationen des bösen Prinzips und in ihrem vollen Selbstdewußtsein interessanter, und weit größeres Interesse verspricht die Schattengestalt des Herzogssohnes, aber diese Figuren sind nicht die Träger, sondern nur die Behitel der Handlung. Es ist das Böse, was zwar das Gute in den Abgrund zu stürzen droht, aber nicht für sich und als solches durchdringen kann.

Situation und Handlung — die Anerkennung einer, dem dabei Intereffierten stets offenbaren Tochter und ihr Berlust — bieten an sich kein einziges dramatisches Motiv. Die Anerkennung eines natürlichen Fürstenkindes als etwas dem wahren Weltgehalte ganz fremdes, gibt nicht einmal Raum, eine herrliche Individualität sich an ihm entfalten zu lassen. Eugenie ist ein herrliches Marmorbild, das durch seine Beleuchtung und Umgebung statt verklärt, verunziert und besteckt wird. Die hohen Empssindungen, die ihr die Nähe des Königs in Wange und Stirn treibt, dürfen für eine naturgemäß zum Schönen und Wahren gebildete Weibslichseit wohl widrig und vergriffen erscheinen.

Eugenie ist die Seele des Dramas, das wahre in sich berechtigte Prinzip; sie sollte sich entsalten, und sie sinkt als Opfer hin. Der Boden wantt und zittert unter ihrem Fuß, und es zeigt sich kein Gewitter, das ihn schlüpfrig gemacht hätte.

Der wahre Inhalt des Dramas ist Empsindung und die ihr gemäße Tat. Eugenie treibt beide Ingredienzien nur matt und verkrüppelt empor, und wo das Pathos herantreten möchte, wie im Gerichtsrat, sinkt es vor lauter innerer Nichtigkeit zusammen. An der Hosmeisterin ist noch speziell psychologische Unwahrheit zu rügen.

Goethes Eugenie ift ein Zwitterwesen, das freilich den Goethischen Genius nach einer Richtung abschließt, dem aber keine Poetik die klare Präge aufdrücken kann. Zum Drama sehlt Handlung und Tatkraft, zur Lyrik die Tiefe und das Feuer der Empfindung. Am besten würde es zu didaktischen Formen des Dialoges gerechnet.

Goethe hatte bei ber Schaffung seiner Eugenie die Blüteperiode seiner Naivetät, die frische und duftende Unmittelbarkeit seiner großen Natur, wie er sie in seinem Brieswechsel noch als auslöschende Blige hervorkehrt, hinter sich; seine Weltanschauung war die heitere und bewußte der in sich beschlossenen Reslegion. Der Indisferentismus der späteren Jahre, der so oft dem Vichter zum Borwurf gemacht worden, sindet hier seine Erklärung und Würdigung. Sein Indisferentismus war die untrübbare Heitereit und Beschlossenheit in sich, die auf einem weitbewegten inhaltreichen Leben, das die ganze Stala der Menschendungt durchgespielt, wie eine vollsatige, martige Goldfrucht ruste. Die Indisferenz war kein Schritt beschränkter Willkür, sondern die einzig mögsliche Vollendung des Charakters.

Soll Goethen ein Borwurf treffen, so ist nachzuweisen, daß er da, wo er seinen Indisferenzstandpunkt erreichte, noch nicht alle Weiten der Menschenbrust durchmessen, daß ihn noch unermeßliche Gesilbe lebendurstend umgaben.

Wo die Reslexion als absolute Herrscherin sich vordrängt, ist ein Cyklus der Entwicklung der Menschheit und des Menschen geschlossen. Das Herz gibt schluchzend und tiesbewegt seinen flammenden Herrscher-

stab in die gewaltige Rechte des Geistes. Der Geist wirst zum ersten seine verzehrenden Brände, und bald sehen wir ihn alle Lebensherde des strommen Herzens, alle geheimen Winsel der Jahrhunderte durchglühen. Die Gegenwart senzt muter dem sengenden Jittig dieses Geistes, und verzebens ringt das Herz aus seiner Tiese zum Tag und Licht empor. Uhnend sehen wir die heilige Einheit der beiden für sich allein wesenlosen hobes Herzes und des Geistes) im Flammengebilde der Schönheit am weiten Morgenhimmel ausseuchten, aber mit Schmerz taucht der düstere Abend uoch das schöne Jungfrauenantlig in seine geheimnisvollen Schatten nieder. Kommt einst der ersehnte Tag, wo Herz und Geist in berauschendem Wechselfung sich umfangen, dann ist es da, das Reich des ewigen Tages, wo die erdenwandelnden Menschen den himmelgeborenen Göttern in die Arme sinsten und vereint die selige Harmonie der Sphären einstrinken.

In dem zierlichen Runftgarten Gugenies ift es ber zermalmende Beift, ber seine Schlingen bei jedem Schritt an unsere Gerfe heftet und uns wider Willen in feine naffalten Wintergarten einlocht. In Sphigenie und Taffo lodert noch die Liebe hoch empor, den Ginnen anhaftend, alle Simmel in die engbegrengten Bufen einzwängend. Die Liebe feiert in Taffo ihren letten Triumph, und in feinem Schluffe fturgt fie fich für den Goetheschen Genius auf ewig in die schäumenden Gluten, bis fie einem neuen Beschwörer wie Leopold Schefer mit triefendem Belock wieder emporfteigt. In Engenie ift die Liebe nicht mehr der alles bewältigende, alles burchwaltende, in die Bruft gefentte Götterfunfen, eine folche Liebe murbe auch hier alle Schranten burchbrechen und im Bollgefühl des Herzens fich die harmonische Umgebung erringen, oder die heiße Stirn im tobenden Kampf an den unbezwinglichen Felsen gerftogen haben. In Engenie ift es die ftets dem Objette außerlich bleibende Reflerion, die Die Liebe wie einen Schatten in einem Sohlspiegel an uns vorüberführt. Nicht ber Pulsschlag, nicht bas Bergblut ber In-Dividuen ift in Liebe getaucht, ber naschhafte Beift hat nur feine fahlen Schwingen in ben ewigen Liebesbrunnen eingetunkt, um feinem nachten Befieder Schimmer, Duft und Blang zu verleihen. Dieje Beiftesliebe ift unglücklicherweise an die Urtumlichkeit ber Baterliebe angeheftet, nieberbrudend ichwer wie Blei. Kindesliebe ift eigenfte Natur, Die jedem Lebensterne, ber fich ju einem Organismus erschließt, unüberwindlich anhaftet, tief wie bas Meer, überftrahlend wie die Sonne und nur mit bem Leib hineinfinkend ins Grab. Wo die Kindesliebe fich fo fehr ihres Naturells entäußert, daß fie fich in die Glut ber Reflexion umschmilgt, hat fie etwas unheimlich, schauerlich Widriges. Des Bergens Stern, ber

Pol alles Lebens ift zu heilig, als daß er einer zerrenden Vernünftelei anheimfallen dürfte. Die Tiefe und Größe dieses Gefühls ist seine Natur, die zur Bewährung ihrer elestrischen Krast aufgesordert, sich nur in der Weise eines elestrischen Schlags änßern soll.

Es ift ein gang anderes, bas überschwengliche, Gräßliche eines Rindeshaffes barftellen, und die Rindesliebe in bunte Feten gerfafern. Der Sag hat in der Runft fein volles Recht, benn es ift ber Beift und die Freiheit, Die bas Gefet und die Bahrheit verleugnet und verschmäht, und die gerade durch diese starrfinnige Berleugnung, burch diese allem Wahren geschworene Feindschaft um fo leuchtender die ewige Wahrheit und bas ewige Recht hervortreten läßt. Freilich gehört ber Saß bem Geifte, und feineswegs ber Naturseite ber Menschheit, aber ber Sag zeigt uns Die menschlichen Glemente in ihrer Berriffenheit, in ihrer halt- und gottlosen Bereinzelung, und nicht den Sieg der Damonen, sondern den Sieg ber Göttlichkeit zeigt er in feinem Berfinten in die bobenlofe Tiefe ber Nichtigkeit an fich auf. Der Saß ift ber ftumme, graufige Racher bes naturentfeffelten, fich überhebenden, gotttrogenden Beiftes, und die Darftellung Diefes in fich Rufammenfintens, Diefer Bernichtung feiner felbft, läßt alle Taften und Regifter unfers liebenden Bergens berausspringen und freudig bem Tag entgegenjubeln.

Kindesliebe darf nicht Motiv eines Dramas sein, denn im Drama ist es wesentlich das Herz in seinen geistumschließenden Smpsindungen, das sich offendaren soll. Die Kindesliebe hat ihren seisten Anker in der Naturseite des Menschen; vor einer sich entwickelnden Geistigkeit sinkt sie lahm und matt darnieder. Kindesliebe gibt sich ganz unbekümmert um Standpunkt und Tat des Objekts, sie sindet ihre Besteidigung, ihre Beselsigung in sich und ist das sich ewig gleiche Gesetz der noch nicht zum Geiste, zum Wissen ihrer selbst erhobenen Natur. Wo sich geistige Besätze, Aupassen und Auschniegen, in diese Gesühl einmischen, hat es den frischen Tust seinen Urtraft und gewaltigen Unmittelbarkeit verloren und ist zu einem fard- und dustlosen Staub aufammengeschrumpst.

Indem Goethe in seiner Eugenie den Trug eines liebs und lebens losen Wahnes objektivierte, hatte er mit seinem Adlerblief das Nichtige und Hohle er angeklungenen Zuständlichkeit durchschaut und sich in die höhere Region der in sich wahrhaften Reslexion emporgeschwungen. Diese gewonnene Einsicht ist der Grund, weshalb er mit richtigem Gesühl die auf eine Trilogie berechnete Eugenie unvollendet ließ und seiner höheren Weltanschauung die gemäßere Folie suche. Im Westösklichen Divan tritt ums im Lichte der Reslexion im buntesten Farbenschmelz, umduslt von schluchzenden Nachtigallchören, die Liebe, das ewige heiligste Himmelss

moment des Daseins wieder entgegen in ihrer Wahrheit und Herrlichkeit, und es gilt vom Divan vor allem dieser Zauber, den Heine dem Goetheschen Lied überhaupt vindiziert. Du fühlst von weichen Liliensarmen dich umschlungen, während der Geist dich zauberisch füßt und mit süßer Gewalt dich in seine unermessenn Weiten hineinschmeichelt.

In Goethes fünstlerischer Produktion sind zwei Weisen bestimmt abzuscheiden. Dem göttlichen Jünglinge ward der Punkt zur Welt, das Einzelne zum Allgemeinen; dem Manne ward die Welt zum Punkt, das Allgemeine zum Einzelnen; und wenn nach Segel auf dem Höhepunkt der Kunst jedes Gebilde als in sich gegliedert, die ganze Idee an sich erschienen zu lassen, das Kunstwerk, die Idee aus tausend Augen hervorsleuchten zu lassen hat, so ist die reise Goethesche Resservorsenngenen, wie auch unsere in sich ressettiert Jugend mit Notwendigkeit hervorgegangene, wie auch unsere in sich ressettierte Zeit auf dem Gipfel aller Bergangensheit thront und einer neuen heiligen Lebenssfülle mit bangem Wonnesschauer entgegenzittert.

Alle Empfindung ift Liebe, alle Liebe ift Leben. Alles Leben und alle Liebe ift wahrhafter Inhalt der Poesie, ist in sich poetisch. Die Empfindung hat zwei Extreme, die sich von ihr lossondern: die anorganische Natur, die, von strengen äußerlichen Banden zusammengehalten, sich noch nicht zu der Negativität der Empfindung in sich konzentriert hat; den Geist, der sich vermessen vom Leben lossöst und in seine eigene Hohlbeit und Nichtigkeit sich versesent. Der Geist hat auf dieser Stuse der suchtanzlosen, rein sormellen Bersentung in sich die Form der Nessesion nicht als ausschließlich eigentümliche, sondern als notwendige Form ihrer selbst, als Müclauf in sich. Dieser Rücklauf in sich sist sowohl das starre Tote und Marklose in der Philosophie, wie auch in der Poesie alle Blüten vor seinem gistigen Atem schrumpsen und verwelken.

Es ist eine mythische Uberlieserung: die Kräfte der Titanen ersichwollen bei jeder Berührung mit der Mutter Erde, und erst in die luftigen Räume sich verlierend, sanken sie der höheren Gewalt anheim. So ist's mit dem Geiste. Die Begeisterung schöpft unversiegliche Jugendstraft aus dem Borne der Empsindung und des Lebens. Wendet sie sich vermessen von diesem ihrem wahren Inhalt hinweg, so dorren ihre Säte, und eitel und leer sinkt sie in sich zusammen.

Benn Goethe in der Ausführung der Eugenie den Forderungen der Poesse nicht genügt, so ist dies Ungenügende bei der höchsten Virtuosität der Darstellung einzig darin zu suchen, daß Goethe die Handlung, die ihm in begeistertem Augenblick als würdiges Bild vorgeschwebt, nicht tief genug ergriffen und in sich hat lebendig werden lassen. Wenn ein

bewährter Genius in der Austiefung und Darstellung eines Vorwurfs scheitert, so ist zum voraus das Scheitern einer inneren nicht zulangenden Fülle, einem Mangel an Rezeptivitätsorganen für den aufschwellenden Gehalt zuzuschreiben. Der Genius wird in seiner Wahl nie irren. Ihm, dem die Welt in ihrer Totalität harmonisch sich entgegendrängt, kann es schwerlich geschen, das innerlich Richtige, Unbedeutende zu wählen als Objekt, denn gerade dies tritt nie in der Totalität, immer nur am Sinzelnen und Bereinzelten hervor. Erst da, wo die Ausführung nicht des wesentlich Sinen, sondern des Einzelnen beginnt, kann sich die Unzulänglichseit des Genius nach dieser Seite erweisen. Erst da ist es Sache unbestimmter Wahl, das in sich bedeutende Moment von dem gehaltlosen zu unterscheiden.

Das verunglüdte, verfrüppelt zur Welt gefommene Produkt des bewährten Genius stellt an die Kritik die gedoppelte inhaltschwere Forderung:

a) die Berirrung, Abweichung und Ungulänglichkeit an bem geschaffenen Objekt aufguzeigen;

b) die wahre Jbee des Objetts ihrer inneren Befentlichkeit nach und in ihren Sauptmomenten aufzuzeigen.

Beibe Bewegungen greifen so ineinander, daß die Kritif auf diese Beise bie Pflegerin und Bewahrerin des heiligen Bobens der Kunft werden tann.

Goethes Ziel, das ihm bei Eugenie vorschwebte, war die Lösung eines herbsten Kampses zwischen Individualisationen sittlicher Mächte, den Individuen, die nach der Seite ihrer Vergänglichkeit mit der unhemmbar und stets neu, urtümlich in ihnen hervorsprudelnden absoluten Freiheit den sittlichen Mächten als unmittelbare Einzelwesen gegenüberstehen. Die Idee der französischen Revolution sollte in ihrem letztlichen Ziele erfaßt und durch künstlerische Darstellung aus der Unmittelbarkeit und Bukälligkeit herausgastaltet und befreit werden.

Nach dieser Seite ist zu äußern, daß Goethe ganz richtig in der Epoche seiner inneren Umwandlung den Punkt ergriffen, in dem sich die zweite Seite der Wesentlichkeit des Lebens zusammensaßt. Wie der begeisterte Jüngling in Faust den unmittelbaren Lebenskern der Menschheit von den tiessten Tiese dies zum lichten Tage der Reslexion des Universums in sich durcharbeitete und so die metaphysische Natur der Deutschen vollsendete, sollte Eugenie diesem Faust das Gefäß schafsen, worin sich derest auf dem Wege abstrakter Innerlichkeit in Faust erwordene Schaß auch äußerlich auseinandersatten und ein gemäßes Erdendasein sich erringen möchte. Der neuen Religion des Bewußtseins, dem in sich beruhigten Wohlwollen, der wolsenlosen Heiterkeit mußte auch ein Reich der Freiheit und des Friedens errungen werden. Daß Goethe diese Notwendigkeit

erkannt und sie in seiner Weise zu lösen gestrebt, beweist für die ungeschwächte Bolltraft seines Genius; daß ihm die Lösung mistungen, ift nicht allein zu entschuldigen, sondern sogar nach einem Gesetze der Notzwendigkeit zu erklären, welches der Kunst nicht eher erlaubt, eine Zdee zu objektivieren, als dis diese Ide sich in der Wirstlichkeit das gemäße Dasein, die äußere Gestalt schon errungen.

So wie die Schöpfungen ber Runft nur im engften Zusammenhange mit dem geistigen Leben ber Nationen begriffen werden fonnen, ist es die spezielle göttliche Sendung der Kunft, in jedem Zeitalter die Wahrheit

ber bemfelben gugrunde liegenden Ibee gu gestalten.

In der Bollendung von Goethes Engenie ist jene Seite des Faust zu suchen, die Kühne mit richtigem Sinu als die einzig der Aurchbildung ermangelude und noch fähige bezeichnete; es ist die Tat der Geschichte, die, das in sich beschichsene Individual in sich zurücknehmend, der individuellen Totalität im Völkerleben die adäquate Gestaltung erringt. Der Geist des einzelnen drängt hinein in die Formen der Wenschheit, und indem er diesen Formen seine neugewonnenen Gesetz einhaucht, rust er einen Weltzustand hervor, der das nachgeborene Geschlecht, indem er ihm die Wahrheit der Innerlichseit obzettiviert darstellt, über die Abzründe und Tiesen sich verirrender Subsettivität zu der reinen Sonnen-höße der Ressezion des Wahren in sich hinanhebt. Das Innere, die erkannte Wahrheit, zu veräußern, ist der stürmische Trang, der die Gegenwart treibt und ersüllt, und der nicht eher rasten kaun und wird, die er die ganze Außerlichseit durchdrungen und zu seinem wahrhasten Ausdruct erhoben hat.

Goethes Eugenie gibt uns die Zerriffenheit individualisierter Mächte und zeigt uns im Hintergrunde die Zerriffenheit losgebundener Judividuen. In dem Ziele, das Goethe vorschwebte, waren beide Momente, die Zerriffenheit der Mächte und die Zerriffenheit der Individuen, als gleich integrant enthalten; beide hätten in ihrer Tiese und Nacktheit gegenseinander auftreten und zugleich das in ihnen enthaltene Wahre und die ihnen ankledige Unwahrheit auszeigen müssen. Das Unwahre der einen Seite würde gegen das Unwahre der anderen aufgehoben und in dieser Aushehung würde auf beiden Seiten die Person vernichtet worden sein; die Wahrheit der Gegensäße hätte sich zu einer neuen höheren Einsheit im Jintergrunde erheben müssen. Menschliche Leidenschaft war in ihrer abscheulichsen Berirrung zu entsalten, und das Totale der Handslung war so tragisch und vernichtend, daß die Liebe, die alles verststärende, nur wie ein letzter Sonnenblic durch dies unheimliche Zwielicht hätte hindurchblicken dürsen. Welche Subsessicht ist ich der höheren Eins

heit, die aus dem Rampf der Mächte hervorzugehen bestimmt, gegenüberauftellen hatte, hat uns Goethe mit feinem tiefen Blick aufs schönfte enthullt im zweiten Teil bes Fauft. Die hohere Geite bes Gubiefts, Die and bem Rampfe fich hervorläutern mußte, hat Goethe aang in fich durchlebt und in feinem zweiten Fauft fünftlerisch geftaltet, jo bag uns auch jest noch biefe Seite ber Subjektivität als vollendet erscheinen barf. Umsomehr ift es die Aufaabe ber Gegenwart, die Eugenie, bas jum Berftandnis bes Gangen unentbehrliche Mittelalied, in feiner vielfachen Stufung auszuführen. Das Bolferleben, Die Geschichte muß mit philofophischem Geifte erfaßt und in ihr die Idee der Menschheit ans Licht beschworen werden. Der Rampf und ber Streit ber wesentlichen und berechtigten Mächte muß als folder Obieft ber modernen Boefie merben. und bis er in allen Gliedern burchgefochten, hat jedes niederstufigere. vereinzeltere Intereffe unbedingt in ben Sintergrund zu treten. Goethe führt und Bersonen vor, die fich bekampfen: bas mar ein Sertum, fofern er bem Ringen feiner Beit einen Unsbruck fchaffen wollte. Er führt uns Berfonen por nach ihren gufälligen Seiten, bas mar ein Diffariff. ber ben Dichter trifft, und ber bas Bestreben nicht zum Runftwerf bat aebeiben laffen.

### 2. Goethes Prometheus (Pandora).

Prometheus und Spimetheus sind mit der Erde gleichgeborene Genien. Die neuere Jee des Erdgeistes, in seiner Personisitation als Inbegriff aller Erdkräfte, scheint mit der Jee des Altertums von Prometheus ziemlich nahe zusammenzutressen. Prometheus ist ebenso sehr Herdensteilt, erweisend gedoppelter, natürlicher und geistiger Beziehung. Spimetheus, sein Bruder, ist der Gedanke der Erde, die Idee in ihrer Ursprünglichkeit und Göttlichkeit, aber ohne die Macht sinnlicher Konkretion. Prometheus bildet die Menschen aus Thon und stiehlt, um ihnen Geist, Leben und Bewegung einzuhauchen, das Feuer vom Sonnenwagen, indem er eine Aute anzündet und bieselbe heimlich und unverloschen zur Erde hinabbringt.

Prometheus als Sohn des Titanen Japetus ist vielgewaltig und zugleich geistig vielbefassend. Er ist ganz eine plastische Personissierung allgemeiner Naturkräfte, wie sie der tiese Sinn der Griechen, das Geistige vom Natürlichen durchaus ungetrennt anzuschauen, uns entsaltet. Das Geistige, wie es sich in Prometheus offendart, ist aber nur die sich von innen heraus nach einem inneren Geset treibende Lebendigseit, die in sich

beschloffene und in allem ihren Tun in ihrer Totalität gegenwärtige Gelbitfraft. 2113 Beift ber natur und ber Erbe begreift Prometheus alles, mas fich in feinem eigenen Rreife bewegt, Die gange Beripherie, Die er pom Bentrum aus burchwebt. Was mit feinem Inhalt in Berbinbung tritt, fei es als Opposition gegen die Gelbständigfeit biefes Inhalts, fei es in einem Bequae bes gegenseitigen Sichbehauptens, fällt ber Rraft und bem Beifte bes Prometheus anheim. Brometheus hat wie Achill nur eine verwundbare Ferfe. Er fann fich gegen alles und in allem erhalten, aber in feinem fich aufgeben. Er hat Beift, aber feine Liebe. Der Trieb, der Rern der Liebe darf Prometheus freilich feineswegs abgesprochen werben, benn bas biefe ihm bas einzige und bisher befannte, alle Natur durchwaltende Lebenspringip absprechen, aber er hat ben Trieb nur als unmittelbare Natur, ohne bag er ihm zu einem geistigen Obieft für fich geworben mare. Dazu ift er in feinem Dafein beschränft. Er ift fein Befen in ber Beit, fondern zeitlos. Bu bem Inhalt, ben er einmal befaßt, ift er unabanderlich bestimmt, er fann fich wohl gegen anderes mit biefem Inhalte heraustehren, aber nicht an Diesem Andern fich felbit entwickelnd fich verinnerlichen. Er ift fein Berbender, fondern ein Beschloffener, beffen Bahn von ewigen Gefeken bestimmt und geregelt wird.

Epimetheus ist ein Unsterblicher wie sein Bruder, aber der Begriff der Unsterblichkeit ist in diesem Individuum durchaus verschieden aufgesaßt. Prometheus ist der in sich aus einer Unendlichkeit zusammengedrängte und durch dieses Einschachteln seiner selbst konkrete Punkt, der sich aus innerer Fille nach innerem Geset entschieden und bestimmt in eine unendliche Neihe sortentwickelt, aber in dieser Unendlichkeit selbst nichts weiteres, noch höheres erreichen tann als sich selbst. Das Erreichen und Ausfüllen des eigenen Gehalts ist freilich in bezug auf das Natursein von unbegrenztem Umsang, aber es ist das Endlose an sich, nicht die Unendlichkeit für sich. Zu der letzten Stufe konkretester Unendlichseit leitet kein Sein au sich, kein sich entwickelndes Bewußtzein, sondern einzig ein Selbstdewußtzein, das heißt die Erhebung nicht nur des einzelnen eigenen, sondern alles fremden Wissens und Seins in die Allgemeinheit des Fürschselbstwissens. Das Behikel dieses Sichsselbstwissens in der Ressensie

Denn Epimetheus nannten mich die Zeugenden, Bergangenem nachzufinnen, Raschgeschebenes Zurückzuführen, mühsamen Gedankenspiels, Zum trüben Reich gestaltenmischender Möglichkeit. Richt sondert mir entschieden Tag und Nacht sich ab.

Das Denten als Allgemeines umfaßt die Totalität aller Beit. Alle Gegenwart im Denfen ift ideell, und Rufunft, Gegenwart und Bergangenheit haben für bas Denfen bann zugleich Dafein und Gegenwart, wenn fie in feinem Brennpunft eintreffen. Die Erifteng beg Gelbftbewußtseins ift nur die eine in ihrer Abstraftion unwahre Seite ber Idee. Epimetheus ift in feiner Abstraftion unendlich unglücklich. Nicht nur fentt das Abstrafte feiner leeren Form allen Lebensgehalt nieder, er fann jogar biefer Form nicht die entsprechende Fulle unterbreiten. Denfen hat nur die Vergangenheit als Inhalt ber Vorstellung jum Objett. Über bie Borftellung als fein notwendiges Medium fann bas Denken nicht hinaus und bleibt beshalb bei einem Ruftande unendlichen Behs, unendlicher Durre und Entbehrung ftehen. Dem Denfen an fich ift die Idee in ihrer Konfretion nicht eber greifbar, bis fie fich porftellt. Dhne Borftellung fein Denfen. Diefes Nichtvordenfinntreten der Schealis tat ift ber Schmerz bes Epimetheus, Die Naturschraufe bes Brometheus. Beide murben, trate ihnen die Sbee mahrhaft entgegen, aus ihren Schranten hinaustreten, fich ber Sbealität unbedingt hingeben und fich an diefem einzig mahren Inhalt die hohere Gewißheit und die Unendlichfeit ihrer felbst erringen muffen. Die griechische Mythologie läßt die Götter aus Reid über die Schöpfungsfraft bes Brometheus ein Lehmgebilbe, voll formaler Schonheit und mit allen Gaben ber Uranier ausgestattet, an Merfurs Sand auf die Erbe niedersenfen und in einer Buchje Mitgift alles Unheil und Berberben einschließen.

Goethes großer Ginn bekundet fich herrlich und tiefahnend in der

Deutung Diefer Minthe.

Randora ist die ideale Gottheit, Benus Urania, die sich von den himmeln niedersenkt, um die in sich unerfüllten formleeren Sterblichen zu erfüllen, und in dieser Erfüllung zur Zdealität und Göttlichkeit zu gestalten:

Pandora zeigt' und nannte mir die Schwebenden . . . . Doch alle pflichtig, beiner Tage Luft zu fein.

Das himmelsgeschöpf, das sich niedersenkt, ist die Liebe in all ihrer Fülle, mit allen ihren Attributen. Erst in dieser Joee, die alle Konstretion des Alls in sich befaßt, und alles wieder schöpferisch aus sich entläßt, hat sich die Form den identischen absoluten Inhalt errungen, kann sich der Geist im Bewußtsein seiner selbst hingeben, und aus dieser Einheit, wie ein Phönix neugeboren, im Bewußtsein seiner errungenen Unsendlichseit auserseichen.

Bas sich feindlich trenute, was sich haffend abstieß, alles gießt die Liebe in ihren Schmelztiegel und läßt alles schön und geheiligt wieder

daraus hervorgehen. Vergangenheit und Zukunft haben sich in der Allsheit der Liebe vermählt, und wem die Siegel dieser Allheit sich gelöst, dem wird in allen Momenten der Zeit das Ewige und Gine, das Erschaffende und Erschaffene, das Seiende und Erscheinende in göttlicher Harmonie entgegenstrahlen.

Dieser Strahl muß als Judividualität sich fonkretieren, ehe er mit dem Judividuum einen Berührungspunkt sinden, ehe er den Kontrapunkt einer für sich abstrakten Judividualität bilden und dargeben kann.

Die Liebe gleicht dem Licht, das unfer Auge nur als Farbe aufsfaßt. So die Liebe nur als Individualität. Im reinen Lichte verliert das Auge die Kraft seines Nervs, so in der reinen individualitätlosen Idee der Geist die Bedingung seiner Fassung und Vorstellung.

Das Unendliche kann empfunden werden, nie gedacht. In der absoluten Bestimmbarkeit der Empfindung ist Ewigkeit und Unendlichkeit einzig gegenwärtig.

Wie die gestaltete Bergangenheit in ber Liebe ihr Gefen findet und baburch bem Beifte in ihrer Entwicklung aus fich, in ihrer Innerlichkeit und Wahrheit fich entgegendrangt, wie in ber Gegenwart ber Liebe als imendlicher Empfindung alle Richtung der Gegenwart fich auftut und erfüllt, fo ift die Liebe auch der Blig, der mit der Ewigfeit und Unwandelbarfeit feines Gefetes in Die Bufunft gestaltend hineinschlägt, und bem inneren Blicke Gestaltungen barans entgegenführt. Bergangenheit und Bufunft find vom Bentrum gleichweit entfernte, unendlich fich binausdehnende Radien. Diefen Radien ift aber nur die fchlichte Uns endlichfeit im Segelichen Ginne eigen, bas heißt die Unendlichfeit ber Linie; die mahre konfrete Unendlichkeit aller Richtungen ift einzig in ber Gegenwart bes Absoluten, in ber Empfindung ber Liebe gegeben. Es gelingt und mohl, in ber Erinnerung ein Bild bem einft und forperhaft leiblich entgegengetretenen Ideal gleich nahe heranfzubeschwören; gang es gur Ericheinung gaubern, ift uns unmöglich, benn es hieße uns mit abfolnter Schöpfungsfraft burchfeelen.

"Jener Kranz, Pandorens Locken Gingedrückt von Götterhänden .... Schwebt, da sie sich längst entzogen, Wie ein Sternbild über mir. Doch er hält nicht mehr zusammen; Er zerließt, zerfällt und streuet Über alle frischen Fluren Reichlich seine Gaben aus.

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ift, Fliehe mit abgewendetem Blick! Wie er, fie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach, reißt sie ihn ewig zuruck.

Auf ewig schuf ba holbe Liebesfülle mir Bur füßen Lebensfabel jenen Augenblid.

Die Fackel im Reiche der Zukunft, die Humeltoröffnerin ist die Sehnsucht der Liebe, die, wenn sie floh die wonnige Gegenwart, in süßen Schatten sich berauscht und trunken der Liebe Bollgenuß, den einen Moment, zur Ewigkeit weitet und dehnt.

.... Alles löft sich, Ginzeln schafft sich Blum' und Blume Durch das Grine Raum und Plat; Pflückend geh' ich und verliere Das Gepflückte. Schnell entschwindet's; Rose, brech ich deine Schöne, Lille du, bist schon dahin!

neigung, Erinnerung ift bas Schöpfungswort ber Bergangenheit. Individualifierte liebe Geftalten find es, die und in dem Schatten bes Sades entgegenbeben und die Geftalten bes eigenen Bergens anklingen laffen. Die Bergangenheit ift unferem Geifte aufgeschloffen, fofern wir ihren Anhalt felbft burchlebt haben und in uns empfinden. Je mehr fich unfer eigener Lebensgehalt austieft, je scharfgeprägter treten bie Bilber ber Bergangenheit an uns heran, je lichter werden ihre innerlichen Banber und Beguge, und aus bem chaotischen Dunkel entpuppt fich ein reiches, bewegtes, schongefiedertes Reich der Gestalt. Die Ratur hat feine Bergangenheit, feine Bufunft, fie ift in fich beschloffene, unendliche Gegenwart. Der Beift hat auch diefe Bollendung und Gulle feiner felbit in ber alldurchwaltenden Gottfeele, aber es ift zugleich bas Wefen biefer, nicht als Allgemeines, fondern als fonfrete Individualität, als Perfonlichfeit an fich und für fich zu fein und in biefem Gurfichsein fich zu einem ftets fortschreitenden Wiffen ihrer felbst zu bestimmen. Die Natur, bas Unfich des Geiftes ift freilich gleicherweise die Krone aller Vergangenheit, aber in ihrem Unfichsein ift fie zugleich nur Gegenwart, Ginheit mit fich, ohne daß fie fich jum Zwiefpalt ber Ibee, jum Gichentwickeln des Fürfich hervorhobe. Für uns ift freilich die Natur nicht allein ein Unfich, fonbern ebenjo fehr ein Gurfich, aber biefes Gurfich finden wir nicht in ihr vor, fondern legen es ihr aus unferem Beifte ju und haben barin nur uns felbft.

18

Das Fürfichiein und fortichreitende Fürfichwerden bestimmt eine wesentlich zweite Stufe bes Daseins. Das Gurfichsein hat freilich gu feinem objettiven Inhalt bas Unfich, aber nicht von einem individualis fierten beschränften Unfich, fondern von der gangen Unendlichfeit bes Unfich wird es burchfüllt. Es ift einerseits ein Auffassen, ein Ginssein mit der Andividnalitätsichrante, andererfeits aber eben fo fehr ein probuftives Darüberhinansachen und zu absolutem Inhalt Sicherweitern. Die lette Beife hebt bas Unfich in ein ihm gang angerliches und fremdes Reich, und dies Emporheben über fich hinaus bildet die ftrenge Grensicheide der beiden bifferenten Beifen. Der Fortichritt bes Fürfichwerdens bestimmt die Stufe geiftiger Individualität, bis im Bewußtfein bes Abfoluten ber Beift mit bem All bes Anfich aufammen in ber Richtung bes Fürnich fich beschließt, und nun mit ber gewonnenen, unverlierbaren Idee im Bufen frei und willfürlich die Blige feines Bedankens auf Die unendliche Masse von Borstellungen, die er fich errungen, einwirfen, trennen und wiedervereinigen läßt. Es gibt über dieje Bollendung in fich hinaus feinen geistigen Begriff, vielmehr wird in ihr und erft hier in Wahrheit die absolute Freiheit des Enbjefts, die fich nun zu einer mahren Judividualität umzuseten und zu bestimmen hat.

In der Goetheschen Pandora weht uns ein Toppelodem an, der einen geheinen Sinn tief verdirgt. Pandora, die Uranide, tritt zu Spimetheus im Vollschund innerlicher Göttlichseit nud veräußerter Innerlichseit heran, sie ist zunächst als Seele aller Götter dem Titanensohn unendlich überlegen und müßte im Vollschuhl dieser Göttlichseit sein irdisch Unge blenden; ihren Glanz zu mildern, sich der Erde und ihrem Sohne hinzugeden und sie zu erfüllen, hat sie ihre schrankenlose Göttlichseit in die göttliche Person des Weibes eingehüllt, und erst so als Gottweib, als individualisierte Göttlin, ist es ihr möglich, mit dem Titanen einen Liedesbezug zu eröffnen. Dem Spimetheus erscheint die Göttergestalt nicht ein fremdes, rätselhaft unheimliches Wesen, sie erscheint ihm als die einzig naturgemäße Ersüllung seiner selbst; er sühlt und ist ganz von diesem Gefühle beseelt, daß dieses Webe und nur dieses wahrhaft die Leere seinschmen, daß er nur in ihr und mit ihr zu einer Einsbeit sich zusammenischließen kann.

Randora als Weib ist freilich die Göttin ganz als konzentrierte Junerlichkeit. Spimethens hat in ihr den Vollgenuß aller Himmel, und alle Sterblichen nach ihm zusammen können in ihrer Totalität nichts mehr als diese göttliche Gestalt durchdringen und genießen.

Pandora als Göttin ift die allburchwaltende Allfeele. Dies ihr Balten, ihre allgemeine Allheit allegorifiert bei Goethe die geheimnis-

volle Büchje. Aus dem wohlgestalteten Gefäß drängen sich hervor Liebesglück, Bildungsluft, Geistesgewalt und anmutige Neigung und viele anderen Mächte

> Schmelzen kreifend ineinander hin, Dem Rauch gehorchend, wie er hin und wieder wogk, Doch alle pflichtig, deiner Tage Luft zu fein.

Alle wahrhaften, ewigen Mächte des Lebens gehen tieffinnig aus dieser Büchse hervor. Alles Liebe, Reine und Göttliche, was die Menschenbrust durchwebt, tritt in deutlichem Umriß vors Ange, alles sich in niederen Geisterordnungen Entwickelnde, mehr und mehr sich vom Stamm ab Partiskularisierende gehört der Dunsts und Nebelsphäre, dem Hins und Herwogen an, und wird erst in bestimmten Lebenskreisen seine Präge erhalten.

Diese Allegorie ist dem Begriff der Pandora selbst so wichtig wie notwendig. Als Göttin darf sie ihre Allgemeinheit nicht aufgeben, sondern hat in ihrer Judividualisation diese Allgemeinheit zunächst als eine innerliche Konzentration, dann auch als Abstrattion sich zurhalten. Ihr Ziel, ihre Sendung ist zugleich die, nicht den Titanenschen Seimetheus, zu beseden, sondern die ganze Menschheit zu erfüllen und in allen ihren Gliedern sedendig und gegenwärtig zu werden. Darum öffnet sie die verhängnisvolle Büchse, daß die allgemeinen Himstig sedem Erdenschn nahe und freundlich zugeneigt sein sollen. Tiese allgemeinen Mächte sollen sich freisich vor wie nach an einer Individualität, an einem Gegenpol eigener Substanzialität entzünden und sedendig werden, aber sie sollen in diesem Ausschlassalität entzünden und sedendig werden, aber sie sollen in diesem Ausschlen die Individualität zugleich siber sich und ihre Schranke hinaus in das Zentrum der Göttlichseit, in den Vollgenuß der Empfindung emporkeben.

Pandora, die Göttin, individualisiert sich nur einmal, nur dem Epimetheus, und ihre göttliche Judividualität ninmt sie mit sich wieder hinweg in die ewigen hinmel. Ihr Inhalt, ihr Wesen soll aber der Erde verbleiben, soll in seiner vollen Wahrheit die Erde durchseelen. Diese hohe Sendung zu vollführen, entläßt sie nun aus sich die allegemeinen Mächte einzeln, die sie in ihrer Individualität in der göttlichen Einheit zusammensaßte. Auf der Erde, dem erschaffenen Weltförper, ist alles werdend, nichts von Ewisseit her in sich vollendet, alles aus unerweßlicher Tiese herauf sich erfüllend. Die irdische Judividualität kann nie den Gehalt der unendlichen Göttlichseit in sich besassen, nur ein unendlich ser unendlichen Form nach enthalten, und eist aber die ganze Göttlichseit ihrer nuendlichen Form nach enthalten, und ist da as ewig Treibende, zum Licht Empordrängende, sich göttlich Manisessierende.

Diese sormelle Uneudlichkeit des Gemüts sind nun die allgemeinen Mächte bestimmt, zu sollizitieren und sich zu einer konkreten Einheit in der Empfindung mit ihr zusammenzuschlieben. Wo sich nun polarische Formen bezegenen und umsangen, sind die allgemeinen Mächte das Hinzurtende, das Ersüllende, uneudlich Beselende. Das Entzücken, die Wome der ersten Liebe ist die ewige Wieder- und Niederkunft Pandoras in der Menschheit; die Tore aller Hinnel sind geöffnet und unendliche selige Klänge sernster Welten durchziehen das Gemüt.

Andessen hatte sich das frische Menschenchor, Tas Chor der Neulinge, versammelt mir zum Fest. Sie starrten froh die muntern Auftgeburten an, Und drangen zu und haschten. Aber stücktiger Und irdisch ausgestreckten händen unerreichsbar jene, steigend jetzt empor und jetzt gesenkt, Die Menge täuschten siets sie, die versosgende.... Sag', ist es Pandora? Du sahst sie einmal, Den Bätern verderblich, den Söhnen zur Qual.

Die Liebe und ihre Mächte wollen im Innerften des Bufens empfunden, nicht außerlich ergriffen fein. Empfindung regt uns die Individualität, das Gestaltende, das Regierende. Die unendliche Illgemeinheit läßt uns empfindungslos. Die Machte ber Buchfe fanden in ben Gemütern noch feinen Zunder, in den fie wie Blige hatten hineinfahren fonnen. Gie blieben bem frifchen Menschenchore ein Außerliches. awar freundlich Angenehmes, aber seinem wahren Gehalt nach nicht Raßbares. Die allgemeinen Mächte gieben auf mannichfach verschlungenen Begen durch die Welt und geben an vielen Geiftern unberührt und fremd vorüber. Die Liebe ift in allen Organisationen gegenwärtig, aber nur ber Liebende fühlt fie heraus. Das gange All ift ein Symnus, aber nur bem begeifterten Dhr tont ber gottliche Klang. In bezug auf Die Gricheinung der Bandora außert Goethe durch Phileros: fie mard ben Sohnen gur Qual. Die Individualität ift ber eleftrische Funte, ber jeden, ber in fein Revier eintritt, entzündet. Die Individualität ift jedoch eine Ginheit, nur einem Judividuum fann fie gehoren, in anderen fann fie gunben, aber nur ben einen fann fie befeligen und erfüllen. Die Liebe bringt auf Gegenwart. Gegenwart und Perfonlichkeit find die Angeln, in benen fie fich bewegt. Tritt fie aus bem in fich erfüllten Rreis ber Gegenwart hinaus, fo wird die Liebe gur Gehnfucht, jum Schmachten und zur Qual.

Die Gegenwart der ewigen Idee in göttlicher Individualität bleibt allen Gemütern, die fie empfunden, unauslöschbar eingedrückt. An diesem

Bild zehrt das gange Leben fich auf und erbt es bennoch gleich unverwelflich auf alle kommenden Beichlechter fort. Die Erscheinung der Pandora, wie fie Goethe aufgefaßt, ift die zweite Bauptphase ber Schöpfung, die erfte Erhebung des Anfich ins Fürsich. Das All ift ba, aber erft burch die Liebe wird es lebendig. Was bisher bloß fich, von feiner Natur aus, lebte, ift jest auf ein ihm noch Fremdes, Jenfeitiges mit allen Fibern feiner Gebnsucht, mit allen Trieben feines Bergens verwiesen. Es ift in Wahrheit nicht mehr an fich und in fich, sondern in bem fremden hohen Bild gegenwärtig. Das Gefühl, daß die hohe Erscheinung ihm erft ben mabren Inhalt feiner felbst zu eröffnen, gu geben und zu erhalten vermag, die Borftellung, die fich gum unauslofchlichen Trieb ihrer Realisation entgegen objeftiviert, wird dem von der Göttlichkeit bewältigten Individuum, das fie als ein Jenseitiges fich gegenüber findet, zum einzigen Lebensinhalt. Alle Lebenstat, alle Offenbarung in Geift und Sinn ftrebt zu bem unverwelflichen Mufterbild. bas fich bem trunfenen Blick aufgetan, hinan, und nicht eber hat die Menschheit Rube und Raft, bis fie fich diesem Musterbilde von Ungeficht zu Angesicht mahrhaft gegenüber sieht und auf ewig in seine beiligen Urme einfinft.

> Und wenn der Priester sich sein Lebensang Der unsschieden Gottheit niederbengt, Die im beglückten Augenblick vor ihm Als höchses Musterbild vorüberging; So soll von deinem Dienste mich sortan, Wie du dich auch verhüllest, nichts zerstreuen.\*)

Der Aft der Schöpfung ist die Seite, die in Goethes Prometheus wesentlich sestzuhalten ist. Was uns Nachgeborenen von Geburt aus inwohnt, dieses Jünglingssehnen, das unbezwingliche, einem Tranmideal
entgegen, die Seelenidee, die in aller Angerlichseit nichts Analoges
sindet und deren Hervortreten uns stets die unbegreisslichse Katharsis
unserer Psychologie gewesen, die Kant und alle Idealisten zu der
ahnenden Annahme der Ideen a priori nötigte, sehen wir hier dem
Menschen anerschaffen in kinstlereissher Produktion. Der Himmel seukt
sich nieder und vermählt sich mit der Erde, und wir sind die wonnejubelnden Kinder der Bermählung.

Die seindlichen Elemente der Natur an sich und des in seinem Fürssich füllesosen Geistes sind die ewigen Mächte, die sich in jedem Individuum herumtreiben, als deren Spielball Millionen Unreiser ins Grab

<sup>\*)</sup> Ugl. Goethes Matürliche Tochter, Schluß (Gerichtsrat).

finken und von einer erleuchteteren Zukunft ihre Auferstehung und Versewigung erwarten. Pandora, die Liebe, ist die himmlische Versöhnung, die die seindlichen Kräfte von ihrer Abstraction befreit und einander in die sehnend geöffneten Arme führt.

Heines Rateliff, diese Tragodie voll weltweiter Gedanken, hat eine plastische Berjöhnung der Judividuen aus dem Gehalte des eigenen Bussens heraus, wie sie Goethe durch Riedersteigen einer hinde der Miefernaften unserem Blide vorzandert, zum Objekte, aber Deine fühlt sich der Riesenaufgabe nicht gewachsen und bleibt bei einer mystischen Auflösung und Wiederbelebung des dem Tode Anheiungefallenen stehen. Hierher gehört der Idee und gaus mein Jungling am Meer.

Bandora genat mit bem Epimethens zwei Rinder, Epimeleia und Die eine ahnelt bem Bater, die andere ber Mutter. Epimeleia tieffinnend, Elpore, bas mahre Rind ber Liebe, ber Liebenden Schut, Die Böttin der Erinnerung und Soffming. Die Soffming ift fehr gart gebacht als die Tochter bes himmels und ber Erbe. Gie ift nirgends heimisch, schwebet zwischen allen Welten auf und nieder, und wen fie mit dem duftigen Obem anweht, fühlt fich gelabt und erquickt. Dem Bater und ben Liebenden, ben Sehnfüchtigen und Schmachtenden lispelt fie ein leifes juges "Na", und wenn fie Cehnfucht und Berlangen in wonnige Tranme eingelullt, fehrt fie jum Ubermaß ber Bute und Neigung als Echo nochmal zuruck mit dem gaufelnden Traumbild. Prometheus felbit fühlt fich diesem Gottfinde innig gn Dant verpflichtet; er fühlt, daß fie die bleierne Schwere des Lebens, ein gntiger Benins, mit leifem Bahne hebt und lindert. Seine Gebilde würden eifern erstarren, wenn nicht dieses Kind ihre Blicke an feine Sohlen heftete und zu den hochsten Simmeln erhübe.

Das Werk der göttlichen Versöhnung hat Pandora vollbracht. Der Jbealtraum hat sich aller Gemüter bemächtigt. Phileros, der frischgemute Heldenjüngling der Natur, ist von dem Bunderbilde im Junersten erregt. Seine geheimsten Sinne streben ihm begeistert entgegen. Ser sieht Epimeleien, die Flamme gündet, was das herz geheinnisvoll ahnend heilig vorgesühlt, ist ins Dasein, in göttlicher Lebendigkeit dem Blicke zugestaltet. Liebe zeugt Liebe. Epimeleia ist bewegt, gerührt, ergrissen, ihr dern hat kann für die niendliche Wonne.

Göttliche gleiche Lebendigfeit ift nicht für die Erde. Was auf der Erde erscheinen soll, muß werden. Das Werdende hat nur einen einzigen Moment seines ganz in sich erfüllten Seins. Diesen genossen, drängt es aus sich umanshaltsam in andere Regionen hinüber. Noch vermag das suße Paar kaum die Wonne, den Rausch der ersten Liebe zu fassen, jo

naht ihm schon Berberben. Das Berberben führt Goethe gleich vielgestaltig, doppelseitig heran, um besto tiefer die Bezüge und Berslechtungen des Weltzustandes aufzudecken.

Das Verderbenbringende ist zunächst ein Hirt, der sich, der Handlung fremd und äußerlich, zu Spimeleien durch die für Phileros angelehnte Gartentür hinschleicht und sich nicht versagen will noch kann, die süße Frucht, sobald er sie einmal gesehen, zu pflücken.

Aft biefe Ginwirfung junachft außerlich, fo entspricht ihr innerlich das übereilt in Phileros aufbrausende Rachaefühl, der Bormahn des Berrats, ber nicht genug an fich halt, einer liebenden und freien Betrachtung Raum zu geben. Die Liebe hat noch nicht gelernt, Die Seilig= feit ber Perfon zu achten und fich vor ihr in fich guruckzugiehen. Phileros ermordet ben Sirten und lagt jo bas Gefühl feiner Rraft mit bem Gefühle innerer Berletzung unmittelbar fich zu einer Tat umjeten. Bas noch arger, feine Liebe hat fich in Sak und Rachfucht verwandelt. er gudt bas Schwert nach ber Geliebten, verfolgt fie bis zu ben Gugen bes Baters, und nur die gewaltige Fauft bes Prometheus halt ihn von dem graufen zweiten Mord zurud. Dag biefe Burudhaltung bier, mo fich die fittlichen Mächte noch nicht zu allgemeinen Formen herausgerungen, fich durch die Naturfraft unmittelbar vollzieht, liegt fehr nahe. Bon tieferer Bebeutung ift jedoch biefer Bug, fobald man erwägt, baß Prometheus nicht allein als Repräsentant ber absoluten Naturmacht, jondern als Bater und erfter Stifter ber Gefellschaft, vielmehr als fittliche, patriarchalische Macht sich manifestiert und so das ursprünglich und in fich Refte bes allgemeinen Befetes ichon auf Diefer Stufe verfündet und ausspricht. In ähnlicher Beise sehen wir ihn wenige Augenblide nachher fich gebaren, wie ber aufgeregte, feindliche Birtenftamm die Butten des Epimetheus fengt und verheert. Prometheus fteuert auch hier ber allgemeinen Berwüstung, indem er Macht burch Macht abtreibt, und fo von den schon gefesteten Buftanden bes Epimetheus die außerlich eindringende Gewalt abwehrt. Schon bas Gehaben und Eindringen bes erften Birten mar eine Bintanfetung ber Freiheit ber Berfon, bas fich feindlich gegen gefestete Auftande hervorfehrte und fo ben rachenden Phileros gegen fich aufrief. Gleich frevelnd war ber zweite Auftritt und fein Beginnen. Auch ihm folgt baher mit Rug bie poetische Gerechtigfeit auf bem Guß; mas fich von biefer Seite erwies, waren Naturmächte, Die birefte Raufalitäten gegen fich hervorriefen. Bang andere Lichter und Berwicklungen bieten innere geiftige Berwürfniffe bar, und es ift eine gang verschiedene Beife, wie fie vor Göttern und Menschen, jo lange fie fich als Naturseiten bartun und

24 1837.

feine allgemein geltenden Formen in fich und fich gegenüber vorfinden, gelten und von ihnen gerichtet werden.

Der Geist ist das Belebende, das Wesentliche, er darf nicht untergehen, so lange sein innerer Stern nicht gesunken, so lange sich nicht durch Notwendigkeit ein innerer Zwiespalt, der seine Lampe löscht, in ihm auftut. Philevos hat den ungestümen Drang seiner Brust ungestimd betätigt. Prometheus hemunt seine Tat und verurteilt ihn zum Tode oder zu einem an innerer Qual sich schleichend hinzehrenden, in dem Beswußtsein der Übeltat und der Neue sich aufreibenden Leben. Ist der Drang und die Tat des Philevos in unserem Sinne unsittlich, so ist es weil wir ihm unser Bewußtsein unterschieben. Hat er uns in einem wunderschönen Liede den Gehalt seines Busens, seine Wonne und Liebe entsaltet, so darf er jeht wohl fragen, klagen und sagen:

So glanbtest du, Bater, nun sei es getan? Mit starrer Gesetzlichkeit stürmst du mich au, Und achtest für uichts die unendliche Macht, Die mich, den Glückselfigen, ins Elend gebracht.

#### Um Schluffe:

Run ift mirs bequem, bein gestrenges Gebot; Ich eile zu scheiden, ich suche den Tod. Sie zog mir mein Leben ins ihre hinein; Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

In Wahrheit hat Phileros nicht fich gerächt, sondern die Idee, die ihn beseelte, an beren Göttlichkeit er fich hingegeben. Diese Kernwahrheit der Liebe, das Sein in einem Andern, spricht er in dem Schlufverse bewußt und fraftig ans. Die Liebe gleicht barin ber Soffnung, daß fie als ein zwischen himmel und Erbe flüchtiges, beseeligendes Gefühl fich manifestiert. Alle anderen Gefühle find rein intensiv. Die Liebe aleicht ber eleftrischen Rraft, fie hat einen positiv intensiven und einen negativ ertensiven Pol. Das mahre Wefen liegt aber in ber Mitte zwischen beiden Bolen und ift den leiblichen Ginnen untaftbar, nur dem tiefften Bergen lebendig gegenwärtig. Beide Pole und auch bas Mittelglied, bas Band, ift zugleich in ber Cehnsucht gegenwärtig. In ber Liebe gibt es barum feine bewußte abfolute Befriedigung, weil diefe Befriedigung als totale Verföhnung bes inneren Zwiefpalts bas Bewußtsein in eine Rouzentration ber Empfindung auflöft und verschmäht. Biel weniger noch ift diese Befriedigung als Intensität im finnlichen Genuß zu erhaschen, eben weil fie fich aller finnlichen Auffassung burchans entzieht und über dem finnlichen das geiftige Element frei und freudeberauscht hoch in die Lufte schwebt und mit verklärtem Unge auf bas simpliche

Sichgenießen niederfieht. Das Schmachten im Genuß, bas Sichverzehren im Glutverlangen ber Beineschen lyrischen Muse gehört hierher. Liebe ift bas innere Bejen aller Dinge, und biefes Innere fann einzig im Innern als Empfindung ergriffen werben. Die Außerlichfeit ift freilich die gemäße und integrante Geftaltung der Innerlichfeit, aber boch in der Beije, die Geltung und Bahrheit nicht in fich und für fich, fonbern in einem andern zu haben. Wo die Außerlichfeit fich nur für fich ju einem Befentlichen verfestet, geschieht ber Junerlichfeit fein Genuge, und dieje wird in ihrer Gelbsterhaltung genötigt, über die nicht gemäße Form hinüberzudrängen, und nach einer höheren, ihrem Gehalt identiichen Geftaltung hinzuftreben. In Diesem über Die Ginheit hinausgehen wird das Moment der Verföhnung aufgehoben, die Zwiespaltigfeit tritt ans bem Erfennen ber Nichtigfeit ber erreichten Geftalt wieber hervor und läßt das Berg fich in die ewig frischen Strudel gurucksturgen. Die Sättigung im Benug, Berlieren und Abstreifen der Täuschung an einem Ideale, das, nachdem der erfte Wonnerausch vorüber, sich fein solches zu fein erweift, find Qualen, die im Befen ber Menfchheit begründet, nur auf ber letten Bielftufe ihr Ende finden tonnen. Bandorens Machte treten in Wonnemomenten als folligitierende jum Individuum hingu und schaffen dieje nnendliche Trunkenheit, die mehr ift als "Sein Selbst genießen in Simmelsglang und Rlarbeit" (Fauft), die nicht gum Benuß feiner felbft allein, fondern jum Genuß eines gangen Beltalls die Seele ftimmt und heiligt. Diese Mächte konnen zu einem ober que gleich gu beiden polarischen Individualitäten gutreten, fonnen als Berschmelzung und Vermählung angeborener Ideen ober als rein göttliche, weltdurchwaltende Wejen bedugiert werden; wo fie find, ba blühen alle Simmel, wo fie flieben, fehrt Schrante und Berriffenheit guruck.

Der Gegenpol, die sittliche Geltung des Phileros ist in Epimeleia zu suchen. Nur diese hat ein Necht, ihn zu straßen, zu bändigen, zu vernichten, ihn als einen Mißbildeten von sich anszuschließen. Die Liebe ist die einzig gerechte Richterin über Joealität, Wahrheit und Erhabenheit des Charafters, und schön sagt Schiller:

"Über bes Mannes Streben und Wirfen Spreche bas Weib bas richtende Wort."

Epimeleia, die Sinnende, hat Tat und Gesetz ersaßt. Nicht die Liebe, nicht den Liebenden kann und mag sie verklagen; Liebe und Liebender haben sich in des Fluches Rasen, in dem Schmähen herrlich und göttlich bewährt, einzig der Hinnel ists, zu dem sich der tränende Blick, die seufzende Klage wendet. "Alles, alles ist nuendlich, endlich unser Glück nur." Die Erde ist nicht der Boden, die höchste Heiligkeit der

26 1837.

Liebe zu beherbergen. Tiese Unzulänglichkeit, dieser irdische Makel ist die Flamme der Wehmut, die Epimeleias sinnreiche Reslexionen wie ein Zephir durchweht. Sie fühlt es ties, ihr Geliebter könne ihr auf dieser Erde nicht mehr eigen werden, sie wird ihn missen, ihn bejammern und einst — in heisligeren Unen wiedersehen. Tas Urteil Epimeleias mag den modernen Gesdanken verlegen, aber es hat die Wahrheit der Sitnation, die reine Unschuld des Phileros hell ausgedeckt. Ter Mensch, der die Erde frisch geschaffen bestritt, will seine innere Wahrheit in ihr offenbaren, und wenn dieser heilige Wille in der Siede der Jahrhunderte zu so lan besonnener indifferenter Brühe abgedänwst worden, ist wohl diese Abweichung ein Heil zu nennen?

Phileros, bem Befehle feines Baters getren, will ein gur Qual gewordenes Leben in den Glinten enden. Gine großartige Symphonie der Morgenrote ruft unfere Geifter hinab zum Meer und zaubert die Situation bes Sünglings in ichonen Bilbern uns vor. Best fturgt er fich binab. Promethens will ihn retten, ihn wieder beleben, aber wurde Prometheus den einmal entfeelten Phileros mahrhaft wiederbeleben fonnen? Nimmer= mehr. Sein Bahn ift eitel. Diefer Phileros hat fein Leben nicht aus Promethens, er hat es aus Götterhanden empfangen, und bas Leben, was er empfangen, ift jo ewig wie die Ratur und barf nicht untergeben. Die innere Göttlichfeit, bas hohe Bewußtsein tranft mitten in ben Fluten heiligen Lebensodem in des Junglings Geele. Bon Delphinen getragen, fühlt er fich in feiner gangen göttlichen Berrlichfeit, weit hinaus über alle engen Schranten bes Dafeins. Je mehr bas innere Licht in ihm fteiat, und ihn mit ber heiligen Empfindung, ber ewigen Liebe burchfüllt, je gottlicher verflart fich feine Beftalt, feine Blicke merben ftrablend, und ber Erbe wird in ihm ein neuer Gott geboren. Gos, die Simmlische, ift feine Berfündigerin und von ihren Rosen umfittigt

> Ans den Fluten schreitet Phileros her, Ans den Flammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Jühlt sich ganz und sühlet ganz das andere. So, vereint in Liebe, doppelt herrlich, Nehmen sie die Welt auf. Gleich vom Himmel Senket Wort und Tat sich segnend nieder; Gabe senkt sich, ungeahnet vormals... Fahre wohl, du Menschenwater! Merfe: Was zu wünschen ist, ihr unten sühlt es, Was zu geben sei, die wissen's dere leiten Ju dem ewig Guten, ewig Schönen, Ist der Götter Wert; die laßt gewähren!

Die Morgenröte muß weichen, der lichte Tag, die Göttergestalt der Kunst tritt hervor. Phileros ist der wahre Gott der Kunst, wie ihn Goethe will. Alle Schmerzen des Lebens sind durch seine Brust gezogen, und aus allen Kämpfen tritt er siegreich und versöhnt, dem Gott im Junern trauend, hervor. Erst der Schmerz des Lebens zeugt die Gestalt und das Wort, und die Herrlichseit der Liebe wöllt darüber den ewig blauenden Himmel. Das Künstlergemüt fühlt das Wahre und Wesenhafte aus dem Strom der Erscheinungen heraus. Im dunkeln Schacht der Erinnerung schauselt sein lichtendes Grabscheit, und mit Schöpferhauch läßt er in der Unterwelt, in dem Reich der Schatten alle Blüten des Lebens herrlicher sprießen und grünen. Sein Zauberwort und Band ist die Liebe und die Schönheit:

Sie steiget hernieder in tausend Gebilden, Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet aus Gesilden, Nach heiligen Wasen erglänzt sie und schalt, Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Verleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt, Wir erschien sie in Jugende, in Frauengestalt.

Dem Geifte, der nicht die Liebe lebendig empfindet, fällt alles anse einander, und Blüten mag er wohl zusammenreihen, aber nimmer eine Individualität mit Liebe beseelen.

D, wie gerne band' ich wieder Diesen Kranz! Wie gern verknüpst' ich, War's zum Kranze, wär's zum Strauße, Flora-Cypris, deine Gaben! Doch mir bleiben Kranz und Sträuße Nicht beisammen; alles lös't sich. Ginzeln schafft sich Blum' und Blume Durch das Grime Raum und Platz; Phüdend geh' ich und verliere Das Gepflickte. Schnell entschwinder's; Rose, brech' ich deine Schöne, Lisse beine Schoel,

Was die Technif des Prometheus betrifft, so gehört diese zu den vollendetsten Goetheschen Produktionen, und sällt, wie ich glaube, in Tasso und Juhigeniens Phase. Spimeleias Lied "Unendlich alles" ersinnert lebhaft an Bürgers Feier der Liebe. Ob Prometheus durchaus ein Produkt des Bewußtseins oder vielmehr zurt und innigssühlender Naturkraft? ich möchte mich lieber für das legtere entscheiden. Sinzelne Partien, die dem Ganzen nicht durchaus wesentlich und mehr wie billig

ins Einzelne ansgeführt sein mögen, geben dieser Ansicht um so eher Raum; doch ist Ausmalung ins Aleinliche Goethen so eigen, seiner Manier so wesentlich und charafteristisch, daß es dienlich sein wird, diesen Hang in einem eigenen Artisel tieser zu zergliedern und seine Gemäßheit oder Ungehörigkeit in den verschiedenen Aunstsormen und Situationen heller zu beseuchten.

## 3. Heinses Ardinghello

ift bas Werk einer genialen Weltauschauung. Es entgeht feinem, baß Diefes Werf wie Parny, Guerre des dieux\*) bas Erzeugnis einer revolutionaren Beiftesepoche ift. In biefen beiben Berfen fpiegelt fich die Revolution mit all ihrer Kraft und Wahrheit und Berrlichfeit. ift ein unbescheibenes Berlangen, bag in Berten einer Sturm- und Dranaveriode feine verberblichen Schlinavflangen murgeln follen. mag feineswegs Beinfes Idee in diefem Ardinghello in ihren Ronfequengen billigen, aber als reine Sbee ift fie bie einzig mahre, Die Freiheit. Uber bem Berfe bunfelt eine schwüle Gewitterluft, ber Ather ift nicht burchaängig rein, oft aber hebt fich aus ber Nebelbede ber ichone blaue Simmel hervor, Phantafie und Geift fühlen fich mächtig erhoben. Warum mit bem Schriftsteller hart rechten, wenn er unter viclen buftenden Blüten auch manche häßliche uns bietet. Klaffich find die Werfe einer entzügelten, ihrer Freiheit genießenden Groche nie, aber fie fprechen mit aller Kraft ber Ratur zu unferm Bergen, bas Baltlofe finft boch himmter in bas Grab, und nur die Goldforner ebler Gebanken retten fich und bleiben. Deren aber find viel in diesem Ardinghello ausgestreut, freilich ohne Ordnung und ohne ftreng fünftlerischen Plan. Beinfe hat tief in seine Bruft gegriffen, feine Frage, und fei fie noch so tiefschneis bend, abgewiesen, und diese Rubnheit int not zu allen Reiten, fie bewahrt Urfprimglichkeit und Frische. Jeder Lefer wird gleich auf einen Boden verfett, wo er fieht, daß er alle feine gujammengeleimten Bernünfteleien zu Saufe zu laffen und fich mit frischem Naturfinn ber Gache. dem Geifte hingeben muß. Freiheit des Beiftes bleibt immer ber Saupt= und Grundpfeiler ber Kunft und bes Lebens. Beinfe ift feine ber reinen Beiftessonnen, die gange Sahrhunderte erwärmen und erleuchten, aber er gehört zu dem Geisterbunde, der zu jenen Ewigen hinanftrebt.

<sup>\*)</sup> Das vielgelesene Spos La guerre des dieux anciens et modernes des 1814 gestorbenen Grotifers E. D. de Parun erschien zuerst im Jahre 1799.

äußerst reizbare Sinnlichkeit überdrängt oft die Reinheit des Geistes und knickt die schönsten Blüten, sie dringt aber nie in das Allerheiligste; giftig sind wohl einzelne Momente, aber rein bleibt das Herz. Heinsch Herz sift groß, ein Bölkerherz, wie die Gegenwart es bedarf und nicht hat. Goethe würde ihn eine Natur genannt haben. Heinse besitzt darum entschiedenen Wert, weil er es wagt, mit dem Heiligken und Tiefsten zu ringen ohne Furcht und Zagen. Sein Wert leuchtet ein, wenn man Kosegarten und andere mit ihm vergleicht. Auch ihr Gemüt ist von Freiheitswehen durchschittert, aber die Freiheit vermählt sich einem Geiste, der ihr nicht ebenbürtig ist, der sie bei allem Schwulft der Sprache nicht über alle Grenzen durch Einslicht und Wissen hinausseht. Nach dem Maße, das er selbst mitdringt, muß jeder beurteilt werden.

Heinse Sprache ist vriginell, klar und wahres Gedankenbild, seine Stil ist ganz so losgebunden, so weltweit wie seine Gedanken. Keine Materie ist erschöpst, von jeder sind schlagende, wegweisende Gesichtspunkte aufgestellt, Ausbeutung aber und Austiesung sind dem Leser überlassen. Der Sprachstrom schwillt, die Woge schäumt, und plöglich ist sie unserem Auge entschwunden, wir stehen wieder am User und müssen von neuem in die Flut. Dieses Fahrende, Ungestimme, Schweisende ist nur da erträglich, wo ein tieser Geist sür die wilde Fahrt Entschädigung bietet. Geistlose Ressenien in Heinsschlefter Form müsten zur absoluten Miserabilität werden.

# 4. Gedanken über Teopold Schefer und Friedrich Rückert.

Scheser ist, wie Rückert, einer jener Berkünder, jener begeisterten Propheten des Reichs der Geister, das da kommen soll. Bor dem göttlichen Frieden, der Demut und dem Gehorsam dieser Herzen verhallen alle Stürme und alle Schmerzen, die die Gegenwart noch in ihren Tiesen zerreißen. Der schattenschlagende Sonnenschein einer in sich beruhigten, von der ganzen Wonne des Lebens erfüllten Zukunst bricht sich wie die Blüte eines wunderschönen liebevollen Frühlings in den buntesten Farben vor ihrem Geiste. Rückert faßt wie ein Geisteskönig den Inhalt der ganzen Zukunst in einem einzigen lebendigen Organismus zusammen und klingt mit den Gedanken aller der Wesenheiten, die diesen Organismus einst erfüllen werden, an unseren Geist. Alle Tiesen, alle Irrgänge des Geistesbergwerts hat er durchdrungen, und in allen Erscheinungen hat sein seiner Sinn den Gehalt und die Wahrheit, die Lebenskraft und

30 1837.

die Lebensweite, die Wonne und den Schmerz erfragt. Rückerts Lehrzgedicht ist eine heilige Zwiesprache zwischen dem ewigen und dem endslichen Gesit, wo die verborgensten Geheinnisse sich offenbaren und die wundersamsten Blumen blühen. Das Herz ist in allen Offenbarungen gegenwärtig, aber in den meisten ties und verborgen, nur in geweihten Momenten regt es die ganze Gewalt seiner Flügel und jubelt auf vor Entzücken und schließt frendetrunken den Geist in seine Arme. —

Rückerts geweihte Hand hat, nachdem Goethe in unendlich großartiger Weise im Faust und die Herz- und Geistamine der Nation aufgezeigt und in bedeutsamer Gliederung diesen Tenpel mit dem schöniten Geschenke, mit allen Farden seines Eigenwesens, verherrlicht, eine neue verswandte Bahn eingeschlagen. Mit Unrecht wird Nückerts Lehrgedicht, seine trefflichste Leistung, der Tidatit überwiesen. Es ist der frische Klang einer neuen Anschauungsweise, die in leisen Schwingungen sich gebiert, um erst in einer fernen Zukunft ihre Goldssügel in hehrem Lichtsglauz und markvoller Herrichteit hoch über der Herrlichseit der modernen Welt zu schlagen. Rückerts Lehrgedicht ist seinem tiessten Rerne nach weit mehr als Goethes Faust ein mythisches Gebilde, die tiese Mythe eines tiesen modernen Geistes. Soll sich das schöne Neich der Mythe, das Rückerts Morgenröte kündender Schwan zum Aufgange geleitet, mit Rückert wieder schließen? —

Rückerts Lehraedicht verjett uns auf den innersten Boden des Beiftes. Alle Sturme schweigen. Gine Bruft tut fich auf und ein Berg, bas Gott mit feinem Ginzuge geheiligt, und die Drafel und Mysterien bes Gottes werben verfündigt. Rückerts Beift feiert in bem Lehrgebicht seine Apotheose. Er hat sich ein Menschenalter hindurch mit alle bem erfüllt, mas ihm aus ben weiten Abern ber Welt entgegen= geströmt ift. Er hat in heiterer Gemütlichfeit ein durch alle Semmniffe fiegreich fortgeschrittenes Geft ber Empfangnis begangen, aus Brunnen des Orients und Occidents hat er Neftar und Ambrofia fich affimiliert. Wie er nach allen Simmelsgegenden Springquellen offen und herrliche Reiche, genügend, ben Reft feiner schonen Tage auszufüllen, vor fich fah, ba hat er ben tiefen Brunnen feines Bergens, in ben alle biefe Quellen gurückströmen follten, erforicht und den Wogenschwall, der fich von jenen zu diesem herüber malgte, in allen feinen Teilen und in allen Graben feines Gelbittriebs burchichaut. Diefen weiten Bilbungs= gang ber feuschen Empfängnis, ber naturgerechten Affimilation (bei feinem Takt und fich mählich zum höchsten verfeinerndem Ginn zur Ausscheidung des Widrigen und Ungemäßen) und des gottergebenen Ginblicks - alle biefe Phajen bes Rückertichen Genius find lanter Spiele hinter ber

Bühne. Um das Werf in voller Lebensfraft und Herrlichfeit darzuftellen, wurden bloß die bunten Blüten mit magischem Finger berührt und in einem geheimen magnetischen Rapport den Blicken der Nation erichsossen und vor sie hingestellt. Es ist ein geheimer, göttlicher Odem, der den Genius schwellt und ihm, wie der Stern zu der Hücket Dem, der den Genius schwellt und ihm, wie der Stern zu der Hücket des Herzens entglimmende Licht vermag keiner zu leuchten. Andere mögen blizen, aber mit dem Blize zucht ihr Licht vorüber und lätzt uns wieder in der ratlosen düsteren Nacht. Die einzelnen Momente fallen dann auseinander, kein Hauch belebt und vereint sie, und statt der Schönheit eines Kunstwerfs tritt uns Farbenreiz und Sinnreichtum einer Mosaif entgegen, wohl geeignet zu Einssicht und Lehre, aber verdorben sir entzückten Genuß. In diesem Sinnseicht und Lehre, aber verdorben hen, daß er das nahre divattische Lied in Teutschland geboren, während seine Borgänger uns einzelne leblose Klänge gaben.

Die Bolzen der Rückertschen Gedanken sind fast alle aus ganzem Holze. Der Dichter breitet den Gehalt seines Ich in ganz anspruchseloser Form vor uns aus, und die Tiese und Wahrheit der Gedanken wird aus herrlichste von der Reinheit, dem Fluß der Rhythmen und von der Geschmeidigkeit der Sprache begleitet. Kein Glied ist verrenkt, alles strömt in schöner Natürlichkeit dahin.

Much Schefers Befen hat der Götterodem der Berföhnung überschattet, aber bei Schefer ift es bas Gemut und bas Berg, in bem ber Simmel Zeugnis gibt und fich offenbart, bei Rückert ift es ber Beift. Das macht bei gleichem göttlich beruhigtem Grundton die äußere Erscheinung bes Lehrgedichts und bes Laienbreviers jo fehr verschieden. Schefers Berg faugt fich ein in alle Bluten und in alle Sterne, in alle Wonnen und in alle Schmerzen ber Menschheit, und überall faugt es wie die Biene den fugen Sonia bis auf den Grund aus. Alles wird von dem Atem feines Bergens lebendig und hell, ber Sammer wird gum Bubel, die Rlage gur Wonne ber Wehmut, und in allem ift ber Geift Gottes erfüllend und beseligend gegenwärtig. Die Bedanken, Die bei Rückert in geistigen Lauten an ben Geift tonen, tonen bier mit ber Macht und der allbesiegenden Gewalt der Empfindung ans Berg. Rückert ift es ber Beift, ben bas Bewuftfein befeliat, baf er bie Bahrheit und die Liebe ift. Bei Schefer ift es bas Berg und die Liebe, die weiß, daß fich der Beift und das Leben in ihr offenbaren und vermählen. Rückert ift flarer, reiner, flingender, Schefer reicher, duftiger, anmutender und mit gewaltigem Eindruck überdrängender. Lieder find Die Liebesaebanten eines Baters an feine Rinder, Die Richtung auf die Menschheit und auf das Leben waltet vor. Rückerts Gedicht ist ein inniges Gebet voll göttlicher Aubacht und heller Harmonie. Bei Rückert waltet der Gedanke vor: "Ter Mensch lerne den Gott in sich exfennen, und sein Leben sei ein wieltoniger Hununs auf diese Göttlichseit"; bei Scheser: "Ter Mensch erkenne die Allgegenwart des göttlichen Reiches, er öffne der Stimme des Gottes seine Brust und opsere sein Leben auf seinem Altar".

Bei beiden Dichtern klingen die Grundtone aufs harmonischste inseinander, und wie sie auch ihre Individualität heransgestalten, überall schneiben sich ihre Bahnen. Um die beiden Sommen kreisen viele Sterne, in denen sich auch das eine ewige Licht enthoren, aber so lange die Somme am Himmel glüht, verbleichen die schichternen Sterne. Ja diese Sterne sind selbst vielleicht Sonnen, und der Tag der Jukust führt sie in aller ihrer Glorie noch einmal herans. Das ist der Reiz und die ewige Jugend des Lebens, daß immer nene und scheiden miner schönere Geistessterne in ihm auftanchen und verstrahlen, und in Wahrheit ist es doch ein Glanz, der in so unendlich viele Farbentone sich bricht, um sie alle, wenn sie ausgestrahlt, mit gleicher Liebe wieder in sich zurückzunehmen.

## 5. Über Börne und Heine.

Ich habe Börnes Briese aus Paris gelesen.\*) Diese Briese gemahnen recht daran, wie schnell die Objekte der Interessen wechseln.
Der journalistische Schriftsteller ist ein Wind, der rauschend über die Blüten des Tages hinwegsährt, sie erregt und neigt, rührt und knickt.
Der Tag ist um, und der neue Morgen begrüßt ein ganzes Herr frischer Blüten. Gewiß, mir ists saner geworden, die historische Wichtigkeit Börnes in diese Pariser Briese hineinzulesen. Es geht mit ihr, wie mit der Wissprackfaft in der Heren, und doch ist Börne eine große, tiese, ja weltweite Natur. Ja eben, was ihn als so bedeutende Angel hinstellt in den trüben Wirren der nächsten Bergangenheit und der Gegenwart, das ist die Entsernung seiner Idee von unseren wirklichen Zuständen.
Börnes Gedanken sind Freiheitssonnen einer Nacht, die in den Gemütern der Gegenwart noch den leisen Kindesschalf schläft und deren Stunden-

<sup>\*)</sup> Erschienen 1832—1834. — Obige Ausstührungen find in einem Brief (vom 1. August) an einen nicht zu ermittelnden Abressaten namens Richter enthalten.

zeiger noch wohl auf ferne Jahrhunderte hindeutet. Börne ist trunken in seiner Jdee, das ist schön; aber Börne hat nichts als Jdee, das ist einseitig und dumm. Dieser bittere Spötter, der den weichen idealistischen Teig so geschickt knetet und zur Freude des löblichen Aublikums wie eine gehaltlose Pille einschluckt, ihm ist auch ein Jdealnet der Freiheit um das berauschte Ohr geslochten, und unter diesem Netz klingelt in seinem Gehirn die tollste Somwhonie.

Bas die Menschen unterscheibet, ift freilich, ob fie eine 3bee haben ober nicht. Dann aber ebenjo fehr, ob fie bie Realitat ber 3bee aus ber Wirklichfeit herauszufühlen und in höherer Potenz wieder in diese Wirklichfeit hineinzuschaffen vermögen. Gine Idee hat Borne, wie es aber mit feinem Fühlen und Schaffen aussieht, bas lehren bie Barifer Briefe: ber innere Tag will fich nirgend zu hellen Farben, ber garende Teig nirgend gu belebten Geftalten entfalten ..... Belgien, Bolen, Stalien, Spanien (erscheinen ihm) alle glühend in der Lohe der Freiheit, aber Deutschland. bas arge Deutschland fann ben hohen Ernft ber Freiheitsgöttin gar nicht herunterfriegen, fein Ganmen verfagt, und es geht ihm, wie Fauft fagt: Es hat nun einmal die Antivathie. Deutschland ift Bornes Schmerz, benn nur in Deutschland murgelt Bornes Thee. In Frankreich flammen Die Feuer ber Freiheit mohl auf, aber mufte Rebel fteigen aus ben Gluten und verfinftern rings, fowie ber Schlund ber Revolution geschlossen, die kaum erfrischte Atmosphäre. Borne wittert diesen frangofischen Materialismus überall heraus, das läßt ihn in Frankreich nie zu einem seligen Augenblick fommen. Deutschland mußte (in Revolution) auflobern und zusammenfinfen, bas mare ein Schutt, aus bem heraus bie Natur ber Borneichen Ideen gebaren fonnte. . . . . .

Die Freiheit ist ein Lichtspiegel, der den Deutschen nicht oft und nicht ernst genug vorgehalten werden kann, damit die Individuen selbständig werden und das Ganze als sich und sich als das Ganze erkennen lernen. Auf die Erkenntnis "Der Mensch ist nicht um der Menschheit willen, sondern die Menschheit um des Menscheit willen da" kommt es an. Zur Berwirklichung der Freiheit ist es aber nicht nötig, die Individuen in dem Glüßdad der Freiheit zu zerstören, sondern sie zu stärken, sie zu beilden. Ich will die Notwendigkeit einer Zerstörung im ganzen und großen damit gar nicht verkennen, aber Nevolutionen sind nur dann heilig und notwendig, wenn alle Individualität und alles Bewustssein der Freiheit in der Nation erloschen ist, nicht da, wo dieses Bewustsein in immer stärkeren Zügen pussiert. Die Freiheit der Person zu wecken und zu bilden, sehe ich zwei Wege. Man muß die Pulsschläge der Freiheit aus der Wirtlichkeit herausssühlen, um das Individuum zum Bewustsein

34 1837.

ber Bahrheit, ber Birflichfeit zu verflären, ober man muß die Birflichfeit in die Idee einschmelgen und mit urtumlicher Productionsfraft frische Gestaltungen aus bem Schmelatiegel hervortreiben. Rum einen gehört Tieffinn und Ernft, zum anderen Genius und Talent. Bornes Tieffinn ift von größtem Umfange, und aus ihm tonen die Orafeliprüche, die wie guckende Blike feine Werfe durchschlängeln. Auch Ernft und hoher Ernft ift Borne eigen, ber Ernft ber lauterften, merschütterlichften Gefinnung, Bas Borne jedoch mangelt, ift ber Ernft ber Objeftivität: fein Objeft ift ihm beilig, alles fiuft hinab in einen graufigen Krater. Bei mauchem feiner Borte wird es einem unbeimlich por biefem vernichtenden Schwerte. das in der Gegenwart nur Bunden fieht und fie alle wegschneiden will. Borne ftellt fich in abstrafter Gelbständiafeit außerhalb bes Getriebes feiner Reit und gurnt auf fie binab, im Donner ber Gott. Gein Wort aber ift barum fo bedeutend, verlett fo tief, weil er wider Willen ein wahrhafter Junger des Jahrhunderts ift, das fich in ihm ein wesentliches. wenn auch erft ein abstrattes Bewuftfein errungen hat. Bon Bornes Mängeln gilt, mas von ben Mängeln aller großen Beifter gejagt werben barf: fie maren Tugenden taufend niederer Beifter.

Bei biefer eifernen Ronfequeng, bei biefer unendlichen Tüchtigfeit bes Charafters fieht man Borne mit Schmerz in ber Anbetung eines Idols, bas er vor andern ins Leben zu wecken berufen mare, binfinten. Man fann über ihn gurnen nicht bes vielen wegen, bas er getan, einzig wegen beffen, mas er zu tun unterlaffen. Wer ift mehr bagu berufen, bas Gebiet ber Freiheit in ben Gauen bes Laterlandes abzumarten, bas garende Element zu einem neuen, festen Dom aufzubauen, und biefen Dom in die Bergen und Beifter ber Gegenwart unverwüftlich einzusenken. als die ideale, unbestechliche Rechtschaffenheit, die und Borne bietet? Die Idee der Freiheit bedarf Pfeiler und Stuten, ohne die fann fie nicht Das Philistertum ift nicht zu vermeiden, aber die ideelle beiteben. Wahrheit und Wesenhaftigfeit bes Philiftertums muß aufgefaßt, und in Diesem Begriff muffen die Philifter zugleich erhalten und verschlungen werben, damit bem Beifte ber Nation Fundament, Stufe und Mittelftufe bes Lebens fich finnlich vergegenwärtigen.

Der trauliche Zusammenklang, den die Namen Börne und Heine gewinnen, ist gar bedeutsam. Wenn mir als das Wesen Börnes die Idee der Freiheit als in der Gegenwart sich begreisend und als Begriff aus ihr in sich zurückkehrend erscheint, so bietet Heine ganz das entgegengesetzte ideale Moment. Heine ist Dichter, und der Dichter hat die Idee nur verschlungen, um sie in tiesen, glänzenden Produktionen aus sich heraus zu gestalten. Diese unendliche Subsektivität erschließt sich zu den schwerz und erhabensten Blüten. Der Schwerz und die Klage schluchzt im wehmütigen Schwelze der Nachtigall und läßt uns ungewiß, sollen wir mehr in die Tiese der Zdee uns versenken oder an der Schönheit der Klage uns ersreuen. Seine ist ebenso sehr Jünger der Zeit, wie Sohn der Muse, ja der Odem der Freiheit weht versengend über die Blüten des Dichters. Des Dichters unendliches Ziel ist die Verklärung und Versöhnung der Wirklichseit in der Liede. Wenn sich Börne subjektiv in seine Zdee einspinnt, so dringt es die Heinesche Poesse nur zu duftigen, glanzsarbigen Blüten und vermag es nicht, das echte Dichterherz an den Tag zu beschwören. Die Zerrissenheit der Zeit webt in dem tiessten derzen, und wenn sich die Seele harmonisch erzießen möchte, schweden die Geisster der Fronie und des Schwerzes zuckend um die bleiche Lippe.

Bem aber Bölferschmerz die Seele burchschüttert, wer für Beltfreiheit lebt und bichtet, ift ber wahre Geist der Zeit und zeichnet seine Züge mit eisernem Griffel in die Tasel ber Geschichte.

## 6. Jean Paul

ift eine jo eigennaturte, burchaus originelle Ibealindividualität, daß fie fich erft allmählich von dem dunklen Grunde ablöft und flart. So oft ich früher hineingeschaut in Nean Bauls Werke, schlug mir betäubend ein Saufen grellfter Widersprüche, biggrriter Berrenfungen entgegen. In fast allen feinen Schriften liegt auf ben erften Blick fo grelle Diffonang, daß fie das Gemüt gerreiben. Das Lefen einiger Seiten aus ihnen läßt das Berg falt, weil alles Gdle und Sohe in absolutem Flug erscheint. Der Sumor hat fich aller Besenheit und Machte bes Lebens bemächtigt und schaltet damit wie im Spiel. Gleiche Empfindung hat die Lefture ber erften Seiten aus Segels Phanomenologie zuerft bei mir erweckt. Beibe Werke teilen die Eigentumlichkeit, daß fie zuerst abstoßend, zulett ben Lefer wie mit unfichtbaren Sanden in ihrem Behege festhalten, jo innig mit allen feinen Ideen verwachsen, daß fie mahrhaft in fein Fleisch und Blut übergeben. Beide haben eine fo tiefe Wirfung auf ben Lefer, weil fie unter falter Dede ein warmes, allem Schonen und Wahren frei entgegenschlagendes Berg bergen. Bei Begel tritt das schöne Berg nur auf in den Refultaten feiner Forschung; bei Jean Paul ift es oft ausgegoffen über ben Stil. Es gibt in feinen Berten Berioden, Die Erbe und himmel in Liebesbrunft umarmen und wohl bas bochfte leiften, mas ein glühendes Berg mit einem philosophischen Ropf vereint leiften fann. Co im Titan. Der Rlaugumfang in Jean Bauls Gemute ift größer als 36 1837.

in irgend einem anderen beutschen Dichter, ben ich bis heute fenne. Mit ber tiefften Disharmonie paart fich im felben Augenblicke bie hochste Sarmonie. Man fühlt es, daß in biefem unendlich reichen und weichen Bergen alle Disharmonien überwunden und gelöft find, daß biefer Menich eine vollkommen fchone Individualität ift. Go reich wie Goethe in feiner Blaftit, fo reich ift Jean Baul an Geift und Empfindung. Die edige in Antithesen fich bewegende und schleppende Beriode Jean Bauls wird Die Wirfung Diefes Dichters einzig auf ben Nachwuchs ber Nation beichränten, und eine formell vollendetere Wiedergestaltung feiner Berfe wird in einem fünftigen Sahrhundert nötig werden. Der Dom feines 3ch ift nur erft aus rauhen Bloden gemeißelt, aber bie Steine find fo grandios, daß jedem schon schwindelt bei ihrem Anblicke. C'est un vaste enigme tout spirituel. Rein Dichter vor Jean Paul hat ben Simmel jo auf die Erde herabgezogen und die Erde jo jum Simmel hinauf= gehoben, wie er. Die unendliche Harmonie bes alle Extreme verfohnt umfaffenben Beltalls tont uns aus ihm entgegen. Geine Geftaltungen haben bas mahrhafte Leben unserer Erde, ihr leibliches und geiftiges.

## 1838.

Dentschrift G. Mevissens, über Flachs-Handspinnerei auf bem linken Rheinufer bes Regierungsbezirks Düsseldorf, der Königl. Regierung in Düsseldorf erstattet am 21. Mai 1838. (Atten der Kgl. Regierung zu Düsseldorf I Section F 80/1-). Einen Auszug aus dieser Dentschrift veröffentlichten im August 1838 die "Berhandlungen des Gewerbevereins für den Regierungsbezirk Düsseldorf, 2. Deft, 1838, S. 46—49. (Bal. Band I, Kapitel 5.)

In den Kreisen Gladdach, Kempen und Geldern des Regierungsbezirkes Düffeldorf und in dem angrenzenden Kreise Erkelenz des Regierungsbezirkes Aachen wird seit Jahrhunderten eins der besten deutschen Flachsprodukte erzeugt, und namentlich die Orte Lobberich, Hinsbeck, Dülken, Viersen liefern eine Qualität, die sich durch seidenartige Weichheit dei kernhafter Stärke vor allen andern auszeichnet. Der Flachs wird hier mit noch weichem grünen Stengel bei ungereistem Samen ausgerissen, ungefähr zwei Wochen lang gewässert, dann sechs Wochen auf ein Stück heibe ausgebreitet und ausgetrocknet in eine Schenne eingesahren, um bei guter warmer Witterung zum Reinigen (dem sogenannten Schwingen) wieder daraus hervorgezogen zu werden.

Bei der freien Teilung der Grundgüter sind die meisten Ackerwirte mit wenigen Ausnahmen auf einen Grundbestig von 40 bis höchstens 100 Pr. Morgen eingeschränkt, von welchem jährlich 3 bis 8 Morgen zum Flachsbau bestimmt werden. Auf diese Bestimmung wirkt der höhere oder niedrigere Preis anderer Getreidearten mit einer Abweichung von zirka 25 Prozent ein. Giner etwas bedentenderen Ausdehnung des Flachsbaues steht dis jeht die vielleicht in ihren Gründen noch nicht hinreichend

<sup>\*)</sup> In fließendem oder stehendem Basser? — (Die Anmerkungen stammen von dem Steuereinnehmer Junkermann in Bielefeld, der die Aufsicht über die Spinnschulen im Regierungsbezirk Minden führte und dem die Dufseldorfer Regierung das Promemoria Mevissens zur Begutachtung übersandt hatte).

geprüfte Meinung ber Ackerwirte, daß nur nach einer Frift von 6 bis 8 Sahren ber Rlachs auf bemfelben Lande mit Musnicht auf gute Ernte wiedergebaut werden fann, hemmend entgegen.\*)

Der Durchschnittsertrag eines Morgens Rlachs tann auf 60 Stein (ben Stein zu 5 Pfb.) angenommen werben, die in ben letten Jahren burchschnittlich ju 22 Ggr. pro Stein verfauft murben. Reinigen bes Rlachfes zu 5 Gar. abgerechnet, fo ergibt fich ein reiner Uberschuß von 34 Thir. pro Morgen, mas ben Flachs gewiß in die Reihe ber lohnenbiten Commergewächse ftellt.

Nachdem ber Rlachs gereinigt worben, mas an manchen Orten im Berbfte, an andern auch erft im Frühling geschieht, wird er von ben Ackerwirten an Spinnereiinhaber jum Berfpinnen, ober an Juhrleute jum Berfahren nach bem Oberrheine in Partien von 50 bis höchstens 300 Stein verfauft. Die Berfaufspartie wird bei ben Bauern größer ober fleiner, je nachdem viel ober wenig jum eigenen Bebrauch bestimmt wirb. Bartien von 30 bis 100 Stein fallen am häufiaften, weil Bafferung in verschiedenen Gemäffern die Farbe und die Gute bes Flachfes verschieden bestimmt. Auch werden Bartien von verschiedener Ausfaat3= zeit unterschieden, und liefert die früheste Aussaat (Ende Marg)\*\*) bas vorzüglichste Produtt. Das Gesamtquantum bes Flachses, welches in ben benannten Kreifen bes linten Rheinufers gewonnen wird, wird von 750000 bis 1000000 Stein variieren.

Bon biefem Gesamtquantum werben gegenwärtig gebraucht:

girta 50000 Stein Flachs für Zwirnerei

350000 Coln und ben Oberrhein

Leinwand gum Bertauf in ben Rheinpropingen 150000 200 000 eigenen Gebrauch ber Produgenten.

#### 750000

Gegen Ende des vorigen bis jum zweiten Jahrzehnt des 19. Sahrhunderts, wo die Leinwandweberei auf dem linken Rheinufer am hochsten blühte, merben

girta 400 000 Stein für Leinwand gum Bertauf im Muslande

- " Coln und Oberrhein 100000
- $200\,000$ " eigenen Saustonfum ber Produzenten

700000

beftimmt gemefen fein.

<sup>\*)</sup> Es ift eine unbestreitbare Erfahrung, bag ber eigentumlichen Nahrung wegen, beren die Flachsfafer bebarf, nur erft nach 7 Jahren wieber Lein auf benfelben Boben gefat merben burfe.

<sup>\*\*)</sup> Muß gewiß April heißen.

Der Gefamtflachsbau hat fich in den letten 20 Jahren vermehrt, aber die Beftimmung des Produttes hat fich geandert, mit überwiegendem Nachteil. Bor ber frangofischen Invafion bestanden in den Sauptorten bes Flachsbiftrifts, namentlich in Lobberich, Guchteln, Bierfen, Dulfen, Gladbach, Baldniel eine Menge fleiner Leinwandfabrifen, Die ein ausgezeichnet schönes Fabrifat lieferten. Gin Inhaber einer Leinenfabrif bamaliger Reit beschäftigte 100 bis 200 Spinnerinnen, einige Sechlerinnen und 20 bis 50 Beber. Da im Auslande die hiefige Leinwand vorzüglich burch Dichtigfeit, Reinheit und Egglität bes Gewebes Anerkennung fand und mit febr hohen Breisen bezahlt wurde, so waren die Fabrifanten burchaus auf ein volles, reines, eggles Gefpinft als Grundbedingung bingemiefen. Um biefes zu erlangen, wurde nur befter Glachs gefauft gu hohen Breifen, und ber Uckerwirt wurde burch fein Intereffe bewogen, fich ber Erzengung eines schönen Produtts mit aller Sorafalt zu widmen. Der Spinnlohn ber Mittelforten Garn mar um die Salfte höher, bei ben feineren erreichte er bas boppelte, und bei ben feinften bas breifache ber jekigen Cake. Dies vereinigt mit bem von Natur feinen und weichen hiefigen Brodufte, machte die Leinwand ftets gesuchter, und die feineren Sorten wurden als Lurusartifel allen andern mehr und mehr vorgezogen. Amischenhandler mit bedeutenderen Fonds etablierten fich zum Ginkaufe ber Leinwand von den Fabrifanten, und von biefen wurde bann ber Ervort nach Solland und Frankreich betrieben. Die frangofische Invafion brachte ben Leinwandfabrifen noch höheren Aufschwung. Die Bollichranken fielen wea, und bei dem unter der Kaiserregierung in Frankreich wieder erwachten Leben in Konsum wie Produktion war die Frage nach feiner und feinster Leinwand ftarter wie je, und bei brangendem Begehr erfuhren bamals die Preife zuweilen einen ploklichen Aufschlag von 20 Brogent und mehr. Bu Bierfen waren 1500 Bebftuble fur Leinwand beschäftigt, und die übrigen Orte blieben nach Berhaltnis ihrer Große nicht gurnd. Alle industriellen Kräfte waren der Leinwand umsomehr zugewandt, ba diefe bis gegen das Ende der Fremdherrichaft der einzige und ausschließ liche Fabrifationszweig ber Gegend blieb. Spinnen und Weben traten aus ber Beschränktheit einer Nebenbeschäftigung bes Ackerwirts, wie fie im Beginn ber Fabrifation wohl gehandhabt worden, zu felbständigen Gewerben heraus, und nach und nach bildete fich aus bem Bauernftande eine Fabrifarbeiterklaffe hervor, die nur höherer, größere Fertigfeit und Abung erfordernder Induftriezweige bedurfte, um in ihrer Gigentumlichfeit eine festere Abicheibung und bestimmtere Ausprägung ju gewinnen. Dieje Unregung murbe ihr, als von 1808 bis 1813 mehrere Inhaber von Baumwoll- und Seidenfabrifen bes rechten Rheinufers fich ber Bollfperre 40 1838.

halber zu einer Uberfiedelung entschloffen, und in Vierfen, Gladbach, Dulfen, Guchteln Etabliffements grundeten. Bleichzeitig mard auch von Grefeld aus ber Ceibenfabrifation ein erhöhter Impuls und eine größere Musbehnung gegeben. In Grefeld hatte biefe Manufaktur fchon lange geblüht, und ba ju gedachter Beit die bortige Bevolferung nicht mehr ausreichte, fo murben in ber naberen und weiteren Umgebung Beber an-Durch die erftehende Geiben- und Baumwollenmanufaftur wurde aber während ihrer höchsten Blüte die Leinwandsabrifation untergraben, und als nach 1813 die Berhältniffe ber Rheinproving fich gang umfehrten, mußte diefer Zweig bei verschloffenen Absatwegen in fich gufammenfinten. Das vergrößerte Inland tonnte bas Ausland für biefen Artifel nicht ersetzen, weil bei geringem Bedarf eingebürgerte Konfurreng entschiedene Borteile bot. War jene Konfurreng von Bielefeld und Schleffen früher burch Bolle von ben frangofischen Martten fernaehalten worden und hatte Spinn- und Weblohn unter biefen Umftanden fich außerordentlich erhöht, fo hatten folche, um mit jenen Gegenden, wo alle Löhne fich niedrig notierten, ju fonfurrieren, jest in eben bem Grabe finten muffen. Früher hatte man feinftes Barn mit 10 Talern (Brabanter Taler), feinfte Leinmand mit 100 bis 120 Talern pro Stud von 50 Ellen bezahlt. Die Lagerreste mußten zu 2 bis 3 Talern und 50 bis 60 Talern verfauft werben. Bielleicht wurde bennoch fich ber Spinnlohn allmählich ausgeglichen und die Leinwandfabrifation eine neue zeitgemäße Bafis gewonnen haben, wenn nicht die Geiden- und Baumwollenmanufaftnren bem Ginten ber Löhne ein Begengewicht gehalten und ben Leinwebern eine neue vorteilhafte Erwerbsquelle eröffnet hätten. Alle müßig gewordenen ober zu gering belohnten Sande mandten fich jenen Zweigen zu, und eine genaue Aufnahme der Ausdehnung, die Baumwoll- und Seidenfabrifation in den letten 25 Jahren in den Städten Guchteln, Bierfen, Gladbach und Rheidt und endlich in Crefeld erfahren haben, murbe intereffante Aufschluffe liefern. Jene Fabriten fanden fich gleich von Beginn an für das verlorene, von vieler Konfurrenz bedrängte frangöfische Terrain überreichlich durch das fonfurrengfreiere Inland und durch die neueroffneten Seebezüge entschädigt. Das Berschwinden ber Leinwandfabrifation nahm zugleich die einzige Schranke weg, die fich dem Aufschwunge hatte entgegenstellen fonnen.

Die Notwendigkeit in jener Blüteperiode hiefiger Leinwandfabrikation, ein gutes, durchans tadelloses Gespinft zu liefern, hat bis heute bei fast allen Spinnereien hiefiger Gegend die Gewohnheit, gut zu spinnen, zurückgelassen, und noch immer wird das hiefige Garn fast allen anderen vorgezogen. Schon die hier herrschende Lohnspinnerei trägt wesentlich

bazu bei, daß fortbauernd ein schönes Garn geliefert wird; der Flachs wird nach einer bestimmten Norm gehechelt und ausgegeben, und bas allseitige Intereffe läßt die Sorgfalt nicht so gang erschlaffen, wie dies wohl da, wo die Familie des Ackerers für eigene Rechnung und größtenteils für eigenen Gebrauch fpinnt, der Fall fein mag. Und wo felbst hier für Sauslinnen gesponnen wird, läßt die Erinnerung an das früher so gar schöne Leinen kein schlechtes Gespinft bulben. gemeinen aber geht bennoch unleugbar die hiefige Leinenspinnerei einer langfamen Verschlimmerung und einer ferneren Abnahme entgegen. Schon jest mare es feineswegs möglich, die fruheren feinften Leinen hier gu erzielen, weil sich für Garne von 1/2 bis 1 Loth per 2000 Ellen feine Spinnerinnen mehr finden. Maschinengespinft wird endlich ohne Zweifel bas Bandgefpinft hier gang verbrangen, benn Sicherung fur bas lettere liegt einzig in wohlfeileren Preisen. Für Köpergewebe wird bereits Maschinengarn durchaus gefordert, weil bei allen anderen Garnen gang tadellofe Egalität ber Farbe und des Fadens fchwer zu erzielen ift. Für feinere Leinen wird sowie für Mittelforten Maschinengarn fich auch einführen laffen, fobald die Breife besfelben gegen die Breife ber billigeren handgesponnenen Garne fich ausgeglichen haben werden. Einzelne Artifel werden wohl fortdauernd bem Sandgespinfte vorbehalten bleiben, je nachdem die Eigentümlichfeiten besfelben fich als zweckbienlich erweifen. Go find Damaftgewebe und Glangzwirne wegen ber feidenartigen Weichheit und bes Glanges bes Fabens auf basfelbe verwiesen.\*) Für Zwirne überhaupt wird Sandgespinft junachst, weil es bem Maschinengarne ftellenweise an Starte mangelt, ben Borgug behaupten, wenn biefer Vorteil nicht in der Folge durch bedeutende Preisdifferenz aufgewogen wird.

In diesem Augenblick ftellen fich:

| Setunda = Mafch | inengarn | per | Strang | von | 2000 | Ellen | 27      | Pfg. |
|-----------------|----------|-----|--------|-----|------|-------|---------|------|
| Beft Sefunda=   | "        | ,,  | "      | ,,  | 2000 | ,,    | 30-33   | ,,   |
| Prima=          | ,,       | "   | "      | ,,  | 2000 | "     | 40 - 45 | "    |
| Dagegen:        |          |     |        |     |      |       |         |      |

| Moldgarne    |      |     |     |     |     |     |     |    | nady | letzter | Notierung | p. | 2000 | Glen | 15 | Pfg. |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|-----------|----|------|------|----|------|
| Vollgarn     |      |     |     |     |     |     |     |    | "    | "       | ,,        | ,, | 2000 | "    | 18 | ,,   |
| Schlesische  | Gar  | me  |     |     |     |     |     |    | "    | "       | "         | "  | 2000 | "    | 18 | "    |
| Glberfelber  | Dr   | ei  | Rr  | one | eng | arı | te  |    | "    | "       | "         | "  | 2000 | "    | 22 | "    |
| Braunschwe   | eige | r D | rei | Ar  | one | eng | arı | ne | "    | ,,      | "         | ,, | 2000 | ,,   | 25 | "    |
| Belgisches : | Har  | idg | esp | inf | t   |     |     |    | "    | "       | "         | "  | 2000 | ,,   | 30 | "    |

<sup>\*)</sup> Bestätigt sich auch in Bieleselb; Damaste aus Maschinengarn sind dem aus gutem Handgespinst so ähnlich, als die Farbe des Toten der eines blassen lebenden Menschen.

42 1838.

Bei der hiesigen Lohnspinnerei berechnen sich die verschiedenen Sorten: Gehechelter Flachs, Spinnlohn, Länge per Pfd. Flachs, per 2000 Ellen, Spinnlohn per 2000 Ellen:

Durchschnittlich, Zinsen und Fabritationstoften einbegriffen, per Strang von 2000 Ellen 30-32 Pfg.

Bei porftehenden Spinnlohnen verdient eine Spinnerin, Die ben gangen Tag über ohne Debenbeschäftigung bem Spinnen fleißig obliegt, höchstens 31/2-4 Sgr., und eine Spinnerin, Die bas Sauswesen nebenher ordnet, nicht über 21/2-3 Sar. täglich. Da in allen Fabrifen hiefiger Gegend bagegen Rinder von 7-10 Jahren mit 2 Ggr., von 10 bis 12 Jahren mit 3 Sgr., von 12-15 Jahren mit 4-5 Sgr. und höher täglich bezahlt werben, so muß fast notwendig die Spinnerei als Erwerbszweig in den Jabriforten verschwinden. In den noch ausfchließlich ackerbantreibenden, von Fabrifen entblößten Landorten aber wird durch die Ginführung des Maschinengespinstes einer der ursprünglichen und natürlichen Nahrungszweige verfiegen. Das Spinnen schmiegt fich, da es ab und zu betrieben werden fann, gang der Arbeit des Landmannes ohne besonderen Zeitanswand an, und 15-20 Sgr. wöchentlich, bie feineswegs zur gehörigen Ernährung bem, ber bas Spinnen als Bewerbe treibt, genugen, bieten bem Landmanne einen Bufchuß, beffen Wegfallen empfindlich gefühlt werden wird.

Der noch bestehende Rest der Lohnspinnerei wird gegenwärtig, mit einziger Ausnahme einer noch zu Viersen bestehenden Leinwandsabrik, von den Zwirnsabriken Dülkens beschäftigt. Vor ungefähr 40 Jahren gründete der Unterzeichnete in Dülken das erste Zwirnetablissement, dem sich seither vier andere zugesellt haben, die insgesamt 2500 Spinnerinnen beschäftigen und etwa 80 000 Pfd. Zwirn liesern.

Beim ersten Entstehen kam dem Unternehmer die Konkurrenzlosigkeit zu statten, und die Zwirne wurden gegen hente um 50—60% tenerer werkauft. Die Spinnerinnen wohnten damals in nächster Umgebung Dülkens. Nachdem Baumwolls und Seidenmanufaktur die Rähe in Ansspruch genommen, hat sich der Kreis ausgedehnt und sit jeht bis in die noch sabrikenlosen Orte auf 4—6 Stunden Entsfernung zurückgewichen. Die Zwirnsabriken haben den Fall der Leinwandsabrikation nicht geteilt, weil keine Konkurrenz mit gleich schöner Ware sich darbot und weil sich ihnen hinreichende neue Absahzuellen öffneten. In den letzten Jahren tritt

aber aller ferneren Ausbreitung biefes Zweiges bie belgische Konkurrenz bei den niedrigen Böllen entgegen, und wenn es nicht gelingt, diefer burch Einführung von Maschinengespinst entschiedener zu begegnen, wird ber Spinnlohn entweder noch tiefer finten ober die Fabritation ftoden muffen. Gefärbte Zwirne werden burch gang Deutschland von Belgien bezogen, und wenigstens bis zu 1 000 000 Pfd., im Wert von 700 000 Tlr., eingeführt. Diefes Fabritat murbe gang bem Inlande verbleiben, wenn unter Begunftigung hohen Bollfates im Bestfälischen Zwirnfabrifen errichtet werden fonnen. Best ausgewählte Boll- und Drei Kronengarne, und am beften forgfältig gefertigte breifache Moldgarne wurden bem Amede entsprechen, sobald Lohnspinnereien für beffer normierten Flachs und für regelmäßigere Beifung Gorge getragen haben murben. jest fteht ber Anwendung ber Garne Weftfalens die Unegalität bes Fabens, bas Markloje eines nicht genug ausgehechelten Flachfes und bie bei iedem Strange verschiedene Länge mit untilgbarem Nachteile entgegen.\*)

In ben hiefigen Lohnspinnereien wird gehechelt:

|     |     | કૃા | adjs          |      | Werg      |      |     | Sechellohn | Preis pr. Stein |  |  |
|-----|-----|-----|---------------|------|-----------|------|-----|------------|-----------------|--|--|
| von | Mr. | 1   | $1^{1/2}$     | Pfb. | $3^{1/2}$ | Pfb. | 311 | 31/2 Egr.  | 26-27 Sgr.      |  |  |
| "   | ,,  | 2   | 2             | "    | 3         | "    | "   | 3 "        | 24-25 "         |  |  |
| ,,  | ,,  | 3   | $2^{1/2}$     | "    | $2^{1/2}$ | "    | ,,  | 23/4 "     | 22-23 "         |  |  |
| ,,  | "   | 4   | $2^{3/4} - 3$ | ,,   | 2-21/4    | ۱,,  | ,,  | 21/2 "     | 20-21 "         |  |  |

Das Werg wird zu  $2-3-3^{1/2}-4-4^{1/2}$  und 5 Sgr. nach Bersichiebenheit der Sorten nach dem Oberrheine verkauft.

Bei diesen hohen Preisen und der vielen Nachfrage nach Werg hat die Wergspinnerei, die hier nie bedeutend war, in den letzten Jahren saft ganz aufgehört, da Werggarn für Leinwand nicht viel höher als das rohe Produkt bezahlt wurde. Auch die Flachsgarumasse, die in den Städtchen Breyell, Straelen und Dahlen zum Verkauf zu kommen pslegte, hat sich Jahr um Jahr in letzter Zeit vermindert. Die Qualität dieser Garne gilt für 10—15% schlechter als Lohngespinst und wird saft ganz zu Leinwand verarbeitet. Die Leinenfabriken zahlen für diese Garne per Strang 30 Pfg. und darüber, ohne aber den Nachteil, in dem Spinnerinnen sür eigene Nechnung gegen Lohnspinnerinnen sich besinden, auszuwiegen. Erstere müssen den Flachs in keinen Quantitäten teuerer einkausen, mehr Hechellohn zahlen usw.

Die Ginsicht in diese Nachteile wird die Gigenspinnerei allmählich ganz in Lohnspinnerei übergeben laffen. Bu der Leinwand, die gegen-

<sup>\*)</sup> Gleiches Safpelmaß.

44 1838.

wärtig hier gefertigt wird, werden Garne von Nr. 3 und 4 von 10 bis 20 Sgr. per Pfd. genommen, und ausschließlich Mittesjorten werden gewoben und in den Regierungsbezirfen Aachen, Köln und Tüffeldorf verkauft. Weitere Abjakquellen werden weder gesucht noch für das Gesamtquantum ersordert. Auch ist es nicht statthast, unter den obschiwebenden Verhältnissen das Gesamtquantum der Leinwandsadrikation zu vergrößern. Da schon der hiesige Flachs sich teuerer stellt, als der Flachs sast aller anderen konsurrierenden Gegenden, so müßte bei dem gleicherweise hier sehr teueren Weblohn das Fabrikat unverhältnismäßig höher sür seine bessere Qualität bezahlt werden, was sür Mittelsorten alles Grundes ermangelt; zudem wenden sich sast und beranwachsenden Weber den leichteren und lohnenderen Baumwoll- und Seidenzweigen zu. Das Maschinengarn wird vielleicht bewirken, daß die Zwirnsadrien sich heben, die Leinwandweberei wird aber nur umsomehr hier verschwinden, um sich von anderen Fabriken noch entblößten Orten zuzuwenden.

Wenn das Resultat des dargestellten Flachsbaues und der Spinnerei des linken Rheinusers in bezug auf die Einführung von Spinnschulen oder Maschinenspinnereien erwogen wird, so scheint sich als weitere Schlufsolge daraus zu ergeben:

- a) daß die Spinnschulen hier ihren Zweck nicht erreichen können, weil es kein Garn zu verbessern und im Werte zu heben gibt. Selbst eine Berbessernig der Garne, wenn eine solche stattsinden könnte, wäre hier zwecklos, weil die gegenwärtig hier geltenden Preise keine Erhöhung mehr ersahren können, ohne die Artikel, wozu die Garne gebraucht werden, zu ruinieren und dadurch den Konsum aufzuheben. Auch geht wohl aus der Parstellung hervor, das Lohnspinnerei überall füglich die Spinnsschulen vertreten und dasselbe Resultat herbeiführen kann.
- b) Der Maschinenspinnerei sieht hier entgegen das geringe Gesamtquantum des produziert werdenden Flachses und der hohe Preis der
  Urstosse. Sichere Taten über die nügliche und rentierende Gründung
  von Maschinenspinnereien auf dem linken Rheinuser werden nur aus
  einer Vergleichung mehrjähriger Turchschnittspreise des Flachses auf
  Englands Märkten mit den hiesigen, verdunden mit einer Gegeneinanderrechnung der in Englands Spinnereien geltenden Löhne mit dem hiesigen
  Lohne hervorgehen können. Taß aber die Maschinenspinnerei selbst
  mehr als hinreichend begründet ist, würde, hätte es der glänzende Erfolg nicht längst faktisch dargetan, notwendig aus dem Verhältnis des
  Spinnlohnes zu dem Preis des Flachses etwa 60% gegen 40% —
  hervorgehen. Wenn die Maschinenspinnerei durch weitere Entwicklung
  ihren Prozes vereinsacht und die Vertiedskosten, wie wohl zu erwarten,

noch bebeutend verringert, wird Maschinengarn künftig auf 20—25 Pfg. per Strang heruntergehen und das Handgespinkt fast allgemein verdrängen.

Ist es erlaubt, zum Schluß über die staatliche Begründung und über die wohltätige industrielle Entwicklung ein Wort zu sagen, so sei es über das durchaus Relative des Industriewertes. Die Industrie ist die Mitte der modernen Lebensbestimmungen. In ihren unteren Gliedern nimmt sie die Sese Volkes, in ihren oderen die Blüte des Bauernstandes in sich auf, um diese Elemente, nachdem sie sattsam in der Industrie pulsiert, umgestaltet an das sestgegeliederte Bürgertum oder an freiere und höhere Lebensrichtungen abzugeben. Die heilsamste Wirkung werden Fabrikunternehmungen da haben, wo sie dem ausschließessich herrsschenden Ackerdau ein Gegengewicht geben und das lose Treiben einer Menge, die in dem Ackerdau seine Bestimmung sindet, in sich aussehmen. Bon übeln sittlichen und staatlichen Folgen werden Fadriken da sein, wo sie die ganze Bevölkerung eines Ortes ihrem natürlichen Beruf entziehen und in die industriellen Strudel hineinreißen.

In diesem Sinne erscheint es als ein hohes Interesse, wenn in den auf Ackerbau beschränkten Orten der Rheinprovinz und Westsalens Lohnspinnerei und Weberei als Vermittelung fünstlerischerer Fabriktätigskeit einaeführt werden könnte.

### 1839.

Abhandlungen und Aphorismen aus verschiedenen Gebieten.

1. Flachsaussinhr aus Deutschland nach England. 2. Holland als Handelsvermittler rheinischer Produtte. 3. Aphorismen zur Welt- und Lebensanschauung. 4. Die Liebe als Leibenschaft, als Lugend und als Jdee. 5. Lamennais, Affaires de Rome.

(Bgl. Band I, Rapitel 5.)

## 1. Fladisausfuhr aus Deutschland nach England.

(Abgebruckt im Allgemeinen Organ für Hanbel und Gewerbe, herausgegeben von A. v. Binger, Köln, 1839. S. 69, 7. Februar.)

Wem hat sich bei Durchsicht ber Importlisten Englands nicht die Frage aufgedrängt, was Deutschland hindert, an der Flachsaussuhr, die Belgien, Frankreich und Rußland in Jahr um Jahr steigender Ausdehnung nach jenem Lande betreiben, teilzunehmen? Vielsach ist die Wichtigkeit dieser Frage erwogen und auf das Aquivalent, das Deutschland in ihrer günstigen Lösung für das unauschaltsame Sinken seiner Flachs-Handspinnerei sinden könnte, hingedeutet worden. Wenige Versuche aber, und disher nur erfolglose, sind zur Realisierung einer deutschen Flachsaussuhr gemacht. Deutschlands Flachs ist auf Englands Märtten noch ein unbekanuter Artiket, und dennoch unterliegt es keinem Zweisel, daß Deutschlands fruchtbarer Boden doppelt so viel Flachs erzeugen könnte, als es je im Falle wäre, Maschinengarne von England zu beziehen.

Am Niederrhein allein werden jährlich zirka 1000000 Stein Flachs (5000000 Pfund) im Wert von 750000 Taler gewonnen, die nach dem voraussichtlich bald eintretenden Verluft ihrer jehigen Absahgeullen auf den englischen Markt zur günstigsten Werwertung hingewiesen sind. Bon der Aberzeugung ausgehend, daß binnen kurzem die Aussuhr des rheinischen Flachses nach England zur Notwendigkeit werden wird, wenn der so ergiebige Flachsban am Niederrhein sich erhalten soll, wurde im Jahre 1838 der Versuch zum Export des niederrheinischen Flachses in größerem Maß-

stabe als früher erneuert. Die Qualität bes beutschen Flachses sand bei ben englischen Spinnern Anerkennung, und die Preise des deutschen Produkts wurden bei der bedeutenden Steigerung, die Flachs im zweiten Semester 1838 in England ersahren hatte, sehr annehmlich gefunden. Berbindungen auf verschiedenen Märkten der vereinigten Königreiche waren eröffnet und alle Aussichten günftig für den Ersolg. Diese Aussichten scheiterten aber gänzlich au den Fessen, womit Hollands Bermittlung jede Entwicklung deutschen Seehandels hemmt. In Notterdam wurden berechnet auf 32 Ballen Klachs wiegend brutto

für Deklaration und Naution in Lobith ... fl. 9, 10 c. "Umladespesen in Rotterdam ... " 56, 50 " Hafengelb ... " 11, 15 "

Zusammen fl. 76, 75 c.

oder per Tonne von 1000 Rilo 24,35 fl.

Wird der durchschnittliche Wert des niederrheinischen Flachses zu 600 fl. per Tonne angenommen, so stellen sich die Spesen der holländischen Vermittlung auf 4%. Diese enormen Spesen wurden auf Reklamation motiviert wie folgt:

"Allerdings würde sich diese Berechnung hoch darstellen, wenn hier in Rotterdam die Ware unmittelbar von Bord zu Bord übergeben werden könnte. Da dies aber hier in Ermangelung eines eigentlichen Freihasens ober einer eingeschlossenen Niederlage nicht gestattet ist, die Ware demnach auß Entrepot destariert, unter Begleitung eines zollamtlichen Wächters dahin gebracht, dann auß neue zur Verladung bestariert und unter Aufsicht jenes Wächters nach dem Einladungsplatz transportiert werden nuß, so liegt gewiß kein Grund vor zur Annahme, daß jene Svesen übersett seien".(1)

Wird erwogen, daß diese Spesen im Verein mit Fracht und Asseluranz auf 12% und mehr vom Werte steigen, bevor der Flachs in Englands Häsen gelöscht ist, so ist es klar, daß jeder Exportversuch schietern nuß, so lange der Preis des deutschen Produkts nicht um 10% unter dem Werte der gleichen Qualität in Holland heruntergedrückt oder die Abhängigkeit des deutschen Seehandels von Holland beseitigt sein wird. Wenn diese Abhängigkeit dauernd bleibt und je die Notwendigkeit eines Flachsexportes für den Niederrhein eintritt, wird Holland dieses einzige Produkt jährlich mit einer indirekten Aussage von 30000 Talern delasten. Zu welcher enormen Höhe steigt erst der Gesamttribut Teutschlands, wenn auf diese einzige wertvolle und der Versteuerung durch Transportspesen weniger als andere ausgesehte Produkt eine so hohe jährliche Auflage erhoben werden kann.

Schlimmer noch als dieses höchst bedeutende bare Opser ist der moralische Druck, den Holland durch Hemmung des direkten Seehandels dem deutschen Unternehmungsgeist entgegenstellt. Dieser Druck kann durch längere Tuldung nur verzrößert, das Bewußtsein der Kraft, ihn zu vernichten, durch Gewöhnung nur mehr und mehr eingeschläsert werden. Es ist wahrlich an der Zeit, daß Teutschland nicht länger die Frucht seines Fleißes entbehre, daß es mit den Nachbarländern den Andau der ergiebigsten Produkte teile, und in der Eigentümlichseit seines Bodens und seines Bestrebens die einzige Schranke sernerer Unternehmungen finde.

Die Mittel, Dentschland von der Abhängigkeit Hollands zu befreien, find in diesem Blatte vielsach besprochen. Sie fassen sich turz zusammen in: Besörderung der Rivalität der beiden Borländer Holland und Belgien

und Schaffung einer beutschen Seefahrt.

Rivalität und Konkurrenz schaffen uns die außere, deutsche Seefahrt

bie murbigere innere Unabhangigfeit unferes Sanbels.

Politif und Natur haben bisher gleicherweise dem deutschen Handel die Abhängigkeit von Holland aufgelegt. Wechsel der Verhältnisse hat die eine Fessel gebrochen, und das im Jahre 1838 hervorgetretene Projekt einer direkten deutschen Seesahrt hat die Kunst aufgerusen, um die andere zu besiegen. Hoffen wir, daß der Aufruf nicht vergeblich sein, daß das 19. Jahrhundert, das so viele Fesseln brach, auch dem deutschen Handel Unabhängigkeit, deren er bedarf, wiederbringen werde.

## 2. Holland als Handelsvermittler rheinischer Produkte.

Der Aufsatz war vermutlich, ebenso wie der vorhergehende, für das "Allgemeine Organ" bestimmt, ist aber anscheinend nicht im Druck erschienen. Mevissen berechnet zunächst, daß durch die holländische Bermittlung, und zwar wesentlich durch Maklerlohn, Lagermiete und Wiegegeld der Kleesamen, ein wichtiges Produkt der rheinischen Landwirtschaft, um 9 Prozent, das Getreide um 10 Prozent des Wertes verteuert werde, und sährt dann sort:

Wie kann unter bem Trucke biefer Laften je die rheinische Agrikultur ben Aufschwung nehmen, bessen sie fähig ist? Wie sehr sie auch durch Fleiß und Berbesserung fortschreiten, welche neuen Märkte zur günstigsten Berwertung ihres Überschusses sich ihr auch öffnen mögen, sie wird stetz im Frohndienste Hollands arbeiten, und einzig die Unabhängigkeit von diesem kann ihr einen natürlichen und nachhaltigen Flor sichern.

Es fann beim erften Unblick bes nachten Bahlenrefultats faft unglaublich erscheinen, bag eine große Ration, im Besithe überwiegender politischer Macht, Sahrhunderte lang Bevormundung und Binsbarfeit von einer zweiten schwächeren erträgt, die nichts hat zur Begrundung irgend eines Rechts als das alte Datum eines diplomatischen Siegs. Die Rheinlande liefern ein warnendes Beifpiel, wie bas Bewußtsein einer großen und schönen Bergangenheit durch lange Gewöhnung an iflavische Abhangigfeit erichlafft und faft gang aus bem Gebachtnis eines Bolfes verloren werden fann. Jener alte gepriefene Flor ber Rheinlande, jene Bracht ber Städte und jener Reichtum ber Bewohner, wie lange mar er geschwunden, um bie Morafte Sollands ju einem Blumengarten umgumandeln, ohne daß nur das Gefühl des Berluftes in den Rheinanwohnern laut murbe. Deutsche Untätigfeit und hollandische Rlugheit brachten es babin, daß fünftlich geschmiedete Feffeln felbft in ben Rheinlanden als ein natürlicher und redlicher Rechtszuftand galten. Noch im Unfange Diefes Nahrhunderts murde die Befreiung von einigen Bergtionen Sollands faft als eine Bnadenbewilligung angesehen, und erft ber neueren Beit war es vorbehalten, die Frage beutscher Abhängigkeit von Solland auf ben unverrudbaren Standpuntt bes natürlichen Rechts gurudguführen. Das Bewußtsein dieses Rechts und ber Wille, es wieder zu erringen, ist endlich wieder allgemein erwacht und hat iene vielseitig sich offenbarende Gereiztheit gegen Solland hervorgerufen, die Subjeft und Objeft zu identifizieren drohte. Gelingt es nun auch dem beharrlichen deutschen Willen, den Rhein wieder gang zu befreien, so find wir dennoch nicht alfobald dem fünftlichen Nete entronnen, das Solland feit dem Beftfälischen Frieden um unsern Sandel geflochten. Die Freiheit fann mit einem Schlage wieder gewonnen, die Male aber, die die Bergangenheit in den Gemütern und Verhältniffen eingedrückt hat, fonnen nur nach und nach verwischt, ber Benug ber Freiheit fann nur Schritt vor Schritt wieder erlangt werden. Solland hat unfere Abhangigfeit in ein Suftem geschmiedet, von dem der beutsche Sandel fich vor allen andern Dingen felbständig losreißen muß, ebe er die Früchte einer außerlichen Wieberbefreiung genießen fann. Bernichtung ber hollandischen Kommiffion ift das Nächste, was nottut. Die Rommission verdoppelt den Tribut der Spedition und bemmt jeden Berfehr mit bem mahren Raufer. Dur unter bem Schute feiner Rommiffion hat Bolland bas Monopol bes alleinigen Transports unferer Produtte und der alleinigen Lieferung der Kolonials waren, die wir bedürfen, fich aneignen fonnen. Wenn Deutschland fo lautlos ben Berluft feines eigenen Seehandels verschmerzte, jo geschah es, weil diefer Berluft durch die Kommission Hollands fünftlich verdect 50 1839.

war und niemanden in feiner vollen Bedeutung erschien; und einzig unter bem Schuke Diefer Rommiffion fonnte es geschehen, daß noch vor wenigen Sahrzehnten die Rheinlande das großartige Intereffe einer beutschen Ceefahrt verfannten. Solland wird alle feine Rrafte, Rrafte, Die ihm aus beuticher Binsbarfeit erwachien, feine großen Ravitalien und blübenden Berbindungen aufbieten, um bas toftbarfte Pfand beutscher Abhängigfeit fich nicht entreißen zu laffen. Die Rommiffion ift die Sauptquelle feiner Bereicherma und feiner Macht. Direfte Berbindungen und birefte Geefahrt find untreunbar: die ersten wecken den Mut und die beharrliche Musbauer gur Bieberichaffung ber letteren burch die unbesiegbare Macht bes Bedürfniffes, und umgefehrt fann nur birefte Geefahrt bie bireften Berbindungen erhalten und fortbilben. Es liegt im Butereffe bes gefamten Deutschland, und por allem der Rheinlande, beide Mittel gur Bernichtung ber hollandischen Abhangigfeit, birefte Berbindungen und birefte Schiffahrt, gleich fehr zu murbigen, und fo bie ungeheuren Gummen, bie gu lange zu einer Bereicherung weniger hollandischer Berren gebient haben, wieder zu einem Medium für die Wohlfahrt und Entwicklung eines großen Bolfes zu verwandeln. Gin Bolf, das einem andern den Tribut feiner besten Rrafte gablt, bleibt ewig verurteilt gur Frohne bes Bedurfniffes und erfreut fich nie des freien Genuffes. Materielle Abhängigkeit und geiftiger Anechtsinn gehen Sand in Sand und wirken gleich verderblich bis gur tiefften Stufe burgerlicher Gesellschaft hinab und bis gur höchsten Spige staatlicher Entwicklung hinauf. Nur gleichzeitige innere und außere Befreiung burch Geefahrt und bireften Sandel fann Deutschland in ben vollen Genuß ber Erzeugniffe feines Bobens einfeten, und ben traurigen Folgen einer langeren Binsbarfeit vorbeugen.

## 3. Aphorismen jur Welt- und Tebensanschauung.

(Riedergeschrieben am 26. Januar und 1. Februar 1839.)

Ein neuer Lebensabschnitt heißt mich heute die seit 1837 unterbrochene niedergeschriebene geheime Offenbarung der inneren Tatsachen des Gemütes wieder aufnehmen. Die dunkle Abergangsepoche der zwei abgelaufenen Jahre mag sich durch Schlaglichter aus den Zuständen der Gegenwart erhellen. Zu einer historischen Darstellung fehlt mir die innere, zu einem fragmentarischen Porträt die Klarheit der äußeren Erinnerung.

Mehr als je bräugt sich mir die Gewißheit auf, daß alles menschliche Streben einzig zielt nach Befreiung und Enthüllung. Das Offenbare ist ein Bergangenes, Turchlebtes; das Geheime brängt für und für ber Offenbarung entgegen. Wenn eine Fessel bricht, tobt im Innern der Seele ein Jubel, eine Lust, die zu neuem Sturm aufregt. Sieg und Gesingen ist die erste Bedingung der Größe. Sieg und Gesingen ist die erste Bedingung der Größe. Sieg und Gesingen ist aber nicht bloß äußersich, es gibt auch Naturen, die nur im Junern siegen. Innerlicher Sieg ist die Ersahrung einer Seelengröße und einer Gemitstiese, die von der Außenwelt seineswegs ein Echo fordert, die mit stolzer Resignation auf diesen Widerhall verzichtet. Das Gemüt hat hier alle Schranken durchbrochen und sich dem Höchsten und Ewigen in die Arme geworsen. In dieser Region ist kein Zweisel, keine Furcht. Alles Scarre und Erdhafte ist in dem Hauch einer überirdischen Begeisterung für Augenblicke geschmolzen. Solche Augenblicke geben Kraft zu neuen Erhebungen und wirken sogar tieser als die äußerliche Erscheinung.

Die große Frage, die sich unaufhörlich ausdrängt, ist: Wo liegt das Ziel des Lebens? Durch welches Gesetz begreifen wir unsere eigene Bewegung? Zwei streitende Gewalten sind in der Seele. Das Gemüt umfaßt alles, und sein Sehnen und Umfangen schlägt lodernd zur Flamme der Leibenschaft empor. Der Geist ist ruhig und gehalten. Er mägt das Berhältnis der Dinge, aber alles läßt ihn kalt. Er gibt den Dingen keinen Wert, er verhält sich zu dem Gehalte nur wie die Form. Wann werden sich Geist und Gemüt endlich verschmelzen, begegnen? Wann wird auf Erden das Keit der inneren Seelenversöhnung geseiert?

Nichts ist so bunkel und furchtbar wie Zweisel an dem Werte des Lebens. Die Seele gleicht dann einem lecken Schiffe, herumgetrieben auf der brandenden Woge ihrer Neigungen und ihrer Schlüsse. Der Neigung, die die frühlingsweichen Arme hervorstrecken will, ruft die schonungslose Bernunft ihr Beto. Das Herz höhnt in feindlicher Trennung der Kälte und der haltlosen Hohlheit des Geistes.

Wer wagt es zu leugnen, daß ihn die Zustände und ihr Wechselsaft beherrschen? Nur an ihnen finde ich die Meilenzeiger meiner geistigen Bewegung. Doch ist die Herrschaft der Zustände nur Schein. Der Geist entpuppt sich in diesen Hüllen, und diese Hüllen tragen die Spuren seines Werdens. Die Dinge sind nicht Geist, der Geist ist in den Dingen und wirkt auf die Dinge. Der Geist der Dinge kat einen so stäten Schwerpunkt, daß der freie Geist außer ihm nicht zerstörend auf den Gesamtvaganismus dieser Dinge einwirken kann. Notwendigen mag sich das Freie erproben, ohne es zu verwandeln.

Wo ift in meinem Herzen ber Junke Liebe hingeraten, der noch vor furzem das ganze Weltall an die enge Bruft zu drücken fühn genug war? Ich fühle es schmerzlich, die Ausbildung des Geistes wie des Herzens

52 1839.

mangelt ber Sarmonie. Unaufhörlich Aftion und Reaktion, nie ein Aufgehen ineinander, und beinnoch rücke ich dem Zeitpunkt näher, wo mir ein Aufgehen zum Bedürfnis wird. Geist und Hers müffen endlich an ein zweites sich ergeben, um sich zu erhalten und sich zurückzunehmen. Die Zustände halten mir die Notwendigkeit der Einigung vor Augen. Bird die Allmacht der Zustände den inneren, entsprechenden Zustandschaffen, den der ernste freie Wille vergebens anstrebte? Wenn nicht, dann wehe. Die Zweisel enden und die Stirn muß zerschmettern.

Es liegt eine Einigung von Geift und Gemut in Gott. Darum die ewige Strebung nach dem Unsichtbaren. Mir liegt diese Einigung ungeheuer fern. Die Vernunft stellt sich mit ihren Schlüssen hemmend in die Mitte. Ich müßte die Vernunft überspringen und wieder gläubig werden können.

Nie band noch Reue meine Geele, und bennoch verwerfe ich tagtäglich mein Denfen und Tun. Woher biefer Widerfpruch? Der Berftand ift ein unbesieglicher Sophift. In die Feffeln einer Leidenschaft, eines fündigen Triebes geraten, heift mit aller Freiheit und allem Fortschritt bes Geiftes brechen. Ich fühle mich in ben letten zwei Jahren gehemmt, weiß meine Feffel und finde niemanden wurdig, ihm biefelbe zu vertrauen und mich zu befreien. Werbe ich je rein innerlich bie Schladen auswerfen und zu einer Befreiung gelangen? Dein Geift leidet unter dem Druck der Umgebung. Reiner, ber meine Gefühle teilt, und feiner erhaben genug und beilig, um ihm zu befennen. Beichten fann man nur Gott. Solange Die Priefter Gotter maren, mar Die Beichte motiviert. Beute, wo jeder den irdischen Menschen in ihnen nicht aus ben Augen verliert, muß bas Inftitut fallen. Große Geelen find bie Repräsentanten ber Gottheit auf Erben. Stola ift bes Menichen ichlimmfter Mafel. Schneide ihn taufendmal meg aus bem Bergen und taufendmal fommt er wieder. Er ift bes Geiftes Atmofphare, und außer ihr gibts fein Leben.

Das Geistesleben hat ein gedoppeltes Zentrum, eins in der Innerlichkeit der Seele, das andere in der Außerlichkeit der geschichtlichen Weltsgestaltung. Die Größe tritt nach außen auf resormierend und neugestaltend, nach innen beharrend und sich selbst dewahrend. Dann empfinden wir auf Augenblicke des Lebens Wert, wenn das Innere sich gegen die Außerlichkeit stemmt und von dem Gefühl der Vernünstigkeit seines Widerstandes ties überzeugt und durchdrungen ist. Dieser Widerstand gibt Gewähr von einem innerlichen Besitz, dem kein Außeres etwas anhaben kann. Größte Freude wird im Innern empfunden, weil das Innere unendlich ist und im Siegesgefühl zugleich das Geistesgefühl inneren Forts

schritts empfindet. Ein Sieg über die Außerlichseit findet sich allzubald begrenzt, und greifen wir über seine Grenze unbedacht hinaus, so wird ber Sieg zur Niederlage. Die äußere Lebensgestaltung verträgt nur organische Resorm und Umgestaltung, alles Unorganische wirst sie fort.

Ich fann für jett kaum beurteilen, welchen Weg ich in den letzten Jahren zurückgelegt habe. Ich weiß nicht, ob ich in der Idee forts oder rückgeschritten. Ich weiß nur, daß die Idee an sich und das Verhältenis ihrer Gestaltung zu mir mir gleichgültiger geworden ist als je. Wenn diese Gleichgültigseit Dauer haben kann, muß ich tief gesunken sein, um meine Geliebte ohne Scheideruf aus den Augen verloren zu haben. Ich offe, die Sonne ist nur hinter dem Berge, und wenn ich den Gipfel erstiegen, tritt sie glänzend wieder hervor. Hoffnung ist die Vindekette aller West.

Wann wird sich Unendliches und Endliches sichtbar verbinden? Beibe sind unsichtbar ewig vereint, aber nur in seierlichen Augenblicken enthüllt sich das Geheime, selten dem sorschenden Geist, öfter dem fühlenden Herzen. Den Wert der Seele in der Tiefe des Gemitis empfinden, diese Empfindung in immer weiteren Sphären, in lauteren Schwingungen zu verbreiten, ist die Aufgabe aller Erziehung und Vildung. Zweitausend Jahre hat die Menschheit gebraucht, um von der Jdee des ansichseienden Sweigen zu der Idee der fürsichseienden Persönlichseit sorzusschreiten. Heundlichseit der Spie der Aationen die Unendlichseit des Moments in seinem unwandelbaren Gehalt gedacht und gefühlt.

Die Philosophie in ihrem höchsten Begriff ist ber Magnet bes Lebens. Wir können sie auf Augenblicke wohl aus ben Augen verlieren, aber ihr Sonnenbilb tritt in ungetrübtem Glanze wieber hervor. —

Täglich neue Probleme schafft und herbergt die Menschenbrust, weil überall Mangel ist an Gradheit, Kühnheit und Größe. Alles soll übersteistert werden, nichts will in natürlicher Größe erscheinen. Keiner mag sich das unendlich Zwerghaste seiner Natur gestehen. Unsere Resteronen sind mehr Restere der Außenwelt, als Beschauungen einer unabhängigen, sei ausgeschlossenen Inneruklicheit. Was die Menschen am meisten fürchten, sit nicht, klein zu sein, sondern stein zu scheinen. Und möchten sie noch wahrhaft groß scheinen, so wäre es verzeihlich. Über das ist der Fluch der Halbidtung, daß sie glänzen will und in ihrem Kreise glänzen kann mit einem Lichte, das allen Kernes dar ist. Es ist eine solche Majorität des absoluten Unsimus und der Versehrtheit in der Welt, daß es schon großen Mut sordert, das scheinen zu wollen, was man innerlich als wahr und bleibend erkannt hat. Manche bleiben mit dem edelsten Herner versborgen, weil die Atmosphäre, in der sie atmen, nicht rein genug ist, um

54 1839.

ihr Bemut ausleben zu laffen. Wenn ich aber bente, bag es auch viele Nichtigfeiten und Schlechtigfeiten in der Befellichaft gibt, die blog durch das Niveau diejer Gejellichaft vor den ichlimmiten Abwegen fich geschütt finden, fo ift badurch die praftabilierte Bernunftigfeit und harmonie ber Befellichaft wieder gerechtfertigt. Ich glaube unwandelbar, daß alle Wirklichkeit auf einer vernünftigen Wechselwirfung und Berbindung aller Glieder und Teile beruht. Diese Teile aber find frei und tonnen fich fortschreitend und fich entwickelnd neue Berbindungen schaffen, ohne daburch bas ewige Gleichgewicht aufzuheben. Die Entwicklung ber Teile entwickelt auch bas Bange, wenn fie auch in unumftöglichen Grenzen und Gesetzen eingebannt ift. Jeder einzelne mag alle seine Freiheit nach Kräften ausleben. Es ift Raum genug dafür da, und es ist gesorgt, daß Die Baume nicht in den Simmel machfen. Die Entwicklung des Menfchengeiftes ift aber eine ftetige, festbezielte; die Achje, um die fie breht, b. h. die Ideen, die ihr zugrunde liegen, find unendlich, und die Entwicklung bes Beiftes ift eine unendliche, ftetige jur Enthullung Diefer Ibeen.

## 4. Die Liebe als Leidenschaff, als Cugend und als Idee.

Gott ift die Liebe, fagt das Chriftentum, diese erhabenste Religion des Geistes, die Religion der Liebe. Fragen wir nach dem Wesen der Liebe und nach ihrer vielgestaltigen Offenbarung in Geschichte und Leben.

Die Religion, das Erbteil der Väter, nimmt den Säugling in ihre schützenden Arme und weiht ihn durch einen feierlichen Alt zu einem in Ewigfeit fortdauernden Bunde der Geister. Die Religion träuft den jugendlichen Geist mit den ewigen Wahrheiten der Vorzeit, und ehe er denfend zweiselt, fühlt er die naive primitive keusche Schönheit und Glorie des Schöpfers und der Schöpfung. Nichts ist so rein, so tristallbell wie das Herz eines frei und zart entwickelten Kindes. Nur ein Gesühl glüht in dieser Brust, das Gesühl der schrankenlosen Ledensfreude. Jedes Objekt ist gleich, und niemand übt eine vollständigere Herzschaft über die Außenwelt als das Kind. Zedes Objekt wird heiter ergrissen und schmerzlos weggeworfen. Das Kind sühlt es tief, die Objekte sind nur die Stusenleiter, an der es den Gehalt seines Bussen ausspielen soll. Ter Gegenstaub hat noch keinen Wert in sich. Sein einziger Gehalt ist die Liebe des Gemüts, die ihn ergreift. Die Liebe hantiert herum und saugt aus den Tingen den Honig wie die Vie den.

Reiz erloschen, ist das Ding von Honig leer, so wirst das Kind es rasch entschlossen weg, und auf dem jugendlichen Antlitz schon zeigt sich Schwerz, wenn ihm das Ding, das für das Kind jeht bedeutungslos, wieder nahe gebracht wird. Die Gesühle des Kindes sind anarchisch und schweisend, weil der Geist sie noch nicht mit dem Odem seiner alles verschmelzenden Einheit umsittiat.

Der erfte und beiligfte Befit, ber feste Unter bes Rindes ift bie Mutter. Die Mutter ift ihm die Gottheit, die offenbarte, selbständige und freie organische Ginheit. Kein Wesen ift so rein, so erhaben und schon, wie die Mutter, widergespiegelt im Bergen bes Rindes. Un ihr windet fich fein Beift empor; fie ift bes Rindes geiftesfefter Sein Gefühl mirft, wenn es fich gefättigt, die Dinge fort, aber fein Beift, ber bas Gefühl nicht zur Ruhe fommen läßt, fonbern unaufhörlich weitertreibt, reift es mit unwiderstehlicher Gewalt ftets aufs neue ju feiner Mutter. Dem Rinde find bie Dinge vergeffen, und die erfte geistige Funftion, die Erinnerung, gilt der Ginheit, der Liebe ber Mutter. Un das Kind tritt noch alles heran, ursprünglich und frisch. Gein Gemüt ift jo fraftig, jo ftart, bag es noch feiner Bermittlung bedarf. Wie anders beim Manne! Das Gemut hat ausgefpielt und ber Beift fich in feine eigene Domane guruckgezogen. in feierlichen Augenblicken, wenn es bem Beift in feinem Beinhaufe gu enge wird, treibt es ihn, das Gemut zur Silfe herbeizurufen, und wie oft antwortet feinem gellenden Notschrei nur ein leifer Widerhall. glücklich die Zeit, wenn bas Gemüt mit ureigentumlicher Kraft alles umfängt und, in feiner Giebe gubereitet, ber jubelnden Geele reicht gur Erquickung. Im Rinde ift bas Gemut, im Manne ber Beift vorwiegend. Der Jüngling feiert die Vermählung der Erbe, und ber Greis, ber göttlich verklärte Jüngling feiert Die Bermählung ber Simmel.

Geliebt wird nie etwas als die Liebe. So viel Freude, so viel Lebenslust das Spielwerf dem Kinde bereitet, um so viel wird es von ihm geliebt. Ist das Ding dem Kinde gleichgültig geworden, so ist es aus der Region seines Gemüts enthoden. Sein Geist wird es erzgreisen und wird es einsenken zu seinen Schähen. Die Neuheit ist immer und umbedingt auch für den Mann eine reine Freude, weum er seine Gefühle nicht mit dem strengen Zaum des Geistes bändigt. Das Kind liesert die Eindrücke seines Gemüts als Objekte der Kenntnis an dem Geist ab, und weun es zum Knaden heranreist und zum Jünglinge, so hat es die Reihe der Aussendige durchlaufen. Alle haben ihm ihr Kätselwort verfündet, und die eben noch von tausend schönen Gestalten belebte Welt ist plöslich still, reglos und tot. Graue Einsamseit schlägt

Die Rnabenfeele in Bande; faum genügt mehr bas Connenlicht religiöfer Gefühle, bas bem Rinde in feinem unendlichen Reichtum fast entbehrlich Dem Anaben bestimmte die Mutter Natur bas Lehramt bes Beiftes, die Religion fpricht jum Gemut in positiven Dogmen, ihre Ibeen find bem Bergen eingefentt mit ber erften Muttermilch; nun fommt die Lehre und ruft auf jum Schlachtfampf ber Gebanten. Breifel regt fich auf Zweifel, und was eben noch göttlich beilig war, broht nun zu erliegen feindlicher Gewalt. Wer mißt ihre Tiefe, bie Tiefe der Labyrinthe des Gedankens. Wohl, wenn ein fundiger Führer Die Richtung zeigt und die Sonne, die herrlich erftrahlt am Ausgange! Dann wird ber Geift burch eigene Bewegung befreit, aber bas Berg bleibt gewahrt im Sinblick auf bas unverrudbare Biel. Dies Biel hat bas Chriftentum als Dogma anfftellen wollen, aber feine einfache Sprache reicht nicht mehr aus fur die Wirren des Tages, und felbst bas Chriftentum bedarf heute, um im Anaben lebendig zu bleiben, eines begeifterten Bropheten, ber mit ber fiegenden Gewalt innigfter Abergengung es verfündet. Nicht die Augendinge find es mehr, die das Gemut des Knaben bewegen, diefen ift ihre Urfprünglichkeit abgeftreift, fie find buftlog, farblos und leblos geworden in der Umarmung des Geiftes. Roch flammert fich ber Knabe an die objeftive Ginheit feiner Geele, an feine Mutter, aber mehr und mehr fällt auch ber Nimbus ihrer Buge. Die Sonde bes Beiftes bringt auf fie ein und beckt bie Widersprüche ihres Dafeins mit der ewigen Idee der Welt, die nunmehr in Geift und Gemut bes Junglings eingetreten, Die fie erfüllt, auf. Bar Die Erziehung falsch, hat fie im Werben bes Jünglings die ewige Ibee ber Liebe nicht erweckt und zum geistigen Durchbruch gebracht, fo ift es, ach, um eine Menschenerifteng geschehen. Fehler ber Erziehung find unverbeffer-Fremde abnorme Intereffen bemächtigen fich ber nach Erfüllung schmachtenden Geele, und die Phantome ber Leibenschaft gelten bem Bahnsinnigen als bas ewig Rechte. Gingig ift es ber Ginwirfung bes Chriftentums zu banten, bag bie Erziehung burchweg auf richtigen Pringipien ruht. Die Bringipien ber Religion ber Liebe nötigen Die Erziehung, fich ihr mehr ober minder zu bequemen, und fo ift es verhütet, daß die Menschheit sich je noch einmal gang von der Quelle der Bahrheit entfernt. Bare fein objeftiver Ausbruck ber Bahrheit gegeben in der Hierarchie der Religion, in ihren Bedas und symbolischen Büchern, hatte nicht die Wiffenschaft fich schon durchgerungen jum Licht, und hatte auch auf dem Gebiete des freien, forschenden Geiftes die Standarte bes Emigen und Unumftöglichen aufgepflangt, mahrlich, mit bangen Besoranissen vor der Rufunft, wie einst Tacitus, mochte der Seher erfüllt werden. Wo ist der Leuchtturm, die Richte im Reiche der entfesselten freien, einzelnen Gedanken! Ihre Richte, ihre Gewißheit liegt in dem Lichte, das genährt aus der Allheit der heterogensten Einzelnen hoch über sie ein Objektives daherstrahtt, wie ein Stern der Ertösung, jedem gegenwärtig zu allen Stunden des Tages und der Nacht. Jeder trägt heute etwas Christiches, etwas Philosophisches in sich als Erbteil der Geburt, als Einhauch der Atmosphäre, und so gibt jeder sein Scherslein zum stets steigenden Glauz der Religion und Philosophie.

Der Anabe hat fich umgesehen in der Wirklichfeit, und er findet fein Objeft für ben Drang feines Gemuts. Es hat ibn bingetrieben jum Borne bes Wiffens, und von Beiftern, die er heraufbeichworen aus ber uralten Racht, fühlt ber Jungling feine Schlafe umichwebt. ber Wirklichfeit hat er gebrochen. Gie liegt weggeworfen, feiner uns würdig, binter ihm, und por ihm breitet fich unabsehlich bas Reich bes Ideals. Sein Ideal ift fein faltes Bild, nein, fein Gemut hat es mit allem Rauber bes Lebens angehaucht, es lebt in ihm, fein Rind, beffegelt mit bem Stempel feines Beiftes. Wo foll ber Sungling bin mit bem glühenden Drang feines Bufens, und wenn er ihn hintruge bis an bes Berfules Caulen, er fande feine Wirflichfeit, Die hoch genug, Die Brautnacht mit ihm zu feiern. Sein Enthusiasmus achat nach Luft und will hingus aus bem engen Gehäufe, will eintreten lebengestaltend in Die Welt, will niederreißen was ihm widerftrebt und aufbauen bas neue Reich. Go in ben heißen lebendurchstürmten Jahren ber Jugend. Gin Ideal der Bhantafie mird, ach, ju oft ergriffen, weil es unwiderstehlich jur Offenbarung bes reichen luftlofen Innern brangt, Die schönsten Rrafte werden gefett an die Erreichung bes hohen Biels, und gu fpat zeigt es fich, daß die Kräfte nicht zulänglich waren, den jahrtausend alten Bau ber Wirklichfeit ju gertrummern. Glücklich genug, wenn bas Biel nicht ein Phantom, nur ein Borgriff in die unausbleibliche Aufunft Begriffe man boch wohl, daß ber Jüngling ber Menschheit nie gedacht werden fann ohne ein die äußere Wirklichkeit überfliegendes Riel! Bie mare ein Fortschritt gur Bufunft möglich, wenn ber Geift ber Gegenwart nicht feine idealere Geftaltung in fich truge! Welche verfrüppelte, vertommene Seele muß es fein, die noch nicht angefochten von den Schmerzen des Lebens, noch nicht befähigt, teilzunehmen an ber Errungenschaft bes Lebens, bennoch nichts höheres fannte als die tägliche Mifere. Gott behüte uns vor einer fo entnervten verlorenen Rugend. Ja, ift das Riel des modernen Junglings manchmal irrig, was wiegt diefer Jrrtum fo gering in feiner Wirfung gegen bas Große umd Gnte, bas er in dem Individuum jum Durchbruch treibt, bem er 58

für ein ganges fommendes Leben Achtung und Anerkennung verschafft. Wo foll ber Mann die Richtschnur seiner Tat finden, wenn nicht in bem Bunfche, bem Ibeal bes Junglings? Die Mittel gur Realifierung feiner Idee mogen schlecht gewählt, ungureichend fein. Die Idee felber ift gewonnen und begleitet ihn durchs gange Leben, leiht feinem mannlichen Sandeln Burde, feinem Charafter unbeugfame Festigkeit und feinem Glauben ber Gelbstgewißheit Salt. Wofür schwärmt bie moberne Jugend? Bit fie nicht mit seltenen Ausnahmen begeistert fur bas Bahre und Schone, und ift die Jugend nicht fähiger, bas Bahre und Schöne zu erkennen, als irgend eines der anderen trockeneren, mutloferen Bas haben bie Ideen, bas Ideal ber Jugend anders für Behalt als die Liebe? Bute, Ehre, Ruhm, Tapferfeit und Lebensmut. find es nicht die verschiedenen Farben eines Bilbes? Beffen Berg schlägt feuriger bem Ebelmut, ber Belbentugend, bem Sochsinn und allem Erhabenen ber Natur und bes Beiftes entacgen; meffen Berg ift für alle Regungen der Freundschaft, der Danfbarfeit, der Großmut jo empfänglich wie das Berg bes Junglings? Mag fich die Liebe in ihren Objetten taufchen, fie felber taufcht fich nie in fich. Gie ift und bleibt ewig die einzige Besenheit des Menschen. Ift die Großmut verwerflich, weil dem Jüngling eine schlechte Tat unter Diesem göttlichen Glang erscheint? Nimmermehr. Salte man ben Cat boch fest in ber Betrachtung, daß die Liebe fich felber fucht und anbetet. Nicht die fchlechte Geite ift es, die ber Rüngling liebt, biefe ift ihm verbectt, nein, es ift bie wahrhaft gute und große, und ift bie Bute, Die Schonheit nicht in ben Sachen felber, jo legt fein freigebiges, liebebedurftiges Bemut fie binein, um fich an dem felbstgeschaffenen Befen zu erfreuen, aufzurichten und ber ichonen Befenheiten ber eigenen Ratur gewiß zu werben. Je tiefer ber Beift bes Jünglings fich entwickelte, umfomehr Saltpunfte bietet er feinem Gemüt. Je mehr Strahlen in ben Beift eingehen, je mehr fendet er ans Gemut guruck, und alle find einem Bentrum, ber Liebe, entboren und brangen ftarf und ftarfer zu ihrer Wiedervereinigung. Lehre, Un= schauung und Erfahrung gaben bem Jüngling die Ginficht in die Erscheinungen bes Lebens und in die Offenbarungen der Geschichte. Je tiefer er eindrang, je flarer murbe ihm, daß ber Bang ber Menschheit, ber mit einem erften willfürlichen Begenfat gegen ben Beift begann, als jum Biel jur nenen Ginheit von Cat und Gegenfat, von Beift und Belt hinftrebt. Bon ber einigen, aber vagen, farblofen Liebe fchreitet die Menschheit fort zu den in die Liebe aufgenommenen, fie erfüllenden Ideen bes Rechts, ber Sittlichfeit, ber Wahrheit und Schönheit. Jebe Dieser Ideen hat das Bange im Reime, indem fie zu einer einseitigen,

partifularen Blüte sich entwickelte. Dhne Ganzes kein Teil und ohne Teil kein Ganzes. Nicht die Erkenntnis aller Teile des Weltgeistes ist die Sache des partifularen Geistes. So viel er aber erkennt und als in die Einheit sich ewig zurücknehmend weiß, so viele berechtigte und unentreißdare Angelpunkte hat das Gemüt; denn das ist die Gerrlichkeit des Menschun, daß sein Geist, wenn er dis zu den ewigen Wesenheiten des Lebens durchgedrungen ist, sich in undewußtem frischen Napport mit dem Gemüte besindet. Dat das Gemüt geschwiegen, so lange der Geist im Dunkeln herumtappte, so spricht es laut den heiligen Spruch seines Segens, wenn der Geist sich auf seinem Boden sindet und ihm eine seiner Wesenheiten entgegendringt. Wahrheit und Schönheit und Liebe sind stess vereint. Es ist eine erhebende sohnende Gewißheit das Bewußtein, daß das Wahre, Schöne, Gute alle Wesenheiten und Kräfte unserer Seele zu gleichzeitiger Ledenstättigkeit treibt. Nur der Gute genießt die Existenz ganz und voll.

Das Gemut bes Junglings, in bas bie Geifter bes Lichts eingezogen, ift felig auf Momente, boch feine Geligfeit ift furg. Bie ber Rnabe die Dinge als intereffelos und fremd von fich itien, fo fann auch bas Bewußtsein ber Ideen nie und nimmer bem Jungling genügen. Die Ibee will nicht allein gewußt fein in ihrer bestimmungslosen Illgemeinheit, fie ftrebt vielmehr aus allen Rraften ber Offenbarung, ber Entäugerung, ber Gelbstanschauung entgegen. Der Beift, ber fich joeben aus der Welt zurückgenommen hat, foll fich wieder hineinsenfen in die Belt, fo will es das ewige Gefen des Lebens. Die Idee ift nicht abstraft, ruhig, tot - nein, in ber Entwicklung, im Forschritt tätig und Der eine greift irre, vermißt fich jum Umfturg ber ewigen Formen der Wirklichkeit: indem er dieje bereit machen will zur Aufnahme feines Gottes, gerschellt er mit feinen machtlofen Rraften. Dem anderen ift ein glücklicheres Geschick beschieden. Er begegnet ber Junafrau, Die feinen Jugendtraum begrußt, und mahrlich es ift beglückt zu nennen, wer die Geliebte findet, wenn Urm um Urm und Geift um Geift fich mindet und Geele in Geele fich ergießt.

Wie tief verbirgt sich der Sonde des Geistes die Notwendigkeit, und wie ersreut allüberall das Spiel der Freiheit das trunkene Auge. Überall sind ewige Geseh der Erkenntnis verdorgen. Die Wirklichkeit des Lebens stößt oft den Jüngling von sich ab. Sein ungestümer Schritt, sein dez geisterter Trang ist dem seierlich ernsten Schritt der Beltgeschichten ihre genehm, sein Stürmen brandet gellend an ihre Ufer und der arme Pilot laviert fort mit gebrochenem Wast. Kein Mann, der im politischen Tagesseleben ihm die Bruderhand zum Willsomm reicht. Es ist ein Jüngling —

das Wort liegt zwischen ihnen wie eine nnendliche Kluft. Bas hilft aller innere Drang, alles Wiffen, alles erhabene Streben? Die Boge des Lebens ift tanb bem Rieben. Und nun, warum bereitet die Geschichte dem hohen, mahren Streben feinen Rrang, feine Glorie? Die Geschichte gehört dem Manne, fie ift die Tat des vielprufenden, bedächtigen Ernftes, der Sproffe nach Sproffe mählich ersteigt. Nicht ein jo Allgemeines hat die Natur für die glüheude Junglingsbruft bestimmt. Gein Berg febnt fich nach Anschauung seiner felbst in ber schönen vollen Sinnlichkeit. Berforpert will er fein Traumbild feben, bem farblos Allgemeinen ber Idee ift er feind. Bu ihr bedarf es bes Durchganges burch ein bewegtes, tatenreiches, in taufend Begiehungen verzweigtes Leben. Er fteht da einfam auf höchster Erdenzinne, erhaben, feierlich, schweigend, finnend der Jüngling-Mann. Bor ihm ansgebreitet liegt in wirren ordnungslofen Maffen die Ewigfeit bes Geins ber Natur und bas ewig mechielnbe Werben ber Geschichte. Die Gebilbe verschwimmen ineinander vor seinem Blick, und feines loft fich flar ab und bietet fich jur Auffaffung bar. Das Berg ift eng und beklommen und fühlt fich ungewiß und zagend immitten alles Reichtums. Die Dinge, Natur und Geschichte find erft dem Geiste vorgetreten, er hat sich noch nicht in sie hineingelebt, noch nicht mit feinem Stempel fie beprägt, und weil fie bem Beifte noch äußerlich und fremd, haben fie feine Macht über bas Berg. Der Mainacht Weben, der Blumen Glang und Pracht, die Erhabenheit der Alpen und das Schaurige der Felstluft, alles ift ungenügend, des Bergens Cehnen gn ftillen. Gin beilig tiefes Befühl verfundet es laut und unaufhörlich, es gibt höheres unter ber Conne als Firne und Tal, als Blume und Mainacht. Der Ring ber Gestaltungen ift noch nicht bem Foricherblick erichloffen; noch fehlt bas teuerste Blied in ber Rette.

Triidenbe Ungewißheit, pochendes Sehnen, geheimes Ahnen foltern wechselud das jugendliche Herz. Die Bürde wird zu schwer, es stürzt sich hinein in den Rausch des seinblichen Tages, um sich zu retten vor der Einsamkeit. Auch hier kein Frieden, keine Versöhnung. Ach, wie wiese der reichsten, ebelsten Herzen reiben sich auf in dem inhaltlosen Streite mit der Welt! Jeder Tag raubt dem Gemüt eine Blüte, und ich nenne den wahrhaft beglückt, der in dieser schleichend giftigen Periode bald landet in dem weichen schüßenden Arm der Liebe.

· Ach, an welche unzerreißbare Kette hat der Allwaltende der Menschheit Glück gebunden! Wie sicher weist die Natur jedes Alter zu seiner rechten Bahn. Auch in das historische Dasein der Bölker tritt mehr und mehr die Natur als das freie, befreiende, bestimmte und bestimmende Moment. Der Staat weist den Jüngling weg aus seinen Auen und

führt ihn entgegen durch Tatlofigkeit und Tatdrang dem Arme der Jungfrau. In bes Lebens Schein bat fich bas mutige Berg getäuscht, und aus dem empfindungslofen Schein ftrahlt bald berrlich bes Lebens Wefen. der schönfte Kern ber Welt entgegen. Arm in Arm, und Berg an Berg schließt fich die Jugend, und aus der Liebenden Bund blickt vollbewunt und reif ber Mann bem Sternenchor entgegen. Die perborgen find des Lebens gewaltigfte Rrafte. Gin Augenblick wecht fie und zeitigt ben Jungling jum Mann. Die Unbeftimmtheit schwindet, bas Ideal ift gefunden in Körpergeftalt, und Berg und Geift fenden ihm emigen Wonnejubel entgegen. Ach, wer am Ende ber Geschichte ftande und die Bahrheit diefes Traumes fahe, ber leiber nur noch wenigen zum Leben erblüht, der unendlichen Mehrheit zum fahlen winterlichen Traumbild verblaßt. Wahrheit aber muß er werden allen, und die da heimgegangen in Ungewißheit und Dunkel, die nur einen füßen Augenblick geträumt zu haben glaubten, fie ruft einft die Bofaune gur bewußten Auferftehung. Wie erhebend und erschütternd und boch auch wie beseligend und fraftigend ift ein Blick in ber Ewigkeit enthüllte Fulle, in bes Bergens schattenlose Liebe. Nicht ein Gott zog einen Schleier über bas verlorene Gben, nein, bes Menschen mahnumfangener Bille lenkt feinen Blick hinmeg von jenen Reichen, Die Erfüllung bietend, bem Guchenden unverloren, barren in bes Bufens Tiefe und mit jedem umwandeln ungertrennlich burch alle feine Tage. Aus ihnen leuchtet ihm bas ewige Licht ber Soffnung, bas auch die buntelite feiner Nachte noch erhellt.

Das Leben auf der Erde ist das Reich fämpfender Gewalten. Aus dem Kampfe seiner Erscheinungen erst tritt der Geist hervor, und der Geist des Lebens, Geist der Geschichte und Weltgeist, alle sind es Bernennungen einer einzigen Wesenheit Gottes, von dem alle Erscheinungen ausz, und in den alle Erscheinungen zurücksießen:

Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit, Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

Wo der Mensch im Leben das Göttliche gewahrt, da bildet sich am Baum seiner Lebensgeschichte ein Knoten, ein sester Haltpunkt dem Auge. Eine absolute Höhe ist erstiegen, höher als alle die Welten des Firmaments, die in der Sternnacht slammen.

So viel es folder Anoten und Früchte am Horizont ber Geschichte gibt, ebenso viele muß bas Individuum in sich erleben.

Mein blobes Auge glaubt erst eine Sonne in ber Entwicklung der Menschheit zu gewahren. Die ganze alte Welt war eine unvolltommene,

vom Urgeist abgefallene und getrennte, weil sie ihren Negus mit der Gottheit nur empfand, nicht wußte. Die Erscheinung war ber Empfindung nicht abaquat, nicht mit Allgewalt bas Subjett in fich zu höherer Beibe untertanchend. Die ichonen griechischen Götter maren in ihrer Einzelheit auseinanderfallende lebloje Geftalten. Das Band, mas fie mit bem Geifte verfnüpfte, mar fein angerliches, fondern nur ein inneres. ber Ericheinung (Verforverung) einer einzelnen Gottheit lag nichts, mas ben allgemeinen Bufammenhang ber Simmelsbewohner aufgedect hatte. Die Sterblichen aber empfanden höher, als fie bachten. In ihrer Empfindung war Benns nicht allein die Göttin der Liebe, sondern als Benus Urania auch die Grundmacht bes himmels. Die anschauliche Beariffseinheit, in die das Altertum feine Gotter eindrängte, mar bas Chaos, die Geburtsftätte ber Götter und Menschen. Gben in Diefer Berforperung ift die gange Bewußtlofigfeit und Gehnsucht bes Altertums ausgeprägt. Das Chaos und bas gleich geftaltenlose, aber allmächtige Schicfial mar bas dunfle, unbewußte, ungelöfte Rätfel ber Menschenbruft, die ihrer Empfindung, da fie ihr felbst nicht flar war, auch nur eine untlar verschwimmende Symbolif geben fonnte. Bas in die Beschichte der Menschheit hinausgetreten mar als Tat ober Idee, hatte feine Geitalten in den Göttern fich errungen. Die Erscheinungen der menschlichen Seele maren festgehalten in Bilbern, aber nicht jo ber Menschengeift felber. In seinem mahren Wesen mar er noch gar nicht in die Geschichte aufgegangen. Alle Versuche seiner Manifestierung waren im Altertum gescheitert, barum blieb er bas umgestaltbare frembe Chaotische. begreifts fichs hier leicht, warum die Griechen nicht die Trager ber höheren Beltgeftaltung und höheren Offenbarung werden fonuten.

Alles, was ins Leben hinaustritt, treibt zum Extrem, bis es sich verknöchert und als Verknöcherung erstarrt. Alle Wesenheiten des Menschengeistes, Schönheit, Liebe, Ruhm, Gemüt und Geist, bilden ihre Richtung die ins Extrem dei einzehnen Völkern, die als Träger solcher Wesenheiten in der Geschichte erzheinen, fort, und diese Völker können nicht von dem Extrem zurück, sie bleiben mit ihren geistigen Krästen darin gesangen. Der natürliche Fluß ihres Geistes und ihres Herzen darin gesangen. Der natürliche Fluß ihres Geistes und ihres Herzen Extrems erstarrt und gehemmt. Die Nationen können so wenig wie die Individuen ihre Vergangenheit vernichten. Je tieser sie einem Extrem sich genähert, je höher tritt die Gestalt desselben au ihren Horizont und senkt ihre Klauen in das Gemüt. Sind die Widerstandskräste, die die Nationen den Extremen ihrer Vergangenheit entgegenzusehen haben, nicht mehr kräftig genug, so geht die Nation im Weltgeist unter. Die Ge-

schichte vernichtet im Leben ihre versteinerte Form, und Alio schreibt sie mit ihrem Griffel in ihre Tasel. Die Geschichte ist bisher nichts als eine Reihe von Versteinerungen menschheitlicher Ideen. In der niederen Naturgestaltung ist es nicht anders. Die Natur läßt aus eigener Fülle, aus iunerem Vernunfttrieb die extremen Gestaltungen, die sie erzeugt hat, wieder sallen und verschwinden. Wie der Meusch, so hat auch die Natur ihre Geschichte, und die Geschichte beider läuft ab an dem Faden desselben ewigen Gesehes. Die Natur kann widernatürliche, vernunftwidrige Gestaltungen hervorbrüngen, aber nicht erhalten. Sie erprobt in solchen ihre Kräste und such rach regelmäßigen Formen.

Die Geschichte ber Natur ist älter als die Geschichte des Geistes. In jener ist schon vergangen, was in dieser erst die Zukunst bringt. Darum birgt die Natur den Schlüssel aller Joeen, darum lernen wir sie selbst erst begreisen, allmählich wie wir an der Leiter der Joeen mehr und mehr emporsteigen und aus immer höherer Höhe eine Sprosse nach der andern als überstiegen, vergangen übersehen. Erst an den Erscheinungen sinden wir ihr Geseh, erst in ihnen ihre Joee.

Die Natur hat den Gott gang in fich ausgeboren, fie ift in fich beruhigt und barum felig. Der Kreis ihrer Erscheinungen ift ein ftetig wiederfehrender, in fich gerundeter und vollendeter. In Wahrheit aber ift die Natur nicht die ewige unveranderliche, mit Geligfeit erfüllte, wie fie und erscheint. Das Befen bes Beiftes ift ein ftetes Gegen und Aufheben des Gefetes, ein Aus- und Ginftromen, und bennoch gu gleicher Zeit inmitten ber Strömung als freitätige, göttliche Berjonlichkeit fich wiffend. Das ift das Wiffen Gottes von fich felber, daß er in feinen Schöpfungen ift und zu gleicher Zeit fich in ihnen fortschaffend, b. h. feine ewige gottliche Wefenheit ewig vollführend weiß. beruhigt fann ber Beift, ber in die Natur fich eingefenft, nicht fein, denn er ift nicht bei fich felber, sondern in einem Fremden. Bei fich felber ift er nur im geschaffenen Beift. In ber Natur ift er nur als ftets schaffender und in feiner Schöpfungstätigfeit fich erhaltender Beift. Wenn ich nun vorhin fagte, ber in bie Natur gefentte Beift fei von einer höheren Beifterordnung, als wir bis jett im Laufe unferer geschichtlichen Entwicklung erstiegen haben, fo scheint dies ein Widerspruch. Aber es scheint nur. Jener Beift ift in Wahrheit höher als ber Beift, gu beffen Wiffen wir und bis jest erhoben haben, aber er ift nicht fo hoch, wie ber Beift, zu beffen Wiffen wir einft und erheben werden. In unferem Beifte erft hat der die Natur ichaffende Beift feine Bahrheit, feinen Sobepunft, nur in und ift er bei fich felber. Die Ratur hat er als eine feiner Taten, Schöpfungen entlaffen, uns aber frei und felbft-

schaffend, d. h. uns, unfer Wiffen um ihn und um uns selbst erobernd. Zweierlei Alippen liegen hier nahe. Eine, die die Natur als aus dem absoluten Geist hervorgegangen als absolut faßt, die andere, die dem endlichen Geist in Gegenwart oder Zukunst das absolute Sein vindiziert. Beides ist gleich salsch, und dieser Fehlschluß wie alle einzig darin begründet, daß wir von der Einzelheit, dem Punkt unserer Erde, unseres Ichs die unendliche Kette des Weltalls in Materie und Geist abbrechen und diesen Punkt in einem isolierten Verhältnis zum Schöpfer denken wollen. Sobald wir uns als Glied der unendlichen Geisterkette, die über das Weltall ausgegossen, benken, fällt die Binde von unseren Augen.

Wir mögen dann wohl noch ben Punkt, den wir im Ganzen bilden, eitel zu bestimmen, vor dem Blide sestzuhalten suchen, es wird uns aber tein Zweisel darüber besahren, daß jener Punkt, daß unser Ich nicht der absolute Schlußpunkt der Wesenkette des Alls ist.

Töricht aber ift es überhaupt, unfere Stufe als eine feststehenbe, unverructbare zu benten, weil wir ewig fort- und einem Unendlichen guichreiten. Diefelbe Bewegung, Die fich an unferem Beifte manifestiert, ift auch bas Gefet ber Natur, ber Belt, Die biefen endlichen Geift gur Erscheinung gebracht hat. Die Weise, wie unser Fortschritt und ber Fortichritt ber Natur fich bofumentiert, ift jedoch verschieben. ichreiten innerlich in unferem Bewuftfein unferem Schöpfer entgegen. indem wir benfelben als freie Beifter mit ihm von gleicher Befenheit mehr und mehr in uns aufnehmen, mehr und mehr uns von ben Banden. mit benen und feine Belt umflicht, befreien, indem wir mehr und mehr in Diefer Belt feine Offenbarung feben. Unfer Fortschritt ift feine Difenbarung in uns, verbunden mit der Ginficht feiner Offenbarung in Die fremde Befenheit ber Ratur. Den Geift, ber fich entäußert, ber in das Außere eingegangen ift, um fich darin zu verherrlichen, nehmen wir miffend in und gurudt. Die Natur offenbart nicht als Beift fich felber, ein gottlicher Beift ift in ihr ftets tätig (nicht fo im freien Menschen, wo fehr oft ein gottwidriger Beift feine Tatiafeit befundet). Der Gott, ber imfere Ratur geschaffen, ift aber in bem gangen Beltall ununterbrochen ichaffend. Unfere Belt ift (wie oben von unferem Geifte bargetan murbe) als ein Bunft in biefem ewigen Schaffungsprozeß gu faffen, als ein Buntt, bem burch bas Bange, und naber burch bas in Diefem Bangen tätige Band, fein Gefet gegeben wird. Wir faffen baber Die Gefete der Ratur nicht alle an und in ihr felber, fondern viele allgemeinere Gefete erft an ihrer Berbindung mit anderen Beltforpern. fo ihrer Bewegung um die Conne und um fich felbft. Fortichreiten aber muß in allen ihren Geftaltungen bie Natur, weil fie nach einer Seite

hin freisich nur als ein Glied bes Alls zu begreifen ift, das den allgemeineren Geschen dieses Alls unbedingt Folge leisten muß; nach der anderen Seite hin aber ist der in die Natur eingesenkte Geift ebenso sehr ein aus sich fortschaffender, zu höherer Organisation weiter treibender.

Seine Freiheit ift teilweise und eben baburch fein Schöpfungsvermogen in die Natur eingesenft, und find in ber Natur zwei Begiehungen gu scheiben. Die Beziehung zu ber höheren Weltordnung, worin fie als Glied mit Notwendigfeit wirft, und die Beziehung zu fich felber, wo ber in fie eingesenkte Beift frei aus fich wirft. Un biefem letteren Wirfen ift ber Fortschritt unserer Belt anfgufaffen, weil unferem Blick bis jest nur die Ginficht in Diefen Teil geftattet, jener andere Teil aber, in bem die Natur nur ein Glied bes Ills ift, fast noch gang verschloffen ift, fo daß wir nur burch Analogie bes einen Teils auf ben anderen ichließen tomen. Der Schluß ift aber nichtsbestoweniger richtig. In dem ewigen Ratschluffe Gottes wird die eine Ordnung in die andere nie ftorend eingreifen fonnen. Der Fortschritt ber Natur, ber da bedingt ift burch ben Fortschritt bes Teils bes Beltinftems, bem fie angehört, wird nicht eher ftattfinden dürfen, als bis alle Grabe ber in fie eingelegten Fortschrittsfähigfeit und ber Fortichrittsfähigfeit bes aus ihr geborenen endlichen Beiftes erschöpft, ober bis zu einer folchen Sohe geftiegen find, daß fie fich ben unteren Stufen einer höheren zweiten Welt burch Attraftion einverleiben fonnen, bis die Materie ber Erbe von ber Sonnenmaterie angezogen, bis ber Menschengeist mit bem Sonnengeist fich verbinden wird. Dann ift es um die Erde als Erde geschehen, fie tritt integrierend ein in eine höhere Ordnung, ber fie jett noch als felbständig gegenüberfteht. Diefer Beitpunft muß notwendig mit bem gusammenfallen, wo bas Gefet ber bis dahin zwifchen ben beiben getrennten Körpern bestandenen Berbinbung fich löft, wo ber Bewegung ber Erbe, die fich bis babin bem Biel nur genähert, ihr Riel erreicht hat und barum in ihrer Gelbftanbigfeit aufhört. Gin folches Hufhoren einer felbständigen Bewegung ift eine im Urgeifte liegende Phaje des Weltalls, burch die eine Anderung wird eine Anderung der Verhältniffe aller Beltforper notwendia ohne irgend eine Ausnahme. Die Sonne, vermehrt burch bas Gewicht ber Erbe, nimmt eine andere Bahn, und diese andere Bahn nötigt in ihrer Repulsion alle anderen Beltforper gu neuen Bahnen. Je naber die Ordnungen ber Weltförper bem Weltsuftem liegen, auf bem eine rabifale Anderung ftattfindet, je heftiger bie Schwingung, die fie vom veranderten Anftog erleiben.

Indem ich dieses schreibe, sehe ich, daß in dieser Deduktion wie in saft allen anderen nur der Endpunkt einer Reihe aufgesaßt und bar-

gestellt, die Mittelteile bagegen verwischt find. 3ch fete baber, um jene Mittelteile hervortreten gu laffen, noch Folgendes hingn. Der Aft ber Berichmelanna eines Weltforvers mit einem auberen ift amar bas Bert eines Mugenblicks, aber burch taufende Schritte vorbereitet. Die Erbe, bie ber Sonne fich einen foll, hat vielleicht Sahrtaufende ber Sonne gugeftrebt und fich ihr genähert, bis endlich die Entferunng gn flein wird, und jene fie in fich aufnimmt. Diefer Aft wird aber aar feinen Stoß im Beltall verurfachen, weil die Reigung ber Erbe gur Conne felbft eine burch Befeke geregelte, ihre Unnaherung vielleicht eine nach festen Geseken steigenbe Gine folche Ginigung bringt alfo feine Schütterung ins Beltgebaude, fie ift vielmehr eine von Urbeginn vorgeseheuen Gesetten unterworfene und eine in jedem Angenblick ber Beit fich vollbringende. ift ber Fortichritt bes Beltalls, baß bie nieberen Ordnungen ber Beltförver ftets in die höheren eingehen und alle in die absolut höchste munden, um aus ihr wieder entlaffen gu werben. Beim Abergange aus ber porletten in die höchite Weltordnung hat der Beift fich aller Bande entledigt und ift ber Materie Berr geworben. Naturgeift und endlicher Beift itreben bin ju ihrem gemeinsamen Urquell, gn Gott, ber bie Materie, von der die Geifter [fich trennten], die in ihr geboren worden, wieder zu nenen Schöpfungen permendet, und fo ftets ichaffend und erhaltend bleibt.

Die Grenze des Endlichen ist das Unendliche. Der endliche Geift geht am Ziele seiner Bahn ein und über in den unendlichen Geist. Aus niederen Organen des Weltalls aber muß der Geist erst in höhere eingehen, er sann nicht mit Aberspringung aller Instanzen sich direct in Gott, in den unendlichen Geist einsenken. Dann wäre ja der Zweck seiner Emanation nicht erfüllt, seine Bahn nicht vollendet, nicht gewußt. Das Herz und der Geist des Menschen haben hiernach eine gedoppelte Verspettive, eine zum Absoluten, zu Gott, in der Religion, eine zur nächsterreichbaren höheren Ordnung, also der Kreligion, eine zur nächstenzigen, in der Geschichte. Beide Zielpunkte dem Bewußtsein stets klar vorzuhgalten, ist Aufgade der Religion und der Philosophie, sener als Trägerin des Ewigen, dieser als Vertreterin des dem Göttlichen im Wissen seiner selbst zustrebenden Endlichen.

Die Nationen gehen unter, sobald sie ihre Nationalität zu einem Extrem ausgebildet haben, das start genug ist, um die in der Tiese der Nation zurückgebliedene Freiheit nicht mehr an das Licht treten zu lassen. Die Nationen gehen unter, weil die Schnelligkeit ihrer Bewegungen und Entäußerungen zu klein ist, weil ihre Gestaltungen nicht Fluß genug haben, weil der Geist der Freiheit in ihnen nicht genug entwickelt ist,

um feine Entäußerungen als die feinigen und deshalb ftets aufhebbare, wandelbare zu wiffen. Nicht alles aber im Leben ber Nationen ift Der Beift ber Freiheit hat ewige Grundmächte, Bfeiler ber fittlichen Weltordnung, die über den Wechsel ber Erscheinungen stets erhaben emporragen, ewige Machte in ber Beit. Diefe Machte find bas Brundelement bes freien Beiftes, der in ihnen feine Schranten, fondern fich empfindet und weiß. Die ertremen Richtungen ber Nationen find ftets Verlengner biefer ewigen Mächte, und in ihrem Untergange gehen jene fiegreich wieder auf am Horizout der Geschichte. Ginft, wenn die Entwicklung ber Menschheit eine höhere Stufe erftiegen haben wird, werden ben Bolfern die ewigen sittlichen Mächte, wie die Sonne am Bol, ftets leuchten ohne Untergang und fie in immer schnellerer Schwingung ihrem Biele entgegenführen. Es gibt ein Bejet in der Beschichte, das bisher Die Fortschritte bes Beiftes fteigen mit noch wenia erforscht ist. feiner Entwicklung, ahnlich bem Befetz bes Falles. Die Rraft jum Fortschritte steigt mit jedem Sahrhunderte, und die empirische Beobachtung lehrt schon die schnellere Kreisung in das bisher noch aar dunkle Rentrum. Je reicher der Geift an Gulle, je freier er in feinen Bewegungen fich weiß, umsomehr wird er das Extrem vermeiden, sich aus sich selber verjüngen und feine Schlacken aus fich auswerfen. Gin vergleichender Blick auf die Lebensdaner der modernen und auf die der alten Nationen liefert schon den Beweis. Rom, Die an Fulle reichste Macht des Altertums, lebte taufend Sahre und erlofch. Deutschland und England, Die lebensfräftigften Machte ber Neuzeit, leben zweitaufend Jahre, und wer will behaupten, daß fie ihren Zenith schon erreichten. Aus wie vielen Umgestaltungen find biese Bolfer ichon unversehrt und mit verstärfter Rraft bervorgegangen? Gewiß erst fpat werben ihre organischen Grundubel fie zertrümmern. Wer weiß auch, ob wir nicht schon auf jener Sobe der Beschichte fteben, wo mit jedem Siege über ein Extrem die Rraft bes Siegers machft und ihn dem Bentrum naber führt? Saben wir in unferer geschichtlichen Bergangenheit bas äußerste Extrem schon als ein vergangenes, oder ift unfere Natur noch fo fundhaft, daß fie zu einem an Tiefe alle bisherigen schrecklich übertreffenden Bruch mit der Gottheit noch einmal führen muß? Bit das Chriftentum die erfte Phafe des Geiftes, ift ber Gott bes Chriftentums in Empfindung und Bejen ber Bolfer aufgegangen, bann liegt die Gewähr ihres unaufhaltsamen Brogreffes schon in ben Worten bes Stifters: "Mein Wort ift von Gott; Die Welt wird untergeben, aber mein Bort nicht." Mogen die Schwanfungen ber Bölfer noch jo gewaltig fein, bis heute hat feines bas Chriftentum en masse verleugnet. Mag es in einem Augenblid von ber Oberfläche bes

Bollslebens verschwunden, in geistwidrige Formen geknechtet erscheinen, Reformation und Revolution liesern den Beweis, daß die modernen Bölker aus eigener innerer Kraft ihre Schäden heilen, ehe sie unrettbar sind. Reformation und Revolution sind zwei große Schritte den ewigen Mächten des Lebens, der Freiheit und sowie dem Christentum entgegen.

Liebe ift die einzige Wefenheit ber Gottheit.

Im Rindesalter bes Menschen ift ber Beift bewußtlos in ber Maffe feines Rörpers verloren; feine Empfindung aber treibt ihn mit Allgewalt aus fich hinaus. Er geht aus innerlichem Juftinkt aus fich hinaus in fremde Dinge, um fich in ihnen zu suchen und zu finden. Das Rind fucht in feinen Objetten Spiel, freie Bewegung als Die erfte Außerungsweise bes Beiftes. Nichts Starres wird bas Rind ergogen. Aber auch feine Bewegung wird es nachhaltig befriedigen; es fehrt einzig gurud gu bem höheren Pole feiner Empfindung, ju feiner Mutter, ju feiner geiftigen Umgebung. Mus bem Mutterauge ftrahlt bem Rinde ber Beift ber Liebe und ruft in seiner Bruft bas Echo wach. Die Mutter gibt bem Menschen Die erfte Beihe fürs Leben; ber Beift gibt ihm die gweite, Die er nur frei, absolut frei vom Freien empfangen tann. Der freie Mann weiht ben freien Jungling ein in die Geheimniffe von Gleufis. D wie ichon war dieje zweite Stufe verkorvert im Ritter und Universitätslehrer bes Mittelalters! Meister und Lernender war ein einzig Ich, ungetrennt in Freiheit, Behorfam und Liebe!

Dem Kindesalter des Menschen entspricht das Kindesalter der Menscheit von Abam bis Christus. Die erste Erlösung war eine äußerliche, einer für alle, die da kamen und gewesen waren. Die zweite Erlösung wird sich im Geiste der einzelnen vollziehen, Mann gegen Mann, Geist gegen Geist wird einst die Stunde der Bollendung schlagen.

Die Geschichte ber Menschheit kann nicht über den Mann hinans, weil der Geist in ihr unsterblich und ewig jung bei sich ist. Nur im freien Manne kann sich dieser Geist manisestieren. Der Mensch aber wandelt in der Zeit in wechselnden Geschlechtern an der von Urbeginn an vollendeten Geschichte der Menschheit hinauf. Sein späteres Mannese, sein Greisenalter ist das Symbol der noch unerfüllten Zeit, die ihn von der Wirklichkeit seines Ideales trennt. Nicht wie im Jüngling und Mann hat die göttliche Zdee auch im Greise noch Wirklichkeit; in ihm ist Resignation, Wissen nur und Sehnen nach der Idee, aber keine Verwirklichung. Das Diesseits treibt aus sich selber hinüber zum Jenseits.

Der Untergang bes Lebens ift ber Aufgang einer höheren Welt. Bas bie Individualität aufhebt und untergehen heißt, ift, daß fie unsädaquat bem absoluten Begriffe ben Geift in sich nicht weiter zur Er-

scheinung zu bringen vermag. Je höher die Geisterordnungen steigen, je ferner von ihnen der Tod, je langer die Dauer ihrer Geschlechter.

Im Menschengreise tritt die zweite Belt ein in ben Beift, aber ber Beift erschaut erft prophetisch ihre Berwirklichung in ber Bufunft. Daher schon im Altertum die Bropheten, Die Borverfündiger bes Schicffals, Leute maren, die dem Tode ins Ange, die über Grabegrand hinüberfaben. Gin ficherer Inftinkt bereitete bier, wie überall, die Barmonie ber geschichtlichen Tat mit ber ideellen Erfenntnis ber Bedingungen, unter benen fie entboren werden fonnte. Die geschichtliche Barallele zeigt flar. baß bie Menschheit im Aufgange bes Chriftentums ihr Sunglingsalter angetreten, daß fie ihr Ideal objettiv fich heransgebildet und in ihm volle Gelbstgewißheit fich errungen hat. Der Jüngling hat die Liebe als Leidenschaft, der geliebte Gegenstand ift objettiv, nicht bas, als mas er ihn trunten empfindet. So auch im Leben ber Bolfer. Die chriftlichen Nationen haben die gange Fulle ihrer Empfindung über bas Chriftentum ausgegoffen. Der chriftliche Gott war im Mittelalter ber Geliebte, beffen Attribute fo verschiedenfarbig wie die Nationen, die ihn anbeteten. Und heute noch, welch ein Unterschied in ben verschiedenen Bolfern und auf ben verschiedenen Stufen besfelben Bolfes in ber Borftellung von Gott. Im Gefühl der Maffe ift noch hente der driftliche Gott der Gott der Macht, bei ben gebildeteren der Gott der Zweckmäßigkeit und nur bei wenigen der Gott der Liebe. Wie der leidenschaftliche Sungling der Geliebten, fo bichten bie Bolfer ihrem Gotte Gigenschaften an, Die Die gott= liche Natur in ihrer Extremität von fich ausschließt - bei ben Juden ber bonnernde, in die Rader des Schicffals willfürlich eingreifende Jehovah, im Chriftentum ber Bunderverrichtende. Beiden Begriffen liegt Die Ubermacht bes Beiftes über die Natur jum Grunde, aber eine Abermacht, wie fie in Gott, bem in Beift und Natur allgegenwärtigen, nicht eriftieren fann.

Im Böllerleben ist der offenbarte Geist der Menschheit verschiedengliedrig. Während die höchsten Geister der Nation schon die Zufunft in
der Gegenwart antizipieren, sind diese höheren Geister für die mittleren
schon nur als zufünstige, nicht in der Gegenwart im Bewußtsein da, und
so die mittleren für die niederen. Der Geist der Menschheit gliedert sich
in sich selber gleich dem Berge, den, wenn die Sonne über seinen Gipfel
schammt, am Fuße tiese Nacht noch bedeckt.

Die Leidenschaft des Jünglings hebt den Gegenstand in sich auf, und erzeugt dadurch die zwiespaltlose Einheit, die in sich ununterschiedene Einheit der Empfindung. Der Jüngling ist selig, wenn er liebt, er lebt eine Unendlichkeit durch in einem einzigen, erhabenen Moment. Erde und Himmel verschwinden und sinken mit Freudentränen hinein in seine Menschen-

brust. Die ganze Welt ist ein Dymuns auf den Gott, der da im Derzen thront und im Herzen sich empfindet. Und dennoch ist die Leideuschaft der ersten Liebe dem Untergang geweiht, und ein Gott höhlte ihr das Grad. Die Liebe gibt sich den Tod, um verklärter wieder aufzustehen. In der Leidenschaft hat sie sich als Empfindung rein in sich ohne Unterscheidung. Die Leidenschaft der Liebe hat keine wahre Gewisheit ihrer selbst, und damit keine Lauer:

Die Leidenschaft flieht, die Liebe muß bleiben, Die Blume verblüht, die Frucht muß treiben.

Die Empfindung hat ihre Bewißheit einzig an fich felber. Sie felbft aber ift als folche feine freie Tatiafeit, fie ift die Lebenstätiafeit bes Organismus, mit diefem an organischen Lebensprozeg gebunden, feiner Dauer fabig. Der Angenblick, ber fie geboren, fieht oft ichon ihr Grab. und vielleicht ftets. Denn die Empfindung hat ihren Sohepunkt, in dem fie alle Blutgefage bes Bergens gefüllt hat und fprengt. Der Augenblick fehrt ihr nie wieder. Daner hat fie nur scheinbar, benn ihre Aufeinanderfolge ift feine; fie erneuert fich mit jedem Moment und ift mit jedem Moment eine audere. Schon ihre Ausströmung milbert ihre Araft, die Wiederfehr ähnlicher oder verwandter Empfindungen erscheint irrig als Dauer, und jo sehen wir in ber Empirie so oft die Leidenschaft der Liebe umschlagen in die Leidenschaft des Baffes. Dennoch ift fein absoluter Sprung vorhanden, er ift nur eine schnelle, aber unfichtbare Anfeinanderfolge von Empfindungen, Die fich fteigern und in ihrem Sohenuntte fich entladen. Der Prozeft geht verdeckt im Gemute vor, und wir stehen überrascht fill mit erstauntem Beist vor ber Tatsache.

Anch hier liegt ein Geseth verborgen. Die Mächte des Gemütes steigern mit jedem Schritte ihre Kraft, dis sie ihren Kulminationspunkt erreicht haben, und stürzen dann mit derselben Gewalt jählings hinad. Sie reiben das Herz auf nud vernichten den Organismus. Dasselbe Geset gilt vom Geiste. Auch die Kräfte des Forschers steigern sich, dis er das Ziel erreicht hat, was er sich vorgeset. Gewöhnlich ift aber dies Ziel ein Extremes, und dann bleibt der Geist gefangen in seiner eigenen Schlinge und kann nicht hinaus, versteinert und täuscht sich. Das sind die Kredsschäden aller großen, wahren Ideen, daß sie in ein Gehäuse salficher eingeschachtelt sind, woran die Nachwelt lange nagt, ehe sie se zerkaut und den Kern in seiner reinen Wahrheit schaut. So Goethe in der Farbenlehre.

Auch die Empfindung, die ins Extrem gegangen, versteinert. Sie lähmt die Kraft, zu empfinden, ja zuweilen macht sie gefühllos und kalt. Die Empfindung hat den Geist beherrscht und er kann seine Herrschaft über sie nicht wiedergewinnen. Beglückt, wessen Empfindung und Ge-

banke stets arbeitet im Dienste und unter dem Schuhe allüberwachender Freiheit. Fretum um Fertum, Borurteil um Borurteil streist er ab, und mit jedem Schritte mehrt sich die Fülle seines Gemüts und seines Geistes, und mit stets höherer Zeugungskraft erschafft er in sich wieder die höheren Sonnen. Beglückt auch der Jüngling, dessen Leidenschaft von Wahrheit ersüllt war, eine objektive; dann ist das objektiv Schöne und mit ihm der Geist der Bestriedigung, der Seligkeit, in ihn eingezogen und geliete seine Tage. Wen aber das herbe Schieksal scheiternd an die Küste warf bei der ersten Seefahrt ins Leben, den sehen wir tranernd und gedeugt untergehen, und kein Frühling blüht ihm mehr. Die Schläge seines Herzens stocken, seine Geister sind erloschen, und er legt todesmüde das noch junge Haupt ins Grad.

Der Geist der Menschheit ist höher in allen seinen Erscheinungen als der Geist des Menschen. Seine Jünglingsleidenschaft schuf keine Göben, seine Liebe ist in Christus wahrhaft und für alle Zeit objektiv hinausgetreten in die Geschichte, und alle Zukunst hat ein unverrückdares Ziel, wohin sie das abgeirrte Ange zurückwendet und neue Krästigung sich ertrinkt. Das Unaugemessen fällt nicht mehr in das Objekt, wie die Jünglingsliede. Der Geist der Menschheit hat sich verkörpert in vollem Glanz. Das Unaugemessene fällt in das Subjekt. Das Verhalten des Subjekts zu ihm, dem Erlösenden, Fesselbefreienden ist der Inhalt der christlichen Weltzeschichte. Die Phasen dieser Geschichte sind die Ofsendarungen des erzschienen Gottes in Nationen und einzelnen Geistern, nicht mehr Ofsendarung des Gottes selbst.

Die Geschichte des Altertums ist umgekehrt gegen die christliche ein Berhalten des Objekts zum Subjekt. Das Objekt tritt klar und klarer endlich in Menschen- und Gottesgestalt dem Subjekt gegenüber.

In der christlichen Welt ist das Objekt ewig und eins: der Christus, der da eins für allemal erschienen; dieser Christus tritt in der nachsolgenden, geschichtlichen Entwicklung mehr und mehr hinein in das Bewußtsein der Einzelnen und Nationen, und erfüllt sie mit sich. So viel sich im Subjekt der Gott offenbart hat, so viel erkennt und besitzt es ihn unentreißbar.

Hier brechen die Ausführungen, die den leitenden Gedanken erst bis zur Mannesstufe entwickelt haben, ab. Im Januar 1840 begann Mevissen die Fortsetzung, führte aber das Ganze nicht zu Ende. Nur der Abschluß der Fortsetzung sei hier angefügt:

Rur ber kann an bem Erbenleben hangen, beffen Geift noch nicht genug befreit ift, um seiner selbst gewiß geworden zu sein; dann der, der die Jbee des Lebens im Bentrum ergriffen hat, in bessen Zustand ein

Ewiges, Unsterbliches eingebrungen ift, der Liebende, der das All in seiner Liebe, der Hochstänige, der das Joeal in seiner Tat genießt. So lange so erhabene Spannungen danern, so lange mag einer das Leben lieben. Varüber hinans liegt notwendig Refignation, Hossinung auf Jusunst. Tas große Heil, was allen Völkern gedracht werden kann, ist Wiederbeledung der ursprünglichen Idee des Christentums, Verklärung der Gegenwart, Hineinheben der Welt in die Himmel. Weil das moderne Leben ohne tragende Idee ist, darum ist es unglücklich. Gebt den Völkern eine einzige große Idee, eine ewige ursprüngliche Idee der Freiseit wieder, und alle werden aufatmen und des Trucks der Gegenwart vergessen, alle werden Vergangenheit und Zukunst in der großen Gegenwart sinden und ennessinden. Der Ring, der heute in der Kette des Gesistes gebrochen scheint, muß wieder nen genietet werden.

Do aber die leitende Idee der nächsten Bufunft finden? Rur Unbeutungen darf ich auf diesem Welde magen, nur Notwendigkeit bezeichnen. Die Idee, die da gefunden werden foll, ning mit den ursprünglichen Rraften bes Gemuts in flarem Rapport fteben, muß felber urfpringlich Gelbstzweck, nicht Mittel fein, wie es Staatengroße, Juduftriegroße, Bolfergröße gemejen find. Alles bas läßt bas Gemit falt und bringt bie ftarre Maffe nicht in Fluß. Ein schönes Wort ift heraufgestiegen am Horizont diefes Sahrhunderts, das Wort der Freiheit und der Gleichheit, aber es brachte Retten und Defpoten. Die Bolfer haben ben Glauben an bas Wort verloren, weil schlimme Buter bas ewige Licht verlöscht und das felbstische Erdenlicht als Leuchtturm aufgevflanzt hatten. Dennoch liegt ein Zauber noch hente in dem Worte Freiheit. Ift die Idee falfch, weil ber erfte Schritt gu ihrer Berwirklichung ein falfcher mar? Der Beift will fich ein abannateres Gehäuse schaffen. Da geht unabwendbar fein hallender Schritt durch der Freiheit Sonnenreich. Und Gleichheit! Wo gibt es Freiheit ohne diefe? Nicht ein materiell befferes Behäuse will ber Beift schaffen, nein, eine geiftig höhere Gemeinschaft aller Beifter, Der Beift lebt nicht im Wohnhaus ber Erbe, fondern an der Bruft feiner Liebe. Beil die Liebe fo weit weg war aus den Individuen, weil die Buftande verknöchert, feelenlos waren, barun wurden fie vom befreienden Beift gertrummert. Geitbem hat ber Beift nen feinen Tron in ben Individuen aufgebaut. Die Liebe ift wieder eingezogen in ihren Tempel, die Menschen leben heute mehr ber Menschheit als in ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts. Und find die Menschen beffer geworden, durchdringt fie alle das Bedürfnis einer neuen Ausgleichung, Ausföhnung, Emanzipation, einer allgemeinen Berbrüderung, wie fann ber Staat Diefer Durchbringung fremd bleiben? Wenn die Erfenntnis muchert, daß alles Große auf Erden und auf den Sternen bedingt ist durch Association und Durchdringung der Geister, ist dann diese Association, diese Durchdringung nicht auch die Mutter der Staaten? So lange noch ein einziger Mensch auf dieser Erde unfrei und gedrückt ist, können alle andern sich keiner Freiheit erfreuen. Hier gilts, wenn irgendwo: Einer für Alle und Alle für Einen.

### 5. Lamennais, Affaires de Rome.\*)

Es gibt fein zweizungiges Berg auf Erben, und je weiter die Intelligenz ihre Rreife gieht, um fo mehr wird Geradheit und Offenheit jum unverbrüchlichen Gesetz. Wie fturmend ift ber Schritt ber Neuzeit, und wie gleicht die Entwicklung der Menschheit dem Fall einer Angel, deren Geschwindigkeit fteigt, je mehr fie fich bem Biele nabert. Die vergangenen, langfameren Schritts babergewandelten Sahrhunderte zeigten uns nur einzelne Seiten eines Menschenherzens, und nur ausnahmsweise waren die Geistesmungen beiderseitig geprägt. Nicht der Mensch in feinen Neigungen und Ideen war ein Proteus, nein, es war Stetiafeit in ihm, und die Bewegungen des Geschlechts treten nur maffenhaft und in durch lange Räume voneinander geschiedenen Epochen vor das forichende Auge. Die anders heute! Bergleicht ben Lamennais bes "Essais', \*\*) ben Lamennais bes "Avenir' \*\*\*) und ben Lamennais ber Affaires', jo zeigt ein und derselbe Grundcharafter schon drei verschiedene Schattierungen, jedoch jo verschieden und fest in fich gegliedert, baf fich auch dem arglosesten Lefer der Unterschied gleich aufdrängt. Alle drei find Bariationen eines Themas, geradlinige Evolutionen, aber bifferent wie Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft. Wie furz find die geiftigen Umlaufsperioden geworden! Kaum bedarf es beute noch der Olympiade. um Aftion und Reaftion in Welt und Gemüt zu scheiben. Mit ben großen Phajen der Bergangenheit werden wir aufgenährt und großgezogen. Die Erziehung fentt fie in und ein, fie find die Mitgift unferer

<sup>\*)</sup> Der Aufsat ist am 4. Juni 1839 niedergeschrieben. Lamennais' Buch ist im Jahre 1836 erschienen; durch dasselbe vollzog er seinen Bruch mit Rom endgüttig.

<sup>\*\*)</sup> Essai sur l'indifférence en matière de religion (1817-20); es ift eine Apologie des Katholizismus.

<sup>\*\*\*)</sup> Lamennais' Zeitschrift "L'Avenir' erschien 1830—32; infolge einer Engyllisa Papst Gregors XVI., die ihre Richtung verdammte, gab L. ihre Weiterführung auf.

geistigen Natur, das Fundament, auf dem wir weiterbauen. Je tieser und breiter die Jundamente gelegt werden, um so höher streben die kühnen schlanken Spistürme des Geistes hinein in den unendlichen Ather. Tarum sommen wir nach jedem Fluge ermattet zurück, und ähnlich wie jener Untäus des Altertums schwung. Die Jundamente genügen nicht mehr, ihr Bau, ihre Tragkraft wird untersucht und dann siegesgewiß wieder weiter gebaut am ewigen Wert der Entwicksung. So die einzelnen, so die Antionen.

Wenn in ben Nationen bas Bedürfnis fich regt, ihre Bergangenheit zu erforschen, fo find die Geifter nicht beimisch in der Gegenwart und fuchen einen Bufluchtsort, um barin ihre Gebanten und Gefühle eingufenten und Schate fur die Wirflichfeit ber Bufunft gu haufen. Bedürfnis tieferen geschichtlichen Erforschens ber Bergangenheit ift bas Omen einer neuen Beltgestaltung. Rationen und Individuen entpuppen fich in ewiger Bechselwirfung. Der Gingelne ift ftets vom Gangen getragen und trägt als Teil bas Bauge wieber. Die und zu feiner Beit ift in einem Beifte etwas aufgestanden, was nicht in feiner Ration buntel schlummerte. Großenteils laffen fich die Ariadnefaben ber gegenfeitigen Durchdringung entwirren, und wo bies nicht gelingt, liegt es an ber Begrengtheit menichlicher Rrafte, nimmer an einem Banfen bes ewigen Gefetes. Wie fonnte etwas im Gingelnen vorgeben, bas nicht im Bangen ber Aulage nach schon enthalten ware! Die Ginheit ift bie Allheit bes Geiftes, und bie Weltgeschichte ift nichts als die Evolution bes Beiftes in ber Reit.

Lamennais und Thiers, welche Abulichkeit in der Entwicklung und boch welch verschiedene Geftaltung, welch fontraftischer Durchgangs= puntt ber einen Idee! Lamennais ift ein mahrer Junger bes Beiftes. Sein Beift wird reicher und reicher, wie er fich entwickelt, und erft am Schluffe feiner Bahn geht ihm alle Berrlichfeit bes Beiftes, alle Freude zweifellofer Gelbitgewißheit auf. Bas er am Anfange in ber Außerlichfeit fucht, in ber positiven Religionsform, findet er gulett in ber abjoluten Junerlichfeit, im Chriftentum. Er hat anfangs ein Objett, bie Papauté, in die fein feuriger Geift alles Große und Berrliche hineinschaut, die er mit Riesenmacht als ben abaquaten Ausbruck feiner ideellen Beltgeftaltung barzulegen und aufzuftellen ftrebt. Um fein Ideal zu verherrlichen, entwickelt er alle Tiefen und Schönheiten feiner Ibee, und wie er feinen Beift bis ins tieffte erforscht, branat fich ihm urplöklich feine eigene Schöpfung als ein Feindliches auf, feindlich bem Abgotte, bem er 25 Rahre lang Treue, unbedingte Treue geschworen hat. Der Geist zeugt Leben, dafür liefert Lamennais' Entwicklung ein herrliches Beispiel. Der Geist sollte dienen zum Flitterstaat, zum Leucht- und Rauchwerf des Papstituns, aber von Moment zu Moment wird er größer, urplöglich ist die starre Masse von ihm durchdrungen und umgeschaffen zu einem lebendigen Organismus, der in frischer Glorie dem Göhenbilde siegreich entgegentritt. Der Geist dulbet keinen Mißbrauch — er begreist das Papstum als sein Geschöpf und hebt es in freier Allgewalt in sich auf.

Die Freiheit des Jahrhunderts bricht überall durch, die Geister wollen sich nicht mehr knechten lassen. Nichts bezeichnet tressender die heutige Stellung der päpstlichen Macht als der Ausdruck Gregors XVI.:
"C'est un delire, la liberté des consciences". In diesem Ausdruck liegt die unübersteigliche Schranke zwischen geistigem Fortschritt und kirchlichem Gehorsam. Freilich gibt es keine "liberté des consciences" — in dem Sinne nämlich, daß die Bernunft, als das ewig Notwendige, das alle conscience Grichafsende und Ersüllende ist. Es gibt also nur eine liberté des consciences, soweit diese liberté zugleich der (notwendigerweise sicht stets gleichbleidenden) Bermunft adäquat ist. Ist sie dies nicht, so ist eine äußere, aber keine innere Freiheit vorhanden. Die Bernunft bricht zulest siegend durch und zertrümmert die ihr fremden und sentalichen Gestaltungen. Die ewige Umgestaltung der Menschheit ist uichts als die

immer und immer abäquatere Verwirklichung der Vernunft.

Das Chriftentum traat, wie Lamennais ichon faat, an feiner Stirne ben Stempel ber Ewigfeit, benn feine Lehre ift ewige Liebe und ewige Bervollfommnung. Es ift nur infofern positive Religion, als es die beiden Grenzpuntte ber in fich unendlichen Lebensfrafte bes Gemuts gu feiner positiven Unterlage macht und es ber Geschichte überläßt, Die das zwischenliegende Endlichkeit auszufüllen. Indem es die Unendlichkeit gu feinem Bringip macht, ift es allen Evolutionen bes endlichen, in ber Reit und ihren äußeren Gestaltungen befangenen Beiftes entruckt. Die Evangeliften waren die erften, die ein positives Chriftentum zu ftiften bemuht waren. Ihre Aussprüche nabern fich schon bem Dogma, und die Sierarchie bes Ratholizismus vollendete das Gebäude und fente ihm die Rrone auf, indem fie neben ben ber Bernunft entgegen fich evolvierenden Beltgeift eine ans dem Urquell der Vernunft fich göttlich evolvierende Rirche feste. Die Pfeiler bes Gebäudes maren im Geifte ber ewigen Idee errichtet, jum größten Teil notwendige Folgerungen ber Idee felbst, und fomit ihrer Wahrheit teilhaft. Die Evangelien find vom heiligen Geift in Bahrheit durchdrungen. Nur felten zeigt fich eine Intonfequenz, eine Abweichnug von bem erhabenen Schöpfer bes Chriftentums. Als eine leuchtende Soune flammte das Evangelinm den Völkern. Das ganze Wesen der großen, römischen Zeit war begriffen nud gelöst, und Pfeiler, ewiger Tauer fähig, waren den Gemütern geboten. Weitere Staatenentwicklung machte eine weitere Annvendung evangelischer Prinzipien unvermeiblich. Die Kirche wie der Staat gipfelten sich zu einer Monarchie, die, ansanz aristokratisch beschränkt, nach und nach ihre Schranken mehr und mehr von sich wies und als alleinige Führerin der Geister sich konstituierte.

Die ersten Sahrhunderte ber Rirche blieben bem Beifte bes Chriftentums am treueften. Reine Beifter, Die frei waren von aller Beltlichfeit, hatten die Religion des Beiftes geschaffen, und fo lange die Rirche rein spirituell blieb, blieb fie vom beiligen Beifte ber Evangelien durchdrungen. Wie die Kirche aber mehr und mehr in die Außenwelt fich verlor, trennte fie fich auch in der Lehre mehr und mehr von ihrem Bringip. Die fürstlichen Bapfte waren nicht mehr die erleuchteten Propheten und gotts begnadeten Erflärer göttlicher Bejete. Wie die Rirche fich nach außen verlor, fo überwuchs fie ber ftets nach innen gefehrte Weltgeift, und andere Beifter murden feine Offenbarer. Die Bernunft hatte die Rirche überflügelt, und als der Rig tief genng war, fam die Reformation. Die Reformation ging notgedrungen - ein Grenwel allen fünftigen Neuerungen - zu den ewigen, unverrückbaren Quellen des Christentums zurück und prüfte, was von der weiteren Evolution der Rirche dem chriftlichen Beifte abaquat war, und was nicht. Ihr Werf, gleich im Beginn zu Frewegen abgeleitet, harrt noch heute feiner Bollenbung und hat diese sowie die Wiedervereinigung zu einer allgemein chriftlichen Rirche erft bann zu erwarten, wenn die hinter bem religiöfen Aufschwung zu weit zurückgebliebenen Staatsformen eine zur Aufnahme bes Beiftes geeignetere Bestalt errimgen haben werben. Die Gegenwart bant ben staatlichen Tempel, in den bann ber Gott einzieht.

Das römische Papstenm erleidet dann einen unheilbaren Bruch mit dem Geiste des Individunms, wenn in den Evolutionen seiner Bergangenheit oder Gegenwart sich etwas offenbart, was die seidenschaftslose Bernnust des Judividunms als unvereinbar mit sich unwiderstehlich abweist. Lamennais gibt das Beispiel eines solchen notwendigen, unvermeiblichen Bruchs. Kein Mensch steht höher als seine Überzeugung. Ihm den Glauben an die Wahrheit dieser Überzeugung rauben, heißt ihm die Pfeiler seiner Seldstgewissheit entreißen. Die Kirche hat nichts, wie das Lehrant, und die Lehre des Geistes ist die lieblichste Milch, die er trinkt. Tiese Lehre sei serne von Gewalt und Zwang, nur durch milde Überzeugung ist sie Weisterin und Lenkerin der Herzen. Je reiner, je

evangelischer das Dogma, je unwiderstehlicher seine Gewalt. Das ist die Natur des Geistes, daß die Wahrheit in ihm siegt, daß er von ihr als von seinem eignen Wesen nicht lassen kann. Auf dieser Notwendigkeit beruht die Gewißheit des geistigen Fortschritts und die Gewißheit aller Wahrheit.

Man tonnte bier einwerfen: Wiffen ift nicht Glauben. Brufen wir ben Begriff Glauben. Glauben beruht auf bem Gemut, auf Inftinft, Uhnung und Gefühl, jum Unterschied vom Wiffen, bas fich auf geiftige Ginficht grundet. Wiffen und Glauben find Teile einer Ginheit, der Beide find notwendig ftets zu gleicher Reit im Menschengeist Vernunft. Das erfte Wiffen mar bas Bewuftfein eines Gingelnen als Gegenfat eines Unendlichen, wie die Logif beweift. Das Unendliche wurde als feiend nicht gewußt, aber es war in der Empfindung und jomit im Glauben. Je mehr die Vernunft fich ausbildete, je erhabener und göttlicher wurde ber Beift, und erft als bas Chriftentum göttliche Bositivität, Wiffen vom positiv Göttlichen in die Welt brachte, erblühte ber mahrhaft abttliche Glaube. Wo das Wiffen des Göttlichen groß, ift der Glaube an Gott ftart. Beide als Teile einer Ginheit find untrennbar und fonnen nie voneinander laffen. Wo der Beift das Gottliche weiß, ift auch das Gemüt gottdurchdrungen, und unwiderstehlich verweift es den Glauben an mahrhafte gottliche Wesenheit. Das Gemut fteht jum Beift, jum Biffen gleichsam in eleftrischem Rapport. Das Bemut fühlt bei ben meiften Gindrucken, Die es empfangt, aus nicht gu fehr komplizierten Gedankenreihen, ob fie dem Gehalte feines Wiffens entsprechen ober nicht. Das feinem Beifte Frembe weift es gleich ent= schieden weg, und diese Repulfion wiederum erlaubt die bundiaften Ruckfcbluffe auf ben Standpunkt bes einzelnen Beiftes, weil fie ben Seelenzustand der Individuen, ihnen unbewußt, aufs flarfte enthüllt. Wo das Wiffen irregeleitet, ift auch der Glaube falfch, denn der Glaube ift nie etwas anderes als das auf gleichem Boden ruhende notwendige Romplement bes Wiffens. Jede Mandlung bes Glaubens findet erft ben Beg burch Wiffen. Es ift gleichgültig, ob ber Beift burch Eindrücke auf fein Gemut ober burch ihm fich barbietende Schluffe gur Reflexion, gum Infichgeben gezogen wird, erft aus ber Vertiefung bes Beiftes in fich gebiert sich geistiger Fortschritt. Mag das Gemüt noch so tiefe und herrliche Eindrücke empfangen, alle bleiben fie wirfungslos und tot, fo lange ber Beift fie nicht ergreift und burchbringt und belebt.

Glauben kann ich nichts, was der Justinkt meines Gemüts oder das Urteil meines Geistes mich absolut zu verwersen nötigt. Hier beginnt die Freiheit der conscience, und die Einwirkung der Kirche hört

auf. Die Kirche erzieht und lehrt den Menschen, dis er reis ist zur geistigen Selbstbestimmung. Tann ist ihre Ausgabe gelöst, und es ist Sache seines Gewissens, ob und was er von den eingesogenen Lehren billigt und glaudt, und was nicht. Bon da an ist sein Geist in den Strudel der unendlichen Entwicklung, der Entsaltung seiner selbst hineingerissen; von da beginut der beengende Zweisel. Da ist seder berusen, jeder genötigt, sich die Rätsel des stels weitereilenden Lebens selbst zu lösen, und nur der Irrtum sührt zur Wahrheit. Die Kirche darf und soll als Lehre nicht mehr geben, als das im Laufe der Jahrhunderte als unumstößliches Gigentum der ewigen Vernunst Errungene, die ewigen Prinzipien, in denen der Geist der Worzeit sich offenbarte. Die Anwendung dieser Prinzipien im Leben ist Sache des Individuums. Ob sie ausreichen im Leben, ist ungewiss, und hängt größtenteils von der Setellung ab, die das Judividuum im Leben einimmnt.

In niedrigen Lebensstufen ist wenig Geist und viel Glaube. Das Wissen vom Geiste, was die erhabenen Männer der Borzeit erworben, ist hier vielleicht mehr als hinreichend, um alle Zweisel im Leben zu besiegen. Hier genügt und ist ersorderlich die einsachste und flarste christliche Moral, diese lenkt am sichersten und glücklichsten. Die Umrisse sind groß, leicht erkenndar und leicht anzuwenden in den einzelnen Fällen. Die Religion verbannt Zweisel und Unentscheheit und beglückt und

beruhigt bas Gemüt.

Unders ift es ba, wo bas Judividuum auf bem Sohepunkt feiner Die Pringipien ber pofitiven und überlieferten Religion reichen hier nicht aus. Diese Religion, Diese Bringwien felbst harren ihrer Weiterbildung, ihrer Anwendung auf die ftets neuen Berhältniffe von jenen Männern bes Beiftes. Auf ihre Schultern hat ber Weltgeift feine Offenbarung in ber Beit geladen, und fie find es fich fchulbig, burch die gewiffenhafteste Brufung ihr Scherflein jum Fortschritt und jum Bohl aller beizutragen. Diefe Beifter follen aber immer bantend ber ungeheuern Borteile, Die ihnen Die Religion als Die Bemahrerin ber geiftigen Schäte ber Borgeit bietet, fich erinnern. Muf ben Gundamenten, Die Die Religion ihnen bietet, haben fie weiter zu bauen. Das Wiffen göttlicher Wahrheiten schirmt ihr Gefäß vor ber bem Beifte fremben Täuschung, und wenn man auf diesem Givselwuntte die Unfehlbarteit bes Ratholigismus ber Beifterversammlung einer jeden Begenwart gu vindizieren auch Bedenken tragen mag, fo wird man boch gewiß mit Staunen und Ghrfurcht erfüllt werben für ein Spftem, bas feine Rrone in die Mitte des himmels zu erheben groß und fchon genug bachte. Much wird biefer Gebanke ber Unfehlbarkeit gewiß als ber ftetige Beift

ber Gegenwart fortleben, und felbst die zweiselnde und umwälzende Neuzeit denkt nicht ernstlich an seinen Umsturz, sondern ist nur bedacht, die Freiheit des Geistes ihm gegenüber zu retten und zu einer natürlichen Stellung zurückzuführen.

Diese Stellung bes Geistes zur Kirche ist bie: Wem nicht sein Wissen und Fühlen eine mit bem Dogma der Kirche unvereinbare Aversion aufdrängt, der muß glauben. Wen seine Überzeugung, sei es die des Wissens oder des Gefühls, am Glauben hindert, der muß prüsen und ist verantwortlich für sein Heil, wenn er Leidenschaften auf sich einwirken läßt. Kein einzelner hat das Necht, den Glauben der Gesamtheit mit Gewalt anzutasten, und wenn sich sein Gemüt noch so sehr dagegen empört. Die Macht, ihren Glauben zu resormieren, wohnt einzig der Gesamtheit bei, und diese übt seine Macht entweder durch den äußerlichen Ausdruck ihrer Bernunft, die Kirche, oder durch die innere und allgemeine Überzeugung, die die Kirche als ein ihr äußerlich Gewordenes, nicht mehr Adäquates weiß und ihre Form entweder für sich oder für alle ausbebt und in einer adäquaten Gestalt neu erschafft.

## 1840.

Politische und wirtschaftliche Tagesfragen.
 2. Gedanken über politische und soziale Entwicklung.
 (Val. Band I, Kapitel 5.)

## 1. Politifde und wirtschaftliche Tagesfragen.

1840 August 26. Unterhaltung auf bem Rheinschiff, von Ardingen abwärts fahrend. Mevissen besand sich auf einer Reise nach England; er traf auf dem Schiffe einen Herrn v. Stieglitz, Legationszeskretär der russischen Gesandtschaft in München, und einen pensionierten Steuerrat ans der Gegend von Emmerich, mit denen er eine längere Erörterung über die augenblickliche politische Lage und über die Lage von Handel und Industrie in Teutschland sührte. Tiese Erörterung schrieb er in den nächsten Tagen nieder.

"Tie Unterhaltung brehte sich zunächst um die politische Gestaltung der Gegenwart. Der Julitraftat war geschlossen. Frankreich hatte seine isolierte Stellung eingenommen, deren Zukunft noch heute ein mustisches Dunkel umschwebt.\*) Wie schon dei früheren Anlässen war Thiers dei den einen Gegenstand des Staunens und großer Erwartung, bei den anderen Symbol der Gesinnungslosigkeit und des Leichtsinns.

Stieglig mit seinen strengen Grundsätzen betrachtete Thiers als Typus seiner Nation, die er aus ganzem Herzen verdammte und zu gleicher Zeit nicht wenig fürchtete. Mevissen: Thiers gehört zu den meistbesaiteten Charafteren der Neuzeit. Es ist mahrlich nicht leicht, aus diesem personissierten Proteus den Grundassord herauszussinken. Thiers teilt mit den meisten vielseitigen Menschen den Mangel an Tiefe. Sein Blick reicht nicht weit, alle Fäden seiner Gefühle sind in das Heute eingesponnen, die Zufunft tritt nur als unklarer Traum zuweilen ernst gemahnend an

<sup>\*)</sup> Es war die Zeit, wo Thiers, der feit dem 1. März gegen den Willen des Königs ans Ruder gekommen, rüftete, und die franzöfischen Blätter fast alle Tag für Tag die Kriegslust ansachten (Treitschle, Deutsche Geschichte V, 76 ff.).

ihn heran. Aber Thiers fühlt mit einer bewundernswerten Reinheit ben Buls bes Moments. Sein Takt leitete ihn bisher fo ficher, bag er ftets allem mahrhaft Lebendigen in Frankreich bas Loinnaswort geben, bas dunfle Ratiel ber Gedanken und Empfindungen lojen fonnte. In Thiers find alle guten und alle schlechten Beichen diefer Beit zu ftudieren. Thiers fieht auf den Stufen der Vergangenheit, aber fein Ropf reicht barüber hinaus und gehört wie sein Berg gang ber Gegenwart. Der frangofische Charafter bietet in der Vergangenheit mehrere mit Thiers auf gleichem Jundamente ruhende Charaftere, und dennoch wird Thier3 in seinen Taten allen ein Dementi geben. Wie Talleprand ift er bie Perjonififation ber Sabilité. Gein Egoismus ift bas leuchtende Sternbild feines Charafters, aber dieser Gavismus ift bedinat durch den Gehalt seines Ich. Die Männer der Habilité vor ihm lebten in einer Zeit, die alles Beilige und Wahre aus bem Gemute herausgeriffen, alle Empfindung burch Spott und Perfiflage gefnickt und ben Beift zu einer Maschine herabgewürdigt hatten, auf der der Wille seine Bariationen nach Belieben spielt. Die Gegenwart ist nicht mehr von jener absoluten Sohlheit angefreffen, die allen Charafter aufhebt. Zwei Revolutionen haben ernfte, zufunftichwangere Ibeen in Umlauf gebracht, und biefe Ideen find, burch Biberftand erftartt, in die Bergen gedrungen. Die Jugend hat fie mit der Muttermilch eingesogen, und wie auch der Berstand wolle, das Berg bleibt ihnen getren, weil es von nichts laffen fann, mas es einmal ernft ergriffen. Tallegrand, ber fein Berg hatte, ist die absolute Blüte der Auftlärung und der wahre, wenn auch verfpätete Ausbruck bes 18. Jahrhunderts." -

Nach den Mitteilungen von Stieglit beabsichtigte Kaifer Nikolaus nur den Frieden und die friedliche Entwicklung seines weiten Neichs. Das russische Reich sei weit entsernt, durch den Traktat eine Gebiets-vergrößerung zu erstreben, und alle Furcht vor einem überragenden Ginfluß Nußlands auf dentsche Interessen sie ein inhaltloser Schatten.... Wenn es Krieg gebe, so werde Frankreich ganz Europa gegen sich haben.

Mevissen: "And ich bin dieser Meinung. Wenn Frankreich so töricht sein sollte, den Krieg gegen Europa unter den jehigen Umständen zu wagen, jeht ist nicht der Angenblick da für Frankreich, um die Brandssackl in die friedlichen Zustände zu wersen. Der gimstige Zeitpunkt ist vorsiber, und nur ein Gott weiß, wann er wiederkehrt. 1832 mußte nicht allein Frankreich, da mußte auch Preußen in seinem wohlverstandenen Interesse ganz anders verfahren, als es getan. Polen durfte nicht untergehen. Diese Schuhmauer gegen Anßlaud mußte im konservativen Sinne wieder errichtet werden. Deutschland mußte freie ständische Formen, nicht

82 1840.

Die Frankreichs, aber Die der deutschen Nation geschichtlich eigentumlichen erhalten, bann wurden bie fleinen beutschen Staaten Sumpathien für Franfreich empfunden haben, weil Franfreich ihr wirkliches Bohl gefördert hatte. Die Zeit der Rabinetspolitif, der Laune und Zufälle ift in Europa vorüber. Die Bölfer find nüchtern und verständig geworden, und nur dem, ber ihnen materielle ober geiftige Buter ichafft, wenden fie ihre Neigung zu. Was bat aber Frankreich getan? Bolen, Deutschland und Italien in ihrem berechtigten und lebensfräftigen Aufschwung nicht unterftutt und in feinem Innern bas Bilb einer gefethlofen und chaotischen Berwirrung geliefert. Diese stets folgenden Rammern mit beschränftem Beifte, der fleinliche gegenwärtige Intereffen mabrt und die großen Intereffen ber Bufunft nicht zu würdigen weiß, welche Garantie haben fie Europa für eine berechtigte Braponderang Frankreichs gegeben? Nicht die formellen Inftitutionen tun den Bolfern not, nein, der lebendige chriftliche und in ber Biffenschaft gur Erfenntnis feiner felbit gelangte Beift will fich überall befreien und betätigen. Frankreich hat aber jett gehn Sahre lang bargetan, baß es nicht an ber Spike ber Rivilifation mandeln fann, weil der Bobevunkt des modernen Beiftes nicht bei ibm. fondern in Deutschland und England zu suchen ift. Auf diesen zwei Staaten ruht nach meiner Anficht die Butunft. England fteht obenan junachft burch feine gunftige und feinen feindlichen Ginfluffen ausgesette Lage, bann burch ben nur aus rubigem Befit hervorgehenden Beift ber Freiheit, der fich in den höheren Rlaffen feiner Gefellschaft bahngebrochen und jum großen Teil feine Inftitutionen fchon durchdrungen hat. Ift Frankreich toricht genug, aus einem Gefühl der Unruhe und Unbefriedigung im Innern nach außen die Kriegsfackel zu schlendern, um fich eine Praponderang in Europa, die durch Krieg gar nicht mehr erworben werben fann, ju fichern, fo fann bas Resultat nach meiner Meinung nicht ameifelhaft fein.

Frankreich hat bei der gegenwärtigen Lage Europas nur in einem einzigen Falle Chancen für sich. Wenn es, wie 1830, eine neue Ara der Freiheit und des Fortschritts wirklich eröffnet oder auch nur zu eröffnen scheint, wenn es aber an eine unbezweiselte Geistesübermacht über die Böller glauben machen kann. Welches Volk glaubt aber heute nach den Erfahrungen der vergangenen zehn Fahre an die Geistesmacht Franksreichs? Wer erwartet noch von dort sein Heil? Was Frankreich nach 1830 als ein neues Geschent dieten konnte, verbesserte Gesetzgebung, ständische Institutionen, ist den meisten deutschen Staaten nach dem Maß ihrer Bedürfnisse geworden, und der österreichische Teil Italiens ist in eine materielle Bahn hineingeworsen, die sich erst ausleben muß, um

geistige Elemente aus sich erzeugen. Will Frankreich seine reelle Macht wiedererlangen in Europa, so muß es im Innern reformieren und eine soziale Revolution mit gewissenhafter und ebler Hand vorbereiten, die früh oder spät eintreten muß. Da liegt ein wirkliches Bedürsnis Europas, und auf den, der es am ersten und glücklichsten löst, werden sich die Augen der Bölker gländig und vertrauend richten. Die Emanzipation des Völkerelebens hat einen Sprung getan und ist der Emanzipation des Ständelebens vorausgerückt. Nicht mehr in den allgemeinen Ideen, nicht in den höheren Kreisen, sondern in den beschränkten Ideen der tieseren, bienenden Klassen liegen die gärenden Elemente. Der Glaube ist gesunten, und tagtäglich saulen seine alten Wurzeln mehr. Eine neue Resormation wird weit mehr nottun als eine ueue Nevolution. Die Vernuuft ist nicht mehr dem religiösen Symbol adäquat, sie muß sich eine eues schaffen."

Die Industrie gab mir als Fabrikant Beranlassung, meine Ausicht über die Gegenwart und Zukunft der deutschen Bestrebungen auf diesem Felbe mitzuteilen:

"Die deutsche Industrie wurde in den Reformationsfämpfen vernichtet, nachdem fie im Mittelalter die Blüte der damaligen Zunftrichtung erreicht hatte. Das Mittelalter arbeitete für naheliegende Bedürfniffe, Die in ihrer Beschränfung feine Entfaltung großer Rrafte erforbern. feine Lage, feine politische Wichtigkeit und burch ben Unternehmungsgeift ber Sanja wurde Deutschland am Schluffe bes Mittelalters ein europäischer Sandelsstaat, aber nicht ein Fabritstaat. Nur die gestiegenen Bedurfniffe, taufendfach vermehrt, haben in der Neuzeit die Gelbständigkeit der Fabrifbestrebungen geschaffen in einem Ginne, wie die Bergangenheit fie nicht Freilich ift auch die Bedeutung des Sandels eine unendlich erhöhte geworden durch die Entdedung Amerifas, aber bennoch war ber Sandel bes Mittelalters, ber auf Landwegen bie Produfte Ufiens gegen biejenigen Europas austaufchte, ber Gegenwart näherliegend. Der handel bes Mittelalters war mehr ein Austausch von Produften gegen Brodufte, ber der Neuzeit ift ein Mustausch von Produtten gegen Fabrifate. dem letteren ift ber Sandel durch die Manufakturen bedingt, bei dem erften fteht er frei ba und tann an allen Orten, die gunftig liegen, unter gunftigen Umftanden gedeihen. Ich glaube, diefe Differeng in ber Beschichte des Sandels ift noch nicht genug beachtet. Bielleicht begründet fie ebenso fehr wie ber Wechsel ber Verbindungswege bas schnelle Sinfen ber im Mittelalter burch ihren Sandel blühenden Städte. Die Reuzeit forbert eine Bereinigung ber handeltreibenden und manufafturbefitenden Nation. Nur in Nordamerika mag ein dem mittelalterlichen näherliegendes Verhältnis noch beftehen.

84 1840.

Als Tentschland nach den Freiheitskriegen zuerst wieder seit der Resormation als ein freies einiges Land dastand und die politischen Elemente künstiger Entwicklung neugeschaffen waren, da begann auch die Indnitrie sich neu zu erheben. In den Rheinprovinzen hatte das Kaiserzeich mit seiner großartigen Zentralisation vorgearbeitet. In anderen Ländern machten die gestiegenen Bedürsnisse mit Allgewalt auf die Notwendigseit, neue Wege zur Bestiedigung derselben einzuschlagen, ausmertsam.

Preugen gebührt bas große Berdienft, bas tieffte Bedürfnis beutscher Lande zuerst gewürdigt und erfannt zu haben. Preußen schuf den Bollverein, dem wir heute schon eine politische Kraft Deutschlands danken, wie fie vor einem Jahrzehnt fann jemand gu benten gewagt hatte. Der Rollverein schützte die deutsche Industrie gegen bas Ausland und gab ihr Mittel, in dem befreiten Inland ruhig und ungestört zu gedeihen und zu erstarten. Erft ein Sahrzehnt ift feit ber Schaffung bes Bollvereins verfloffen, und ichon beute find feine Wirkungen unberechenbar. Die Induftrie ift gur felbständigen Macht immitten bes beutschen Lebens erstarft, und nicht eine vergängliche Sandelsindustrie, sondern eine weit bleibendere, bem Inland zugekehrte Fabritinduftrie. Die glückliche Dreis heit ber Stände (Bauern, Industrielle und Rapitalisten) ift gegründet, und noch ein Sahrzehnt und fie wird Starte genng haben, jeden feindlichen Angriff abzuweisen. Dentschland geht burch bie Schaffung biefer neuen fozialen Macht in feinem Innern unlengbar einer neuen Ara auch politisch entgegen, benn wo die Industrie als Macht ftark ift, ba ift auch politische Kraft und Freiheit. Beide bedingen fich gegenseitig. Der Manufatturift ift unabhängig von ber Scholle, und fein Gewerbe treibt ihn gum Nachbenten, fo wie es ihm einen Ideentausch in Nabe und Ferne schafft. Die Gifenbahnen werben bas Ihrige tun, biefer Richtung gu fchneller Blüte zu verhelfen, und bei Fortbauer bes Friedens hege ich Die beften Aussichten für Die Bufunft.

Tief durchdrungen, wie ich es bin, von dem Werte einer nationalen Manusaktur, dars ich um so weniger gegen ihre Schattenseite blind sein. Deutschland ist in der glücklichen Lage, die Ersahrungen, die England und Frankreich im industriellen Leben gemacht haben, für sied benuten zu können. Noch ist siberall tadula rasa. Die Theorie kann hier — ein seltener Fall — der Krazis das Geset diktrieren, die Einsicht der Berwirklichung vorangehen. Es ist aber wohl mehr als je an der Zeit, das industrielle Leben näher zu bekeuchten und vor seinen Abgründen zu warnen. Wer die Extreme der Zultände der englischen Manusakturdistrikte mit Schaudern gesehen, wird gewiß eine Nation nicht beneiden, die ihre Größe nach außen mit einem solchen inneren Elend, einem so

weitverzweigten Stlaventum erkauft hat. Der Grund des enormen Clends in England ist klar: die Anhäufung der Manufakturen an einem Zentralpunkt.

Die Staatswiffenschaft hat es anerfannt, bag in Staaten, Die eine aus Bauern, Induftriellen und Rapitaliften bestehende Bevölferung haben, Die Staatsmaschine Die sichersten Glemente ber Große und Dauer bat. Bas liegt näher, als bieje glückliche Mijchung ber Stände auch auf fleineren Gebieten hervorzurufen! In bem Befen eines jeden menfchlichen Beftrebens liegt es, bis jum Extrem fortgufchreiten. Go liegt es auch im Befen ber Manufafturen, Die Borteile, Die ein Cammelpuntt ihnen bietet, zu benuten. Die Arbeiter sind dort geschickter, allgemein industrielle Berührungen näher und leichter, furz alles trägt dazu bei. bem einzelnen Intereffenten einer folchen Cammelpuntt munschenswert ju machen. Das Intereffe bes Staates ift aber nicht bas Intereffe bes einzelnen, fofern Diefes auf Bartifulierung hiuftrebt. Der Staat hat aleiche Vorteile für alle anzustreben. Ginen ungeheuern Mikariff machen die Regierungen in neuerer Zeit auch in Preugen dadurch, daß fie eine schon groß gewordene industrielle Gemeinschaft mehr und mehr zu beben Freilich ift es bequemer, etwas schon Fertiges zu erweitern, als etwas Neues zu schaffen. Aber nicht Erweiterung ins Maglose, sondern Eindämmung in gehörige Grenzen ift die Aufgabe einer erleuchteten Regierung. Die Industrie muß da hervorgerufen werden, wo der bloße Acterbau herricht. Dadurch wird zugleich das erreicht, daß ihrer zu weiten Ausbehnung ba, wo fie felbständig geworben, Grenzen gesteckt Die neue Industrie wird ber alten eine Absatzquelle ftopfen und bald auch an anderen Orten konkurrierend mit ihr auftreten und baburch bem zu üppigen Emporschießen ber erfteren Grenzen ftecken.

Die Frage, auf welchem Wege wird die Industrie eines Landes aufs schnellste zu einer Smanzipation dem Auslande gegenüber hingeführt, wird freilich ganz anders zu beantworten sein, aber Deutschland steht glücklicherweise auf einer Stufe, wo die geistigen Interessen die materiellen leiten, nicht diesen untergeordnet sein sollen. Dem Auslande gegenüber ist für die deutsche Industrie durch Schutzsölle gesorgt, sie hat also im Innern freies Feld. Dier ist es die Aufgade der Regierung, überall Zweige zumeist zu befördern, die mit dem Ackerdau im nächsten Aapport stehen und die die geringste individuelle Fertigkeit ersordern, also an leichtesten dem Agrikulturleben sich ausschneigen. Die Leinenweberei ist ein solcher Judustriezweig, die gröbere Wollenweberei desgleichen. Von Sachsen, wo der billige Arbeitslohn viele Hände der Industrie zugeführt hat, wird in dieser Beziehung zu serven sein.

Durch diese richtige Bliederung der Tätigkeitsorganisation wird dem Bangen ein gesinder Schwing mitgeteilt werben. Worin besteht bas Elend von Manchester? Die großen Spinnereien haben eine Unmaffe Arbeiter um fich versammelt, die alle im Buftand ber brudenbften Bedürftigfeit und Abhängigfeit leben und bei bem fleinften Schwanfen eines fo fehr empfindlichen, aufs Ausland berechneten Marftes feine Gine Spinnerei überbietet an Beift Die andere. werben Riefenfrafte gehäuft in ben Sanden eines einzelnen Defpoten, bes Fabrifanten. Richts fam einen Ctaat entschädigen für die eingebußte Gelbftandigfeit feiner Bewohner. Gelbständigfeit ber Individuen in möglichst weiten Rreisen gu schaffen, ift die Aufgabe ber Staatswiffen-Redes nene Bedürfnis bringt junachft die Gelbständigfeit in Befahr, indem es die Bahl ber gu feiner Befriedigung Arbeitenden vermehrt. Bulett wird aber ein Teil Diefer Arbeitenden mit dem allgemeinen Umfichgreifen des Bedürfniffes wieder felbständig, und es ift und bleibt die ftete Anfaabe, die Befriedigung ber Bedürfniffe auf möglichft viele Schultern mit abgesonderten Wirfungsfreisen zu laden. Da wo fich bem Uderbaner gur Geite ein nicht zu ausgedehnter felbständiger Manufakturift erhebt, find die Sutereffen beider vertreten, weil feiner untergeordnet ift. Die zu große Induftrie aber brückt alles Entgegenftebende nieder burch die Macht ihrer Mittel und die Macht ihrer Intelligenz. Aus den vielen mäßig großen Selbständigen werden fich von felbst größere Einzelne hervortun, die aus der Industrie bis zu den höheren Kreisen des freien Lebens hinanfreichen. Gewiß werden Dieje jur Wahrung der mahrhaften Intereffen der Menschheit am meisten befähigt, gewiß nicht weniger sein, wenn sie aus einer zahlreichen Mittelflasse hervorgeben, als wenn fie als Extreme obe auf bem Gipfelpuntt ohne Busammenhang mit ben ihnen zugrunde liegenden niederen Bestrebungen dafteben.

Die Aufgabe des Staats, ans dem höchsten Gesichtspunkt der Zivilisation gesaßt, ist die: möglichst viele, vollkommen unabhängige, den geistigen Interessen sei es ausschließlich, sei es in Berbindung mit materiellen Juteressen zugewaudte Männer in seiner Mitte zu besitzen. Diese Anfgade muß aber im Interesse der Zivilisation selbst nicht als eine solche gedacht werden, deren Lösung in einem gegebenen Augenblick notwendig, sondern als eine solche, zu deren Lösung allmählich in rastlosem Kortschritt die meisten Mittel herbeigeschaft werden sollen.

Je zahlreicher die Mittelklaffe, je reicher kann sich die höchste Klaffe ergänzen. Die Mittelklaffe hat noch den unschätzbaren Borteil, daß sie, die mit einem Juß im Reich des Bedürfnisses, mit dem anderen im Reich der Freiheit wurzelt, nie Gefahr leidet, ihre Ausgabe ganz zu

verkennen, weil fie durch die ewigen, durch keine menschliche Bestrebung wegzubannenden Bedürfniffe ftets an ihren mahren Zweck erinnert wird und fich nie fehr weit davon entfernen fann. Die hohere Rlaffe fann, wie die frangofierende Sucht des 17. Sahrhunderts es erwiesen hat, in eine absolute Gelbstverfennung ihrer Zwecke fallen, und in folden Rallen fann fie einzig an der gefund gebliebenen Mittelflaffe fich erholen. Die Freiheit hat den Abgrund der Willfur vor fich, und beshalb hat der weife Schöpfer die Unwandelbarkeit bes Fortschritts bes menschlichen Geiftes an das ftetige Bedurfnis gebunden. Rur der erftere Rreis bietet Bechfel, Fallen und Ginten in der Geschichte. Der lettere weift bei allen Nationen einen steten Fortschritt auf, ber nur mit ihrem ganglichen Untergang endet und dann wieder ein Erbaut der Menschheit ift, nur seine Träger Wo Ackerbau und Industrie sich gleich gegenüberstehen und fich gegenseitig dienen, da findet feine Syperfultur ftatt, die Atmosphäre bleibt gefund und zwingt ben einzelnen, ihr gemäß zu bleiben. Rur ba, wo das Urteil über das Sittliche nicht laut und offen genug ift, wo der einzelne glauben fann, einer Berurteilung feiner Nebenmenfchen gu entgeben, tritt Unfittlichkeit und Verschrobenheit in den Massen auf, und nur da kann fie Geltung erlangen. Dies ift überall ber Fall, wo eine Ungahl burch Befit Freier, mabhangig Lebender vereint ift mit einer ausschließlich dienenden Masse, ohne daß die ersteren burch das Gegengewicht vieler durch Stellung und Biffenschaft Freier beschränkt waren. Unfittlichkeit und mit ihr ber Berberb ber Staaten wird baber am grellften in den Fabrifherren exflusiver Fabrifftadte und in den Rapitalisten und Butsbefigern erflufiv acterbantreibender Staaten hervortreten. Einseitigkeiten find die schlimmsten und gefährlichsten".

# 2. Gedanken über politische und soziale Entwicklung.\*)

Ift es Biel und Inhalt ber Entwicklung ber Menschheit, Bildung in immer neuen Gestalten und Geistigkeit in immer weiteren Schwingungen zu verbreiten, durch die Geschichte eine stets wachsende Masse zum Genufse des Lebens, zur freien Selbstbestimmung zu berufen, so leuchtet es auf den ersten Blick ein, daß in dem äußeren Gliederwerke des Staates, der Familie und des Individuums eine jener inneren entsprechende und

<sup>\*)</sup> Das Folgende ist ein Fragment. Mevissen hatte die Absicht, eine Untersuchung über Steuersysteme abzufassen; er schrieb aber nur die einleitenden Gedanken nieder.

88 1840.

sie harmonisch begleitende Wandlung vorgehen muß. Die äußeren Zuftände mussen ich den inneren anbequemen und ihnen Raum zur Entsaltung bieten. Wo beibe nicht harmonisch gegliedert sind, leidet das Gause an einem tiesen Unbehagen, das um so mehr die Kräfte ermattet und schwächt, weil es sich oft erst spat dem Blic offenbart und durch seine inwohnende Zähigkeit mauchen Reformversuch vereitelt. Es wäre gewiß von Juteresse, den jeweiligen Standpunkt der beiden Faktoren, ihre Beziehung anseinander, und die sich zu ihrer Ausgleichung im Leben durch Reform darbietenden Mittel zum Gegenstande einer stets wiederkerenden Preisausgabe zu machen, sowie der Besprechung der an den Tag tretenden gegenstählichen Erscheinungen eine seise kubrik in den Tagesblättern zu widmen.

Die Entwicklung des Beiftes hat in den letten Sahrhunderten in allen Staaten und namentlich in Deutschland die Entwicklung ber ben Befit regelnden Staatsformen bei weitem überflügelt. Die Revolution war ein grandiofer Berfuch, bem geiftigen Befit Anerkennung und Organe jum Angleben feines Gehalts zu schaffen. Die geistige Errungenschaft warf das alte Ctaatsgebaude, mas fie nicht beherbergen fonnte, um und ift feit fünfzig Jahren in manfhörlichem Ringen nach einer neuen, ihrem gegenwärtigen Standpunfte entsprechenden Staatsform begriffen. dem Staate und im Staate hat der Beift feinen Gehalt als allgemeines Befetz und als Regierungsform zu feten. Während jener Beriode, wo ber Beift wie ein Maulwurf in die tieffte Junerlichkeit des Individunms heruntergestiegen war, unbefümmert barum, ob die Schäte, die er emporförderte, in der ihn umgebenden Angenwelt eine Stätte zu ihrer Aufnahme finden würden, hatte fich folgerichtig der Lebensitrom aus den engeren Rreifen bes Staatslebens mehr und mehr guruckaegogen in die weiteren allgemeineren, jo daß gulett fich fast bas gange Leben bes Ctaates im absoluten Monarchen konzentrierte. Dieje Erscheinung wird sich im gangen Lauf ber Geschichte als ein Entwicklungsgeset ftets wiedertehrend aufweisen laffen. Gin neues geiftiges Pringip entspringt früh im Ropfe einzelner und bricht fich allmählich Bahn, je mehr das alte geltende Pringip fich auslebt und bem nenen eben badurch ben Boden bereitet. Co tritt es allmählich aus bem Rreise einzelner hinüber in größere Bereine, und wenn es endlich feinen Sieg vollendet, hinüber in die Maffen. Der Angenblick bes völligen Sieges ift zugleich ber Angenblick der ersten noch unsichtbaren Niederlage, denn in jeder Reit der Geschichte find zwei entgegengesette Pringipien wirtfam, die ihre Ausgleichung vergebens anftreben und alternativ herrschen und fich fturgen. Dbipus löft bas Ratfel, und die Sphing fturgt fich binab.

Das Zeichen ber grünen Lebendigkeit, bes noch jungen Sieges ober auch bes Siegesmutes und ber Siegesgewißheit eines Pringips ift bas unaufhaltfame Beftreben, alle Formen bes Staates zu erfüllen, fich fo viel wie immer möglich zu individuglifieren. Erst wenn es durch die Staatsformen in die Individuen gebrungen und diefe ihren lebendigen Rufammenbang mit jenen fühlen und erfennen, ift das Leben der Staaten freudig und schön, weil seiner selbst gewiß. So war das Christentum bei feiner Gründung bas Eigentum weniger, bann bas Eigentum von Bereinen, und felbst als Constantin es jur Staatsreligion erhob, mar fein Sieg in ben Maffen noch feineswegs entschieben, ja es ift mohl mahricheinlich, daß es noch damals in numerischem Migverhältnis ftand. Im Mittelalter trat es, nachdem es die Staatsreform gang mit fich durchdrungen, hinüber ins Bolf, und darum erscheint das Mittelalter fo schön und gang, weil fein Leben als eine Ginheit fich barftellt und burch feine Rraft und burch fein Gelbstvertranen imponiert. Freilich ift biefe Einheit nur scheinbar, benn in ber Tiefe schlummerte bamals wie heute eine junge Beit, beren leifes Ranichen und Pulsichlage nur bem Sochbegabten verftandlich maren.

Die Ginheit bes Mittelalters wurde gertrummert burch die Reaftion bes Geiftes gegen fich felbit und gegen feine außere Bestaltung. erstere Reaftion feierte ihren innern Triumph in der Reformation und hat ihrem Bringip getren in der Revolution die alte Staatsform gertrimmmert. Die Reaktion des Beiftes gegen fich felbft evolvierte fich in einem fleinen Kreife Auserwählter, b. h. in benjenigen Individuen, Die fich bis gur Gelbständigfeit, bis jum freien Denten erhoben hatten. Die Ariftofratie bes Geiftes fchuf die Revolution und hat feitdem raftlos gernngen, fich in vollen Befit bes Schlachtfelbes zu feken und Boben für ihre Enthaltung zu gewinnen. Das mar ber erfte, burch bas Intereffe ber handelnden Berjonen gebotene Schritt. Nicht die Maffen, jondern Die hervorragenden Einzelnen haben die Revolution gemacht, und bis jest ift fie auch fast nur, oder doch gewiß hanptsächlich, jenen Einzelnen zugute gefommen. Die bestehenden Bustande wurden durch die Revolution gertrummert, weniger noch burch bie Mitwirkung ber Maffen, als burch ben Mangel an Widerstand, burch bas paffive Berhalten ber Maffen.

Die Reaktion des Geistes gegen sich selbst scheint durch die neuere Philosophie für längere Zeit beendet. Ein neues Prinzip ist da, das mit Riesenmacht ins Leben dringt und mit frischer Jugendkraft alles niederzuwersen stredt, was sich ihm entgegendrängt, aus jeder Niederlage stärker hervortretend. Die politische Entwicklung des neuen Prinzips scheint gessichert, und sie versolgt, mag sie auch noch so viele Kämpse zu bestehen haben,

90 1840.

mit Notwendigkeit ihren Lauf. Die Aufgabe des Tages wendet sich nunmehr von der politischen Entwicklung ab zu der fozialen.

Fragen wir gunachst, worin liegt ber Unterschied gwischen staatlicher und fogialer Gutwicklung? Der Staat und bie Staatsform bringt ben allgemeinen Inhalt ber Gubiefte als Ginheit und Allgemeinheit gur Grfcheinung. Das fogiale Glement liefern bagegen bie Gubiefte in ihrer individuellen Entfaltung. Das ftaatliche und fogiale Leben berühren fich im Gefete und vermitteln fich burch bas Gefet. Der Staat und feine Form liefert ben Boden, worin bas Bejek ruht, Die Staatsmafchine in ihrer weiteren Gliederung liefert Die Organe gur Aufrechthaltung, Berfündigung und Berbreitung und Bollitredung bes Gefetes. Das nächite Intereffe bes Geiftes mar natürlich, beim Leben bes Staates mittatia ju fein. Diefe Mittatigfeit foll bie aus ber Gubjeftivitat ber einzelnen versammelten Individuen fich evolvierende Bernunft fixieren und ihre ftetige Entwicklung fichern. Dies gehört alles junächst ber formellen Seite noch an und trifft auch nur die Staatsform. Die Forberung ber Dentfreiheit für die einzelnen Subjette ließ notwendia balb auch die Forderuna. vernünftige Gedankenbestimmungen als Gefete zu feten, erfteben. Die freien Bestimmungen bes Beiftes find allgemein und vernünftig, und ift erft eine Form für folche allaemeinen und vernünftigen Bestimmungen gewonnen, jo wird fich bald bas Bedürfnis regen, diefelben mit einem adaquaten Inhalt zu erfüllen. Im Staate tritt bie Freiheit in formeller Beife als Macht, fich zu beftimmen und ihre Bestimmungen zu feten, hervor; in ber Sogietat tritt bie Freiheit ihrem Behalte nach hervor in ben Lebensäußerungen, in ben Sandlungen famtlicher Individuen. Die staatliche Entwicklung wird stets eine angemessene jogiale Entwicklung hervorrufen, und umgefehrt, benn es ift biefelbe Ginheit Staat und Sogietat, nur von verschiedener Seite aufgefaßt und fur bie Reflerion in ihren hervortretenden Spiken unterschieden. 3m Leben bes Gefekes find beide Gegenfäße vereint vorhanden.

Das Christentum bewirfte zunächst eine Regeneration des inneren Menschen, indem es ihn Dennut und Liebe lehrte. Das Stlaventum der alten Welt sant vor den Erstlingen christlicher Lehre in Staud, denn diese Lehre lehrte Freiheit und Gleichheit. Die lehtere wurde von der Hierarchie durch die Lehre von dem freiwilligen, christlichen Gehorsam untergraden, und das Mittelalter hatte für Staat wie für Gesellschaft überall religiöse Bande, mittels deren Päpste und Könige die Bölker regierten. Sodald sich der Geist in sich tieser ersähte, brach in den Städten das resormierende und protestierende Streben hervor, das vom 10. Jahrhundert an immer weiter um sich greift, die sie in der Resormation

sich mit historischer Kraft betätigt. Die Resormation und ihre Fortsetzung, die Revolution, lösten zunächst das Basallentum und die übrigen Reste der seudalen und tirchlichen Leibeigenschaft auf, und da sich diese soziale Erweiterung der Freiheit dem an sich fortgeschrittenen Geiste noch nicht adäquat zeigt, so wird das Bedürsnis weiterer sozialer Besteinung überall empsunden. Der große Grundsah der Freiheit und Gleichheit aller stöhe nie sener lebendigen Gestalt, in Geseh und Besith, auf zwei Feinde, auf die Vergangenheit und die in ihr erworbenen Rechte, und auf das größere oder geringere Maß der förperlichen und geistigen Krast der einzelnen Individuen.

### 1842.

1. Karl Guhtow und Georg Herwegh in Köln. 2. Zur rheinischen Kommunalordnung.

(Bgl. Band I, Rapitel 7.)

## 1. Karl Gutkow und Georg Berwegh in Köln.

Am 29. September 1842 trasen Guthow und Herwegh in Köln ein; Guthow befand sich auf dem Wege nach Hamburg, Herwegh kam von Mainz und trat am 2. Ottober den bekannten Triumphzug durch Norddeutschland an (vgl. Band I, Kap. 7). Der Kreis der "Rheinischen Zeitung" veranstaltete am 30. September ein Festmahl zu Ehren beider im Königlichen Hose; an den Gesprächen mit den beiden Geseierten, die Mevissen am 1. Ottober aufzeichnete, beteiligten sich Tag. Oppenheim, G. Fan, M. Heß und Mevissen.

Bunachit bilbete bie "Rheinische Zeitung" bas Samptthema. Guttow äußerte: "Ich habe Ihre (die Rheinische) Zeitung in Frankreich mit aller Rraft vertreten, tropbem bag Gie mich barin fo hart angegriffen Wenn Gnizot und Thiers mich fragten: "Eh bien M. Gutzkow, qu'est ce qu'il y a donc en Allemagne? L'Allemagne n'est pas encore changée, elle est toujours tranquille', habe ich fie mit gerechtem Stola auf die Deutschen Jahrbucher' und auf die Rheinische Zeitung' verwiesen, um fich über ben bentschen Geift ber Gegenwart gu belehren. Arbeiten Gie ruftig fort, es muß und wird bas Blatt auffommen. schlecht und tief fann unfer Bolf nicht stehen, um Ihre Bestrebungen nicht zu würdigen...." Das Gespräch berührte bann einen in ber "Rheinischen Zeitung" auf Butfow erfolgten Angriff, ben er vor allem im Intereffe ber Ginigfeit ber noch fo fleinen Bewegungspartei für murichtig hielt. Er bachte an Florencourt ober Wille (Samburg) als Berfaffer, erfuhr aber, daß Lüders (ein Nachbeter Willes, wie Gugtom meinte) den betreffenden Artifel geschrieben hatte. Er erkundigte fich nach weiteren Korrespondenten ber "Rheinischen Zeitung" und erfuhr, daß Carové in Frantsurt a. M. mitarbeitete. Dazu meinte Gutfow:

"Carové ist der Totengräber eines jeden Blattes, woran er mitarbeitet: alle Blätter erstiesen an seinem unendlichen Enthusiasmus, seiner weinerslich wässerigen Zbealistik ohne Fleisch und Bein. Kein neues Blatt kann in Dentschland aufkommen, das Carové nicht gleich mit seinen Korrespondenzen überschwemmte. Hüten Seis sich davor! Haben Sie nicht auch Karl Buchner in Darmstadt? Der ist auch überall dabei, wo es viele Worte zu machen gilt. Auch er hat kein entschiedenes Talent. Buchner ist ein Wielschreiber, der sich an alles auklammert und nichts urkräftig schafft. Ihre besten Korrespondenzen sind die Berliner. Die sind gut, hin und wieder bei minutiösen Dingen etwas breit, aber im ganzen gut.

Was mir am wenigsten an der "Rheinischen Zeitung" gefällt, ist die Beilage. Die ist viel zu philosophisch systematisch. Solche Abhandlungen werden nicht gelesen. Den literarischen Blättern nuß doch auch etwas übrig bleiben. Das Beste in Ihren Blatte sind die Artikel auf der ersten Seite "Ans Deutschland". Im ganzen habe ich eine gewisse Einseitigkeit zu tadeln. Sie tun nichts sür Ihre Provinz, Sie halten sich zu sehr an allgemeine Prinzipien, deren Aufstellung und Durchsührung doch nur Sache der Wissenschaft ist."

Mevissen: "Auch ich bin der Ansicht, daß die Richtung der "Rheinischen Zeitung" viel zu negativ ist. Das Positive sollte überall die Grundlage des Regativen sein, denn die absolute Regation ist nichts als absolute Leere."

M. Heß: "Nein, Negation ift die Hauptsache. Man muß niederreißen, um die Dinge alle in Bewegung zu bringen. Das Negative schließt ja auch das Positive schon in sich."

Mevissen: "Das Negative schließt nur dann das wahrhaft Positive in sich, wenn es das individualisierte Positive gründlich negiert. Dann allerdings ist die Negation zugleich Position, denn sie daut wieder aus, was sie niederreißt. Die Negation durch allgemeine Prinzipien ist aber etwas ganz anderes, denn sie negiert nur das Allgemeine und hat gar keinen konkreten Gehalt. Sie bleibt beim Abstrakten siehen und kann nicht darüber hinaus. Die Formenlehre der Logik hat die "Rheinische Beitung' lang genug gepredigt; das muß endlich aushören, denn daran kann das Bolk nicht teilnehmen, weil nicht jeder auf die dürre Heiden Logik hinverwiesen sein will. Geht tief in die Gliederung der wirklichen Zustände ein, deest das Tote und Abnorme, das Unstreie und Geistwidrige in ihnen auf, und die Zustände werden vor der Gewalt eurer Schläge zusammenbrechen."

Guttow: "Gewiß, das Kositive ift das einzig Wahre, und die Negation hat nur dann Wert, wenn sie zum Positiven hinleitet. In Deutschland müssen die alten Zustände bald untergehen, denn die neue Beit gärt an allen Orten und in allen Köpfen. Wenn Ihre Zeitung sich in Köln nicht halten kann, wohlan, so seid Ihr es dem deutschen Liberalismus schuldig, an ihn zu appellieren. Erlast einen Aufruf zur Attienzeichnung oder zur Erweckung regerer Teilnahme an alle Gleichzeseinnten in allen deutschen Städten, die Eure Nichtung zu würdigen wissen. Da wird sichs zeigen, was an den Deutschen ist, wie weit wir sind, wie es um unsere Einheit, um unsere gerühmten politischen Fortschritte sieht. Ihr Blatt aber, ich din davon überzeugt, muß aufkommen; halten Sie es nur aus dis März. Um Neujahr kommen Abonnenten genug."

Dann wurde die Zensur und ihr augenblicklicher Druck weit und breit besprochen, und wie recht und billig diese Köpsmaschine im Geister-

reiche entichieden gebraudmarft.

Buttom: "Die Beit ift weiter vorgeschritten, als man glaubt. Der Schriftsteller ift nur noch in ben wenigsten Fallen Lenker ber Gemuter, in den meisten Fällen tritt er dem scharf prüfenden Berftand gegenüber. Der Unabhangigen im Lande find viele, und jeder bleibt bei der Uberzeugung, die fich bei ihm entwickelt hat. Ja, wir find fo weit gekommen, baß ber Schriftsteller fich vor ber öffentlichen Meinung fürchten muß, und bas ift gut. Die allgemeinen negativen Richtungen reichen nicht mehr aus. Wir vom Jungen Deutschland, wo man mich mit Mundt und Laube einst zusammenwürfelte, wir haben ja an uns ben Ubergang Auch wir haben jugendfreudig damals geirrt, haben uns fpater zusammengenommen und etwas Wahreres zu schaffen versucht. schließen in der "Rheinischen Reitung' fich an Begel an, das ift recht aut: aber es gibt viele treffliche Leute in Deutschland, die von Begel nichts verstehen, die durfen Gie darum nicht ausschließen. Jedes tuchtige Streben werde anerkannt. Das Leben ift zu reich, Die Strebungen zu manniafaltig, um die Menschen unter einem Bringip einzuschachteln."

Mevissen: "Mir will es ganz und gar nicht gefallen, daß unsere Liberalen und Radisalen so wenig das Echte vom Falschen zu scheiden wissen. So war Hossmann von Fallersleben hier, und man gab ihm Feste.\*) Wozu? Ehrte man in ihm den bedeutenden Dichter, den großen Charaster? Er ist keins von beiden. Bloß die Laune des Zufalls hat ihn an die Obersläche der politischen Strömung gespült, wo

<sup>\*)</sup> Er war am 22.—24. September in Köln gewesen und hatte viel mit dem Kreise der "Rheinischen Zeitung", besonders mit D. Oppenheim, H. Bürgers und den Redatteuren Karl Marx, Autenberg und Rabe verkehrt (vgl. Höffmann v. Fallersseben, Mein Leben III (1868), 324). Im Oktober 1843 verweilte er wiederum einige Tage in Köln und trat damals auch Mevissen persönlich näher (ebb. IV, 96 ff.).

er gar nicht hingehört, und dem absoluten Oppositionsgeist zu lieb will man das kleine Talent zum großen Maune ausstopsen. Das ist eine Lüge, die dem Liberalismus nur Berachtung zuzieht und ihm starke Blößen gibt, weil das Gewebe der erborgten Größe gar zu leicht zerreißt. Der Liberalismus sollte vor allen Dingen offen, unbedingt und rücksiches wahr gegen jeden sein, und sich ducht durch Leidenschaft blenden lassen."

Gustow: "Hoffmann von Fallersleben ift als Dichter Epigrammatist. Er spitt alle seine Auschauungen zu zum Epigramm, und es ist eine wahre Misère, daß ihm nun die Politik den Stoff zu seinen Epigrammen hat liefern müssen. Er hätte eben so gut jeden andern Stoff wählen können. Seine Spigramme können den Liberalismus nur schaden. Aber wo er einen Stoff sieht, ist er wie eine Fliegenklappe gleich dahinter. Wolke man ihn zum Manne des Augenblickes machen, so hätte man die rechtliche Seite seiner Suspension hervorheben sollen. Da hätte er doch wie ein Märtyrer, wie ein Held im Leiden ausgesehen. Ein Held im Tun ist nicht in ihm gedoren."

Fay: "Ja, das ist wahr, man mußte ihn hier an der Tasel selhen, wie er alles dominierte, wie er siegsgewiß umherschaute, wenn er eine Mine seines Wiges hatte springen lassen. Wie ein Jupiter sah er hernieder auf die Umgebung, und aus jedem Munde hätte er das Lachen, das seinem Spigramme solgen mußte, heranssaugen mögen. Dabei hätten Sie mal hören sollen, wie sehr er gegen alle materiellen Fortschritte der neueren Zeit, gegen Industrie und alles eiserte. Haben Sie ihn wohl gesehn?"

Guttow: "Gesehen wohl, aber nie gesprochen. Er ist mir übrigens hinreichend klar...."

... Beim Mahle wurden wiederholte Angriffe auf die politische Poesie laut. Guthow äußerte, das politische Lied sei Sache des Moments, und die politische Begeisterung sei keiner Dauer fähig. Über zehn Jahre würde die ganze politische Poesie des Angenblicks vergessen und begraben sein. Auch ich äußerte mich in einem ähnlichen Sinne und sagte, daß unter allen politischen Bersemachern der Gegenwart mir einzig Herwegh und Prut von einiger Bedeutung zu sein schienen. Bei den meisten übrigen sei der Enthussassus erlogen und den Berstand mit Gewalt in das Gemüt hineingezwängt; die negative Richtung in der Politis seine Mode wie sede andere, und wie der Weltschunzz, an dem sehr Vichter noch vor wenigen Jahren gelitten habe, so schielle verstummt sei, so werde eben so schassen und Ausbauen sei Hauptsache, und die wahre Negation gehem. Schassen und Ausbauen sei Hauptsache, und die wahre Negation gehe mit der neuen Schöpfung Hand in Hand. Daraus erwiderte Herwegh:

96 1842.

"Ich begreise nicht, wie Sie das poetische Produkt darstellen als eine Mischung ans diesen und jenen Jugredienzien; das ist es nicht. Ich schreibe politische Lieder, weil ich nicht anders kann. Die Fragen des Völkerlebens ergreisen mich aufs tiesste, und wenn ich sie lange genug mit mir herungetragen, dann sind sie in meinem Junern schon zum Liede sertig gestaltet. Ich schreibe nicht, wann ich will, sondern wann ich muß. Die Dichtung muß ans dem tiesen, warmen Herzen kommen und anf den Flügeln der Begeisterung in die Welt hineindringen und an die empfänglichen Seclen antlopsen; das ist ihre Aufgade. Nicht der Gegenstand macht die Dichtung, sondern die Begeisterung erhebt den Gegenstand wacht die Dichtung, sondern die Begeisterung erhebt den Gegenstand wur Dichterischen."

<sup>\*)</sup> Im Insammenhang hiermit sei auch ein Urteil Mevissens über Freitigrath hier angeführt, bas er etwas später in einem Brief an seine Schwester Maria, Roln, 5. Dezember 1844, nieberschrieb:

<sup>.. 3</sup>ch glaube nicht, daß Freiligrath wie Serwegh ben Beruf hat, bas ungeftume Freiheitsfehnen ber menschlichen Bruft auszusprechen. Freiligraths erfte Gedichte maren Geburten einer großartigen harmonischen Phantafie, die ans bem weiten Rreife bes Naturlebens mit fester Sand Bebilbe fchuf und bem Huge vorüberführte, die machtig an die Schopfungsfraft bes Menfchengeiftes gemahnten. Es war recht fcon, mit Freiligrath in Wildniffen und Buften gn irren, auf bem Macten eines Tigers gn reiten und bei allebem feiner inneren, geistigen Überlegenheit stets bewußt zu bleiben. Das angere Naturleben hatte Freiligrath wie fein anderer gn Bebote. Die angere Natur gehorcht ber unbewußt mit ihr harmonischen Phantafie bes Naturmenschen. Das innere Beiftesleben ift nur bas Produtt einer burch unendliche Gegenfage erworbenen Bilbung und bernht auf bem flarften Bewuftfein. Bo ber naive Freiligrath unr zu schaffen branchte, ba muß der subjektive benken und wiffen. Freiligraths Bilbung hat hier fehr fchwer ansfüllbare Luden. Manches Jahr, bas feit 1830 bie nene Beit Schritt um Schritt weiter geforbert bat, ift mit allen feinen Rampfen an Freiligrath fpurlog vornbergegangen, und unn, mo er plötlich die Augen aufschlägt und rings um fich eine geistige Welt keimen. weben und schaffen fieht, beren Dafein er früher taum geahnet, jest mochte er sich mit seiner schöpferischen Luft auch biefer Gestalten bemächtigen, jest mochte er ftatt Naturgebilde Gebanten schaffen. Die allgemeinen, nabeliegenden Bedanken der abfolnten Freiheit, ber ftolgen mannlichen Unabhangigfeit hat er auf ber Dberfläche bes nenen Reiches vorgefunden und fich ihrer leicht bemächtigt. Aber wie fehr er anch feine Begeisterung dafür heraufschraubt, Diefe Begeisterung ift noch nicht ocht; ihr fehlt noch ber bobere, fittliche Salt, ber biefer Freiheit erft Befen, biefem Streben erft Berechtigung gibt. Daß ber Beift ein ewiges Berben ift, bag er ein unveräußerliches Recht auf ungehemmte Fortentwicklung hat, und daß biefe feine innerfte Natur alle Schranken, die fie als Gestalten aus fich herausgeboren und fich zur Brufung

### 2. Bur rheinischen Kommunalordnung.

Gefchrieben im Oftober 1842.

Der Artikel "Kommunalwesen" in Nr. 287 der Kölnischen Zeitung\*) stellt die kühne Behauptung auf, daß der vierte Rheinische Laudtag\*\*) in seiner Gesantheit und die die Städte vertretenden Mitglieder insbesondere die Interessen und Wäusche ihrer Kommittenten gänzlich verkannt hätten. In Sach erklärt der Berjasser jenes Artisels die Ansorderung einer gleichen Gesetzgebung für Stadt und Land für einen schönen theoretischen, aber durchaus unpraktischen Traum. In Nr. 291 der Köln. Zeitung\*\*\*) wird noch die sernere Behauptung niedergelegt, daß die von den Bürgern der Stadt Köln ausgegangene Abresse eine rein lokale und nicht provinzielle Sache, und nur in ersterem Sume von ihren Konzipienten gedacht sei. An den Konzipienten der Kölner Abresse ist es nun, den Grund oder Unsgrund jener Behauptung öffentlich zu erhärten.

Wir für unsern Teil protestieren laut gegen jene Auffassung der Kölner Adresse und glauben, daß die Mehrzahl der Unterzeichner den Inhalt derselben in ganz entgegengesetzem Sinne aufgefaßt haben wird. Wir glauben zur Shre der Stadt und ihrer Bewohner nicht an jene Engherzigkeit, nicht an jenen kimmerlichen Egoismus, der aus der engen Sphäre seiner eigenen Interessen nicht heraus, sich dis zur Auffassung der höheren Interessen der Gesamtheit nicht aufschwingen kann; wir glanden vielmehr, daß eine ausgesprochene Bertretung des Gesamtinteresses in der Provinz in der Kölner Adresse einzig unterblieben ist in der tie empsundenen Übereinstimmung der Interessen des gesamten Landes, in der klaren Gewißheit, daß diese Übereinstimmung, wie es auch geschehen, Adressen gleichen Inhalts in allen bedeutenden Städten der Provinz hervorrusen werde. Dies ist umsere Aufssssung der Kölner Adresse, die

und Bewährung gegenübergestellt hat, auch wieder beseitigen muß, daß jede Schöpsung der Geschichte nur entsteht, um wieder zu vergehen und im Bergeben einer höheren Entsattung des Geistes Plag zu machen, das ist Freiligrath noch verborgen geblieden, und darum kann er nicht in die Tiesen des Geisterreiches dringen. Er besitht die Geister nicht, er hat sie geborgt. Entweder muß er nun weiter in seiner Entwicklung oder wieder zu seiner früheren Phase zurück. Ich werde mit großem Interesse saufe folgen.

<sup>\*)</sup> Bom 14. Oktober 1842. Berfaffer war ber Kölner Notar Dubyen.

<sup>\*\*) 1833</sup> Movember 10-Dezember 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Bom 18. Oftober 1842.

<sup>†)</sup> Diese Auffassung war zutressend, vgl. die Erklärung der Stadtverwaltung vom 1. November (abgedruckt Kölnische Zeitung Nr. 306).

wir allerdings einen präziseren Ausdruck und ein tieferes Eingehen in die Sache gewünscht hätten, um solchen Divergenzen, wie sie jest zu Tage kommen, zu entgehen. Wenn der Herfasser, wie sie jest zu Tage kommen, zu entgehen. Wenn der Herfasser des quäst. Artisels auch sogar in die Petitionen der übrigen rheinischen Städte seine Ausschlicht siesen der übrigen rheinischen Städte seine Ausschlicht gestellt dassen wir darauf nichts zu entgegnen, sondern nur Durchlesung der fraglichen Attenstüde zu enwsehelen. Absichtliche Selbstäusschlung, begründet in der Vorliebe für vorgesaste Weimung, halten wir sir incurabel. Die Erörterungen, die ums discher zu Gesicht gekommen sind, beschränken sich auf entgegengesehte Behauptungen, deren Berechtigung nur durch sich auf entgegengesehte Vehauptungen, deren Berechtigung nur durch sich welche die Notwendigkeit einer im Prinzip verschiedenen Berfassung für Stadt und Land behaupten, zunächst ausfordern, sich darüber zu ertlären, worin diese Verschiedenheit bestehen soll. Erst dann läßt sich dagegen streiten.

Borläufig wollen wir es versuchen, Diejenigen Berschiedenheiten, Die bisher laut geworben, naher zu beleuchten. Die Stäbte forbern felbftändige Bahl ihrer Repräsentanten, felbständige Bahl ihrer Burgermeifter durch ihre Repräsentanten und Gelbftandigfeit in ber Bermaltung ihres inneren Saushaltes. Gie forbern bies, weil fie glauben, daß fie der Bevormundung entwachsen, ihre eigenen Angelegenheiten felbit gu Warum follen die Landgemeinden nicht bas ordnen imstande find. Recht haben, diefelben Forderungen zu ftellen? Weil die Landbewohner an Ausübung politischer Rechte nicht gewöhnt find, weil die Sorge für bas nächste Bedürfnis ihnen nicht die nötige Freiheit erlaubt, die erforderlich, um fich allgemeinen Intereffen zu widmen, weil in fleineren Rreifen es gar zu leicht möglich ift, burch Ginfluß aller Art ein entschiedenes Ubergewicht zu erlangen und das Gigenintereffe an die Stelle des Gemeindeintereffes zu feten. Gind biefe Befürchtungen gegründet? Dem erften Einwurf fteht in unferm Rheinlande eine mehr als vierzigjährige Braris entgegen. Unfere Landgemeinden teilten mahrend biefer langen Beriode gleiche Rechte mit ben Städten, in jeder Gemeinde bestand ein - freilich auf durchaus ungenugende Beise gebildeter - Gemeinderat, eine große Bahl von Burgern mar gur Teilnahme an ben Gemeindeangelegenheiten berufen und hat fich, soweit es die Umftande gestatten, Renntnis der Bermaltungs: grundfake erworben und an der Ausübung politischer Rechte teilgenommen.

Daß die Intelligenz auf dem Lande niedriger steht als in den Städten, wird häusig behauptet aber nicht dargetan. Unter dem Einsluß der Gesestigebung und Bersassung der letzten Dezennien hat sich die Bildung über das ganze Land verbreitet und darf nicht mehr als ein Monopol einzelner großen Städte angesehen werden. Wenn eine gleiche Bevölkerung aus

ben fleineren Städten und aus ben Landgemeinden mit ber Bevölferung einer unferer größeren Städte verglichen wird, fo find wir fehr zweifelhaft, wo der meifte Ginn und die meifte praftische Bildung für Gemeindeangelegenheiten fich manifestieren murbe. Man verwirrt gewöhnlich bas Urteil dadurch, daß man, wo es fich ausschlieklich um ein gefundes, entschiedenes Urteil in Angelegenheiten ber Gemeinde handelt, ben Magitab der höchsten wissenschaftlichen Ausbildung anlegt. Gine folche ift auf Diesem Standpuntte durchaus nicht nötig. Die Landbewohner fonnen den Bewohnern der größeren Städte ohne Neid die größere Borbildung für allgemeine Staatsfragen, für Fragen ber Biffenschaft und Runft guge-Die Landbewohner find, wenn an der einen Seite fich ihnen die Mittel zur Erreichung und Fortentwicklung einer folchen Bilbung nicht jo leicht barbieten, an ber andern Seite burch die Gigentumlichfeit ihrer Ruftanbe gar nicht bagu berufen, jene Ausbildung praftifch anwenden gu fonnen. Wer will es ben fleinen Gemeinden gumuten, in den Die Reit bewegenden Staatsfragen die Initiative zu ergreifen, Anftalten für höhere Biffenschaft und Runft zu grunden, ber Induftrie durch großartige Unternehmungen neue Bahnen zu eröffnen. Gine folche Rumutung mare, gelinde gejagt, unpraftisch, und so bewährt es sich auch hier wieder, daß die Reaftionare, die die praftische Seite stets im Munde führen, fich als burchaus unpraftisch ausweisen, sobald ihre Traume mit bem wirklichen Gehalt ber Gegenwart aufammenftoßen. Wenn Die Landgemeinde Reprafentanten mahlt, fo mahlt fie Reprafentanten gur Bahrnehmung ihrer beichränften Intereffen, und biefen Repräsentanten wird die notige Bilbung jur Bahrnehmung jener Intereffen ebenfowenig fehlen, wie ben höher gebildeten Repräsentanten ber Großstädte jur Lojung ihrer Aufgabe. Die Repräsentation der Landgemeinde wird, wenn burch Wahl freiert, Die Elite ber Gemeinde in fich enthalten, und jene Elite, die durch die vielfachsten Bande noch mit ihren Mitburgern zusammenhängt, ift weit mehr bazu geeignet, die allmähliche und organische Weiterentwicklung ber Gemeindezuftande zu fordern, als es durch eine aus dem höheren Standpuntte der Regierung stattfindende Leitung je geschehen kann. Gine folche Leitung leidet an bem Grundubel, daß fie die Gelbständigfeit ber Landbewohner in dem Rreife der Tätiafeit, den fie felbftandig auszufüllen ein Recht haben, lahmt und oft vernichtet. Amang erzeugt Mißtrauen und Anechtsfinn. Anechtsfinn lähmt alle Energie und gebiert ben engherniaften Cavismus.

Der Einwurf, daß eine begabte Perfonlichkeit in ben Landgemeinden eine zu große Präponderanz gar zu leicht gewinne, hat nur dann einen Sinn, wenn zugleich bei bieser Berfonlichkeit schlechte, dem Gemeinwohl 100 1842.

schädliche Zwecke vorausgesett werden. Denn ift bas Etreben ein gerechtes, fo ift auch die Bravonderaus gerechtfertigt. Bu dem Einwurf felbit ift gunächit an fagen, daß berfelbe Stadt und Land in gleichem Gerade in ben Städten tritt die Braponberang einzelner Berjönlichkeiten am schäristen bervor, weil hohe Anerkennung ber Berjonen ein Attribut, eine geiftige Errungenschaft der höberen Bildung ift, eiferfüchtige Aberwachung und Nichtanerfennung des mahrhaft Tüchtigen bagegen ber nieberen Bilbungsftufe eignet. Begen bie Borherrichaft ber schlechten Berfonlichfeit gibt es für Stadt und Land Die gleichen Mittel. Berufung aller felbständigen Individuen zur Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten bireft oder burch Reprajentation und abjolnte Offentlichfeit der öffentlichen Sandlungen. Auf dem Lande, wo die Praponderang der Bildung als folche felten, ift die Pravonderang einer gewiffen Rette von Intereffen, die in einer Berjon ihren Ausbruck finden, besto häufiger. Dieje Intereffen, wenn fie die öffentliche Gewalt einmal an fich geriffen, begraben ihr nächtiges Werf in tiefe Seimlichkeit und leiten die Macht. die aus ihrer Kombination entsprungen, blikartig gegen ihre Geguer, die eine individuelle Gelbständigfeit anftreben, ber Bevormundung fich entgieben, oder über Migbranch ber Umtsgewalt zu Partei-Augen und Rrommen ihren Mitburgern die Angen öffnen. Gine in Dunkel gehüllte Gewalt ift weit furchtbarer, als eine Gewalt, beren Febern und Schraufen iebem Muge bloß liegen. Die Bifentlichkeit wird auch auf bem Lande die Häupter der Verwaltung ihres opinmartig, idyllisch und patriarchalisch einschläfernden Rimbus beranben, Intereffen werden Jutereffen gegenüber treten und dadurch das notwendige Gleichgewicht herstellen. Zugegeben, daß bennoch für Angenblicke Die Praponderang einer ichlechten Berionlichfeit möglich, fo fragen wir, ift es benn ein befferes Gegenmittel, Die Uberwachung einer folchen Perfonlichkeit der Regierung, die ihr ferne, als den Mitburgern, die ihr nabe fieht, anzuvertrauen? Man dehne nur Die Gewalt der Beamten in der Gemeinde nicht fo fehr aus, binde die Exefutivaewalt, joweit es ohne Lähmung ihrer Birtjamfeit möglich ift, an die Teilnahme der Repräsentanten des Bolfes, und die Behörde wird in stetem lebendigen Ausgmmenhange mit dem Bolfe erhalten werden, und nicht allzu weit von dem rechten Wege abweichen fonnen.

Daß auch die öffentliche Meinung zuweilen auf Frrwegen wandeln kann, wer wollte das bestreiten? Aber der Weg der menschlichen Entwicklung führt durch Frrtümer zur Wahrheit. Frrtümer sind notwendig, und die Frage ist nur, ob einzelne sie für die Gesamtheit ausüben, oder ob die Gesamtheit auch den Frrtum als eine notwendige Konsequenz ihrer Fätigkeit hinnehmen will. Wir glanben, die bevorrechteten Einzelnen

haben lange und schwer genug geirrt, um bei dem Bolfe das Berlangen zu wecken, fünftig seine Fertumer und Mißgriffe selbst zu machen.

Was endlich den Einwurf betrifft, daß auf dem Lande nicht unabhängige Perjönlichkeiten genug daseien zur Wahrnehmung der öffentlichen Juteressen, so ist eben dieser Einwurf wieder vollkommen so unwahr und unpraktisch, als er dem flachen Beobachter gegründet und praktisch erscheint.

Zunächst ift eine unabhängige Stellung im Leben nicht absolnt durch einen gewissen Besitz, sondern im gleichen Grade durch das Maß der individuellen Bedürfnisse bedüngt. It das Bedürfnis auch tleiner, und die Masse der Zeit, die die notabeln Landbewohner erübrigen, also den öffentlichen Angelegenheiten ohne Schaden für ihre eigenen widmen können, ist gewiß größer, als die Zeitmasse, die der Elite der Städte zur freien Disposition bleibt.

Alle Borwürfe gegen die Gleichheit der Berfaffnnaspringipien für Stadt und Land in bezug auf die Bahl ber Reprafentanten werden fallen, jobald nur flar die Berichiedenheit des Wirkungsfreises und die darin notwendig begründete Verichiedenheit des intelleftuellen Standpunftes aufgefaßt wird. Es ift mahrhaft fomisch um die Berren Reaftionare, fie wollen durch Ginichwärzen von Berichiedenheiten, wo fie der freien Gelbitändiafeit widerstreben, die mahren, im Befen der Auftande begrundeten Berschiedenheiten aufheben. Die Landverwaltung foll burch bas Medium ber Regierung mit ber Bilbungsftufe ber Großstädte begliicht werden, mahrend jene Bildningsftufe zu ben Jutereffen, die zur Verhandlung fommen, gar nicht hinpagt und ben Menschen und ben Dingen fremd und feindlich gegenübersteht. Man prüfe doch 3. B., welche Resultate die Berpflanzung bureanfratisch gebildeter Bürgermeister in Landgemeinden, benen man jest jo häufig begegnet, geliefert hat. Das fremdartige Glement hat nur in jeltenen Fällen und mit Silfe langer Zeit fich amalgamiert, Bertrauen erweckt und die Gefamtheit gur Forderung der Jutereffen der Befamtheit angeregt. In den meiften Fällen mar froftiges, jedes schone, gemeinsame Streben totendes Diftrauen die schlimme Folge. Die Teilnahme an den Intereffen der Gesamtheit erlosch, und der Mann der Bureanfratie blahte fich, weil er auf feinem Standpunfte einzig baftand, auf zum hartdrückenden Autofraten. Die Weisheit bes Umtes fteht bei jolchen unglücklichen Buftanden dem Leben und Wirten bes Bolfes ichroff gegenüber und, ohne alle Berührungspunfte mit biefem, hemmt fie feinen natürlichen Aufschwung.

Der Berfaffer ber Aufjäte in Nr. 287 und 291 behanptet, auf bem Lanbe fei bas Bedurfnis einer größeren Gelbständigkeit nicht vorhanden,

102 1842.

und führt als Beleg zu biefer Behauptung an, bag feine einzige Land= gemeinde mit einem dahingehenden Besuche, selbst nicht bei der jetigen allgemeinen Bewegung, hervorgetreten fei. Diefer Beweis ift aber nichts weniger als zutreffend, benn es liegt barin jene gangliche Verkennung bes Standpunftes ber Landgemeinden, ben wir ichon oben rügten. Die Laudgemeinden können fich nicht zu Vertretern allgemeiner Unfichten gegenüber ber hohen Staatsregierung aufwerfen, fie tonnen auch nicht wie bie weise Stadt Roln barauf antragen, bag bie Staatsregierung ihre Entwürfe einem städtischen Komitee zur Prüfung und zu einer den eigentümlichen Buftanden ber Stadt entsprechenden Ummobelung gufertige. Die Landgemeinden werden fich nicht direft an den Gesetgeber um Emanation neuer Gesetze wenden, weil ihr Blick in der Regel nicht fo weit hinauf= reicht, und weil fie die Ohumacht ihrer Bestrebungen in Diefer Gphare gu oft haben empfinden muffen, um nicht von Wiederholung fruchtlojer Berjuche abgeschreckt zu sein. Man frage aber die Aftenrepositorien ber Regierungen, ob nicht bei ben Landgemeinden die Mängel ber bestehenden Berfaffung aufs schärffte hervorgetreten find, ob nicht die Landgemeinde bei jenen Rollegien mit aller Energie auf Abhülfe biefer Mangel angetragen haben? Es bürfte fich barin vielleicht ausweisen, bag es gerabe die größeren Städte find, die in eine gangliche Lethargie ben bestehenden Ruständen gegenüber versunken waren, weil die Verfassung der Bemeinde in ben größeren Städten nicht fo bireft und fichtbar auf bie Intereffen ber Gemeindeglieder einwirft wie in den Landgemeinden. Die Bitten und Beschwerben ber letteren find aar oft burch die stolze Rube des Schweigens von den Regierungen beantwortet worden, und eine fo volle Gewißheit ber Erfolglofigfeit aller Schritte hat fich vieler Gemüter bemächtigt, baß nur die Zeit die Vorurteile heben und die Teilnahme an den öffentlichen Ungelegenheiten nen beleben fann.

Wenn Stadt und Land eine vielgegliederte, wohlgehegte Einheit bilden, so darf das Land wohl von den Städten erwarten, daß sie die allgemeinen Fragen für das Ganze, nicht für einen beschränkten Teil auregen werden. Das Land hat bei der jehigen Bewegung auf die Städte vertrant, und wir hoffen es zur Ehre der Städte sagen zu können, es hat mit Recht vertraut.

Ober waren alle hiftorischen Ersahrungen für unsere Städte jo ganz und gar verloren, daß sie noch einmal töricht genug sein könnten, in einer privilegierten Berfassung ihr Heil zu suchen, wo nur in dem allgemeinen Rechtsbegriff Boden und Stütze einer brauchbaren Berfassung zu finden ist? In unserm Meinlande, das allen Privilegien und Abscheidungen so gründlich zuwider, sollen neue Städteprivilegien wieder auftauchen, sollen

bie alten Reichsstädte mit ihren besonderen Nechten wieder ausseben? Die reichsstädtischen Versassungen und Nechte sind untergegangen, weil sie besondere Versassungen und besondere Rechte waren, ohne Halt im Bewußtsein des Volkes. Sie sind, obsehon höherer Ordnung, als besondere zugrunde gegangen in dem allgemeinen Rechtsbegriff. Wollen sie sich jeht aus ihrem Grade wieder erheben? Wo liegt denn die Garantie sür ihre Dauer? Entweder ist die Selbständigkeit der Gemeinde eine gerechte Ansorderung des heutigen Standpunktes unserer Intelligenz, eine gerechte Forderung unserer Menschenwürde — und dann muß sie durch das Geseh als ein allgemeines Recht anerkannt und ins Leben gerusen werden, oder die Forderung ist das Ergebnis einer augenblicklichen Laune — und dann ist sie gleich ungerechtsfertigt für die Stadt wie sür das Laude.

Nur dann wenn Rechtsbegriffe und Verfaffungsgrundfage bie gange Maffe bes Bolfes burchdringen haben und in jedem Gingelnen an jedem Fleck des Landes ins Bewußtsein treten fonnen, ift die Fortbauer und Beiterbildung biefer Begriffe und Grundfage gefichert. Uns ber einigen Befamtheit entquillt ein immer frifches Leben, weil Jug und Ropf ber nötigen Berbindung fich erfreuen. Der Blutumlauf ift regelmäßig burch alle Teile bes Körpers, und ber einige Staatsförper entwickelt fich als ein organisches Gange nach innen und nach außen. Bon bem Staate, als einem einzigen Rechtssubieft, barf in Wahrheit gesagt werden: fo lange noch ein Blied an der Eflaverei der Buftande leidet, find alle Blieder noch in Stlavenbanden. Allerdings gibt es manche Berschiedenheiten in den Formen der inneren Verwaltung der Stadt- und Laudgemeinde, die aus mahrem Berständnis und aus tiefer Ginficht in die Gleichheit der Bringipien resultieren. Wenn die Stadtgemeinde 3. B. 30 Repräsentanten und die Landgemeinde 20 Repräsentanten mählt, so resultiert eine solche Wahl nicht aus bem Pringip ber Gleichheit, sondern aus ber größten Ungleichheit. In ben Städten wurden viele - nur wenige, in ben Landgemeinden wenige - fehr viele mahlen. Schon die Ungleichheit heißt hier nach erganzenden und die Gleichheit herstellenden Formen Deshalb ift man fait allfeitig barauf geraten, gur Berftellung eines direftern Rapports einen weiteren Burgerausschuß ben Stadtverordneten in den Städten gur Geite gu feten und bemfelben einen gewiffen Kreis der Tätigkeit anzuweisen. In den Landgemeinden ift eine folche Einrichtung unftatthaft, weil ihr Zweck, den bireften Bufammenhang mit dem Bolfe herzustellen, ohnehin schon erreicht ift. Die wohlverstandene Gleichheit ift überall nur mit offenen Angen anzuwenden, um etwas wahrhaft Praftisches zu schaffen. In einem Staate, wo Privilegien für Orte gegeben find, fonnen Privilegien für Perjonen nicht lange ausbleiben. 104 1842.

Beide stehen im innersten Rapport, und so zeigt es sich, daß überall, wo Privilegien der Personen, auch abgetrennte Städteordnung, wo Rechtsssleichheit, auch Gleichheit der Verwaltungssorm als Norm gilt. Soll eine Städteordnung im Sinne der alten Provinzen eingeführt werden, so müssen die Kommunalverbände anseinander gerissen, das Land muß von den Städten geschieden werden. Die Bedingung des gemeinsamen Fortsschrittes, die stete Berührung hört auf mit den aushörenden gleichen Interessen, der Kauer wird dem Bürger entsremdet und bei seiner untersgeordneten Stellung durch seine Jolierung in immer tiesere Varbarei zurückgestoßen. So bietet die Trennung überall Schatten, nirgends Licht.

Wie foll in der Rheinproving die natürliche Trennung gefucht werden? Die Landgemeinden follen doch wohl vorzugsweise oder ausschlieflich ackerbautreibend, die Städte vorzugsweise industriell fein. hältnis ift aber feineswegs in unferem Rheinlande vorhanden. Gin fehr großer Teil der Landgemeinden übertrifft an induftrieller Entfaltung bebeutenbe alte Stabte. Faft überall haben fich unter bem glücklichen Suftem der Gleichheit die verschiedenen Stände an allen Orten zugleich ausgebildet. Ja, ber größte Borteil, der einzige Schutz gegen die Ratalität Englands liegt darin, daß die Juduftrie und mit ihr die hohe Intelligeng fich über das gange Land verbreite, jeden Fleck durchdringe und fich nirgend fonzentriere. Der Beift imd die materielle Bewegung burchbringt bann harmonisch alle Kreise und fichert ben gleichmäßigen Fortschritt bes Bangen. Bo Städte fich zum Mittelpunkt heben, zu einzigen Spendern ber Intelligenz, ba gibt es Eflaven und herren. Bon ben Privilegien ber Städte zu den Privilegien der Berfonen ift nur ein Schritt.

Wie kann die Industrie sich übers ganze Land ausdehnen, wenn der Kausmann, der doch die Bildungshöhe der Städte haben muß, wenn er ihrer Konkurrenz soll begegnen können, nicht die gleichen politischen Rechte ausüben darf, wenn er, der Gebildete, den Druck des Beamtenstaats aufshärteste empfinden muß! Er wird dann die Stadt, die seinem geistigen Standpunkt entspricht, vorziehen, und das Land wird das einzige Medium seiner Fortentwicklung für immer entbehren. Und ist es nicht jeht allsgemein anerkannt, daß Freiheit und persönliche Selbständigkeit die Hebel aller großartigen, nationalen Entwicklung sind? Soll dem das Land dies Gebel entbehren, soll es durch die Gesetzgebung zum Stillstande gezwungen werden?

### 1843.

Berhältnis des Staates zur fortschreitenden Geistesbildung. Geschrieben im Juli 1843.

(Vgl. Band I, Kapitel 8.)

Ist es die Anfgabe des Staates, die allzu rasche Entwicklung des Geistes zu hemmen, wenn die nenen Joeen in das Bestehende vernichtend einzugreisen schoenien, oder ist es vielmehr die Aufgabe des Staates, den nenen Joeen Boden zu bereiten und ihre Entwicklung möglichst dadurch zu leiten, daß er das Tote wegräumt?

Die Annahegeligner broben, fo beint es tagtäglich, bem Christentum Bernichtung, fie glauben an feinen versonlichen Gott, an feine individuelle Fortbauer. Much wir, ruft ber Philifter, jene feige, vor jeder Gutichiedenheit mit scheuer Ehrfurcht erfüllte Salbheit, ja auch wir teilen jene Unficht, und wir wollen und verlangen, daß der Ctaat jede Meinung Aber etwas anderes ift es, eine Meinung bulben, und etwas anderes ift es, erlauben, daß eine den bestehenden Ginrichtungen des Staates widersprechende Meinung auf alle mögliche Beije ins Bolt gebracht werde. Die wissenschaftliche Erörterung mag frei sein, denn fie wirft nicht auf die Maffen, aber die Entwicklung staatsfeindlicher Grundfate in Alnaschriften und politischen Blättern ift unbedingt gu mißbilligen. Wo foll es hinans, wenn das Bolf feine Götter, an die es alaubt, gertrimmert fieht und ihm feine auderen Götter aufgestellt werden, an die es glauben fann? Ginen Glauben muß bas Bolt doch haben, denn auf dem Glauben beruht feine Sittlichfeit, beruht die gange Existens der Gesellschaft. Nehmt dem Bolfe feinen Glauben, nehmt ihm feinen Lohn und feine Strafe in himmel und bolle, und ihr werdet alle feine Leidenschaften entfesseln und die Anflösung bes Staates berbeiführen.

So ungefähr lautet das Programm der Superklugen, die da praktisch zu sein glauben und mit einer Mischung von Hohn und Furcht auf alle Theorie herabsehen. Wohl wird es ihnen etwas unheimlich zu Mut, 106 1843.

wenn fie fehen, wie fich die neue Zbee mehr und mehr Bahn bricht, und fie ahnen bereits, daß ihr Reich wohl von biefer Welt fein dürfte.

Was enthält nun jenes Programm zunächst? Die nackte Behauptung: Es gab stets und es wird stets geben eine unendliche Mehrzahl von Menschen, die nicht bis zur Wahrheit emporgebildet werden können, die verdammt sind, als Unsreie zu leben und zu sterben, im Dienste weniger Bevorrechteter. Emanzipiert ihr diese Eslaven äußerlich, ohne sie zugleich geistig zu euch heranbilden zu können, so werden sie eure ganze sehzge soziale Ordnung zertrümmern und werden sich und euch unter den Trümmern begraden.

Darauf ift zu erwidern, daß der Beift nur dann mahrhaft frei ift, wenn er alle Beifter frei weiß, daß die Beschichte stets strebt, die Aufgabe zu lofen, die Bildung in immer weitere Kreise zu verbreiten, womit dann das Ausschließen irgend einer Alaffe ber Gefellichaft gang unverträglich ift. Der moderne Staat (der Begriffsstaat) hat die unbestrittene Anfgabe, das eben ermähnte Biel aller Geschichte zu feinem eignen Biel gu machen, fich in ben Dienft diefer 3dee zu begeben und aufs fraftigfte ihre Verwirklichung vorzubereiten. Es ift falfch, wenn ba behauptet wird, die neue Lehre fturge bas alte Gebaude um, ohne irgend etwas Positives an die Stelle gu fegen; nein, die gange Geschichte lehrt, bag zu allen Zeiten Negatives und Positives sich gang gleichbedeutend gegensiberstehen. Wenn eine historische Gestaltung untergeht, erhebt sich auf ihren Trümmern notwendig eine neue, mag auch bem bloden Auge, bas nur den alten Bau fieht, der schon verborgen gegenwärtige neue Bau nicht erscheinen. Reißt nur fühn die alten Pfeiler weg, wenn ihr euch überzeugt habt, daß fie wirklich morsch und faul find, an neuen wird es in ber Stunde ber Not nicht fehlen. Ihr behauptet, bas Sittengeset geht unter mit bem Sturge jener positiven Religionen, die bisher feine Träger waren. Ift benn bas Sittengeset untergegangen in ben eximierten gebildeten Berjonen, die fich von jenen positiven Religionen losgefagt haben? Sat nicht bas Sittengeset bieselbe Quelle milber Religion, ben Beift, und find beibe nicht ebenburtig? Daraus, daß bie positiven Religionen die Träger der Sittlichfeit waren, folgt feineswegs, daß fie dies auch bleiben muffen. Ihre Macht ift untergegangen, fie fehren guruck in ben Geift, ber fie geboren, weil ihre Miffion vollendet ift. Co lange diese Mission nicht vollendet war, find fie nicht untergegangen, und alle Angriffe haben nichts über fie vermocht. Auch die Sittlichkeit in ihren jetigen Bestimmungen wird einft nach Jahrtausenden untergeben, wenn fie ihre Miffion auf Erden vollendet haben wird. Wenn alle Beifter Freiheit, Liebe und Wohlwollen durchdringt, bann fallen bie

Bestimmungen, die für unentwickeltere Zustände notwendig waren, zurück, weil sie in das Wesen des Geistes selbst aufgenommen, in das Natursleben des Menschen übergegangen sind. Wenn der Kanmf zwischen Freisheit und Trieb zugunsten der ersteren sich mehr entscheidet, werden die sittlichen Bestimmungen weiter und weiter werden.

Aft aber Anarchie und Leidenschaft, Auflösung der bestehenden Staatsform mit Recht von ber neuen philosophischen Lehre zu fürchten? Ihre Begner weisen bin auf die Geschichte, die fie falsch interpretieren und beren feste Tatsachen fie nach Belieben ummobeln. Althen und Rom. heißt es, find untergegangen, weil fie ihre Götter verloren, weil jedes Band ber Gitte aus bem Bolfe verschwunden mar. Na, jene Staaten find untergegangen, aber nicht weil fie der neuen Lehre den Boden bereitet, fondern weil fie die neue Lehre von fich abgeftoßen haben. Das griechische Burger- und römische Raisertum hat fich bem Bringipienkampfe passiv ober gar feindlich gegenübergestellt und hat es nie versucht, ben Staat zu den neu in die Welt gefommenen Pringipien heraufzuheben. Das Chriftentum ift, wie alle Religion, aus bem Wiberftande geboren und im Rampfe groß geworden. Die alte Welt konnte fich erhalten, wenn fie die neue höhere Lehre zu erfennen vermochte. Gie mußte untergehen, weil ihr Sittengeset vor ber höheren Sittlichkeit bes Chriftentums nicht bestehen fonnte. Der grrtum hat ber Bahrheit gegenüber, wenn diese einmal ins Reich der Beariffe getreten ift, teine Macht, die niedere Gefittung muß ftets ber höberen weichen. Schaut hingus auf bas weite Feld ber Geschichte, mas hat Spanien entnerpt, mas hat Frankreich bem Abgrunde der Revolution zugeführt? Wahrlich nichts anderes, als bas ftarre Feithalten am alten Glauben, an den alten Formen, deren Geift längst vor dem Licht einer erblühten Wiffenschaft geschwunden war. Die Reformation ist erschienen und hat mit gewaltiger Sand an der religiösen Lehre gerüttelt: Bug, Calvin und andere haben mit mächtiger Sand bas moriche Gebäude untergraben. Ift das Christentum in feinen reinen, einfachen Grundbeftimmungen badurch gefallen, find die Staaten aufgelöft, find die Leidenschaften entfeffelt worden? Jawohl find die Staaten, die ber reineren Lehre fich verschloffen haben, an den Rand bes Berberbens gebracht worden, und die fittlichen Bestimmungen find im Dreißigjährigen Kriege auf Augenblicke geschwächt worden. Dies aber nur barum, weil Die alte Lehre fich fampfend gegenüberftellte, weil es in der Sine bes Gefechtes nur bem Streite galt, und bas Dbjeft besfelben eine Beitlang aus ben Augen gesett murbe. Die Staaten aber, die bie neue Lehre adoptiert und ihre reine Fortbildung gefordert haben, find gu hiftorischen Mächten geworden, benn fie haben fich an die Spite bes 108 1843.

Fortschritts gestellt und find selbst mit fortgeschritten. Ift nicht Breugen heute ber Staat der Intelligeng und der Bildung, und eine ber Großmachte Europas? Wem anders verdanft es feine Entwicklung, als dem Bringip des Protestantismus, dem Pringip des freien Fortschritts? Rann es für Preußens Große schlimmere Feinde geben als Die, Die feinen Fortschritt hemmen, bas Pringip, auf bem feine Große beruht, jum Stillftand bringen wollen? Der Protestantismus hat ben Ratholi= gismus in feinen ausgelebten Formen über ben Saufen geworfen, hat Ohrenbeichte, Bolibat und ben Glauben an die Unfehlbarfeit bes firchlichen Oberhauptes abgeschafft. Bit barum bas Christentum untergegangen, ift baburch die Sittlichfeit unter ben Befennern ber neuen Lehre erichlafft? Rein, bas Chriftentum und Die Gittlichfeit find perjungt und reiner aus dem Rampf gegangen, und eben im Rampfe hat fich Die Bahrheit ihrer Pringipien erprobt. Wie viele haben im Jahre 1520 Die Auflösung aller Ordnung durch die Abschaffung der Ohrenbeichte prophezeit, wie mancher glänbige Katholif wird eine folche Auflösung noch 1843 prophezeien? Der Protestantismus ift mitten in feiner Beweging gehemmt worden, weil das 16. Jahrhundert gur völligen Entfaltıma feiner Bringipien noch nicht herangereift mar. Das 19. Jahrhundert nimmt die Entwicklung da auf, wo fie fteben geblieben, und die fonjequente Beiterbildung des Gedanfens legt ihre vernichtende Sand an manche früher noch unangetaftet gebliebene Form. Der perfonliche Gott, wie ihn das Mittelalter als außerhalb der Welt ftebend gedacht, wird guruckgenommen in ben Beift, wird aus einem außeren an einem inneren. Der Beift erfennt bas Göttliche in fich und befitt es jest als bewußtes Eigentum. Richt ber perfonliche Gott ift aufgehoben, fondern nur die Vorstellung von demfelben wird eine höhere und reinere. Die Sittlichkeit verliert ihre Bafis, infofern folche in Lohn und Strafe jenfeits bestanden, dafür wird aber auch fie desto tiefer und fraftiger ins Innere bes Beiftes aufgenommen. Die Notwendigkeit und Bernünftigkeit der sittlichen Bestimmungen wird erfannt und gelehrt, der Beift fühlt fich in der sittlichen Weltordnung bei sich; nicht mehr bedarf es der Furcht und bes Lohnes gur Gittlichfeit, Die Freiheit führt fortan gu ihr bin.

Das Bolf soll an etwas Positives glauben, sagen die Philister! Bohlan, dann greise der Staat der nenen geistigen Lehre unter die Arme, bereite ihren Boden und sorge dasür, daß sie bald das Eigentum vieler werde; ist der Kreis der Gebildeten erweitert und ist in diesem Kreise das neue Sittengeset positiv geworden, dann wird es auch dem Bolke als eine starke positive Macht erscheinen, dann wird das Bolk lieber und sicherer an den sebendigen höheren Geist als an den sernen jenseitigen glauben.

Ist denn der Begriff der sittlichen Weltordnung so schwer zu sassen, ist er nicht einsach klar und unendlich erhabener als die Hinweisung auf eine dunkle, gesteime Macht, die nur die Phantasse ängstigen, den Geist aber nie befriedigen kann? Auch die Philosophie wird einst ihren Kultus haben, aber ihre Priester werden lehren und ihre Gläubigen werden in Taten ihre Undacht an die Gottheit seiern. Soll die Lehre von der Göttlichseit des Geistes in seinem ewigen Fortschritt nicht auf das Vols wirken? Das Volst muß und wird diese Lehre sassen wie einsleuchtet. War sich mu Mittelalter der einzige Begriff der Ehre verwögend, so große Erscheinungen im Nittertum hervorzurussen, wie mächtig wird dieser Begriff sich erst entsalten, wenn die Ehre eine einzige, überall wird dieser Begriff sich erst entsalten, wenn die Ehre eine einzige, überall wird dieser den Erdboden anerkannte sein wird. Es ist wahrlich Frevel, noch daran zu zweiseln, daß das neue Prinzip nicht Kraft genug haben soll, die sittliche Weltordnung aufrecht zu erhalten.

Die Stürme aber, jene Auflösung der sozialen Bande, die die Herren prophezeien, wenn der Staat der neuen Lehre seine Ohren schließt, seine mächtigen Organe zur Aufrechthaltung eines Glaubens verwendet, dessen Sturz keine menschliche Macht verhindern kann! Die Wissenschaft dringt allgemach auf tausend Wegen ins Volk, und das sie der Fluch, daß sie, unnatürlich gehenunt, nicht ihre volken Strahlen ausgießen, nicht positiv schaffen, sondern sich nur negativ und vernichtend verhalten kann. Räumen doch selbst die Gegner ein, daß die wahre Wissenschaft Kraft genug besitze, den Geist zu ersüllen, zu halten und zu tragen. Also nicht in der ganzen, sondern in der trüben halben, durch tausend falsche Kanäle gebrochenen Wissenschaft liegt die Gefahr. Und man will dennoch die nene Lehre nicht offen zum Bolke reden lassen. Wohlan, dann wird sie dem Volke auf Schleichwegen zugehen, das Gist des Misverständnisses wird sich ausen, und kein Licht wird da sein, die gewitterschwüle Lust davon zu reinigen.

Die Wahrheit ist allmächtig, und wenn ihr sie von den Fesseln befreit, wenn ihr mit zarter, weiser Hand die Borurteile löst, die Pulssschläge des Geistes fühlt und dem Fortschritte eine sreundliche Stätte bereitet, darin wird die Wahrheit im vollen Glauze sich erheben und den Frrum verscheuchen. Kämpst ihr aber gegen die Wahrheit und den Fortschritt an, so werdet ihr den Sturm über euere Häupter herbeisziehen, und der Kamps wird entwickeln, was der friedlichen Vernunft nicht zu entwickeln vergömt wurde. Die alten Formen werden ihr Leben, ihren Juhalt, das Volk wird seinen Glauben daran verloren haben, und in trostloser Stunde werdet ihr ench ratlos nach neuen Basen der Sitts

lichfeit im Beifte bes Bolfes umfeben, und ju fpat euch gefteben muffen, baf ihr es burch eigene Schuld verfaumt habt, biefe neuen Bafen beranaubilden und großzugieben, um im Augenblicke ber Gefahr zu neuer Stuge zu bienen. Dann wird es wie 1789 vergebens fein, wenn bie in fleinen Kreifen fo lange eingedämmte Bildung fich urplöglich Luft macht und in poller Glorie fich aufrichtet, bann wird bas Bolf nicht mundig, nicht zu ihrem Berftandniffe allmählich herangebildet fein, und ftatt feiner Einficht werben feine Leibenschaften malten. Indem ihr euch an Die Spige ber Bilbung ftellt, haltet ihr bie Raben ber Bufunft in eurer Sand; indem ihr euch von ber Bilbung losjagt, schlägt bas Den ber Bufunft über euern Sauptern vernichtend gujammen. Benutt bie Beit ber Rube jum Fortschritt, jur Aussaat neuer Ideen und erwartet nicht ben Sturm. In ruhigen Perioden ift ber Beift frei und bas Extrem prallt ab am gefunden Ginne bes Bolfes, im fturmischen Augenblick wird bas Extrem als Rettungsanter ergriffen, und bie Stimme ber Bernunft tont nicht laut genug, um ben Irrtum aufzubeden. Im Frieden ftumpft fogar die erhabenfte neue 3bee fich ab und bringt nur allmählich und befruchtend ins Leben. 3m Rampfe wedt fie alle Leibenschaften auf, und ber Fanatismus entzündet fich an ihrem Dunkel und an ihrer geheimnisvollen Macht.

### 1844.

Rheinische Gisenbahn, Tariffontroverse mit D. Hausemann (7. Oftober 1844).

Mevissens Darlegungen wurden im Namen der Direktion der Rheinischen Eisenbahngesellschaft als Extradeilage zur Kölnischen Zeitung publiziert, mit drei Anlagen, die hier nicht aufgenommen worden sind.

(Vgl. Band I, Rapitel 9.)

# Äber den neuen Gütertransport-Tarifentwurf für die Rheinisch-Belgische Eisenbahn.

In einer Extrabeilage zu Nr. 272 der "Aachener Zeitung" eröffnet Herr Hansemann eine Kritif des neuen Taxisentwurfs für die Rheinische Eisenbahn mit den Worten:

"Der allgemeine Grundsat, welcher bei Festsetzung bes Tarifs die Direktion, so wie solche bis zum Anfange dieses Jahres bestand, geleitet hat, war: das Interesse ber Gesellschaft, welches auf die Erzielung des höchstmöglichen Reinertrages gerichtet sein nuß, mit dem volkswirtsschaftlichen Nugen der Gisenbahn, so viel es angeht, zu verbinden."

Diese Worte aus dem Munde des herrn Hansemann sind um so exfreulicher, als dadurch seststeht, daß derselbe allgemein als richtig anerfannte Grundsatz die alte Direktion bei Entwurf des jetzigen Taris geleitet hat, der sir die jetzige Direktion bei dem neuen Entwurf maßgebend gewesen ist. Die Verschiedenheit der Ansichten beruht darin, daß die jetzige Direktion glaubt, der bestehende Taris seinem Grundsatz durchaus unwerträglich, und eine totale Abänderung desselben sei gleicher Weise zur Erzielung des höchstmöglichen Reinertrages wie durch das volkswirtschaftliche Interesse geboten, während Herr Hansenum gerade das Gegenteil behauptet. Herr Hansenum wendet sich mit seiner Kritik gegen den neuen Entwurf und rechtsertigt den bestehenden Taris. Wir verhalten uns kritisch zu dem bestehenden und werden im Folgenden die Notwendigkeit einer totalen Abänderung nachzuweisen suchen.

#### I. Über ben belgischen und rheinischen Frachtanteil.

Ehe wir zur Tariffrage selbst übergehen, wenige Worte über den belgischen und rheinischen Frachtanteil und über das Verhältnis beider zueinander.

Bei dem bestehenden Taxife find folgende Sage bei Normierung der Fracht zugrunde gelegt:

| Bezeichnung<br>der Klaffe. | Auf der belgischen Bahnftrecte. | Auf der rheinischen Bahnstrecke. | Differenz.      |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1.                         | 41/2 63.                        | 5 C3.                            | 100.0           |
| 2.                         | 5 "                             | $6^{1/2}$ "                      | $23^{0}$ $_{0}$ |
| 3.                         | 6 "                             | 71 2 "                           | 20° 0           |
|                            | 15½ Cŝ.                         | 19 Cs.                           |                 |
| 4 a                        | 8 C3.                           | 8 C3.                            | _               |
| 4 b                        | 10 "                            | 10 "                             | -               |
| 4 c                        | 20 "                            | 20 "                             | _               |

Bir erlauben uns, auf biefes Anteilverhältnis herrn hangemanns Borte als befonders treffend anzuwenden:

"Sarmonie der Grundfätze werden die Verfasser dieses Tarifes für denielben wohl nicht beanipruchen wollen":

denn den obigen Bestimmungen über den belgischen und rheinischen Anteil mangelt es fo offenbar baran, daß herr hansemann und verbinden würde durch Aufdeckung der unferem bloden Ange verborgenen Grundfate, monach die obigen Cate für jede Barenflaffe different normiert worden. Berr Saufemann ift fo gutig, und zu belehren, daß die fur das Intereffe ber Aftionare ber Rheinischen Bahn wichtigfte Bestimmung über ben respettiven Frachtanteil Die Basis ber Berhandlungen hatte fein, nicht aber zur nachträglichen Verhandlung hatte ausgesetzt werden muffen. Wir find erstaunt über die genaue Kenntnis des im Schofe der jetigen Direftion Borgegangenen, Die Berr Saufemann bier wie an fo vielen andern Stellen feiner fritischen Betrachtungen entwickelt, und es gereicht uns jum Bergnügen, die obige Belehrung des Berrn Sanjemann badurch erwidern gu fonnen, daß wir die Behanptung, die Bestimmungen über ben gegenseitigen Frachtanteil seien zur nachträglichen Verhandlung ausgesett, für falich erflären. Wir haben im Geifte der uns gewordenen Belehrung jene Berhandlungen den übrigen vorausgehen laffen, haben uns auch bemüht, durch Feststellung einer auf foliden Gründen ruhenden, für den gangen Gutertransport gleichen Bafis für die beiderseitigen Frachtanteile diejenige Barmonie und Stetigfeit herbeiguführen, die wir in dem willfürlichen Belieben, das der bestehenden Verteilung zugrunde gelegen zu haben scheint, zu unserm Bedauern vermißten.

Die Verhandlungen über diesen Punkt schienen und scheinen und noch heute bei der Entwicklung von Motiven zur Abänderung des internationalen Tarifs nicht am Ort. Beide Fragen halten wir für wesentlich different und glauben, daß die unbesangene Prüfung der letzteren durch eine unzeitige Sinmischung der ersteren nur erschwert werden kann. Wir halten ein System der Willfür überall für verwerslich und glauben, daß ein gegenseitiger Vertrag nur dann auf gesunden Füßen sieht, wenn derselbe auf gründlicher, vorurteilsfreier Prüfung der Verhältnisse mit Fernhaltung jeder Sucht, sich durch persönliche Gewandtheit und Tastist besondere, nicht mit der Natur der Verhältnisse übereinstimmende Vorteile au stipulieren, basiert.

Was die Nachteile einer etwaigen Gleichstellung der Frachtanteile auf der Rheinisch-Belgischen Bahn betrifft, so mag sich herr Hansenn beruhigen, da im gegebenen Falle die Natur der Berhältnisse einer solchen Gleichstellung total widerspricht. Wiel eher dürfte sich die Frage erheben lassen, od nicht aus den willkürlich gegriffenen Bestimmungen über die beiderseitigen Frachtanteile eine nachteiligere Stellung der Interessen der Unterhaltungs- und der Betriebskoften der Benkanteile, der Unterhaltungs- und der Betriebskoften der beiden Bahnstrecken je hätte hervorachen können?

Bielleicht haben wir inbessen nur die höheren Motive bes Herrn Hansemann aus jenen Bestimmungen nicht herauszulesen vermocht, benn es ist ja herr Hansemann, ber in seiner Kritik sagt:

"Der Grundsatz ber gleichverteilenden Gerechtigkeit ift nicht nur von der Moral, sondern auch durch volkswirtschaftliche Rücksichten jeder Eisenbahnverwaltung geboten."

## II. Ungehörige Ginmifchung von Berfonlichfeiten ftort bie unbefangene Brufung ber Zuftanbe.

Herr Hansemann hat sich zu unserm Bebauern bemüht, durch Randsbemerkungen und versteckte Andeutungen 2c. die jetige Direktion der Rheinischen Sisendahn in zwei Lager zu trennen und da, wo es sich einzig um Interessen der Sisenbahn und des Publikums handelt, die verschiedenartigen Interessen zweier Städte als maßgebend erscheinen zu lassen. Indem wir es entschieden ablehnen, die Prüsung sachlicher Berschlichen Beimischungen dieser Art zu verdunkeln, hat es uns gefrent, den Herrn Hansemann so wohl von Dingen unterrichtet zu sehen, die sich im Schose der jetigen Direktion der Rheinischen Eisenbahn nicht zugertragen haben. Über die Notwendigkeit einer totalen Abänderung des

bestehenden Tarifs, namentlich über die Verwerflichkeit des Systems der vollen Ladung, hat bei der jetigen Direktion stets Ginstimmigkeit der Meinungen geherrscht. Wenn Serr Hansemann sagt:

"Die Anregung zur Abschaffung ber vollen Ladungen ist von kölnischen Mitgliedern der Rheinischen Gisenbahndirektion ausgegangen. Diese sollten, dem Bernehmen nach — ob namens der Direktion und inssolge eines von derselben gefaßten Beschlisses, oder ob individuell, ist mir nicht bekannt —, vor mehreren Monaten nach Antwerpen geschrieben haben, daß die Tirektion der Rheinischen Eisenbahngesellschaft darüber einwerstanden sei, das System der vollen Wagensladungen, wenigstens in Beziehung auf die Transporte zwischen Antwerpen und Köln, nicht beizubehalten. Der Zweck dieses Schreibens, daß man auch in Antwerpen bei der Belgischen Eisenbahnverwaltung sir das Ausschören des Systems der vollen Wagensahnungen sich verwende, ist erreicht worden. Wahrscheinlich nur hierdurch hat die Belgische Sienbahnverwaltung sich veranlaßt gefunden, sich den des fallsigen Tendenzen der könnischen Lietetionsmitglieder in Beziehung auf die Transporte zwischen Antwerpen und Köln anzuschließen",

fo haben wir auf diese unter ben Schnt eines perfiben On dit gestellten Insinationen nur zu erwidern, daß dieselben in jeder Beziehung falich find.

Um die Wahrheit dieser Behauptung zu beweisen und dem sonst so starken Gedächtnisse des Herrn Hansemann diesmal in etwa nachzuhelsen, teilen wir in den Anlagen A und B zwei Schreiben der Handelskammern von Antwerpen und Köln mit, die im Oktober und Rovember 1843, also zu einer Zeit, als Herr Hansemann noch an der Spize der Verwaltung stand, eingelausen sind, und die Herrn Hansemann nicht unbekannt geblieden sein können. Diese Schreiben rügen bereits alle Mängel, deren Beseitzigung der neue Tarisentwurf bezweckt.

Mit innigem Bedauern haben wir uns zu dieser Abschweifung auf das Gebiet der Persönlichseit gezwungen gesehen. Wir werden in folgenbem nur die Sache reden laffen.

## III. Beabfichtigte Beränderungen im Tarif für ben Rheinisch - Belgischen Gütertransport.

Die unter diesem Titel von Herrn Hansemann gelieserte spezielle Darstellung der beabsichtigten Abänderungen des bestehenden Tarissossissis ist in mehreren Beziehungen ungenan. Der bestehende Taris umfaßt drei Qualitätstlassen gewisser bezeichneter Waren in vollen Ladungen und vier Quantitätstlassen, nämlich:

- 4. Klaffe a) alle Waren ohne Unterschied von 500 bis unter 4500 Kilogr.;
- 4. Klaffe b) alle Waren ohne Unterschied von 50 bis 500 Kilogr.;
- 4. Klaffe c) alle Waren ohne Unterschied von 5 bis 50 Kilgr.;
- 4. Klasse d) alle Waren ohne Unterschied von 1 bis 50 Kigl.;

Der neue Tarif umsaßt bagegen nur fünf Klassen, nämlich: brei Qualitätsklassen für Quantitäten von 500 bis 4500 Kilogu.; eine gemischte Qualitätse und Quantitätsklasse für alle Quantitäten von 100 bis 500 Kilogu., und außerbem für gewisse Waren jeder Quantität eine Quantitätsklasse von 1 bis 100 Kilogramm.

Es ist irrig, wenn Herr Hansemann die drei ersten Klassen dadurch zu verdoppeln sucht, daß er aus einer einsachen reglementarischen Bestimmung der Bewilligung eines Rabatts von 10% für volle Ladungen von Waren der drei ersten Klassen drei verschiedene neue Klassen hereleitet.

Bei der Angabe, daß die unter

aa) bezeichneten Waren aus ber eriten in die zweite und die unter

bb) bezeichneten Waren aus der zweiten Rlaffe in die britte

verfett werden follen, ift überfehen worden, daß die Breife der projektierten zweiten Rlaffe für die meiften Entfernungen benen der bestehenden erften. und aleicherweise die Preise der beabsichtiaten dritten Klasse denen der bestehenden zweiten Rlaffe entsprechen, somit eine wirkliche Abanderma in bem Frachtsate Dieser Gegenstände nicht beabsichtigt wird. Es ift einzig Die Stellung biefer Gegenftande im Snftem, Die eine andere merben foll. In dem neuen Tarifentwurf ift für famtliche Rlaffen und für famtliche Stationen ein Unterschied in ber Berechnung nach ber Entfernung gemacht worden. Es ift in hohem Grade auffallend, daß es dem Beren Sanfemann entgangen fein follte, daß diefes Bringip ebenfowohl auf ben Transport von Untwerpen nach Köln wie auf alle andern Transporte Anwendung gefunden bat. Die Behauptung bes Berrn Sanfemann, es fei fur biefe Transporte ein erzeptioneller San angenommen, ift falich. Gur ben Transport zwischen Untwerpen und Köln ift einzig ausnahmsweise ber im allgemeinen für volle Wagenladungen feftgesette Rabatt von 10% auf alle Quantitäten über 500 Kiloar, ausgebehnt worden; dies aus dem einfachen Grunde, weil das Motiv, den Rabatt an volle Ladungen gu fnüpfen, für die Safen von Untwerpen und Roln, mo fich ftets binreichende Warenladungen vorfinden, gang wegfällt. Roln genießt alfo feinen erzeptionellen Borteil. Im Intereffe ber Gifenbahn fällt nur eine Beschränfung, die man nach dem Quantum der Warenbewegung für die

übrigen Stationen einstweilen noch hat beibehalten zu muffen geglaubt, für Köln weg, weil diese Beschränkung hier ganz sinns und zweckloß sein würde. Ober soll, um der falschen Abstraktion der Gleichheit zu fröhnen,

116 1844.

ein Zwang auch da noch bestehen bleiben, wo seiner Aufhebung durchaus tein anderes Interesse widerstrebt?

IV. Bollftändigfeit des Tarifs, Ginfachheit in der Ausführung, Barmonie der Grundfate.

herr hausemann fagt:

"Die vorerwähnten Borzüge können mit vollem Rechte von einer so totalen Beränderung gesordert werden, wie die Direktion sie beabsichtigt; denn das Bestehende verwirft man vernünftigerweise nicht, um Mangelhafteres an die Stelle zu sesen."

. Ist dieser Satz nicht eben so sehr auf jeden Taxisentwurf anwends bar? Waxum sollen die vorerwähnten Borzüge nur von einer totalen Beränderung, nicht von einem Taxis überhaupt gesordert werden?

Ob der bestehende Tarif sich durch diese Borzüge auszeichnet, wird sich der speziellen Prüfung desselchen ergeben. Es ist irrig, wenn Herr Hausen saufemann sagt, daß in dem nenen Entwurf für diesenigen Waren, die in den drei ersten Klassen nicht namentlich bezeichnet sind, ein Tarissatz für Quantitäten von 500 bis 4500 Kilogr. sehle. Diese Waren zahlen für alle Quantitäten über 100 Kilogr. den Tarissatz der vierten Klasse.

Wenn es ferner beifit, Die namentliche Bezeichnung berienigen Waren. Die gur britten Rlaffe gehören, fei fein Fortschritt in Bollftandigfeit, fo hat feine absolute Bollftandiafeit, sondern nur ein Fortschritt in Bollftändiafeit durch die spezielle Bezeichnung erreicht werden sollen, und dieser Fortschritt ift unserem Dafürhalten nach allerdings erreicht worden. Abfolute Bollftandigfeit ift nirgends beanfprucht, vielmehr find ausdrücklich famtliche in ben brei erften Rlaffen nicht bezeichnete Waren ber vierten Rlaffe zugeteilt worden. Daß es ratfamer und einfacher fein möchte, anftatt burch Bezeichnung bestimmter Waren burch ben vagen Ausbruck "analoge Gegenftande" die Rlaffe zu vervollftandigen, wird schwerlich jemand im Ernft behaupten. Die bisherige Erfahrung hat hinreichend bargetan, daß biefe Bezeichnung eine hochft unglücklich gewählte, zu endlofen Digverftandniffen Beranlaffung gebende ift. Der Mangel einer bestimmten Rlaffififation ift einer ber vielen Mangel, beren langere Aufrechterhaltung felbit burch bie von Seren Saniemann jo nachbrudliche ausgesprochene Chrfurcht für bas einmal Bestehende schwerlich gerecht= fertigt werben fann.

Die Wahrheit der Behauptung, daß die Einfachheit in der Ausführung bei dem projektierten Tarif geringer als bei dem bestehenden sein muffe, soll sich aus der Übersicht der beabsichtigten Beränderungen ergeben.

Wir bemerken dagegen nur, daß nach den bisherigen Erörterungen die Figierung gleicher proportioneller Frachtanteile für die belgische und rheinische Strecke die jeht sehr weitläusigen gegenseitigen Verechnungen zu vereinsachen in hohem Grade geeignet erscheint; — daß die speziellere Massissischen war unchts als die Abhüsse eines vielseitig gerügten Mangels ist, und daß der neue Tarisentwurf durch fünf Klassen die sieden Klassen des bestehenden Tarise erseht. Wir sind nicht so glücklich, in allem diesem Nachteile sür die Ginsachheit in der Ausssährung zu erkennen. Die Harmonie der Grundbjäge wird bei der serneren Prüsung der beiden Systeme sich ergeben.

#### V. Die totale Beranderung der Grundfate.

Freilich beruht der neue Tarisentwurf auf einer totalen Beränderung der Grundsätze; freilich hat sich die jetzige Direktion bestrebt, darin alle willfürlichen, nicht durch das Interesse der Gesellschaft gebotenen Besichränkungen und Bezationen des Handels wegfallen zu lassen und allen die gleiche, möglichst freie Benntzung des neuen Transportmittels zu gestatten. Sie erwartet dafür keinen Borwurf!

Die einzige Frage, die sich hier aufdrängen könnte, deren Prüfung sie rusig entgegensieht, lautet: Können die Beschränkungen des bestehenden Tarifs unbeschadet des sinanziellen Interesses der Gesellschaft wegfallen? Wenn Gerr Hansemann sagt:

"Ein großer Kansmann oder Fabrisant wird die Grundsäte seiner Geschäftssührung nicht über den Haufen wersen, solange deren Anwendung bedeutende Ersolge herbeiführt, oder solange nicht eine totale Beränderung jener Grundsäte, mit einem an moralische Gewißheit grenzenden Grade von Wahrscheinlichkeit, eine bedeutende Verbesserung des Geschäfts verspricht,"

so scheint diese allbekannte alte Maxime in diesem Falle nur angeführt, um einem trägen Sichberuhigen bei dem einmal Bestehenden das Wort zu reden und der prüsenden Kritif und Resorm den Weg zu sperren. Wir erlauben und dagegen zu sagen: Ein jeder tichtige Kaufmann wird von Zeit zu Zeit die Grundsätz seiner Geschäftssührung prüsen, wird erzsprichen, ob dieselben noch stets den Zuständen entsprechen oder überhaupt entsprochen haben. Der blendende, aber täuschende Schein eines augensblicklichen Ersolges wird ihn nicht bestimmen, das prinzipiell Falsche sortsbestehen zu lassen, damit sein Geschäft nicht über Nacht untergraben werde.

Wenn herr hansemann sich weiter ergeht und bemerkt, daß die Berwaltung eines großen Instituts bei Umwälzung ber bestehenden Berhält118 1844.

niffe um jo vorsichtiger fein muffe, als etwaige Bagftude nicht mit eigenem, fondern mit fremdem Gelbe gemacht werben, und als fie außerbem auf die Intereffen und Gewohnheiten bes großen Bublifums Rudficht zu nehmen habe, fo werden folche triviale Bahrheiten von niemand beftritten. Die baraus im betreffenden Falle gezogenen Schluffe find jeboch abermals falich. Berr Sanfemann fagt zwar: Aber Erfolglofigfeit bes bestehenden Tarifs fei nicht zu flagen; es hangt die Richtigkeit Diefer Behauptung jedoch einzig von ber Große ber Erwartungen ab, die gu hegen man berechtigt mar. Wir gefteben gern, bag unferm Dafürhalten nach der internationale Gütertransport unter den bestehenden Berhältnissen ungenügend, und daß es unter bem bestehenden Tarif noch burchans nicht gelungen ift, ben großen Transittransport vom Rheine ab auf Die Gijenbahn zu lenten. Daß bies geschehen, bag bie Gifenbahn mit Schiffahrt und Dampfichleppichiffahrt mit Glud fonfurrieren tonne, haben wir nie bezweifelt, und wenn Berr Saufemann bas Gegenteil zu behaupten Miene macht, fo ift er ben Beweis für seine Behauptung ichulbig geblieben.

Bur bessern Würdigung dessen, was bisher auf der Gisenbahn erzeicht worden, und dessen, was künftig noch zu erreichen übrig bleibt, sind in der Anlage C die Gesantquanta der auf dem Rheine transportierten Güter und einige besonders wesentliche einzelne Warengattungen mit den auf der Eisenbahn transportierten zum Vergleiche gegenübergestellt worden. Es geht aus dieser Zusammenstellung klar hervor, daß die Zukunist des internationalen Güterverschrs durch die Hervor, daß die Aransitzuts bedingt ist, sowohl weil dieses an Quantität die innere internationale Güterbewegung dei weitem übertrifft, als auch, weil nur für das Transitzut eine starte Konkurrenz zu besiegen ist, die für jene innere Versendung gar nicht eristiert.

Wie fich die Worte bes Berrn Sanjemann:

"Namentlich hat Antwerpen in Beziehung auf Gütertransport schon eine Wichtigkeit erlangt, welche man dort gar nicht von der Eisenbahn zu erwarten waate",

ber Tatsache gegenüber verhalten, daß die ganze Bewegung von Köln nach Antwerpen sich auf eirea 20000 ztr. per Jahr, von Antwerpen nach Köln auf eirea 450000 ztr. beschränkt, während rheinabwärts über Holland eirea 2500000 ztr. verstand werden, und daß bis zu diesem Augenblick über dickte der Houterstandigegenstände, Zucker, Häute, Eisen, siber Rotterdam geht, wollen wir dem umparteischen Urteil anheimgeben. Allgemeine Maximen sind, wie es sich zeigt, da schlecht am Orte, wo es sich um Feststellung ganz prezieller Zahlenverhältnisse handelt. Wir gestehen, daß es uns überrasicht

hat, daß es dem Herrn Hansemann nicht hat gefallen wollen, seine Beshauptungen durch Zahlen zu belegen. Er würde sich in diesem Falle gewiß von der völligen Haltlosigkeit derselben überzeugt haben. Es würde ihm dann auch nicht zweiselhaft geblieben sein, worauf unter den bestehenden Berhältnissen jede Direktion der Rheinischen Gisenbahn ihr Hauptsaugenmerk zu richten hat, nämlich auf die Überleitung und Entwicklung der Transitbewegung.

VI. Die beabsichtigte teilweife Aufhebung, refp. die Befchränfung bes Syftems ber vollen Bagenladungen.

Diefen Abschnitt leitet Berr Saufemann mit ben Worten ein:

"Benn über irgend etwas, so sind alle im Eisenbahnbetriebe ersjahrenen Personen darüber einverstanden, daß mit vollen Wagensladungen die Transporte auf der Eisenbahn am wohlseilsten bewirft werden können, daß dieselben also mit dem allgemeinen volkswirtsichaftlichen Jnteresse, welches die möglich niedrigsten Transportpreise exheischt, übereinstimmen."

Indem wir uns mit dieser wohltönenden Redensart abermals einverstanden erklären, haben wir dieselbe dahin zu ergänzen, daß das volkswirtschaftliche Interesse nicht allein die möglich niedrigsten Transportpreise
erheischt, sondern eben so sehr fordert, daß diese niedrigsten Transportpreise
nicht zu einem Monopol einzelner Spediteure, sonder allen Versendern
möglichst gleich zugänglich gemacht werden.

Bleibt der letztere Sat unberücksichtigt, so ergibt es sich, daß der niedrigste Preis nur von einzelnen zum Nachteil des Ganzen ausgebeutet, und dadurch eben so sehr das volkswirtschaftliche wie das finanzielle Juteresse der Eisenbahngesellschaft gefährdet wird.

Bie sich ein System ber vollen Wagenladungen, das den Bersender großer Quantitäten um etwa 40 Prozent gegen den Bersender geringerer Quantitäten in Borteil stellt, mit der in der Kritif des Herrn Hausemann wiederholt angerusenen "gleichverteilenden Gerechtigkeit" verträgt, vermögen wir nicht einzusehen. Das System der vollen Ladung erzeugt zugunsten größerer Bequemlichkeit in der Eisenbahnwerwaltung:

- a) Ein Monopol weniger Spediteure in Antwerpen und Köln, und eine allgemeine Vermehrung der Transportpreise um wenigstens 20 Centimes pr. 100 Kilogramm.
- b) Der Borteil ber Schnelligkeit, ben die Gisenbahnen bieten, wird unter ber Herrschaft bes Systems ber vollen Ladung rein illusorisch. Die Versendung erleidet zum Zweck der Sammlung der Waren einen

willfürlichen Berzug, ber jebe Regelmäßigfeit und Sicherheit, Diese Grundbedingungen bes Gütertransports, für ben Warenempfänger wie für die Eisenbahnverwaltung ganzlich aufhebt.

c) Den monopolisierenden Spediteuren ist der möglichst weite Spielraum für willkürliche Frachtberechnungen gegeben, und tagtäglich werden Güter der drei ersten Klassen zum Tautssage der vierten Klasse den Smpfängern berechnet. Die Frachtbissernz wird in diesen Fällen künftlich der Einnahme der Gisenbahn entzogen und in die Tasche des Spediteurs geleitet, während der Warnbezieher noch obendrein alle Nachteile des Sammelspitems zu tragen hat.

d) Die volle Ladung erzeugt das abnorme Berhältnis, daß Sendungen von Antwerpen aus, für Kölner Handlungshäuser bestimmt, an Spediteure in Köln adressiert werden, die dann die Überlieserung derselben gegen hohe Spesen bewirken und zudem eine oft sehr unerwünschte Einsicht in die geschäftlichen Beziehungen der Empfänger erlangen.

e) Die einzelnen Wagen werden schwerer als normal beladen, und ganze Büge burch Brechen ber Kedern ber größten Gefahr ansgeseicht.

Die hier furz angedeuteten Nachteile des Spstems der vollen Ladung sind von den Handelskammern zu Antwerpen und Köln, die zu einem kompetenten Urteil gewiß besugt sind, gleich beim Erscheinen des bestehenden Tarifs gerügt und dis hente von keiner Seite in Abrede gestellt worden.

In dieser Rüge des Handelsstandes hätte unserem Dafürhalten nach für Herrn Hangemann die ernste Aufforderung liegen follen, die Halbarteit seines Systems in vollswirtschaftlicher Hinsicht und in Hinsicht auf das sinanzielle Juteresse der Gisenbahn zu prüsen.

herr hanjemann ift indeffen noch jest von ber Bortrefflichfeit feines Spftems jo fehr überzengt, daß er behauptet:

"Selbst wenn in einem Orte die Quantität der Waren in so reichlichem Maße zuströmt, daß die Eisenbahnverwaltung in der Regel Vorrat genug zur Vervollständigung der Ladungen hat, so ist es sir sie doch viel vorteilhafter, wenn diese Vervollständigung nicht von ihr, sondern von andern Gütertransportunternehmern ersolgt, und zwar deshalb, weil die Expeditionsarbeiten der Eisenbahnverwaltung anßerordentlich dadurch vermehrt werden, wenn sie, anstatt von einem und demselben Absender eine Menge Kolli mit Einem Frachtbriese zu empfangen und adzuliesern, von einer mehr oder weniger großen Zahl Absender viele Kolli an verschiedene Abressaten zu besorgen hat. Denn beim Eisenbahnbetriebe ist die Einfachheit des Versahrens eine wesentliche Bedingung des Gewinns bei niedrigen Transportpreisen; nicht nur, weil durch die vermehrten Expeditionsarbeiten auch eine Kostenvermehrung eintritt, sondern auch weil dadurch die Komplitationen zunehmen, die Berantwortlichseit wächst und die Gesahr, in nachteilige Prozesse und in Schaden zu geraten, bedentlich wird. Seine Sisenbahngesellschaft muß sich, so viel es nur irgend angeht, vor Detailgeschäften hüten; denn sie ist, ihrer Natur und Organisation nach, niemals geeignet, solche Geschäfte so einsach und vorteilhaft zu betreiben, wie ein Handlungshaus."

Anstatt bieser vielen nichts beweisenden Worte scheint es uns einzig angemessen, zu untersuchen:

- a) Wie groß ift ber Borteil, welcher ber Gijenbahn im Betriebe burch bas Syftem ber vollen Ladungen erwächst?
- b) Wie hoch find die bei dem System der vollen Ladungen unwermeidlichen Nachteile ad a bis e zu berechnen, und wie hoch ist das Warenquantum anzuschlagen, das durch diese centimes additionnels, durch Verzögerung und Unregelmäßigkeit des Versandes der Eisenbahn künstlich entzogen wird?

Zur Prüfung der ersten Frage geben wir die nötigen Momente in der Anlage D. Die zweite wird sich jeder durch Prüfung der Anlage C beautworten können. Der in der Anlage D sich ergebende Vorteil von höchstens 3 Cent. pr. 50 Kilogr. ist wahrlich nicht bedeutend genug, um volle Ladungen künstlich zu erzwingen, da, wo solche nicht aus der Natur des Verkehrs von selbst sich ergeben.

Die vorstehenden Bemerkungen werden genügen, um darzutun, daß die jetige Direktion der Rheinischen Sisenbahn das System der vollen Ladungen für eine Beschränkung der gleichen Rechte aller ansieht, deren Beibehalkung nur da gerechtsetrigt werden kann, wo ein gänzliches Aufzgeben desselben die in der Beilage D berechnete Erhöhung der Betriebsskoften herbeisühren würde. Auch in diesem Falle muß indessen die Frachtschsenz zwischen voller und unwoller Ladung in angemessenem Verhälknisse zu den höheren Betriebskosten stehen, und wenn eine Überschreitung etwa stattsfinden soll, so ist dieselbe so zu greisen, daß die dadurch entstehende Mehreinnahme wirklich der Sisenbahn und nicht dem Speditenr zusließt.

In dem Taxifentwurf ist für die Bewegung zwischen Antwerpen und Köln das System der vollen Ladung ganz aufgegeben, weil sich sür die Beibehaltung desselben durchaus keine stichhaltigen Gründe gezeigt haben. Gine Beschränkung auch da beizubehalten, wo die Natur des Verkehrs ohnehin die Vorteile, die durch die Beschränkung erreicht werden sollen, schon darbietet, bloß um dem Grundsake der abstrakten absoluten

122 1844.

Gleichheit zu huldigen — liegt nicht in unserer Absicht. Wir wünschen, so viel wie möglich auf alle gleichmäßig die Vorteile, die der Transport auf Eisenbahnen etwa bieten kann, auszudehnen, wenn das finanzielle Interesse der Gesellschaft, die wir vertreten, nicht Abweichungen gebietet; aber wir sind weit entfernt, Beschränkungen des Verkehrs für alle sortsbeschen zu lassen, bloß weil ihrer Aussehung für alle zurzeit noch Hindernisse entgegenstehen.

herr hausemann fagt, indem er fich bafür ausspricht, niedrige Frachtfage für alle Cendungen nach Belgien eintreten zu laffen,

"weil es schon Gewinn für die Eisenbahnverwaltung ift, wenn sie die Transportkosten verdient und auf diese Weise die Kosten der Rücksendung der leeren Wagen erspart. Jedoch erachte ich aus den unter III. angegebenen Gründen bei so sehr niedrigen Frachtsähen die Festhaltung des Systems der vollen Wagenladungen unerläßlich, wenn die Eisenbahnverwaltung dabei gewinnen soll."

Wir vermögen nicht einzuschen, wie sich diese beiden Sähe zusammenreimen. Bem leere Wagen zurückgeschafft werden müssen, fällt der Hauptvorteil der vollen Ladung ganz weg, und die Annahme kleinerer Quantitäten verurzacht einzig die Mühe, einige Frachtbriese mehr anzunehmen. Es ist daher gewiß nicht das Interesse der Aheinischen Eisenbahngesellschaft, was die Beibehaltung der vollen Ladung für Versendungen nach Belgien motiviert; beise Beibehaltung liegt vielmehr ansichließlich im belgischen Interesse, und selbs dürzte wohl über kurz oder lang für nicht wesentlich genug erachtet werden, um diese Beibehaltung zu fordern.

Berr Banfemann behanptet ferner:

"Die Aufhebung der vollen Ladung wird durch den von der Direktion angeführten Umstand nicht gerechtsertigt, daß man dem Publikum die Kosten der Gütersammler (Spediteure) ersparen wolle. Diese Kosten werden durch die Konkurrenz auf ein Minimum gedracht, welches mit der Abernahme von Assisto und Mühewaltung im Vershältnis steht. Ohne Zweisel hat die Eisenbahndirektion, wenn sie sich an die Stelle der Spediteure setz, mehr Unkosten als diese; sie uns also, wenn sie Ersparungen sür das Publikum machen will, zum Nachteile der Aktionäre sich in eine kompliziertere, kostspieligere und gefährlichere Verwaltung einlassen."

Wie es um die Haltbarkeit dieser Behauptung steht, geht teilweise aus der in der Anlage C gelieferten Abersicht des unter dem bestehenden Tarif der Gisenbahn zugesallenen Transportes und aus den Schreiben der Handelskammern von Antwerpen und Köln hervor. Für die Beshauptung, daß die Eisenbahndirektion mehr Unkosten haben würde als

die Spediteure, wenn sie sich an die Stelle berselben sehen wollte, ist Herr Hausenmann den Beweis gänzlich schuldig geblieben. Wir erlauben uns daher, zunächst dieser Behauptung die entgegengesetzte gegenüber zustellen.

Bir halten dafür, daß die Gisenbahnverwaltung die Sammlung der Güter weit billiger als der Spediteur, und jedenfalls billiger als für die heute dem Spediteur zusallende Vergütung von 20 Cs., dewirken kann. Zudem erwächst daraus, daß die Gütersammlung direkt stattsindet, den Versendern der große Vorteil, daß die Verzögerungen und Unregelmäßigsteiten im Versande aufhören; denn es ist erident, daß die Gisenbahnverwaltung, dei der sich alle Güter konzentrieren, weit eher imstande ist, Wagensladungen zu kompletieren, als der einzelne Spediteur, dei dem nur ein gewisser Teil der zu transportierenden Gütermasse sich sammelt. Die ziehige Direktion ist, wie aus dem Gesagten deutlich genug hervorgeht, weit davon entsernt, die Richtigkeit der Ansichten des Herrn Hausenam über die Zweckmäßigkeit der Gütersammlungen anzuerkennen, und der des fallsige Schluß des Herrn Hausenam erscheint mindestens voreilig.

Die in dem Taxisentwurf angenommene geringe Frachtdifferenz von 10 Prozent soll keine Sammlung der Güter durch Spediteure erzielen, sondern ist absichtlich nicht höher gegriffen, um dem Berkehr nicht da, wo es seiner Natur widerstredt, die Kessel der vollen Ladung anzulegen.

Die Behauptung bes herrn hansemann:

"Daß die Spediteure einen großen Teil des Güterverfehrs zwischen Aachen und Köln der Sisenbahn zu gleichem Frachtpreise entrissen haben, zeigt deutlich genug, daß das Publikum im allgemeinen die Bermittelung der Gütersammler bequem und nüklich sindet",

beweist deshalb nichts, weil das Faktum, worauf der Schluß beruht, mit dem wirklichen Tatbestande im Widerspruch steht. Die in der "Aachener Zeitung" enthaltene Bekanntmachung" der Wollhändler Aachens vom 16. April beweist vielmehr, daß vor Abänderung des inneren Gisterreglements Frachtsuhrwert zwischen Aachen und Köln ins Leben gerusen wurde. Dieser Frachtsuhrwertbetrieb ist außer allem Zusammenhang mit der Abschaffung des Systems der vollen Ladung einzig darin bezusündet, daß bei direkten Berladungen von Leipzig oder Frankfurt nach Aachen und vice versa die Waaren mehr geschont und die Kosten einer Umladung in Köln vermieden werden. Die Forteristenz dieses Frachtsuhrwerts dürste sehre problematisch werden, sobald die in diesem Augenblickschwebenden Unterhandlungen wegen direkter Überladung der Güter von der Gisendahn ins Schiff zu Ende gesührt sein werden. Die in der Anslage C vorliegende Übersicht der Einnahmen aus dem inneren Berkehr

124 1844.

für die ersten neun Monate des Jahres 1844, und speziell der drei letzten Monate, verglichen mit den Ginnahmen der entsprechenden Monate des Jahres 1843, wird es jedem klar machen, daß das von Herrn Hansenn so sehr getadelte Reglement vom 20. Juni die finanzielle Prode glänzend bestieht, und daß alle Ginwürse gegen dasselbe eben so sehr an den praktischen Resultaten wie an den von uns angenommenen allgemeinen Prinzipien scheitern.

### VII. Die Tariffage.

Bei Entwerfung eines internationalen Tarifs ift unserm Dafürhalten nach bas Hauptaugenmert auf die bestehenden Berkehrsverhältnisse und auf die zurzeit vorhandene Konkurrenz zu richten.

Nach Anlage C zerfällt die Güterbewegung, wie sie unter dem bestehenden Tarif sich entwickelt hat, in zwei Teile:

- a) Transitbewegung in Produtten und Manufakten zwischen den Häfen von Antwerpen und Köln, die ungefähre Hälfte des internationalen Transportes im Quantum und zwei Drittel der Ginnahme aus demsselben für die rheinische Strecke darstellend.
- b) Eisen- und Schienensendungen von Lüttich nach den verschiedenen rheinischen Stationen, die ungefähre Hälfte des Quantums und ein Biertel der Ginnahme für die rheinische Strecke liefernd.

Ter von allen übrigen belgischen Stationen nach allen rheinischen Stationen stattgesundene Transport ergibt 35278 Zentner mit einer Einsnahme von Thle. 3682 Sgr. 25, oder zirka <sup>1/18</sup> des Quantums und <sup>1/12</sup> der Einnahme. Die Eisens und Schienensendungen Lüttichz sind der Eisenbahn unter deen beschenden Taris sämtlich zuteil geworden, und die Unmöglichkeit einer Konkurrenz des Frachtsuhrwerks für diese Warensgatungen ist durch die bisherige Ersahrung hinreichend dargetan. Eine Bermehrung der Eisens und Schienensenwigen ist durch eine Anderung des besiehenden Taris nicht zu erzielen. Die Zus und Khnahme dieser Transporte ist durch Handelskonjunkturen und durch Zollverträge, nicht durch den Taris der Eisenbahn bedingt.

So wenig wie für die Versendungen Lüttichs ist für die Versendungen der übrigen besgischen Stationen ein wesentlicher Zuwachs von einer Abänderung resp. Ermäßigung des Tarifs zu erwarten. Das Gesantquantum, welches diese Stationen bisher aufgeliefert haben, ist durchaus unbedeutend, und ebenso unbedeutend darf das genannt werden, was allensals noch durch Frachtschwerder der Gisenbahn entzogen worden sein mag. Eine Vermehrung dieser Vewegung ist einesteils durch zolleverträge, die einen vermehrten Manusaktenaustausch gestatten, andernteils

burch den künftigen Anschluß der französischen Sisenbahn bedingt. Für jett kann ein Tarif der Rheinischen Sisenbahn auf diese Transporte nur in sehr geringem Grade einwirken.

Bang anders verhält es fich mit ber Transitbewegung zwischen Antwerpen und Köln. Bergleicht man mit den bisberigen Resultaten die in der Anlage C gegebene Überficht der Güterbewegung auf dem Rheine im Nahre 1842, fo wird man gestehen muffen, daß erft ein fehr fleiner Teil biefer Bewegung bem Rheine entzogen worben und auf die Gifenbahn übergegangen ift. Das bisherige Resultat repräsentiert faum ein Drittel beffen, mas vom Rhein ab ber Gifenbahn quaeleitet werden fann, wenn ein die bestehenden Berhältniffe berücksichtigender Tarif es der Gisenbahn ermöglicht, mit ber fonfurrierenden Rheinschiffahrt in ben Breifen gleichen Schritt zu halten und in ber Schnelligfeit Borteile gegen biefelbe gu bieten. Wie fehr die Ableitung der Transitbewegung von Solland nach Untwerpen Lebensfrage für das finanzielle Intereffe der Rheinischen Gifenbahn ift, wird für jeden baraus flar hervorgehen, daß bas bisherige fehr geringe Resultat bennoch bereits zwei Drittel ber Gesamteinnahme aus dem internationalen Transport aufliefert. Diefe Lebensfrage machte es zur Notwendigfeit, bei einem neuen Tarifentwurf auf die Rheinfonfurreng im finangiellen Intereffe ber Gifenbahn vorzugsweise Rücksicht ju nehmen und die Mängel bes bestehenden Tarifs in diefer Begiehung ju verbeffern. Sollte biefer Zwed erreicht werben, fo mußten fur ben Transport amischen Antwerpen und Köln und vice versa solche Fracht= fage normiert werden, die mit den Rheinfrachten nabezu übereinstimmen. Die 20 centimes additionnels ber Guterfammler mußten wegfallen, und die unter dem Spftem der vollen Ladung unvermeidliche Unsicherheit und Unregelmäßigfeit in ben Begiehungen mußte aufhören, wenn nicht ber Transport noch ferner auf fünftliche Beise beschränft bleiben follte.

Da die Notwendigkeit, im finanziellen Interesse der Rheinischen Eisenbahngesellschaft Modisitationen des bestehenden Tarifs in angedeuteter Weise eintreten zu lassen, aus den bisherigen Resultaten sich undestreitdar ergibt, so blieb nur die Frage zu erörtren, od die Preisermäßigungen (die Aussehend der vollen Ladung ist auch nichts als eine Preisermäßigung, mit dem einzigen Unterschied, daß diese Ermäßigung nicht die Eisenbahn, sondern die Gütersammler trisst) auf die Bewegung zwischen Köln und Untwerpen zu beschränken oder gleichmäßig auf alle besgischen und rheinischen Stationen auszudehnen sei. Für die Versendungen von Besgien mußte die Notwendigkeit dieser Ermäßigung in Abrede gestellt werden, weil dieselbe eine Aufopserung der finanziellen Interessen diese Unsstieht auf eine dadurch zu bezweckende, nur in etwa erhebliche Versender

126 1844.

mehrung des Transportes sein würde. Für die Versendungen nach Belgien, mit Ausnahme der Sendungen nach Autwerpen, wurde die Notwenbigseit einer Ermäßigung der bestehenden Preise ebenfalls verneint, nutd anch sür die Sendungen nach Antwerpen belgischerseits nur Köln eine exzeptionelle Ermäßigung zugestanden, während wir diese Ermäßigung sin alle theinischen Stationen gleichmäßig deanspruchten und dieselben Gründe, die Hern Haufendun in seiner Kritif entwickett, dafür ansührten.

Nach den vorstehend entwicklten Gründen für eine exzeptionelle Behandlung des Transportes zwischen Antwerpen und Köln mußte bei Entwerfung des neuen Tarifs bei den Sähen für Köln und Antwerpen entweder alle prinzipielle Verbindung mit den generellen Frachtsähen aufgegeben oder ein solches Prinzip angenommen werden, dessen Resultate ungezwungen mit den vorhandenen und allseitig anerkannten Bedürsnissen übereinstimmten. Dieses Prinzip wurde in dem nach der Größe der Entsernung steigenden Rabatte gesunden. Das System des Rabatts für größere Strecken wurde angenommen:

- a) Weil es prinzipiell überall durch jene Gründe gerechtfertigt erscheinen muß, welche Herr Hansemann selbst dafür anführt und die von niemanden bestritten werden können.
- b) Beil dasselbe bei fast allen Transportspstemen Anwendung gefunden, resp. die Anwendung desselben ganz ungesucht aus den Verhältnissen selbst sich entwickelt hat. Wir führen nur an, daß per Fuhre sehr häusig ebenso billig auf längere wie auf fürzere Strecken verladen wird, und daß für die Rheinstädte unterhalb Köln die Schiffsfracht wenigstens ebenso hoch wie für Köln steht.
- c) Das Rabattspstem empfiehlt sich für den internationalen Tarif noch besonders dadurch, daß es einzig geeignet ist, durch die prinzipiell niedrigen Preise, die es für die entsernteren Handelsstädte Antwerpen, Brüffel, Gent, Ostende, Courtran darbietet, die Konkurrenz mit der Basserstraße zu ermöglichen.

Herr hansemann, der gegen die prinzipielle Richtigkeit dieses Systems nichts einzuwenden vermag, sucht dasselbe dennoch im gegebenen Falle als unzwecknäßig darzustellen, indem er sagt:

"Das beabsichtigte System der Rabatte ist auf die Frachtsätze nach Berhältnis der Entfernungen, im allgemeinen betrachtet, gewiß für die Rheinische Eisenbahngesellschaft nachteilig. Wahrscheinlich ist die Ersindung dieses Systems auch nur dem besondern Umstande zuszischreiben, daß den Ersindern die Konkurrenz des Wassertransportes zwischen Köln und Notterdam mit dem Eisenbahntransporte zwischen Köln und Antwerpen lebhaft vorgeschwebt hat."

Wir räumen dem Berrn Sanfemann gern ein, daß bei dem neuen Entwurf die Rücksicht auf die Konfurrenz des Rheines vorgeherricht hat. weil, wie wir burch Bahlen bargetan zu haben hoffen, ber größte Mangel des jenigen Tarifs darin besteht, daß diefer Konkurrenz nicht die gebuhrende Berudfichtigung guteil geworden ift. Die Frachtfage für die fleineren Entfernungen find mit wenigen Ausnahmen nicht höher als bisher normiert. Berr Banfemann mag fich baber bernhigen, wenn er fürchtet, daß der neue Tarifentwurf etwa das Frachtfuhrwert für die fleineren Entfernungen wieder berporrufen würde. Unter dem jekigen Tarif ift feine irgend erhebliche Konfurrenz des Frachtfuhrwerfs im internationalen Berfehr zum Borichein gefommen, wie foll eine folche Konfurreng nun durch den neuen Entwurf hervorgerufen werden? Gin Blick auf die Frachten, die laut Anlage C die einzelnen rheinischen Stationen aufbringen, genügt, um bargutun, daß die Rheinische Gisenbahndireftion nur in fehr geringem Grade bei ben für die Zwischenftationen differierenben Frachtiäken beteiligt ift, und daß die Tariffrage in bezug auf biefe Stationen faft ausschließlich bas belgische Intereffe berührt.

Wenn auch unter den obwaltenden Umständen eine im diesseitigen Interesse nicht unerwünschte Gleichstellung an dem entgegengesetzen belsgischen Interesse scheitert, so wird die Direktion der Rheinischen Sisendahngesellschaft im Interesse derselben doch genötigt sein, diesenigen Ermäßigungen und Abanderungen, die im gleichen Grade durch das beiderseitige Interesse geboten werden, eintreten zu lassen.

### VIII. Bolfsmirtichaftliche Rudfichten.

Nachdem herr hansemann die spezielle Kritif des neuen Tarisentwurfs beendigt hat, resumiert er dieselbe unter obiger Rubrif in den Worten:

"Das neue Tarisprojekt, in Verbindung mit den im innern Güterverkehr durch das Reglement vom 20. Juni 1844 eingeführten oben gerügten Veränderungen, ist für die Eisenbahngesellschaft nachteilig, weil es ein einsaches System durch ein komplizierteres und kostipieligeres erset, weil es die vollen Wagenladungen aussehed oder nicht gehörig begünstigt, weil die Klassissischen weniger gut als die bestehende ist, und weil die projektierten Rabatte auf die Tarissähenach Waßgade der Entsernungen unnötig den Gewinn schmälern. Nach volkswirtschaftlichen Grundsähen ist das Tarisprojekt verwerslich, weil es auf die Ubnahme und den Ruin der Produktion und der Gewerbe der Zwischenorte gerichtet ist, und mit dem Grundsahe der gleichverteisenden Gerechtigkeit in hohem Grade streitet."

128 1844.

Wir fragen: wie verhalten sich diese erhabenen, schöntlingenden Phrasen zu bem nackten Tatbestande, den wir ausgedeckt haben?

Also die gleichverteilende Gerechtigkeit hat das System der vollen Ladungen geschaffen, um alle gleich ungerecht und veratorisch zu behandeln. Tas volkswirtschaftliche Interesse hat geboten, die mit dem finanziellen Juteresse nicht allein vereindaren, sondern durch dieses Interesse gebotenen erzeptionell niedrigen Taxissäde für die Bewegung zwischen Köln und Untwerpen nicht eintreten zu lassen, weil das sinanzielle Interesse deines gleiche Ernäßigung für alle Stationen zuläßt. Dem Grundsah der abstratten Gleichheit zu gefallen, muß in volkswirtschaftlichem Interesse die gänzliche Verschiedensheit der Versehrsverhältnisse underücksicht bleiben.

Wir glauben, bag es faum möglich ift, grellere Biberfprüche gwischen Grundfat und Unwendung aufzustellen. Daß für die inneren rheinischen und belgischen Stationen in volkswirtschaftlicher Beziehung ber bestehende Tarif schlecht gemesen, ift noch von feiner Geite behauptet worden, und doch wird die Beibehaltung und in den meisten Fällen foggr Die Ermäßigung der bestehenden Tariffate nunmehr als verderblich bargestellt. weil in dem neuen Tarif erzeptionelle Berhaltniffe Die ihnen gebührende erzeptionelle Beachtung gefunden haben. Wie waren bie Berhaltniffe, wenn für einen Angenblick die Rheinische Gifenbahn als nicht vorhanden gedacht wird? Roln murbe zu benfelben Breifen, Die ber neue Tarif ihm bieten wird, feine Waren beziehen, und Duren, Efchweiler und Machen hätten für ihre Beziehungen noch die Spejen ber Spedition und die Fracht von Röln ab zuzulegen. Durch die Erbanung ber Rheinischen Gijenbahn hat fich das Berhältnis wesentlich zugunften diefer Städte geandert. Diefelben werden auch bei bem neuen Tarif imftande fein, ihre Baren nicht allein zu gleichen, sondern zu noch niedrigern Preisen als Roln zu beziehen, und wenn der Erport der Waren von Roln aus in dem Ent= wurfe besonders begunftigt erscheint, jo hat es gewiß nicht an den Beftrebungen ber Direktion ber Rheinischen Gifenbahn gelegen, wenn die erzeptionellen, im finanziellen Intereffe gebotenen Ermäßigungen für Röln nicht gleicherweise ben übrigen rheinischen Stationen guteil geworben find.

Bir überlaffen es nach dieser Darstellung ruhig der unbefangenen Prüfung, zu beurteilen, ob bei dem neuen Tarisentwurf, der bei einer allgemeinen Ermäßigung der Frachtpreise für alle eine Erhöhung der Einnahmen mit Grund hoffen läßt, oder bei dem bestehenden Taris, der auf Kosten der Einnahme durch das Monopol einzelner die allgemeine Benutzung verteuert und beschränkt, die gleichverteilende Gerechtigkeit und die Berücksichtigung der wirklich vorhandenen volkswirtschaftlichen Interessen vorgewaltet hat.

### 1845.

1. Über den Allgemeinen Hülfs- und Bildungsverein. 2. Schutzoll und Freihandel. 3. Briefe von der italienischen Reise.

### 1. Über den Allgemeinen Hülfs- und Bildungsverein.

Geschrieben am 15. März 1845.

(Bgl. Band I, Kapitel 10.)

Die unbestreitbare Tatfache, daß unfere heutigen fogialen Ruftanbe, unfere Sitten, unfere Gefetgebung und unfere religiöfen Unschauungen als Reflere ber inneren, geiftigen Bestimmungen nicht imftanbe find, gu verhüten, daß die Bahl ber Proletarier in allen Staaten ber Gegenwart in einer hochft beunruhigenden Progreffion fteigt, daß ber Befit fich mehr und mehr in den Sanden Weniger fongentriert, denen eine befithe und rechts loje Masse feindlich gegenübersteht -, hat als authentische Beurkundung ihrer Wahrheit die Idee von Bereinen für das Wohl ber arbeitenden Rlaffen ins Leben gerufen. Dag ein tiefes Ubel im Schofe ber beutigen Gesellschaft vorhanden sei, ift durch die königliche Kabinetsordre vom 25. Oftober 1844 von höchster Stelle aus anerfannt. Dieje Rabinets= ordre hat den quatrième état in Preußen nicht geschaffen, wohl aber zum erstenmal sein Dasein, seine Bedeutung anerkannt. Durch die Anerfennung ber Tatfache, daß inmitten ber Gefellschaft eine von allen Genuffen ber Gefellichaft, von mit bem Befen bes Menschen übereinstimmenden äußeren Buftanden ausgeschloffene Majorität vorhanden ift, ift es ausgesprochen, daß die heutigen Ruftande an einem tiefen organischen Gebrechen leiden, das durch feine Palliativmittel geheilt werden fann. Dieje Anerkennung bes Borhandenfeins eines in feinen Brunden noch nicht, oder erft ungenügend, erkannten organischen Gebrechens ift ber Vorbote einer geschichtlichen Krife, und heute, wie zu allen ähnlichen historischen Epochen, ift ber Grund ber Krife einzig in ber Intongrueng ber Bilbung bes Sahrhunderts mit ber Gitte, ben Lebensformen und Ruftanden besfelben zu fuchen. Db die Rrifis eine außere, burch

Sanfen, G. v. Meviffen. II.

130 1845.

revolutionäre Umwälzungen sich vollzichende sein wird, oder ob der Geist der Menschheit mächtig genug geworden, um durch die Macht der Erkenntnis von innen heraus die Zustände freitätig umzugestalten, und dadurch den äußeren Erschütterungen vorzubeugen, wird zunächst davon abhängen, ob es deizeiten gelingt, die Wurzel des Moels zu erkennen, und ob es dem heutigen Geschlecht nicht an dem nötigen sittlichen Mut, nicht an der Kraft der Selbstausopferung gebricht, um die Art an die Wurzel des Noels zu legen.

Es ift ein erfreuliches hoffnungsvolles Zeichen ber Zeit, bag aus bem Schofe ber Bildung, bes Benites, vom Throue berab fich bie Stimmen für Seilung ber vorhandenen Gebrechen erheben, daß ber Befit geiftig frei genug geworben ift, um gu erfennen, baß feine mahre Berechtis anna, die Möglichkeit seiner Dauer nur barin beruht, daß er nicht weiter erflusiv die Gleichberechtigung anderer an eine gemeinsame menschliche Entwicklung beschräufe, daß er bereit ift, zu biefem Zwecke fich feiner für ihn fo gefährlichen Privilegien bei Beiten zu entäußeren. bildung der Fundamentalgesete der Gesellschaft ift, durch die Wissenschaft angebahnt, von den Männern der Tat mit Barme aufgefaßt worben. Der Ruf nach politischer Gleichstellung geht als Schiboleth burch bas Land, manche schmachvollen Überlieferungen ber Vergangenheit, vor allem Die Male jahrtausendlauger religioser Unduldsamfeit, find von ber öffentlichen Meinung aller Rlaffen übereinstimmend geächtet. Aber bis beute find die Auftande, die Gefete, die Sitten gegen die geheiligten lauten Auforberungen ber öffentlichen Meinung, ber flar erfannten Bernunft gurudgeblieben. Noch hat der Geift der Freiheit nicht die Dacht gehabt, auch nur die schreiendsten Ungerechtigkeiten, die Jahrtausende alten Fundamentals übel ber Befellichaft zu beseitigen. Und boch malat fich die brobende Boge ber rächenden Rufunft naber und naber auf das lebende Beichlecht, bem es an Rraft und Mut gebricht, feine Aberzeugungen, feine unbesiegliche geiftige Errungeuschaft in Staatsformen, in gefellschaftliche Buftanbe auszuprägen.

Daß die Kraft der Volksvernunft gestählt, daß die Energie der durch die analysierende Forschung der Wissenschaft vom Geiste übersslügelten Herzen gestärft werden, daß die Zeit des beschaulichen Versensen in theoretisches Erkennen, die Zeit des alles zersehenden Verstandes einer neu organisierenden, mit jugendlicher Tatkraft ausgerüsteten Zeit des Willens Plat machen müsse—, darüber sind alle Meinungen einig. Darüber aber herricht Zwiespalt, wie das gemeinsame Ziel am schnellsten erreicht, von welchem Standpunkte aus die nächsten Ungriffe gegen die träge Behartlichseit des Bestehenden, geistig zum Untergang Verurteilten gerichtet werden sollen.

Die zweds Begründung von Bereinen zur Bebung ber fo grell biffonierenden fogialen Ungleichheiten ber Lage und ber geiftigen Entwicklung in fast allen größeren Städten ber Monarchie veranftalteten beratenden Bolksversammlungen haben durch ihre Diskuffionen flar dargetan, daß fast überall zwei verschiedene Wege von ben zu bem gemeinsamen Biel Sinftrebenden in Musficht genommen worden find. Gine Unficht will an das Gegebene aufnüpfen und dasfelbe Schritt um Schritt allmählich reformieren; fie faßt beftimmte, grell hervorgetretene Spigen gefelliger Abelftande ins Muge und wendet ihre Krafte an gur Beseitigung ber-So löblich ein folches Streben, jo hat es boch gunachft ben großen Nachteil, daß es eine Divergeng ber Unfichten über bas, mas als Schaden ber Gefellschaft anzusehen ift und mas nicht, und bis gu welchem Umfange Diefer Schaben geheilt werden fann in Gegenwart und Bufunft, gulagt, ohne bag bie Lofung einer folchen Divergeng von biefem Standpunfte aus möglich mare. Das Gingelne fam mahrhaft nur im Bufammenhang, nur in feiner Ructbeziehung jum Bringip, woraus es entsprungen, erfannt werben. Das Gingelne als getrennte Gingelheit bleibt auf ber Stufe ber Borftellung fteben, fann nicht bem Begriffe gur Erfenntnis, jur Aneignung, jur Auflösung überliefert werben. Wird dies angegeben werden muffen, jo fann es nicht schwer werden, die Bringipien, worauf die heutigen franten Buftande ber Gefellichaft ruben, jowie die Bringipien, benen die Rufunft jur Beilung Diefer Gebrechen entgegenschreitet, zu ertennen. Das Pringip, mas noch heute bas Beiwert ber Gesekgebung in biesem Refler ber geiftigen Errungenschaft ber Bolter vielfach burchbringt und fie burch die noch nicht besiegten Refte älterer Beiftesform als ein mahrhaft chaotisches Bange erscheinen läßt, ift bas Pringip bes Borrechts, ber Ungleichheit. Wenn auch bas Pringip ber Neuzeit die Rechtsgleichheit abstraft ausgesprochen hat, fo find wir boch noch weit davon entfernt, in den heutigen Gesetgebungen die konsequente Durchbildung biefes Pringips gn finden. Die Bolfer find vielmehr inmitten ihres Strebens, die geistigen Errungenschaften in Gefet und Staatsleben zu verwirklichen, fteben geblieben, erschlafft von ben blutigen Rampfen, in benen es ihnen erft gelungen, die abstratte Unerkennung ihres Pringips ber Bergangenheit abzuringen und als Siegesfahne in die in die vergangenen Formen geschoffenen Breschen aufzupflanzen. Die Revolution hat die Idee der individuellen Freiheit im Gesetze ausgeprägt; an ber Gegenwart ift es, die Idee ber Gleichheit, für die die Freiheit nichts ift, als ein Rampf ber aufs Borrecht geftütten Gingelfreiheit Beniger mit ber rechtlofen Unfreiheit ber Maffen, ins Leben einzuführen.

Nur dann, wenn das fortschreitende Bedürsnis nach Gleichheit Aller in den staatlichen und sozialen Formen angemessen Befriedigung sindet, wenn die Bande gelockert, die Borrechte mehr und mehr zertrümmert, die engen Grenzen der Erkenntnis erweitert werden, ist eine friedliche Entwicklung der heutigen Gesellschaft, ein geistiger Fortschritt derselben möglich. Tritt rohe Gewalt den berechtigten, zum Bewußtsein gelangten Forderungen der Masse entgegen, so ist der Kamps der Gewalt gegen die Gewalt unvermeidlich und der Ausgang nicht zweiselhaft. Möge unser Baterland vor solchem Durchbruch der öffentlichen Meinung stets bewahrt bleiben, ruft der begeisterte Bertreter der Volksrechte aus.

Benn ein ewiges Pringip ber menschlichen Entwicklung flar erfannt ift, warum foll es bann nicht an die Spite ber Beftrebungen nach Reform ber fogialen Buftanbe treten. Die Reform will ja nichts als Bermirflichung Diefes Bringips! Wenn Die Bedachtigen und Salbflaren fagen: Ja auch wir wollen ben allmählichen Fortschritt ber Geschichte aur Berminderung ber fchreienden Disparität ber Buftanbe, aber mir wollen nicht mit einem einzigen Schlage bie jetige Beltordnung vernichten, wir wollen Schritt um Schritt in bas Bestehende bas Reue einführen und bem neuen Bau langfam burch Abbruch bes alten Plat machen - fo find folche Redensarten zwar recht schon, aber fie zeugen von einer mangelhaften Erkenntnis der Mittel, wodurch die Reform bewirft merben wird. Wie wollen fie Reformen ermöglichen für die felbsttätige Mitwirfung ber Maffen, beren Buftanbe reformiert werben follen? Die Erfahrung ber Jahrhunderte hat ja gezeigt, daß ber alte Sat "Alles für bas Bolf, nichts durch bas Bolf" nicht imstande gewesen ist, das Rätsel zu Der Mensch ift Geift, nicht Mechanismus; mas er nicht felbit schafft, mas er fich nicht freitätig aneignet, befitt er nicht. Wollt ihr ben tätigen Beift ber Maffen für euer Berf entflammen, jo ift vor allem Not, daß die Maffen fich des Bringips, aus dem fie haudeln, des Riels. bem fie entgegenftreben, flar bewußt werben. Gin flares Bewußtsein ift ber einzige bauernbe Unter ber Beftrebungen jum Fortschritt, ber Damm, ber ber Erichlaffung und Reaktion fich mit unbesieglicher Stärfe entgegenstellt. Glaubt ihr, daß es euch möglich fein werde, die schlummernben Rrafte ber Nation fur vereinzelte Beftrebungen zur Sebung einzelner Mangel ber Gegenwart, für Gpar- und Bramientaffen zu meden, für Balliativmittel, eher geeignet burch ben Wert, ben ihnen absichtliche ober bewußtlose Täuschung irrig beilegt, ben Fortschritt zu hemmen, als zu fördern? Alle diese einzelnen Institute haben nur vorübergehenden, nicht bauernden Wert. Gie entspringen aus einzelnen ber Gegenwart, biefer bestimmten historischen Kulturftufe angehörigen Bunden, eine andere

Rulturftufe wird ihrer nicht bedürfen, weil die Bunden ber Gegenwart geheilt sein werden. Wollt ihr den mabren unendlichen Fortschritt, der die Macht hat zu schaffen, weil er den Mut hat zu zerstören, wollt ihr Die moralische Energie nicht lähmen, bann lagt alle jene vereinzelten Beftrebungen jum Bolfsmohl in dem gemeinsamen Brennpunft, in der Stee ber Bleichheit fich fammeln, bringt es bem Bolfe gum flaren Bewuftsein, daß die Schopfungen, die ihr projektiert, notwendige, in ben Ruffanden ber Gegenwart begründete Durchgangspunkte zu ber Ibee find, au ber ihr hinftrebt. Sit bas Bewuftfein, baf alle Rlaffen au gemeinfamem Biel ftreben, ins Bolf gebrungen, hat die schone Überzeugung, daß die Bildung und der Befit nicht in der Unterdrückung, sondern nur in der Emporhebung ber Maffen Befriedigung finden fonnen, neue Burgel geschlagen, bann werben die feindlichen Mächte bes Mistrauens, Die heute euer Streben hemmen, weichen, bann wird in freudiger Ginheit und Rraft Großes geleiftet werben fonnen, weil alle einander verftehen und fich gegenseitig unterstüten. Man will ce gefährlich finden, Die Pringipien ber Gleichheit und Gegenseitigkeit an Die Spige eines Statuts ber Reform zu ftellen, weil die noch roben Maffen Diese Begriffe miß= verfteben und auf ihre fofortige Realisation lossturmen. Die Maffen, meine Berren, haben diefelbe Bernunftanlage, Die ihr habt. ihren Geift burch bas Licht ber einfachen evangelischen Wahrheit, Die fo schnell Eingang findet, weil fie dem ewigen Glauben ber Bergen ents fpricht, und ihr werbet feben, baß im Beifte ber Maffen ebenfoviel Besonnenheit, ein ebenso vernünftiges Dag, eine ebenso große, ig, eine größere Behutsamfeit als bei euch obwaltet, die Buftande ber Gegenwart nicht eher zu zerftoren, bis ber umbilbenbe Reubau, ber lanaft geiftig vollendet ift, vorhanden ift. Wo follte da die spezifische Differenz liegen zwischen bem Beifte bes Bolfes und bem Beifte bes Privilegiums? Wenn etwas Gefahr broben fann, fo ift es mahrlich nicht ber noch rein bem Eindruck der Wahrheit augängliche, vom Vorurteil freie Volksgeift, nein, fo ift es ber Egoismus bes in Gelbitsucht befangenen Borrechts. Studiert alle Reiten ber Geschichte, und ihr werbet finden, nicht bas Bewußtsein ber Maffen hat die Revolutionen erzeugt, jondern bas felbstifche Streben ber egoiftischen Unfultur hat die berechtigten Triebe ber Maffen benutt, um mittelft ihrer die ihnen entgegenstehenden, gur Bernichtung reifen, aber in mahnsinniger Verblendung beharrlich verteidigten Buftande und Rechte zu gerftoren. Der Egoismus hat jelbst unberechtigt mit ben Baffen bes freien Geiftes gefampft, hat fur fich zu fampfen geglaubt, aber ber Beift ber Geschichte hat ihm ben Sieg aus ben Sanden gerungen. Rlart bie Maffen beizeiten auf über ihre mahren Intereffen, zeigt ihnen

bie Möglichkeit einer freien, vernunftgemäßen, von der Zustimmung eines vorgeschrittenen Geistes getragenen Umbildung und Entwicklung der Zustände, und die Massen werden der maßvollen Bernunft, der Freiheit, nicht dem Triebe des Egoismus solgen. Wenn ihr aber die Massen scheut, wenn ihr sie fürchtet, wenn ihr sie in dumpfer Unwissenheit versewigen wollt, dann werden sich die wilden, ungebändigten Triebe der Massen, die ihr nicht zu ruinieren vermögt, surchtbar an euch rächen. Die Massen werden in der Zeit des Sturms das gefährliche Wertzeug Beniger, das Wertzeug der Egoisten unter euch Menschen der sogenannten Bildung werden, und sie werden eure Zustände in blinder Wutzertrümmern.

Warum aber scheut ihr fogar euch felbst, ber Wahrheit ins Gesicht gu feben? Bedürft auch ihr einer Binde, um ihr ftrablendes Licht au ertragen? Fürchtet ihr etwa, weil ihr ein erhabenes ewiges Prinzip an Die Spike eures Rampfes fur Reform ftellt, Diefes Pringip werde euch jo absolut beherrschen, daß die Kraft der Trägheit, bis heute so widerstandsmächtig in euch, ihm nicht mehr widerstehen fonnte, daß ihr selber über dem hellen Glang der Bahrheit bas rechte vernünftige Mag verlieren würdet? In Wahrheit, euch mangelt bann alles Gelbftvertrauen, euch mangelt die Rraft, die große Aufgabe ber Beschichte murbig gu lösen, wenn ihr nicht einmal den Mut habt, der Wahrheit rücksichtsloß ins Auge zu feben. Rur von der Bobe bes felbstbewußten Beiftes vermögt ihr die vereinzelten Erscheinungen des Lebens richtig aufzufaffen, und doch ftraubt ihr euch gegen diefen Standpunft und behauptet, er mache euch blind gegen die Einzelheiten, er raffe euch hinweg über die engen Grengen bes Gegebenen. Alfo eine folche Macht traut ihr ber Idee gu, daß fie euren Willen mit fich fortreiße! D, mare bem fo, bann waren wir bald einen großen Schritt weiter. Aber bem ift nicht fo, ihr fürchtet die großen Ideen, weil fie euch unflar vorschweben, weil ihr nicht ben Mut habt, fie in euch aufzunehmen, bis zu ihrem Begriffe wahrhaft durchzudringen. Die Idee, deren Rern ihr erfaßt habt, hat nicht euch, ihr habt fie; fie hindert euch nicht mehr, weil fie euch als eine fremde drohende Macht gegenübersteht; ihr Rätsel ift gelöst, fie ift euer Eigentum geworden, das Mittel, wodurch ihr wirft, das Pringip, woraus ihr nach felbstgewählten, burch die ruhige Erwägung der Bernunft gegebenem Dage schafft. Die Idee tann euch nicht die Augen über die Buftande der Gegenwart blenden, fie fann euer Streben nicht einem unflaren Ideal entgegendrängen -, fie foll ja eben in die Buftände der Gegenwart eingebildet, im Leben verwirklicht werden. mehr ihr von der Idee durchdrungen, je flarer euer Blick den Standpunft ber Gegenwart erkennt, um so befähigter werdet ihr fein, die rechte Form für die nächste Umpuppung der Gegenwart zu finden.

Der Geift hat seinen Blief in dem Drang des Strebens wechselnd nach oben, zur idealen Sohe des freien Geistes, und wechselnd nach unten auf die unfreien Zustände zu wenden. Seine Aufgabe ist es, beide Punkte unaufhörlich fortschreitend zu vermitteln.

Ift bas Pringip ber Gleichheit und ber Gegenseitigkeit anerkannt, handelt es fich nicht mehr um eine partifuläre, sondern um eine allgemeine, alle umfaffende Sulfe und Bilbung, fo tritt berfelbe Rampf, ber von einem untergeordneten Standpuntt bagegen geführt worden, daß bie abjolute, nicht irgend eine bestimmte Gleichheit und Gegenseitigkeit als Bringipien an die Spige der Reformbestrebungen gestellt worden find, jogleich wieder hervor und dringt auf eine Umgrenzung, auf eine mehr ober minder dunfle Beschränfung bes Begriffs ber Bilbung. Da foll abermals nicht die allgemeine Bilbung, die Freiheit des Beiftes, fondern irgend eine spezielle, eine fittliche, eine religiofe Bilbung bas Biel fein. Die Bilbung, meine Berren, ift ber allgemeinste Begriff bes fämtlichen, ju einer gegebenen Reit errungenen Gehaltes bes Geiftes. Gie behnt fich mit jedem Schritte weiter ber Bufunft entgegen aus und bilbet fich angemeffen um. Gie ift alfo nichts Feftes, Abgefchloffenes, fondern bem ewigen Fluffe, bem unendlichen Länterungsprozeffe ber Beichichte anheimgegeben. Die Sitte, die Religion in ihrem allgemeinen Begriff bilben einen Teil bes Gehaltes ber Bilbung, aber eben barum, weil fie ber Bildung inhärieren, brauchen fie nicht als Begriffsbestimmung in berjelben gefaßt zu werden. Denn nur zu leicht wurde dem Migverftandniffe, bem Wahn hier Tur und Tor geöffnet, nur zu leicht murbe eine gemiffe Partei der allgemeinen Idee der Sittlichkeit, der allgemeinen Idee der Religion eine bestimmte begrenzte Sitte, eine bestimmte Religiosität unterschieben und baburch ber Freiheit bes Geiftes, bem Urquell und bem Biel ber Gefchichte, gefährlich werden. Die jedesmalige Form ber Sitte, Die jedesmalige Form ber Religion bestimmt die jedesmalige Bildung ber Beit, fie wird nicht von ihr bestimmt, ja, in bem Begriff bes Beiftes, also auch im Begriff ber Bilbung, find Gitte und Religion als bivergente Ginzelheiten ganglich aufgehoben. Wenn aber die bestimmte Sitte und die bestimmte Religion heute noch felbständig daftehen im Rampfe mit der fortschreitenden Bilbung, wie foll benn biefe Bilbung burch jene Mächte reguliert und beftimmt werden? Wir murben burch die Annahme biefer Bestimmung auf ein Bebiet herniedersteigen, von dem ferngubleiben unfere erfte Corge fein muß.

Wir burfen bas von uns aufgestellte Prinzip in seiner abstrakten Allgemeinheit burch nichts beschränken, seine Schraufe barf nur in ben

gegebenen Zuständen, bei deren Umbildung es sich betätigen soll, liegen. Wir aber dürsen, wenn wir allen helsen, wenn wir ein neues Band der Einheit um alle Menschen schlingen, wenn wir die evangelische Brudersliebe in den Henzen neu begründen wollen, nicht auf den Kampfplatz der Parteien als Partei herniedersteigen. Wir müssen über alle Parteien erhaben und frei dasstehen, wenn wir auf alle einwirken wollen.

Bon einigen Seiten ift die Frage aufgeworfen worden, wie die in den Statuten vorgeschlagenen, winzigen Palliativmittel mit dem an die Spitze desselden gestellten allumfassenden Prinzip in Ginklang zu bringen sind. Sollen diese Einrichtungen getroffen werden, so tue ein praktischer Blid in das Gegebene, nicht ideelle Schwärmerei in Instige Regionen not.

Tiese Frage, soweit sie nicht bereits ihre Beantwortung gesunden, sindet dieselbe darin, daß sich der Berein zwar die Ansgabe gestellt hat, mit geringen, dem augenblicklichen Bedürfnis wie dem augenblicklichen Bewußtsein der Massen entsprechenden Einrichtungen zu beginnen, daß er aber nichts, was aus einem sortschreitenden gereisten Wissen als notweidig erscheinen mag, ausgeschlossen erachtet, vielnicht seine Hauptaufgabe darin sieht, den Geist in den Massen zu beleben, sie zur selbstätigen Umbildung ihrer Zustände zu veranlassen.

Keine religiöse Meinung, feine divergente Sitte sei vom Wirken für den gemeinsamen Zweck ausgeschlossen. Wieder ertöne, wie bei jeder historischen Epoche, der Ruf der Seinheit, der Verbrüderung durch die Welt, wieder erstehe die Ginsicht, daß das Glück des Seinen durch das Wohl des Andern bedingt ist; in dieser Gegenseitigkeit der Liebe liegt die ganze Macht der Zwilsstlistation. Der Egoismus nach oben, die Beschrücklicht, Indisservag und Katlosigkeit nach unten sollen zum Besten des Ganzen in Aus gebracht werden.

Was die Vorstellung der Religion für den beschaulichen, andächtigen Menschen ist, soll die Vildung für den schaffenden, strebenden Menschen werden. Sie soll in einem erhabenen Ziel alle seine Bestrebungen konzentrieren und seine Takkrast durch das Bewußtsein seiner unendlichen Ausgabe nähren und stärken.

Als Hauptmittel zur Erreichung seines Zwecks hat ber Berein bie Ansbildung bes Bolksbewußtseins burch öftere Besprechung, burch bas Licht ber Diskutsion ins Auge gesaft. Schneibet man die Generale und Bezirksversammlungen aus dem Statute heraus, so ninmt man dem Ganzen seinen Lebensnerv. Wie soll es möglich sein, in die einzelnen Gebrechen der Gesellschaft einzudringen, die zu ihrer Heilung vorzugseweise geeigneten Mittel aussindig zu machen, wenn ein freies Zusammenwirfen zum schönen Zweck an der Klippe polizeilicher Bedenken scheenten scheitert?

Im Beginn, wo das ganze große, zu bearbeitende Feld noch brach liegt, wo die wahren Umrisse der Zustände der Gegenwart erst in ihren Spitzen dem Auge entgegentreten, wo die Täler, die stagnierenden Flächen noch dem Auge verdorgen sind, jetzt tut es am meisten not, in weitesten Kreisen die Diskussion anzuregen, jeden zu veranlassen, die Einsicht in seine dessimmte Sphäre allen mitzuteilen. Und wie soll durch das Voll gewirkt, wie sollen aus dem Schoße des Volkes die Kräste zur Hebung seiner Zustände hervorgehen, wenn es der Vildung nicht einmal gestattet ist, zum Volke zu reden, ihnen ihre Resultate, ihre Einsichten zugänglich zu machen?

Täusche man sich nicht! Mit dem Berwersen, mit surchtsamen und mißtrauischem Beschränken der öffentlichen Diskussion ist der Stab über den schönen Zweck gebrochen, ist dem Staate die Hüse, die er für seine Kulturbestrebungen aus der Bildung der Vereine hat erzielen wollen, illusorisch gemacht, ist ein immer trägeres Verschlammen, eine steigende Dissonanz der Zustände herbeigeführt, die sich dann einst, wenn sie zu schreichd geworden, nicht durch die friedlichen Lante der Diskussion, sondern durch die brausenden Stürme revolutionärer Umwälzung Lust machen wird.

## 2. Schukwoll und Freihandel.

Kontroverse mit &. Camphausen.

(Bgl. Band I, Rapitel 11.)

Am 8. Juli 1845 hatten Camphausen und Mevissen in der Sigung der Kölner Handelskammer ihre abweichende Aufsafunung über Schutzoll und Frei-handel und die Aufgaben des Zollvereins nach dieser Richtung mündlich eingehend erörtert. Um 18. Juli veröffentlichte Camphausen seine Ausschlungen (als Manusstript gedruckt), worauf auch Mevissen am 28. August deuselben Weg einschlug.

Fast alle größeren Städte des Mheinlandes haben in der letzten Zeit Petitionen an Seine Majestät abgesandt, dahin gerichtet, daß Preußen bei dem bevorstehenden Zollfongresse in Karlsruhe eine weitere Ausdehnung des bestehenden Schutzollspstems bevorworten und dahin wirsen unöge daß durch die Entscheidung jenes Kongresses der deutschen Industrie Selbständigkeit im Junern und dem Auslande gegenüber die schwerzlich entsbehrte Rezivrozität zuteil werde.

Ift diese energische Manifestation der öffentlichen Meinung im Rheinlande auch teilweise durch das weitverbreitete Gerücht, daß der Handels-

rat beschlossen habe, jede Zollerhöhung, mit Ausnahme eines Zolles auf leinene Garne, zu verwerfen, hervorgerusen, jo ist sie doch gleichzeitig der Ausdruck eines Bedürsnisses, das sich in unsern Nachbarztädten im Laufe der Jahre mehr und mehr entwickelt, das sich sast in der ganzen deutschen Presse frästig ausgesprochen hat.

Köln hat bisher in den anderweitig ertönten Ruf für Weiterentwicklung der dentschen Industrie durch Schutzölle nicht eingestimmt. Kölns Handelskammer hat sich zu den Anforderungen der Nachbarstädte wenn nicht seindselig, doch in den meisten Fällen indissernt verhalten. Weitverbreiten ist der Glaube in der Provinz, daß Köln im egoistischen Interesse als Handelsstadt den Bestrebungen der Manufakturdistriste entgegentrete, daß Kölns Handelskammer der Theorie der absoluten Handelspreisheit, wie sie auf dem Landtage von einem der Vertreter Kölns entwickelt worden, huldige.

Es ist leider Tatjache, daß dieser Glaube an den einseitigen Egoismus Kölns eine kalte Stimmung, einen unnatürlichen Gegensatz der Interessen in den Schwesterstädten der Provinz hervorgerusen hat. Diese Tatsache ist eine eruste, eine höchst betrübende, in einem Momente, wo die Provinz die Einheit aller ihrer Kräfte unzersplittert erhalten muß zur Lösung der gemeinsamen höheren Fragen des Staatslebens. Der als eristent angenommene Gegensatz der Manusatturz und Handelsinteressen durch den einseitigen Kamps sür Gebiete hinüberzugreisen, die Geister durch den einseitigen Kamps sür materielle Interessen, und von dem geistig politischen Fortschritt, der einzig dauernden Gewähr der materiellen Interessen, abzulenken.

Die aus untergeordneten Motiven, aus irriger Auffassung der Berhältnisse und Interessen entsprungene, jedoch nicht wegzuleugnende Mißstimmung der Nachbarstädte gegen Köln muß bei der augenblicklichen, entjchiedenen Manisestation derselben zur ernsten Prüsung der Frage auregen, ob denn wirklich eine Divergenz der Interessen beiteht, ob Köln als Handelsstadt bei der Blüte der deutschen Manusattur nicht ebenso beteiligt ist, wie die Manusatturstädte? und — wenn diese Frage bejahend entschen werden müßte — ob Köln nicht auch seine Stimme erheben soll, damit der Follverein die zur steigenden Blüte der deutschen Industrie nötigen Mittel ergreise.

Gin Botum der Handelstammer Kölns für weitere Ausbildung des Schutzollspsiems dürfte um so schwerer in die Wageschale fallen bei der Borneigung für Handelsfreiheit, die derselben nach den jahrelang von ihr vertretenen Ansichten auch höheren Orts beigemessen wird.

In vielen Punkten herrscht, glaube ich, volltommene Ginftimmigkeit in diesem Saale: alljeitig wird anerkannt, daß die Industrie ein wesent-

liches Clement der Staaten, daß mit der Entwicklung der Judustrie das Bedürfnis freierer Bewegung, lebendigerer Teilnahme am staatlichen Leben mächtig hervortritt und daß nur auf der Grundlage materieller Unabshängigkeit die geistige Kultur und Freiheit der Menschheit emporsteigt.

Ginftimmig wird ferner zugegeben werben, daß in einer ideellen Welt vollkommene Sandelsfreiheit herrschen wurde. Die ideale Welt hat aber ihre Eriftens nur im Reiche der alles in harmonischer Ginbeit und Freiheit anschauenden Idee. Die Befreiung ber Menschheit von bem Amange ber Natur bis gur freien Idealität bes Geiftes ift ber in unendlichem Fortschritt fich entwickelnde Inhalt der Geschichte. Die wirklichen Bustande ber Gegenwart find bas Produkt ber historischen Bergangenheit. - jener Entwicklungsepoche ber Menschheit, in ber die nationalen Berschiedenheiten sich an der Hand des nationalen Egoismus scharf individualisiert haben. Sandelsfreiheit ift die notwendige Borausfetung einer freien Ginheit, in ber alle Bolfer ber Erbe gleiche Intereffen erftreben; bei ausgeprägten Bolfer - Individuen ift der ideale und ursprüngliche Buftand burch die historische Tat modifiziert. Sat ein Bolf die natürliche Rechtsgleichheit aller Bolfer angetaftet burch einseitige Ginführung von Schutzöllen, fo fann die natürliche Gleichheit nur fünftlich durch Unnahme besfelben Snitems wieder hergestellt, jo fann bas Unrecht nicht burch bas Recht, fondern nur durch die Strafe verföhnt werden.

Mag es noch so schön klingen, das Bort Handelsfreiheit, es wird nicht wirklich werden, so lange die Bölker nicht erkennen, daß sie alle in Bahrheit dieselben Interessen haben, daß das Bohl jedes einzelnen das Bohl aller bedingt. Benn ein einzelnes Volk in dieser Erkenntnis voraussgeeilt, großmütig genug ist, danach zu handeln, so wird es dieses Berstennen der wirklichen Zustände durch den Berlust seines Bohlstandes bald und könwer dissen.

Schutzoll ist heute Notwehr gegen fremdes Unrecht, Repressalie. Wären nicht auf der einen Seite die Verhältnisse künstlich geschaffen, wären noch heute überall die natürlichen Verhältnisse maßgebend, so würde ohne Schutzoll die Entwicklung der Industrie bei allen Völkern mit der geistigen Entwicklung, mit der staatlichen Freiheit derselben gleichen Schritt halten. Manufaktur und Handel sind darin einig, daß beide Handelsfreiheit für ein Gut halten, dessen möglichst weite Ausdehmung das gemeinsame Interesse erheischt. Uber den Begriff, der mit dem Worte Lage einer höheren Kulturstufe gebotene allgemeine Handelsfreiheit am schnellsfreiheit zu verbinden, weber Lagern Widerspruch. Das gemeinsame Interesse, herrscht in beiden Lagern Widerspruch. Das gemeinsame Interesse des Handels und der Manufaktur sordert Freiheit

bes Sandels gunächst in einem moglichst ausgebehnten, zu einer Ginbeit verschmolzenen Staate ober Rollverein. Für eine folche Ginheit find bie natürlichen Verhältniffe bergestellt, alle Glieder haben gleiche Rechte, und bei gleicher Entwicklungsftufe werden nur die ungleichen natürlichen Berhältniffe eine induftrielle Ungleichheit begründen. Diefe natürlichen Ungleichheiten mehr und mehr aufzuheben, ift in einer folchen Ginheit die Aufgabe ber fortschreitenden Rultur. Aberall, wo nicht gang verschiedenartige Entwicklungsftufen fich zu einem Bollvereine verbunden haben, ernten alle Teile die größtmöglichen Borteile aus der hergestellten idealen Einheit, und die weitere Ausbehnung diefer Ginheit unter ber angebenteten Einschräufung murbe biefe Borteile für alle Glieder mehr und mehr Sandelsfreiheit in einem großen Staate ober Staatenbunde ift Die erste Bedingung jeder großartigen Industrie, weil die Industrie vor allem einen freien großen Martt für ihre Brodufte, freien Binnenhandel zur Erweckung der Bedürfniffe, freie Konfurreng zum Schute gegen Monopol und Erschlaffung bedarf. Rur in einem Lande von beträchtlichem Umfange und ausehnlicher Bevölferung, in dem die verschiedenartigen Produfte der Induftrie in großen Maffen tonfumiert werben, fönnen fich durch Anreaung und Wechselwirfung die verschiedenen Ameige der Induftrie harmonisch ausbilden, und nur unter folchen Berhältniffen ift die innere Konkurreng aller Kräfte bei freien staatlichen Institutionen und gewecktem Bolfsgeiste mächtig genug, um die einmal ausgebildeten Industriezweige in fortichreitender Bewegung gu erhalten und vor Erichlaffung und Stagnation zu bewahren. Je größer bas ber Sanbelsfreiheit aufgeschloffene Gebiet, je größer ber Marft, um fo größer ift ber Borteil für die Manufaftur wie für den Sandel. Grengen und Greng-Bolle, wie Schranken aller Art, verteuern durch hemmniffe ben Preis ber Brodutte, ohne den Wert derfelben gu erhöhen; fie find an und für fich fein Gut sondern ein Abel, was nur da gerechtfertigt erscheint, wo es größere Ubel abwendet. Ebenjo unbedingt wie die Sandelsfreiheit unter verschiedenen zu einem Bollverein verbundenen Bolfsftammen, murde Sandelsfreiheit unter verschiedenen Rationen dem Intereffe aller entiprechen, sobald fie von Bölfern gleicher Rulturftufe gegenseitig eingeräumt würde.

Einseitig eingeräumte Handelsstreiheit in einem Lande, während das andere seine Tore hermetisch verschließt, ist nur die Freiheit für andere, benjenigen Staat, der die Freiheit bewilligt, in einseitigem Interesse ausszubenten. Die wahre Freiheit ist nicht allein passiv, sondern eben so sehr aftiv. Ist sür eine Handelsstadt die Freiheit, nach dem Auslande zu handeln, zu exportieren, durch Schutz- oder Prohibitiväölle dieses Auss

landes vernichtet, fo fann die Freiheit, aus einem folchen Auslande gu importieren, bem Banbel biefer Stadt nicht genügen. Der Banbel berfelben hat bann ein bebeutenbes Intereffe baran, bag burch Schutzölle ber innere Martt ber einheimischen Industrie gesichert und daß die Beiterentwicklung aller Zweige ber einheimischen Industrie bem Sandel die Eroberung frember neutraler Martte ermögliche. Die Schutzölle auf Manufatte haben feinen anderen Zwed, als die noch in der Kindheit befindliche Andustrie einer Nation gegen Erdrückung burch einen übermachtigen Gegner ju fichern und bis zu einer folden Gelbftandigfeit gu entwickeln, daß biefelbe auf bem Weltmartte mit ber Induftrie anderer Länder konfurrieren fann. Diefer Zweck fann nur für folche Industriezweige erreicht werden, für beren Production andere in der industriellen Entwicklung vorausgeschrittene Länder feine erheblichen natürlichen, sondern nur fünftlich errungene Borguge befiten, und nur auf folche Induftriezweige fonnen Schutzölle mit Nuten Anwendung finden, die in einer nicht allzufernen Butunft im Inlande ebenfo billig wie im Auslande hergestellt, also zur freien Konfurreng auf bem Weltmartte befähigt werben fönnen.

Das Intereffe ber Banbelsftabte eines Landes ift für folche Induftriezweige mit bem Intereffe ber Fabrifftabte eines Landes gang ibentisch, wo nicht eigentumliche Verhältnisse, 3. B. Ruftenlage, allzu geringes Binnenland, einen unnatürlichen Ronflitt begründen. Wie gering find die Bebürfniffe bes Marifulturftaats? Erft mit ber Entwicklung ber Industrie fteigert fich ber Ronfum, bilben fich volfreiche Städte, tritt bie Runft bilbend und perschönernd in das Leben, emanzwiert der Mensch fich und feine Bedürfniffe von ber Scholle. In einem Ugrifulturftaate fann fich ein großartiger Sandel nur in furgen ungewiffen Berioden entfalten, wenn er burch höhere Rultur ober Gunft ber Umftande ben Konfum anderer Länder vermittelt. Wie prefar ift eine folche Sandelstätigfeit gegen bie organisch ins Bange eingreifende Sandelstätigfeit eines Landes, in bem eine ebenbürtige Induftrie ber Agrifultur jur Geite fteht, wo ein hochgeftiegener innerer Konfum einen unter allen Umftanben ficheren Marft barbietet? Wird bennoch vielfeitig behauptet, bag bas Schutzollfuftem bem Intereffe ber Induftrie zwar entspreche, jedoch bem Intereffe bes Sandels miderftrebe, fo mird bei biefer Behauptung unterftellt, daß ber Boll ben Konfum ber zollpflichtigen Bare beschränfe. Diefe Behauptung ift teilweise richtig, wenn sie auf Produkte ber Agrikultur, gang falsch wenn fie auf Manufatte angewandt wird. Wenn Brodutte, Die ein beftimmtes Land seinem Klima und seiner Kulturhöhe nach gar nicht ober nicht mit Borteil erzeugen fann, mit einem hohen Berbrauchszolle beleat

werben, so wird der Konsum dieser Produkte künstlich beschränkt; wird dagegen durch Schutzölle die Manufakturkraft eines Landes ausgebildet, so wird der Preis der Manufakte nur auf kurze Zeit teurer, dauernd aber niedriger als dei Beziehung vom Auslande. Schutzölle bewirken daher, weil keine duernde Verteurung, auch keine Beschränkung des Konsums, keine Beschränkung des Handels. Die Objekte des Handels werden durch Schutzölle nicht vermindert, sondern vermehrt, weil mit der Entwicklung der Judustrie Konsum und Bevölkerung steigen und eine erhöhte Tätigkeit das aanze Leben eines Volkes durchdringt.

Werben burch Schutzölle ausländische Manufatte vom innern Marfte zurückgebrangt, fo merben bagegen ausländische Rohftoffe bemielben gu= Das Gebiet bes Sandels wird burch die Entwicklung ber Industrie erweitert. Während eine Nation, bei der die Manufafturfraft nicht entwickelt ift, nur ausläubische Fabrifate importiert, importiert die zu einer ausgebildeten Manufakturfraft gelangte Nation ausländische Robftoffe im Tausche gegen inländische Fabritate. Der internationale Sandel erlangt einen erweiterten Wirfungsfreis, mahrend ber innere Sandel, ber ben internationalen bei allen fultivierten Nationen an Wichtigfeit und Umfang weit überragt, mit ber Ausbildung ber Manufafturfraft, mit bem baburch gesteigerten innern Rousum in gleichem Grabe fortschreitet. Wird im allgemeinen nicht bestritten werben fonnen, daß bei einem fultivierten Bolte Sandel und Manufattur in ber innigften Wechselwirkung fteben und fich gegenseitig bedingen, fo tritt die Gemeinschaftlichkeit der Intereffen um fo ftarfer da hervor, wo wie in Koln, ber Sandelstätigfeit eine ausge= breitete Fabriftätigfeit gur Geite fteht. Befitt nicht Roln die bedeutenoften Raffinerien bes Bollvereins, befitt es nicht Fabriten aller Art, die wohl geeignet find, seinem Sandel ebenbürtig gur Geite gu fteben?

Das besondere Juteresse Kölns als Haudelsstadt kann es nicht erheischen, daß die Handelskammer eine den Wünschen der Provinz eutgegengesehte Richtung versolge. In unserer Mitte sowohl wie außerhalb hat nur eine ganz falsche Auffassung da einen Gegensah der Interessen voraussehen können, wo die Natur der Verhältnisse die innigste, unzertrennbarste Verbindung begründet.

Wenn von Köln, wenn aus Ihrer Mitte sich Stimmen gegen eine weitere Ausbehnung des Schutzollspstems erhoben haben, jo sind dieselben gewiß einzig der Ansicht entsprungen, die durch die Schutzölle eine gefährliche Treibhausindustrie zu augenblicklicher Blüte und zu dauerndem Nachteil der Manusakturkraft des Laudes herbeizuführen fürchtet.

Erlauben Sie mir zur Begrundung der entgegengeseten Ansicht einen Blid auf die Geschichte der Schutzölle. Ginfuhrverbote und Schutzölle

treten frühzeitig in ber Geschichte auf, zuerft als Privilegien bes nationalen Sandels (Bandelsichutzölle), bann als Privilegien ber nationalen Manufaftur (Manufafturichutzölle). Schon die italienischen Städte im Mittelalter führten hohe Schiffahrtsbifferenzialzölle ein, um ben Sandel mit eignen Schiffen zu heben. Manufafturschutzölle tommen im Mittelalter feltener und weniger sustematisch ausgebildet vor, weil ber Konfum in Manufakten noch verhältnismäßig gering, die Kommunifationen schwierig, die Manufafturfräfte felbst wenig ausgebildet waren. Das Medium ber Manufaftur bes Mittelalters, die Sandarbeit, ftand allen Staaten gleichmäßig gu Gebote: die Sandwerke waren gleichmäßiger als die bentigen Sabrifen über die Länder verbreitet und die Teilung der Arbeit, die die Broduftion io bedeutend erhöht, weniger eingeführt. Der Erport in Manufaften war auf wenige Zweige beschränft. Als nach ber Entbedung Amerikas Ronfum und Sandel in Europa fliegen, ber Erport zu Meer zu hober Bedeutung gelangte, die Broduftionsfraft burch Teilung ber Arbeit und Erfindung von Maschinen in ungeahntem Grade größer, die Rommunikation schneller und leichter wurden, ba traten in verschiedenen Staaten, hauptfächlich in England und Frankreich, neben ben Sandelsschutzöllen auch die Manufakturschutzölle in fustematischer Durchbildung auf. 2013 ausschließliche Brivilegien zugunften einer Nation im Gegensatz zu andern Nationen find biefe Bolle, vom idealen Standpunft aus betrachtet, eine ber vielen Formen, in benen die Macht bes Stärkeren, ber Egoismus ber nationalen Individualität, sich historisch geltend gemacht hat. Das heutige Europa hat eine Form dieser Macht, die friegerische Groberungsluft, durch den bewaffneten Frieden, durch das Suftem des politischen Gleichgewichts paralyfiert. Der Krieg ber Waffen weicht mehr und mehr ber Ginficht ber Bolfer in die Gemeinschädlichkeit besfelben, bem allgemeinern raschen Steigen ber produftiven und fonsumtiven Rrafte ber Bolfer: an feine Stelle ift heute ber Rrieg ber Induftrie, ber Rrieg ber Produktivfrafte ber Nationen getreten. Weniger blutig, ift biefe neue Form bes Krieges barum nicht weniger gefährlich, und nur ein bewaffneter Frieden, ein Snitem bes industriellen Gleichgewichtes fann die Bolfer por ber Ubermacht der Gingelnen schützen, fo lange fie nicht gemeinsam die Gemeinschädlichkeit der Kraftvergeudung einsehen, so lange nicht auf einer höheren Rulturftufe die freiwillige Beilighaltung allgemeiner Bölferrechte ben fampfgerüfteten Defenfinguftand bes bewaffneten Friedens überfluffig macht.

England hat durch das mehr als ein Jahrhundert lange ununterbrochene Fortbestehen des Prohibitiv- und Schutzollprivilegiums, verbunden mit andern Hebeln der Nationalökonomie, eine treibhausartige Industrie geschaffen, die, nachdem ihr der innere Markt in weiten Gebieten

gesichert war, nachdem sie auf diesem Markte die Konsumtion gesteigert und befriedigt, durch ihre Aberproduktion mehr und mehr fremde Märkte erobert und die fremde unter ganz ungleichen Berhältnissen kämpfende Industrie zugrunde richtet.

Diese Tatsache lehrt die Geschichte aller Staaten Europas, die den englischen Manufakten freie Konkurrenz gestattet haben, und Deutschland zu Ende des vorigen Jahrhunderts liesert dazu den traurigsten Beleg.

Nachdem England seiner Industrie der Kontinentalindustrie gegenüber ein über alle Zweige der Handelsgesetzgebung verbreitetes Privitegium erteilt hatte, war die Annahme desselben Systems in den andern Staaten Europas, wenn sie ihre Industrie vor Bernichtung bewahren wollten, eine Notwendigkeit geworden. Die Schutzölle der Kontinentalstaaten waren sortan nichts als Ausgleichungen, Wiederherstellungen der durch Englands übermacht zerstörten natürlichen Verhältnisse.

Die Geschichte sehrt, daß in keinem Kontinentalstaate durch die versspätete Einführung des Schutzollspstems eine der englischen gleiche treibhausartige Industrie hervorgerusen worden ist. England war und ist noch
heute in Entwicklung seiner Manufakturkraft allen andern Staaten voraus,
weil es zuerst und allein das System der Schutzölle bei sich durchgeführt
hat. Nur durch Annahme desselben Systems haben andere Nationen in
neuerer Zeit in bezug auf ihren innern Konsum ihre ursprüngliche Unabhängisseit von der englischen Industrie wieder errungen. Das frühere
Schicksal Deutschlands der englischen Manufaktur gegenüber habe ich
eben berührt. Der Druck des deutschen Handels durch die vereinigte
Ubermacht Hollands und Englands liegt noch in so frischem Andenken,
und die deutsche Schwäche und Abhängigkeit in dieser Beziehung dauert
noch in so hohem Grade sort, daß es darüber keiner Worte bedarf.

Frankreich, welches unter Colbert bereits ein dem englischen gleiches Schutzollspstem für seinen Handel und für seine Manusattur eingeführt hatte, sah dieselben durch zeitweiliges Berlassen jenes Systems, verbunden mit gänzlicher Vernachlässigung aller anderen Hebel seiner Nationalkraft, zu Ende des vorigen Jahrhunderts durch Englands Übermacht zugrunde gerichtet, und erst die durch die Kriege der Revolution bewirfte Sperre gegen außen, der mächtige Geist der Freiheit, der alle Kräste der Nation weckte und steigerte, errangen dem französsischen Handel und der französsischen Manusattur die nationale Selbständigkeit wieder. Was die tatenreichen großartigen Revolutionskriege für Frankreich, bewirfte Napoleons Kontinentalsystem sehr, sowie seine Obrüngigen Staaten Europas. Das Kontinentalsystem schuf, soweit seine Handsgen Staaten Europas.

Deutschland wurde durch dasselbe die Basis einer selbständigen nationalen Industrie neugelegt, und nach der Bernichtung der naposeonischen Weltsherrschaft hatte Deutschland nur die Wahl, entweder durch einseitig einserräumte Handelsfreiheit seine neu keimende Industrie der Bernichtung preiszugeden oder durch Schukzölle die überlegene Konkurrenz Englands zu beschränken. Preußen wählte den letztern Weg durch das Zollgeses vom Jahr 1818, und seinen Prinzipien schlossen sich durch Bildung des deutschen Zollverins die meisten andern deutschen Staaten an.

Das preußische Zollgeset vom Jahr 1818 etablierte einen Manufaktursschutzsoll, der bei Fabrifs und Manufakturwaaren des Auslandes zehn vom hundert des Durchschnittswertes in der Regel nicht übersteigen, jedoch nur da geringer sein soll, wo es unbeschadet der inländischen Gewerbsamfeit geschehen kann. Das Prinzip jenes Gesetzes, ein in allen Zweigen ausgebildetes Schutzollspstem bis zu zehn Prozent vom Werte, wurde sowohl in jenem ersten Gesetze wie in den späteren Gesetzen des Zollswerens nur teilweise durchgeführt. Preußen hatte auf diesem wie auf anderen Gebieten das Prinzip in voller Schärfe ausgesprochen, sich jedoch die Verwirklichung desselben nach Maßgabe des fortschreitenden Vedürfnisse vorbehalten.

Im Jahre 1818 mar die erste Aufgabe Breugens, Diejenigen Industriezweige, die infolge der Kontinentalsperre in den alten und neuerworbenen Provinzen emporgefeimt waren, vor plöglichem Untergange 311 bewahren. Mit hohen Schutzöllen murben namentlich Gewebe beleat, und baburch die emporftrebende, burch freiere geiftige Bewegung geftartte Manufatturfraft junachft auf Dieje Zweige hingeleitet. Wie unter bem feit 1818 fonfequent feftgehaltenen Schutfinftem Die beutsche Baumwollen- und Wollenweberei emporgeblüht ift, wie fie ben innern Martt fast gang erobert und schon zu höchst bedeutendem Erport sich emporgeschwungen hat, ift allbefannt. Bahlen beweisen, bag bas Syftem Preugens fich praftifch bewährt, daß heute ber Bollverein in ben hinreichend beschützten Sauptmanufafturzweigen feine Unabhängigfeit von England wieder errungen hat und in benfelben auf bem Beltmarfte ber englischen Konfurreng ebenbürtig und oft fiegend entgegentritt. Daß die betreffenden Manufakte heute bem Rollverein nicht teurer sondern billiger zu fteben fommen, als folche von England aus bezogen werden fonnen, geht baraus unwiderleglich bervor, daß fie die Ronfurreng auf fremden Märften zu halten vermögen.

Das Zollgeset von 1818 genügte den Bedürsniffen jener Zeit; selbst eine Reihe von Jahren später sand die deutsche Industrie durch die alls mähliche Ausbreitung des Zollvereins, durch die erweiterte innere Handelss

freiheit und burch ben gestiegenen Konsum im Julaude ein Feld gur organischen Weiterentwicklung. Ich bin weit entfernt, das von Preußen von 1818 bis 1840 befolgte Enftem in allen feinen Konfequengen autzu-Bar boch neben bem etablierten Manufafturichutzoll ber für die gedeihliche Entwicklung der Nation fo hochwichtige Sandelsschutzoll vergeffen, maren boch die Saupthebel aller Induftrie, freie Inftitutionen und mit ihnen Gelbständigfeit und Rraft nach außen, verbefferte Rommunifationen im Innern, vor einer traurigen Reaftion in den Sintergrund getreten, fehlte boch ein den Sandel unterftunendes, über alle Teile bes Landes negartig verbreitetes Kreditinftem. Preußen hatte fich los= gefagt von dem erhabenen Beifte, der in den Jahren 1807 bis 1812 an ber Wiege seiner Wiedergeburt gestanden, und nur wenige fümmerliche Zweige bes ftarten Baumes ber Nationalwohlfahrt wurden weiter ausgebaut. Deutschland, mas, wenn ber Geift jener Gesetgebung lebendig geblieben mare, heute an ber Spite ber Nationen bes Rontinents fteben wurde, erwartet noch immer bas Bauberwort, bas feine Beifter lofen, alle feine Rrafte zu freier Bewegung aufrufen foll.

Wenn trot ber tranrigen Reaftion die Nation fich bennoch materiell und geiftig fortentwickelte, fo geschah es, weil die durch ben Beift jener frühern Gesetgebung und durch die unabwendbaren Ronjeguengen desfelben geöffneten Kanale weit genng waren, um bem Unternehmungsgeist ber Nation auf zwei Jahrzehnte Raum zu geben. Geit 1840 ift ber Beift jener Besetgebung mit ftarferer Rraft wieder erwacht in unserm Baterlande, und die Rheinproving fteht mit bem fernften Often an ber Gpige in dem gesetzlichen Rampfe für politische Freiheit und Gelbftandigfeit. Die geistigen und materiellen Interessen ber Nation find ungertrennbar. Der geweckte freie Beift ber Rritif und ber Schaffungstrieb bemächtigt fich ju gleicher Beit bes Gebietes ber ftaatlichen Auftitutionen und ber produttiven materiellen Kräfte. Erft feit 1840 haben fich wie für politische Weiterentwicklung fo auch für die Weiterentwicklung der Manufaktur und bes Sandels gahlreiche Stimmen erhoben; feit 1840 ergeht unabläffig aus immer weiteren Rreifen die Mahnung an den Staat, das schone Berf von 1807 bis 1812 zu vollenden, die Lücken auszufüllen. Die Ginficht in die Mangel ber gegenwärtigen Buftande ift tief ins Bolfsbewußtfein eingedrungen, und die Macht, die die öffentliche Meinung in den induftriellen Fragen bes Tages gewonnen, ift Burge, bag fie auch auf bem politischen Gebiete bald Erhörung finden wird. Goll Roln nur in dem Streben um geiftige Gelbständigfeit und nicht auch in dem Streben um materielle Gelbständigfeit der Rheinproving Die Fahne vorantragen? Die Gefetgebung von 1818 hat mehrere ber wesentlichsten Aweige ber Andustrie

ohne Schutz gelassen, für andere hat der Staat bisher versäumt, die notwendige Grundlage durch Anwendung von Staatsmitteln zu schaffen, sollen diese Lücken nicht endlich ausgefüllt, soll die langsam fortschreitende Bewegung der Nationalwohlsahrt nicht durch die Einwirkung des Staates beschleunigt werden?

Wenn heute die öffentliche Meinung mit Macht auf materielle Reformen hindrängt, so ist dieses Drängen ja nur ein Resultat der freieren Bewegung in Presse und Leben, deren wir uns seit 1840 erfreuen.

Das 1818 teilweise eingeführte beutsche Schutzollspstem hat seine Wirkungen heute exiscippft; die Manufakturkraft des Landes hat sich in den ihr angewiesenen Schranken entwickelt, Bevölkerung, Bodenwert und Nationalreichtum haben sich vermehrt, und die gestiegene Bevölkerung, verbunden mit der durch die Resultate der Schutzölle in weiten Kreisen geweckten Einsicht und der durch Anwendung von Maschinen in einzelnen zweigen neuerdings eingekretenen steernacht Englands, sorbert eine weitere Durchbildung des in seinen Resultaten so glänzend bewährten Spstems.

Diese Forderung ist in dem materiellen und intellektuellen Standspunkte Deutschlands begründet. Die zum Bewußtsein ihrer Kraft gelangte deutsche Nation will nicht länger in schmählicher Abhängigkeit vom Auslande in bezug auf mehrere der wesentlichsten Zweige der Industrie verharren.

Die Furcht, daß der Bollverein durch weitere Ausbildung feines Schutzollinftems eine Treibhausinduftrie erzeuge, wird verschwinden muffen, wenn Sie erwägen, daß es fich für ben Bollverein gunächst nur um gangliche Wiedereroberung feines inneren Marttes handeln fann, daß die auswärtigen Märkte größtenteils von England und Frankreich bereits in Befit genommen find und daß einer beutschen Rolonisation fich nur noch ein fehr geschmälertes Feld bieten wird. In englischen Rolonien genießt Die englische Industrie ein Brivilegium, in felbständigen Staaten bietet fie den deutschen Manufakten freie Konkurreng: wie foll fich ba in Deutschland eine Treibhausinduftrie, die die Eroberung großer fremder Märkte, einen gegen ben eigenen inneren unverhältnismäßig großen fremden Ronfum porausiekt, ausbilden konnen? Deutschland wird noch langer Beit bedürfen, um nur in angemeffenem Berhaltniffe an ber Aufgabe Europas, die Rolonialwaren des heißen Klimas gegen Manufatte auszutaufchen, teilzunehmen. Gine Bergleichung bes Rolonialwarentonjums Englands und Deutschlands zeigt auf ben erften Blick, welche große Ent= micklung hier noch bevorsteht.

An England rächt sich heute der Mißbrauch der Macht, der historische Egoismus. Die durch einseitige Privilegien treibhausartig emporgetriebene

zu ben übrigen Zweigen der Nationalökonomie ganz außer Verhältnis stehende Manusakturkraft droht heute durch Uberproduktion mit den gefährlichsten Krisen. Teilung der Arbeit und freie zügellose Konkurrenz haben neben ungeheurem Reichtum einzelner in jenem Insekreiche ein zahlloses Proletariat geschäffen, das lauter und lauter Gerechtigkeit von der Weltgeschichte, gleichmäßigere Verteilung der so hoch gestiegenen Produktion fordert. Deutschland hat die Klippen einer widernatürlich erzwungenen einseitigen industriellen Entwicklung vor Augen. Diese Klippen durch fünstliche Besichränkung des durch die Natur der Verhältnisse gebotenen industriellen Fortschritts vermeiden wollen, hieße, das kleinere Übel durch ein größeres abwenden. Fortschritt ist das unwiderstehliche Losungswort der Zeit, und die Aufgabe des wahren Staatsmannes ist nicht, den Fortschritt zu hemmen, sondern denselben weise und besonnen zum besten aller zu lenken.

Bon vielen, die den hohen Wert der entwickelten Manufakturkraft eines Landes vollkommen würdigen, wird die Wirksamkeit und Not-wendigkeit der Schutzölle zur Heranbildung derselben in Abrede gestellt und darauf hingewiesen, daß die Ansbildung der Transportmittel, die Ausbildung freier Justitutionen, eines wohlgeordneten Areditspstems, und der dadurch geweckte Unternehmungsgeist weit wirksamere Mittel zur Entwicklung der Industrie, als Schutzölle darbieten.

Fern sei es von mir, den hohen Wert dieser Elemente des Staatsreichtums zu verkennen oder gering zu schähen. Ich sebe vielmehr der Überzeugung, daß freie Institutionen die Haupthebel der Industrie, daß die gesstigen mit den materiellen Interessen der Wölker aufs innigste zussammenhängen, und daß nie ein Bolk materielle Reichtümer erwerben und dauernd bewahren kann, was zu schwach ist, um seine politische Freiheit zu erwerben und zu bewahren. Entwicklung der Industrie und politische Freiheit bedingen sich gegenseitig, sie sind Glieder desselben Stammes, und die Geschichte bietet kein Beispiel eines bei unentwickelter Industrie frei gewordenen Bolkes und umgekehrt. Auch die politischen Bestrebungen des Waterlandes in der letzten Zeit gehen mit den industriellen Dand in Hand und liesern gemeinschaftlich mit diesen des Bolkes lebendig durchdringt.

Sollen wir ruhig abwarten, bis uns das eine von zweien sich gegensseitig bedingenden Gütern geworden, um das andere auszubilden? Ich glaube, der Fortschritt im staatlichen Leben, dessen dringende Notwendigsteit wir alle anersennen, wird nur dann sicher erreicht werden, wenn wir beide Güter mit gleicher Liebe und Hingebung psiegen.

So mächtig freie Institutionen, gute Transportmittel, wohlgeordnete Kreditspsteme und viele andere Faktoren der Nationalwohlsahrt, die heute außerhalb des Kreises unserer Verhandlungen liegen, zur Blüte der Jubuftrie mitwirken, so wird doch nicht geleugnet werden können, daß in den vorzugsweise industriellen und freien Staaten England und Frankreich zu diesen Krästen noch das Privilegium der Schutzölle hinzutritt und die Wirkung derselben erhöht.

Um ben Bert und die Birksamkeit eines durchgebildeten Schutzollsspftems zu bemeffen, wird ein Blick auf die in den Ländern, die dasselbe angewendet haben, errungenen Resultate genügen. Deshalb über beffen Wirkungen nur wenige Borte.

Schutzölle schaffen einen Markt, der in der Regel dem Produzenten gesichert ist, und auf welchem derselbe vernichtende Fluktuationen nur in geringerem Maße zu fürchten hat.

Bricht z. B. eine Handelskrise ein, leidet die englische Industrie an Aberproduktion, so wirft sie sich zunächst auf das offene unbeschützte Land, und die Krise, die dem englischen Fabrikanten nur momentane Opser auferlegt, ruiniert dauernd die Industrie jenes Landes. Schutzölle sühren in einem Lande, bessen handel und Manusaktur noch unentwicklik sit, ausländisches Kapital und Fertigkeit den beschützten Zweigen zu durch die vorübergehend höhere Kente, die sie dem Fabrikanten so lange gewähren, als der innere Konsum durch die vorhandenen Fabrikanlagen noch nicht hinreichend gedeckt ist. Durch die Aussischt auf schnellen Gewinn steigern sie den Unternehmungsgeist und wecken die schlummernden Kräfte der Nation. Mit der Manusaktur steigt gleichmäßig der Handel, und die produktiven Kräfte werden durch die Wechselwirkung harmonisch ausgebildet.

Daß in einem Lande, was dem Auslande einseitige Handelsfreiheit gewährt, Manufaktur und Handel nicht aufkommen, lehrt die Geschichte saft aller Staaten. Wenn dagegen angeführt wird, daß z. B. die Schweiz bei voller Handelsfreiheit eine blühende Manusakturkraft ausgebildet hat, so ist dieses Beispiel nur eine Ausnahme von der Negel. Solche Ausnahmen werden sich überall da wiederholen, wo einzelne Faktoren des Nationalreichtums, z. B. freie Institutionen, allgemeine Bolksbildung, weise Gesehe z. im Verhältnis zu der gleichzeitigen Stufe anderer Völker besonders hoch kultiviert worden sind, oder wo natürliche zufällige Umstände, Lage z. eine periodische Blüte des Handels begründen. Das Ziel der modernen Entwicklung ist, die zufälligen natürlichen Vorteile, die eine Nation der anderen gegenider besitzt, durch die sortschen, und die Wacht des Geistes über die Natur mehr und mehr auszugleichen, und die

Aufgabe der heutigen Staaten ist nicht die vorzugsweise Ausbildung einszelner produktiven Kräfte, sondern die harmonische Ausbildung der gessanten Produktivkraft einer Nation. In dieser Gesamtproduktivkraft gehören Handel und Manusaktur zu den wesentlichsten Elementen.

Aberall, wo ein Volk den der Entwicklungsstufe desselben entsprechenden Bedarf an Manufakturen vom Auslande regelmäßig oder in häufig wiederkehrenden Momenten entnimmt, ist eine Hauptquelle des Nationalreichtums noch unaufgeschlossen.

Habe ich die Forderung einer weiteren Durchbildung des dem Zollverein zugrunde liegenden Schntzollspstems als historisch berechtigt, als begründet in den seit 30 Friedensjahren gemachten industriellen Fortschritten nachgewiesen, so sei es mir erlaubt, bevor ich speziell auf die dem angenblicklichen Bedürsnisse entsprechende Ansbildung des Systems eingehe, einigen Einwürsen, die dem Schntzollspstem von seinen Gegnern gemacht zu werden pflegen, zu begegnen.

Darin bin ich ganz mit den Gegnern einverstanden, daß der Schugzoll im allgemeinen eine Beschränkung der Freiheit ist, und als solche ist die Einführung desselben an und für sich ein Ubel, was nur durch Notwendigkeit gerechtsertigt werden kann.

Vielseitig wird behanptet, eine solche Notwendigkeit sei in Dentschland nicht vorhanden, vielmehr sei die deutsche Industrie seit 30 Jahren ganz erstaunlich gestiegen. Dies Steigen selbst ist aber, wie ich historisch dargetan, eine Folge der teilweisen Sinstitung des Schutzollspstems, der Herstellung eines steien inneren Hondelsgebietes und des lange danernden Friedens. Wird untersucht, ob in den letzten Friedenssiahren die deutsche Friedenschlieben nicht als die englische gestiegen sei, so dürste sich die Wagschale schwerlich zum Vorteile Deutschlands neigen. Die deutsche Industrie ist noch heute ein Kind gegen den englischen Riesen, sie ist noch weit davon entsernt, den eigenen inneren Markt ganz erobert zu haben.

Die gemachten Fortschritte aber, wenn auch noch unerheblich, erregen naturgemäß das Bedürsnis, weiter sortzuschreiten; denn stillstehen heißt zurückgehen. Das Dasein der Notwendigkeit weitern industriellen Fortsschrittes ist durch die sast einstimmige öffentliche Meinung dokumentiert; es ist dokumentiert durch den verhältnismäßig niedrigen Preis der Arbeit und der Ackerdauprodukte, durch den Notschrei der schlessischen Weber und der Bewohner der uns geistig so nahestehenden Provinz Prenssen. Die geistige Energie der Individuen ist sür sich allein nicht mächtig genug, diesen Fortschritt zu bewirken, weil Englands Energie, unterstützt durch

Kapital, Fertigkeit und Schutzoll überlegen konkurriert. Der Staat muß baher in Deutschland die weiteren Fortschritte der Industrie unterstützen: durch verbesserte Transportmittel, freiere Institutionen 2c. und Schutzölle.

Die Notwendigkeit und Birksamkeit erweiterter Schutzölle für Deutschland wird ferner bestritten, weil dadurch das Kapital und die Tätigkeit nur in andere Kanäle gelenkt werde. Was das Kapital andetrifft, dessen die Industrie bedarf, so wird sich dasselbe, wenn es im Inlande mangeln sollte, vom Auslande herüberziehen, sobald dasselbe in Deutschland höher verwertet werden kann; dem Kapitale werden ausländische Fertigkeiten auf dem Fuße solgen.

An Arbeitern hat Deutschlaud in diesem Angenblick Abersluß. Dieser Abersluß geht aus tausend drohenden Zeichen der Zeit, wie aus dem in vielen Gegenden Deutschlands zu keiner menschlichen Existenz der Arbeiter hinreichenden Arbeitslohne hervor. Werden durch Schutzsülle bestehende Industriezweige erweitert und neue geschaffen, so ist dieser Abersluß an Arbeitern, verdunden mit einer erhöhten, weil lohnenden, Tätigkeit derselben mehr als hinreichend, dem erweiterten Bedürsnis zu genügen, ohne daß ein Ausgeden oder Beschränken bestehender Industriezweige durch erweiterten Schut herbeigeführt werden könnte.

Der dentsche Arbeiter ist von den Zuständen des englischen noch himmelweit entfernt. Das Elend der englischen Arbeiter erscheint nur deshalb in Krisen oder in Perioden der Überproduktion greller, weil die Bedürfnisse des englischen Arbeiters die des deutschen vielleicht dreisach übersteigen, und weil der englische Arbeiter längst zu ahnen begonnen hat, welchen Lohn für seine Arbeit er mit Recht von der Gesellschaft sordern darf. Das Elend des deutschen Arbeiters in vielen Gegenden Deutschlands, in Westphalen, Schlesien, Sachsen, ist größer als das Elend des englischen; zudem ist dasselbe in Deutschland ein dauernder Austand, dei den Engländern ein augenblicklicher. Der Deutsche schweizt, weil er an sein Elend gewohnt ist, weil das Elend seinen Beist erschlafst hat; der Engländer murrt, weil es seiner ausgebildeteren, bewußtern Natur widerstrebt.

Wird durch erweiterten Schut die deutsche Judustrie gehoben, so ist die notwendige Folge erhöhte Nachstrage nach Arbeit und dadurch erhöhter Lohn. Das Geld, was augenblicklich dem Auslande sür Arbeit vergütet wird, verbleibt dem Inlande und sließt in die Taschen des Fabrikauten und des Arbeiters. Die Blüte der Industrie hebt das jetzt nur ackerbauende Dorf zum Städtchen empor, und bildet einen kräftigen Mittelstand neben einer zahlreichen, mäßig bezahlten Arbeiterklasse. Die Gegner der Schutzölle können gegen diese Darstellung einwenden, daß der Lohn

ber Arbeiter nur is lange fteigt, als die Arbeit fich vermehrt, als die Intuitree noch auf eigenem und fremdem Markte neue Eroberungen machen kann. Steht der Fortidritt der Judufrie nicht mehr im Berbältniffe zu der vermehrten Bevollerung, zu der durch Anwendung von Westimmen oder durch erhöhte Jatigfeit der Einselnen vermehrten Arbeitskaft der Flation, is wird der Bert der Arbeit, der Lohn, durch die Konfurrenz dis auf ein Minimum herabgedrückt, nur der Arbeiter muß in Zeiten der Arife seine ausgebildeten Bedürfnisse mit dem verminderten Lohne durch Einschanfung in Einslang zu bringen suchen. Tas Elend des Arbeiters ist dann großer als früher, wo seine Bedürfnisse noch unsentwicklet waren.

Tiese Behauptungen find volltommen richtig, nie deuten auf einen tiesen Mangel im Prinzip der heutigen Gesellichaft, nie zeigen, daß die schrankenlose Konfurrenz unter den heutigen Verhältnissen überall unermehliche Reichtümer in die Hände Beniger häusen und Tausende dagegen zu Proletariern machen wird. Diese Aussicht ist unerfreulich, aber bei dem Gange, den die europäische Entwicklung genommen hat, kann dieser Turchgangsvunft voll Elend, voll gänzlicher Verkennung der gemeinschaftlichen Interessen aller, den Völkern schwerlich erspart werden. Das übel wird durch sein Abermaß sein Heimtell herbeisühren müssen.

Will man die Entwicklung der deutschen Industrie in übelangewandter Sentimentalität hemmen, will man den deutschen Arbeiter auf der tiefften Stufe materieller Kultur steden lassen, um ihn vor dem Schmerz des unbefriedigten Bedürfnisses zu bewahren? Eine solche frankhafte Sentimentalität widerspricht dem Geiste der Weltgeschichte, der über tiefen Abgründen zu lichten Höhen unaushaltsam sortschreitet.

In Teutschland kann und muß bei der gereisten Einsicht viel gesichehen, um die Segnungen einer entwickelten Manusaktur ohne die Nachsteile derselben zu erringen. Tas Beispiel Englands wird für uns nicht verloren sein: Korngesche und Unteilbarkeit des Bodens werden in deutschen Landen keinen Eingang finden.

Heute haben die dentschen Regierungen noch mächtige Mittel in der Hand, die Segnungen der Judustrie in gleichem Maße über das ganze Land zu verbreiten und dadurch den Nachteil allzugroßer Zentralisation abzuwenden, selbst wenn es in etwa auf Kosien der Fertigkeit gesichen müßte. Die Aufgabe der Regierungen ist möglichst gleichmäßige Berbreitung des Handels und der Manufattur über das ganze Land und Organisation der Arbeit. Dier dietet sich zugleich Gelegenheit, einen andern Einwurf gegen das Schutzollspsien zu beseitigen. Falsche Aufsfassung hat den Glauben an einen Gegensat der Interessen des Sandels

und der Manufaftur bearundet: falsche Auffassung begründet in gleicher Beije einen Gegenfat ber Intereffen zwischen ben porgnasmeije acterbautreibenden öftlichen und den mehr industriellen weitlichen Provinzen unferes Staates. In Wahrheit find die Intereffen berfelben gang Wenn die Rheinproping Schutzölle für ihre Manufaftur ibentiich. fordert, fordert fie nicht auch Schutzölle für ben Sandel ber Proving Breugen, fordern nicht ber Beften und ber Often gemeinfam Belebung bes Bolfsgeiftes burch freie Inftitutionen, Belebung bes Unternehmungsgeiftes burch ein überall ben Berhältniffen angepantes Rreditinftem 2c. wilrde nicht die Rheinproving mit Frende feben, wenn die Staatsmittel jum Bau von Gifenbahnen und Chauffeen in ben öftlichen Provingen vorzugsweise verwandt, wenn in diesen Provingen eine Manufaftur burch birefte Beihülfe bes Staates begründet, in ber Rheinproving bagegen bem geweckteren Unternehmungsgeift mehr freier Lauf gelaffen wurde? Niemand hat ein Recht, der Rheinproving egoistische Motive unterzuschieben. wenn fie laut bas forbert, was bem Wohle aller frommt, und ich bin Ihrer vollen Auftimmung gewiß, wenn ich es unbedentlich ausspreche, bak ber Staat die Aufgabe hat, grade in den öftlichen Provingen die Manufakturkraft besonders zu pflegen und dadurch der gemeinschädlichen Rentralifation, bem Unichwellen bes Broletariats nach Rraften porzubeugen. Möglichst gleichmäßige Verteilung ist die Forderung der Berechtiafeit und ebenso sehr, ja noch mehr die Forderung des wohlverftandmen Intereffes, wenn bas Ange fich nicht einzig ber Gegenwart fondern auch der Zufunft zuwendet. Die Behauptung, daß die Agrifulturprodutte ber öftlichen Provingen burch bie Erweiterung bes Schutszollinstems an Abjak verlieren und im Preise finken, daß ber Bobenwert fallen murbe, ift in letter Reit jo oft miberlegt worben, bag es einer nochmaligen Widerlegung faum bedarf. Welche Absatzguellen find es. Die verfiegen follen? Bezieht etwa England mehr Getreide aus ben oftlichen Provinzen als es bedarf, hat es fich etwa bereit gezeigt, feine Kornzölle abzuschaffen? ober fürchtet man, daß es das Getreide Breukens mit einem höheren Rolle als bas Getreibe anderer Länder besteuern würde? Die augenblickliche Lage ber Proving Preußen geigt bas Gefährliche ber Abhängigfeit von einem fremben Martte in feiner gangen Bloge. Wie schnell murde ber Notschrei bes Glends, ber von borther ertont, verstummen, wenn bie Staatsregierung ben Sandel, die Schiffahrt ber Proving mit allen ihr zu Gebote ftehenden Mitteln gehoben, wenn fie Chanffeen und Gifenbahnen angelegt, durch ein weifes Rreditfuftem bie itodenden Fouds fluffig gemacht und die Unternehmungsluft geweckt hatte? Durch Pflege bes Sandels und ber Manufattur wurde Bevolferung und

Konfum im Innern jener Provinzen geftiegen, burch verbefferte Rommunitationen wurde es benfelben möglich geworden fein, für ihren Aberfluß an Getreide in dem mit ihnen zu einer materiellen Ginheit verbundenen Baterlande einen bleibenden fichern Martt zu finden. Der augstvolle Sinblick auf die zufälligen Bedürfniffe bes Auslandes murbe aufhoren, und die nach innen geleiteten materiellen Intereffen würden bas National= gefühl gegen außen beleben und erhöhen. Lange Jahre find verloren, weil die Nation ihre wahren Intereffen nicht flar erfannt und durch ben Impuls ber öffentlichen Meinung bas Staatsschiff in Die richtige Strömma geleitet hat. Die Rrafte bes Bolfes waren burch bie Bewohnbeit, alles von einem beffermiffenden bevormundenden Beamtentum gu erwarten, erichlafft; in einzelnen Diftriften Dentschlands haben endlich die flaffenden Bunden die Blicke auf fich gezogen und gezeigt, welches Elend über Racht hereingebrochen. Durch die flare Erfemtnis der Buftande ift bas Sauptmittel zu ihrer Reform gewonnen. Es gilt jest, bie öffentliche Meinung in allen Teilen bes Landes zu vereinigen und nicht burch eingebildete Begenfake zu gersvlittern.

Den Schutzöllen wird von den Begnern ferner vorgeworfen, daß fie burch die Sicherheit des Absakes, die fie bieten, die Tätiafeit erichlaffen und eine ber Nationalwohlfahrt gefährliche Indolenz erzeugen. Bemerfung mag ihre Richtigfeit haben ba, wo bas Gebiet zu einem Wettfampf ber Konfurreng zu flein, ober mo - wie in Rufland - die Anechtschaft des Bolfes den Unternehmungsgeift in Banden halt. Das Gebiet bes Bollvereins ift groß genug, um in feinem Junern burch Konfurreng frifches Leben in allen Zweigen ber Induftrie zu erhalten, und die Intelligeng des deutschen Bolfes ift fo hoch gestiegen, daß ihr Die entsprechenden äußern Institutionen nicht lange mehr vorenthalten bleiben fonnen. Das Schutzollsustem und die badurch gesteigerte Sandelsund Manufakturkraft fegen, wenn fie die Nationalwohlfahrt mahrhaft fördern follen, allerdings ein handelsfreies Gebiet von beträchtlichem Umfange und großer Bevölferung, eine bereits ausgebildete Agrifulturproduktion und ein Volk voraus, was geistig weit genug entwickelt ift, um das Ungenfigende einer einseitigen Agrifulturproduftion, eines auf die Einfinhr frember Manufatte beschränkten Sandels lebhaft zu empfinden. Da wo der Boden noch unbebaut, wo Majorate 2c. die Teilbarfeit und ben Anbau fünftlich erschweren, wo ber Leibeigene noch in ftunpfem Blöbfinn an ber Scholle flebt, ba fehlen die natürlichen Grundlagen einer Manufafturfraft, eines bedeutenden Gigenhandels. In Dentschland find die Grundpfeiler bes Sandels und der Manufattur längft und in fo reichlichem Maße vorhanden wie in irgend einem andern Lande Europas.

Schutzölle werden den deutschen Geist nicht zur Indolenz verleiten, wenn das staatliche Leben nur vom Geiste der Freiheit durchdrungen ist. Haben die Schutzölle in England und Frankreich Indolenz herbeigeführt?

An diesen Vorwurf reiht sich ber fernere, daß die Schutzölle bem Konsumenten die Manufatte verteuern und der Gesamtheit Opfer zusauniten einzelner auferlegen.

Erlauben Sie mir, dieses Hauptargument ber Gegner der Schutzölle etwas näber zu erläutern.

Wenn in einem Lande ein bis babin unbeschütter Industriezweig plöglich mit einem hohen Schutzoll belegt wird, fo ift die notwendige Folge, bag in ber erften Beit, fo lange bie inländischen Fabrifen ben Bebarf bes Landes noch nicht beden, ber Betrag bes Schutzolles jum größern Teile in die Tasche der Fabrifanten und Arbeiter fließt; ein Teil wird als Steuer von der Regierung erhoben, größer ober fleiner, je nachdem die Production des Inlandes noch mehr ober minder erhebliche Rufuhr vom Auslande erheischt. Der betreffende Induftriezweig wird in den erften Sahren einen verhältnismäßig großen Gewinn ab-Dadurch ftromen ihm Rapital und Fertigfeit von allen Geiten gu, und im Laufe weniger Jahre bedt bas Inland ausschließlich feinen Bedarf. Dann beginnt die Wirffamkeit der Konfurreng und ftellt in ben meiften Fällen im Laufe weniger Jahre bie Artifel billiger bar, als bas Musland Diefelben früher geliefert hat. Ift bas augenblickliche Opfer, mas die Gesamtheit zugunften einzelner aus ihrer Mitte für eine furze Reit bringt, fo erheblich, daß es die Borteile einer danernd errungenen Industrie aufwiegen founte?

In den meisten Fällen gleicht sich das Opfer in späterer Zeit durch die niedrigeren Preise der im Inlande gesertigten Manufakte gänzlich wieder aus. Wenn dies aber auch nicht der Fall, so kann der scheinbare unmittelbare Nachteil gegen die großen mittelbaren Vorteile, die eine kräftige Industrie durch nationale Selbständigkeit und Unabhängigkeit, Erhöhung des Vodenwertes und Arbeitslohnes einem Lande schafft, kaum ernstlich in Vetracht kommen. Die Phasen, die ein Industriezweig in seiner Ausbildung durchläuft, durchlaufen alle Industriezweige, zu deren eigener Erzeugung die natürlichen Bedingungen bei einem Volke vorhanden sind. Dennoch würde es keineswegs den wohlverstandenen Interessen solkes entsprechen, plöglich eine gleichzeitige Ausbildung sämtlicher Industriezweige durch Schuß- oder Prohibitiozölle zu erzwingen. Nur eine allmähliche organische Entwicklung, die das erreichte Produkt früherer Zustände bewahrt und erhöht und demselben neue Kräfte zusügt,

ift reeller Bewinn. Gine bauernde Berteuerung gemiffer Manufatte mare in Dentschland freilich bann gu fürchten, wenn ftatt einer organischen Entfaltung ber nationalen Manufafturfraft ein Snitem ganglicher Sandels= freiheit auf einen Schlag burch ein burchgreifenbes Schutzollfuftem erfett werben follte. Dann würden freilich auf lange hin die disponibeln Kräfte und Fertigkeiten nicht gennigen, um das breite Bett des plöglich eröffneten Stromes auszufüllen; manche Zweige ber Induftrie murben durch staatlichen Zwang eingepflanzt, und das Rapital der Nation würde dem Ackerbau ze. entzogen, um in neue und unfichere Ranale abgeleitet ju werden. Nichts ift aber in ben gegenwärtigen beutschen Buftanben weniger begründet, als dieje Perspettive. Der Bollverein ift feit 25 Jahren in ber Entwicklung bes Pringips, burch Schutz feinen innern Martt gu befreien, weiter und weiter vorgeschritten, eine in vielen Zweigen ganglich ansgebildete Mannfakturfraft ift heute vorhanden, und alle Untrage ber Induftriellen bezwecken nicht die Unnahme eines gang neuen, fondern nur Die Entwicklung eines bestehenden Suftems auf Grund erreichter Refultate.

Die dentsiche Judustrie hat die ihr eröffneten Kanäle ausgefüllt, und sie fordert heute nichts als eine in natürlichen Berhältnissen fortschreitende Entwicklung. Um diese Entwicklung zu siehern, um den eigenen Kräften nicht zu viel, nicht mehr zuzutrauen, als irgend ein fremdes Volk geleistet hat, wird die Ausdehnung des Schutzisstems auf bisher nicht oder zu gering beschützte Zweige gesordert.

Dem Schutzollinftem wird vorgeworfen, daß es ben Ronfumenten Steuern, ausschließlich zugunften einer fleinen Bahl von Fabrifanten aufburde. Bon ber Steuer, Die Schutgolle einem Lande auflegen, fließt ein Teil, der, jo lange im Julande noch nicht Fabrifen genug zur Dedung bes Bedarfs hergeftellt find, von ben vom Unslande eingeführten Manufaften erhoben wird, in die Staatsfaffen, und es hangt einzig von ber Verwendung ab, ob biefer Teil nicht gleichmäßig das Wohl aller jener Ronfumenten fordert, die benfelben gablen. Schutgolle haben für biefen Teil die Natur der Verbranchsteuer, und fo lange die Abergengung, daß indirefte Steuern überhanpt ber gleich verteilenden Gerechtigfeit nicht entsprechen, die allgemeine Abschaffung berselben nicht berbeiführt, ift ber Schutzoll auf Manufatte eine indirette Steuer, nicht ungerechter, ben Ronfumenten gegenüber, als alle anderen. Niedrige Steuern find an und für fich noch tein But für ein Bolf. Gingig die Bermendung ber Steuern entscheidet barüber, ob biefelben die Produftivfrafte und fomit ben Reichtum einer Nation vermehren ober vermindern. (Staaten mit freien Inftitutionen, beren Burger Die Steuern frei bewilligen, erhöhen

bekanntlich in der Regel ihre Budgets, statt sie zu erniedrigen, weil sie im Einklange mit ihrer höheren geistigen Entwicklung den Kreis der Berwendung der Staatsgelber erweitern).

Ein Teil ber Schutzölle repartiert sich allerbings, jo lange die Fabriken den innern Konsum noch nicht decken, auf die Fabrikanten und Arbeiter, und dieser Teil bildet gerade das nötige Reizmittel, um Kapital und Fertigkeit zur Ausbildung der beschützten Zweige heranzuziehen. Die Konsumenten haben kein Recht, sich über ungleiche Verteilung dieses Teiles zu beklagen, weil der höhere Staatszweck die Geranbildung einer selbständigen Manusakturkraft, die durch eine vorübergehende Vereicherung derzenigen, die die Ausbildung derselben übernehmen, bedingt ist, gebieterisch fordert. Die Konsumenten haben nur das Recht zu sordern, daß der Staat es allen seinen Gliedern nach Krästen ermögliche, an der Entwicklung der Staat die Hindernisse teilzunehmen, mit andern Worten, daß der Staat die Hindernisse, die einzelne Orte oder Provinzen von einer solchen Veteiligung abhalten, hebe.

Bon vielen, die anerkennen, daß der Staat die Weiterentwicklung der Industrie kräftig zu unterstücken hat, wird dem Schutzollsystem ein System der direkten Unterstützung von seiten des Staates, z. B. die Bewilligung von Prämien für die Anlage von Fabriken, vorgezogen.

Ich vermag die Vorzüge dieses Systems nicht zu entbecken. Dasselbe soll nach der Ansicht seiner Vertreter die Last der Prämie auf das ganze Land sallen lassen, die Produktion wohlseiler statt teurer machen, den Aussuhrhandel besördern und der Regierung die Übersicht über die Mitkel, die sie zur Hebung eines Fadrikzweiges verwendet, und die Prüfung, ob die erreichten Resultate den ausgewandten Mitkeln entsprechen, erleichtern.

Die Ansicht, daß die Bewilligung eines Teiles der Staatseinnahmen in der Gestalt von Prämien an einzelne Fabrifunternehmer das ganze Land gleichförmiger belaste, als ein Schutzoll auf den betreffenden Industriezweig, unterstellt, daß die übrigen indirekten Steuern richtiger und gleichmäßiger auf alle Staatsbürger verteilt wären als die Verdrauchsteuer auf Manufakte. Sin Blick auf das ganze Finanzsteuerspstem Preußens wird genügen, um einzusehen, daß die bestehenden indirekten Steuern auf Fleisch und Getreide und auf die notwendigken Lebensböurspissse viel weniger dem Prinzip der gleichverteilenden Gerechtigkeit entsprechen, als ein Schutzoll auf Manufakte. Von ersteren Artikeln gebrancht der besitzlose Teil der Bevölkerung, von letzeren der bessitzen mehr.

158 1845.

Daß burch Prämien die Preije ber Manufatte mohlfeiler werden, ift murichtig, weil die Breife ber Manufatte, fo lange die inländische Fabrifation ben Bedarf nicht bedt, burch ausländische Fabrifanten und burch die Konfurreng unter benjelben gestellt werden. Die Bramie ift nur eine audere Form der den Konfumenten zur Beranbildung eines Induftriezweiges aufzulegenden Steuer.

Diefe Form hat jedoch den großen Nachteil, daß fie den Zwed, ber durch fie erreicht werden foll, gar nicht ober wenigftens nicht voll= itandig erreicht. Denn wenn Bramien bas ausschließliche Mittel gur Sebung der Induftrie fein follen, fo ift die gange Aufgabe in die Sande ber bevormundenden Regierung gelegt. Die Regierung wurde, um den vorgesteckten Zweck zu erreichen, in jedem einzelnen Fall ein genaues Eramen über die Qualififation besjenigen, ber die Bramie empfangen foll, einleiten muffen. Die Bewilligung ber Pramie murbe bem einzelnen von feiten ber Regierung bas Beugnis ausstellen, bag er bie zu einem tüchtigen Fabrifanten erforderlichen Gigenschaften befige. Ift es nicht mehr wie wahrscheinlich, daß dieses Eramen fehr häufig zu Trugschlüffen verleiten, daß ftatt ber wirklichen praftischen Tüchtigfeit die Indoleng, daß ftatt freier, fraftiger und eigenwilliger, unfreie, nachgiebige und charafterloje Geifter mit Pramien betraut wurden? Es ift in der Tat auffallend, daß tüchtige Manner, die auf anderen Gebieten der Bepormundung fo entichieden entgegengetreten find, die Induftrie der Bevormundung der Regierung überantworten wollen.

Der Schutzoll fann nur dem Tüchtigen zugute fommen, ber bauern b produziert. Die Rapitalprämie, die auf einmal den mutmaglichen Betrag bes Schutzolles vieler Sahre in Die Taiche bes privilegierten, von ber Regierung ausgewählten Ginzelnen wirft, ift für ben Staat ganglich verloren, wenn ber Einzelne burch feine Untuchtigfeit vielleicht im erften Sahre bereits fremdes und eigenes Rapital verliert, ohne eine bauernbe Andustrie badurch zu begründen.

Die Konfurreng ber Unternehmer foll bewirfen, daß bei Bewilligung von Pramien das Land für bie Ginführung gemiffer Induftriezweige nichts mehr, wie ftreng notwendig, ausgebe. Genau dasfelbe Refultat, nur weit ficherer, weil nicht von dem Urteile einer Regierung, fondern weil von der zwingenden Natur der Berhältniffe abhängig, wird durch ben Schutzoll erreicht. Die Ginfuhr fällt, fo wie die Fabriten im Inlande fich vermehren; mit dem Fallen der Ginfuhr fällt durch die Ronturreng ber Preis, fomit auch die Steuer, die ber teurere Breis bem Ronjumenten aufgelegt hatte. Cobald die eigene Fabrifation den inneren Bedarf gang bedt, wird durch den Zwang ber Konfurreng der Preis des

Manufaktes dem Preise im Auslande gleichgestellt, weil die Konkurrenz auf Aussuhr hindrängt, die nur dei Gleichheit der Preise möglich ist. Dann hört die Stener des Schutzolles für die Konsumenten zu existieren auf. Wo soll der Staat die Kenntnisse hernehmen, deren er bedarf, um zu rechter Zeit eine Verminderung der Prämie eintreten und dieselbe zu rechter Zeit ganz aushören zu lassen? Eine so spezielle Überwachung der Fortschritte der einzelnen Industriezweige liegt außer der Macht einer Regierung.

Ravitalprämien werben von den Unbangern berfelben hanvtfächlich empfohlen, weil fie die Sandelfreiheit forterhalten und das verhaßte Schutzollinftem umgehen. Die Regierungen übernehmen durch Rapitalpramie feine Berpflichtungen für die Bufunft, fie befriedigen vertrags= mäßig einmal für immer die Ansprüche berjenigen Kapitalisten, welche fich zu Anlage von Spinnereien bereit erklären, und begegnen damit Un= tragen auf weitere Bollerhöhung. Dieje Gate murben burchaus richtig fein, wenn es fich um die der Regierung abgezwungene Befriedigung bes Egoismus einzelner handelte, und wenn es die Aufgabe des Staates ware, diese einzelnen auf dem billigften Wege durch eine Aversionalsumme au befriedigen. Das Schutzollinftem wird jedoch von dem Staate durchaus nicht des lauten Geschreis einzelner Intereffenten, fondern feiner Rots wendigkeit für das Gesamtwohl aller wegen eingeführt, um eine Manufakturfraft wirksam auszubilben. Bas murbe es bem Staate nuten, wenn er die einzelnen Intereffenten durch Brämien befriedigt, die schmerglich entbehrte Manufafturfraft jedoch nicht ausgebildet hätte? Die Bolfsvernunft wurde von neuem, durch andere Individuen vertreten, die Ginwirfung des Staates forbern und bie in unzwedmäßiger Beife geopferten Bramien mären teilweise rein verloren.

Die Anhänger der Prämien sehen ferner voraus, daß der Schutzoll, sobald sein Zweck, die Industrie eines Landes zur Konkurrenz auf dem Weltmarkt zu befähigen, erreicht wäre, gänzlich aufgehoben werden könnte. Die Aussehung desselben wird jedoch, außer an der gewonnenen inneren Kraft, zu konkurrieren, noch an die Bedingung geknüpst werden müssen, daß die übrigen industriell entwickelten Staaten ihre Schutzölle gleichzeitig aussehen; denn bei einseitiger Aussehung würde sohnt die eine Nation der andern gegenüber wieder im Nachteile stehen und von derselben bei jeder Krise ausgebeutet werden. Absoluter Schutz gegen außerzewöhnliche Handelskonzunkturen wird durch das Schutzollspstem nicht geboten, wohl aber dem Markte eine den Unternehmungsgeist auregende und dem Handel förderliche Stabilität gegeben. Schutzölle werden, einzmal etabliert, in der Regel nur durch Handelsverträge oder bei Evidenz

einer in einzelnen Zweigen errungenen industriellen Abermacht wieder aufgehoben werden können.

So wenig die Beförderung einzelner industrieller Zweige durch Prämien im allgemeinen geeignet erscheint, den vorgesteckten Zweck sicher zu erreichen und das errungene Resultat dauernd zu bewahren, so sehr sind die Prämien geeignet, um neben einem Schutzollspstem die Segnungen der Industrie möglichst gleichmäßig über alle Teile eines Landes zu verbreiten, um Ungleichheiten natürlicher oder historischer Zustände und Berhältnisse in einzelnen Provinzen auszugleichen. Wenn z. B. auf der Entwicklungsstuse der Rheinprovinz ein erhöhter Schutzzoll genügen würde, um Spinnereien hervorzurussen, so wird eine weise Staatsregierung in den östlichen fabrikarmen Provinzen die Anlage von Spinnereien und Webereien noch durch Prämien, durch weise Beihülse aus Staatsmitteln besorbern und dadurch die Entwicklung der nationalen Manusakturkraft beschleunigen.

Sabe ich versucht, die Sauptvorwürfe, die dem Schutzollinftem gemacht werben, ber Reihe nach zu widerlegen, so habe ich noch einige Worte über ben bedingten Wert der Schutzölle gugufügen. Das Schutgoll= fustem ift in ben Staaten, die basselbe heute etablieren, ein Ausgleichungsmittel gegen Privilegien frember Staaten. Bei jedem einzelnen Induftriezweige ift, bevor die Ginfuhr besfelben burch einen Schutzoll erschwert wird, zu prüfen, ob das Land die natürlichen Borbedingungen zur Erzeugung besielben, ob nicht bas Musland neben fünftlichen auch erhebliche natürliche Borguge befigt. In letterem Falle wurde die Ausbildung eines folden Industriezweiges auf Roften ber Nationalwohlfahrt fünstlich erzwungen, da die Richtigkeit der allgemeinen Regel nicht zu bestreiten ift, daß eine Nation da faufen foll, wo fie dauernd am billigften faufen fann, und diejenigen Produfte exportieren foll, die fie billiger als andere Nationen erzeugt. Nur höhere Staatszwecke burfen zugunften einzelner Bweige, die zur Nationalverteidigung zc. absolut erforderlich find, eine Musnahme von diefer Regel begründen.

Der Schutzoll darf ferner, da er nur zur Ausgleichung derjenigen fünftlich errungenen Borteile, die das Ausland zur Erzeugung gewisser Judustriezweige besitzt, bestimmt ist, den zu ermittelnden Wert dieser Vorteile nicht übersteigen. Dieser Wert ist auf verschiedenen Entwicklungsstussen der Industrie verschieden. Die Schutzölle müssen daher mit der Weiterentwicklung der nationalen Judustrie successiv fallen, denn die successive harmonische Ausdidung aller Produktivkräfte einer Nation erhöht das Produkt eines jeden einzelnen durch Anregung, Wechselwirkung und Rückwirkung.

Werden Handels- und Manufakturschutzölle in einem Lande einzgeführt, deren Höhe den Wert der Borzüge, den das Ausland etwa besitzt, ansehulich übersteigt, so entspringen dieselben nicht mehr dem Schutzolls, sondern dem Prohibitivzollsysteme, was das Heil der Produktivkräfte eines Landes in einer gänzlichen Abgeschlossenkeit vom Auslande sucht. Ins Prohibitivzölle sindet ein Teil der Borwürse, die dem Schutzollssystem mit Unrecht gemacht werden, volle Anwendung. Prohibitivzölle erzeugen dei einem freien Bolke eine Treibhausindustrie, die zu den übrigen Glementen des Nationalreichtums nicht mehr im richtigen Berzhältnisse selben, sondern dieselben überwuchert; dei einem unsreien Bolke erzeugen Prohibitivzölle durch die gänzliche Sicherheit des Erwerbes Erschlaffung und Indolenz; sie stören überall die organische und natürsliche Entwicklung der Produktivkräfte, und die Kontrebande sucht durch List und Gewalt die gestörten natürlichen Berhältnisse unablässig wieder berzustellen.

Prohibitivzölle vermindern fünstlich die Objekte des Handels und den Konsum, indem sie die Produkte vertenern, sie heben die internationale Handelsbewegung zwischen Völkern gleicher Kulturstusse gänzlich auf, und bewahren im günstigsten Falle einen Verkehr mit Völkern von niedriger Kulturstusse. Daß dadurch die freie Entwicklung des Volksgeistes empfindlich gelähmt, daß mit dem Geiste der Freiheit der Haupthebel alles Nationalreichtums verloren geht, bedarf nach dem früher Gesagten keines Veweises. Leider ist es nicht zu leugnen, daß von seiten der Industriellen die Gebiete des Prohibitiv- und des Schutzollsystems in letzter Zeit, und namentlich auch dei den Verhandlungen in Versun, nicht ängstlich genug geschieden worden, und daß hin und wieder im Zollvereine Privatinteressen unbekümmert um die höheren Forderungen des Gemeinwohls laut ihre Stimmen erhoben haben.

Ihrer verderblichen Einseitigkeit jeht und stets offen und frästig entgegenzutreten, ist die Pflicht eines jeden, der es mit der Entwicklung des Baterlandes aufrichtig wohlmeint. Der verderbliche Einsluß der Privatinteressen auf die zur Entwicklung der Judustrie zielenden staatlichen Maßregeln ist jedoch nicht zu beseitigen, wenn die Berechtigung der Privatinteressen, so weit sie wirklich existiert, geleugnet, sondern nur wenn diese Berechtigung anerkannt, jedoch in die Schranken der Bernunft zurückewiesen wird.

Die Partei, die, sei es aus Mangel an Einsicht ober aus egoistischem Privatinteresse, den Zollverein zu einem Prohibitivsystem hindrängt, ist nicht durch die dem Gemeinwohl widerstrebende einseitige Handelsfreiheit, sondern nur durch rechtzeitige weitere Ausbildung des Schutzollsystems zu besiegen.

Der augenblidliche Standpunkt ber beutschen Industrie mird vielfeitig überschätt, indem man auf die erhebliche Musfuhr an Geweben hinweift und durch biefe Unsfuhr die Blute ber Manufattur begrundet. Die Ausfuhr eines Landes in einzelnen Zweigen ber Manufaktur ift indeffen nicht ber allein richtige Magftab jur Schatzung ber Produftivfrafte besfelben. Gingelne Industriegweige fonnen gum Nachteil ber übrigen fünftlich in die Sohe getrieben fein und zu einer bedeutenden Musfuhr gelangen, mahrend zu gleicher Beit andere in noch größerer Maffe eingeführt werben. Die induftrielle Entwicklung eines Landes fordert eine harmonische Ausbildung aller Industriezweige, in beren Broduftion basfelbe nicht gegen bas Ausland in bedeutendem natürlichem Nachteil fteht. Der Bollverein ift von Diefem Biele noch weit entfernt, fo lange fo enorme Maffen von Garnen aller Art, von Gifen zc. noch in denfelben eingeführt werden. Der ichlagendite Beweis, bag ber innere Konfum und mit bemfelben ber innere Saudel noch auf einer verhältnismäßig tiefen Stufe fteben, ift ber niedrige Breis ber Arbeit, ber in allen gandern mit ber fteigenden Production und Konfumtion verhältnismäßig fteigt: ferner ber Umftand, daß ber Bollverein ben Galbo feiner Bandelsbilang bem Auslande noch ftets durch Agrifulturprodutte ftatt durch Manufatte bedt. Daß es für Deutschland porteilhafter fein murbe, Die Brobufte feines Bobens im Innern zu tonfumieren, bag biefe Produtte bann einen höheren Bert reprafentieren murben als heute, bedarf feines Beweifes. Wenn nicht beftritten werben tann, bag bie Spinnerei in Deutschland ohne nachteilige Ginwirfung auf die bestehenden Industriezweige einer weiteren Ausbildung fähig ift, fo muß notwendig badurch die Arbeit im Rollvereine vermehrt, ber Lohn ber Sande, Die Die Arbeit verrichten, gefteigert werben.

Bon ben Gegnern bes Schutzollfystems wird mit Recht behauptet, daß der durch Schutzoll gesteigerte Arbeitslohn bei weitem nicht hinreicht, um die gerechten Ansorderungen des Arbeiters an die Gesellschaft zu befriedigen. Die Konsurrenz drückt den Lohn im Lause der Zeit auf ein Minimum herad, und wiederkehrende Krisen erzeugen periodisch ein Elend unter den arbeitenden Alassen, das von anderen Mitteln als von Schutzöllen Abhülse erwartet. Schutzölle sind für die Arbeiter nur Palliativmittel auf kurze Zeit. Die Gesellschaft bedarf zur Steuerung des Pauperismus tiesere Resormen. Freie Bolksbildung auf Staatskoften, Steuerfreiheit, gleichmäßige Festschung eines bestimmten Maßes der Arbeitszeit und eines Minimums des Arbeitslohnes, und zu diesem Minimum Arbeit für den Staat in Zeiten der Krise, und die gemeinsame Aufnahme solcher Grundsähe in das europäische Bölkerrecht, das dürste das endliche Resultat des heutigen Arbeiterelnds sein.

Der Zwed bes Schutzollfuftems, Retorfion gegen bas Musland, Wiederherftellung ber natürlichen Berhaltniffe, ift hin und wieder in ber Form ber Regiprogitat falfch aufgefaßt und gum Rampfe gegen basfelbe benutt morben. Die Gegenseitigkeit in ber Beife auffaffen, bag ein Bolt Diejenigen Artitel mit einem Schutgolle belegen foll, Die es bem Auslande liefert, blok weil bas Ausland bie Ginfuhr berfelben mit einem Schutzoll belegt hat, beißt eine scheinbare, inhaltlofe Gegenfeitigfeit an die Stelle ber mahren feten, um ben Begner beffer zu befampfen. Berechte Gegenseitigkeit auch auf bem Gebiete ber Industrie forbert mit Recht ber erwachte Nationalftolz, aber biefe Forberung findet weber auf folche Zweige Unwendung, bei benen fie ganglich zwecklos fein murbe, wie 3. B. im Bollvereine ein Boll auf Eau de Cologne, noch auf folche Bweige, wo die Unwendung berfelben bem Gemeinwohl ichablich fein wurde, nämlich auf folche Industriezweige, in beren Broduftion bas Musland überwiegende natürliche Borteile befitt. Daß auch auf bem induftriellen Gebiete tein Rrieg um ber Luft am Rriege willen und ausfchließlich ju bem Zwede, bem Gegner ju fchaben, fonbern vielmehr ausfchließlich ju bem Zwede, fich ju fchuten und frei ju entwickeln, geführt werden barf, wird von niemanden bestritten werden.

Wird im allgemeinen die Berechtigung des Schutzollspstems unter den dasselbe gegenwärtig bedingenden internationalen Handelsverhältnissen Solvereins anerkannt, so kann die Frage, ob in diesem Augenblick eine Entwicklung diese Systems von seiten der Handelskammer Kölns bevorwortet werden muß, bei den eingangs angedeuteten wichtigen Wotiven nicht zweiselhaft sein, und es kann sich nur darum handeln, die divergierenden Meinungen in bezug auf die dem Schutz zu empsehlenden Zweige der Industrie zu vereinigen.

Das Zollgeseh bes Zollvereins entbehrt bisher fast ganz des Handelssichutzolles. Der internationale Handel ift das wesentlichste Bildungsselement einer Nation, und ein Haudelsschutzoll als Schiffahrtsdifferenzialzoll und als Prämie oder Steuerrabatt bei direktem Import in den Häsen des Zollvereins für die Bodenprodukte Amerikas ist das dringenbste Bedürfnis des Augenblicks. Bei dem Handelsschutzolle ist Handel und Manusaktur gleich beteiligt, weil der direkte Import unmittelbar und mittelbar auf den direkten Export zurückwirkt. Ist den Engländern die Spedition, die die Produkte serner Länder nur verteuert ohne den Wert kerselben zu erhöhen, entrissen, holt die Handelsssotte des Zollvereins die Kolonialprodukte direkt aus Amerika, so tritt der deutsche Kaufmann in ein näheres Verhältnis zu jenem Weltteile, lernt die Bedürsnissse kesselben kennen und seine Manusakturproduktion dem fremden Geschmacke anses

eignen. Durch Schiffahrtsdifferenzialzölle und direkte Einfuhr würden in Dentschland eigene Märkte für die Rohprodukte, deren die Manufaktur bedarf, geschaffen, ein Anschluß der Hangestatund ein weiteren Nordseeküstenländer an den Zollverein vorbereitet, dadurch ein weiterer Markt für die Erzengnisse der inneren Fadriksaaten erworden, die politische Einheit Deutschlands wesenklich gesördert und gekräftigt, die Handbabung einer gemeinsamen Handels- und Schiffahrtspolitik dem Auskande gegensüber begründet und das Mittel erworden, fremde Staaten, welche eine den deutschen Interessen unachteilige Handelspolitik besolgen, zu angemessenen Zugeständnissen zu bewegen.

Wer kann bei einem Blid auf die Geschichte des handels die großartige und nachhaltige Wirkung der englischen Navigationsatte, den Wert einer eigenen Flotte, eigener Kolonien verkennen? Bis jest ist vom Follverein fast gar nichts geschehen, diesen wichtigsten Teil seiner Aufgabe

gu löfen.

Coll Deutschland ruhig zusehen, wie aller Theorie zum Trot fast alle Staaten Europas, Belgien und Rugland noch in neuefter Beit, Schiffahrtsbifferenzialzölle bei fich eingeführt haben, foll es bie Unnahme eines gleichen Suftems bes Sanbelsichungolles beharrlich gurudweisen, weil basselbe ber idealen Theorie nicht entspricht? Bon ben Theoretifern wird freilich entgegengesett, daß es noch andere wirksamere Mittel gibt, als die ich fo eben berührt habe, um die eigene Rhederei, den eigenen auswärtigen Sandel zu heben, Mittel, viel mirtfamer als Differengialzölle. Alber haben die Berren fich in bentschen Ländern wohl mal umgeschaut? Ift es mit jenen Mitteln, beren fie gebenken, fo herrlich bei uns bestellt, baß wir darin allen anderen Nationen Europas ben Rang ablaufen, ober werben und diefelben über Racht gefchenft werden? Wo foll bie Nation die Kraft hernehmen, fich biese weiteren Mittel, beren fie gur vollen Entfaltung ihrer Produktivfräfte bedarf, zu erringen, wenn nicht aus materiellen Fortschritten? Das fleine Nachbarland Belgien fann uns in bezug auf Sandelsichutzölle füglich zum Mufter bienen. Niemand wird bemfelben Mangel an Liebe für freie Bewegung in allen Gebieten bes Staatslebens absprechen fonnen, und boch hat gerade bort ber Beift ber Freiheit jum Schutz ber nationalen Gelbständigfeit und Rraft bie Unterscheidungszölle eingeführt. Mögen bem dauernden Sandelsschutzoll Bramien gur schnelleren Entwicklung ber beutschen Schiffahrt hingutreten, nur glaube man nicht, bie Frage ausschließlich mit Bewilligung von Bramien lofen zu fonnen.

Es erregt gerechtes Erstaunen, bag im Bollverein nur bie Interessen ber Manufaktur in letter Zeit so laute und berebte Bertreter gefunden haben, daß dagegen die wesentlichsten Interessen des Handels noch sast unbeachtet schlummern. Es liegt darin der Beweiß, daß die Handelsstädte noch nicht zum klaren Bewußtsein ihrer Zustände und ihrer Interessen gelangt sind, und daß der Blick derselben noch zu enge, nur auf die nächste Nähe, nicht in der Ferne gerichtet ist. Es ist hoch an der Zeit, daß Handels und Manufatturstädte sich vereinigen, um gemeinschaftlich die Weiterbildung des nationalen Schutzollspstems zu fördern, daß sie sich mit dem Bewußtsein durchdringen, daß ihre Interessen unstennbar sind und daß nur einiges Streben dieselben zum allgemeinen Wohle zu erreichen vermag.

Die Gegner der Schutzölle haben bisher den Blick nur auf den Manufakturschutzsoll hingelenkt und des Handelsschutzsolles, ohne welchen der Manufakturschutzsoll stets nur eine halbe und vereinzelte Maßregel bleiben wird, absichtlich oder unabsichtlich saft gar nicht gedacht. Bedürfte es noch eines Beweises, daß beide Gattungen des Schutzsolles sich gegenseitig bedingen und aufs innigste ineinandergreisen, so wird ein Blick auf die Geschichte der Handelsnationen Europas genügen, um zu zeigen, daß biese Wahrseit kalt überall anerkannt worden ist.

Die zweckentsprechende Höhe eines Schiffahrts-Differenzialzolles in seiner doppelten Form als Flaggenzoll und Zollrabatt bei direkter Einfuhr zu bestimmen, ist schwerig, und dem Handelsamte stehen in dieser Beziehung statistische Data zu Gebote, die der Handelskammer mangeln. Es wird genügen, wenn diesseits vorläusig nur das Prinzip in Auregung gebracht und die spezielle Berwirklichung desselben von der Weisheit der Staatsregierung erwartet wird. Die deutsche Rhederei wird nur dann aufblühen, wenn den darauf zu verwendenden Kapitalien eine der Durchsichnittsreute der deutschen Fabrikunternehmungen entsprechende Rentabilität gesichert wird.

Die Manusakturzweige, die die öffentliche Meinung mit Entschiedenheit als einer Weiterentwicklung auf dem augenblicklichen Standpunkt der beutschen Industrie fähig und bedürftig bezeichnet, siud im wesentlichen die sogenannten Halbsabrikate, baumwollene, leinene und wollene Garne.

Von baumwollenen Garnen wurden im Jahre 1843 im Zollvereine eingeführt 457426 Zentner, an roher Baumwolle 306731 Zentner.

Es wird also noch weit mehr Baumwollengarn als rohe Baumwolle im Rollverein eingeführt.

Foricht man nach den Ursachen, weshalb es der deutschen Industrie in den letten 25 Jahren nicht gelungen ist, bei dem auf Baumwollengarn bestehenden Schutzoll von 2 Thir. pr. Zentner oder circa 5 Prozent

bes Wertes ben inneren Markt gänzlich zu erobern, so zeigt sich in biesem Zeitraume zwar eine langsam und sast in gleichem Berhältnisse mit dem Steigen des Konsums sortschreitende Produktion, aber der Fortschritt ist nicht bedeutend genug, um die Lücke auszufüllen. Würde der Fortschritt im bisherigen Verhältnisse sortschreiten, so wird Deutschland noch 50 Jahre und mehr gebrauchen, ehe es seinen Bedarf an Baumwollengarn in eigenen Spinnereien produziert.

Die Schutprämie von 5 Prozent ift nicht genugend, um die bem englischen Spinner zu Gebote ftebenden Borteile bes unermeglichen Belthandels, bes hoch entwickelten inneren Berkehrs, bes baburch bäufiger umgesetten und billigeren Rapitals, ber größeren Fertigfeit ber Arbeiter, bes größeren und ficherern Abfates, und ber leichtern Uneignung jeder neuen Berbefferung im Maschinenwesen aufzuwiegen. Ge fehlt in Deutschland ber Sporn, bas Intereffe ber Individuen, fich mit ihrem Rapital und ihrer Fertigkeit auf die Broduktion baumwollener Garne zu werfen, fo lange Spinnereien im Rollvereine nur bei burchaus umfichtiger Leitung und umfichtiger Benutung aller bem Baterlande eigentümlichen Borteile einen fehr mäßigen und unfichern Gewinn aufliefern. Die einzelnen fonnen fich um fo meniger bagu bewogen finden, fo lange bas Schuttfustem ber vaterländischen Industrie nicht als eine unabweislich gebotene Musgleichung in bas Bewußtsein bes Bolfes und ber Regierung eingebrungen, fo lange bie erfte Bedingung großer induftrieller Anlagen, relative Sicherheit bes angelegten Rapitals ber beutschen Induftrie fehlt, fo lange die Anfichten ber Berren am grunen Tifche über die Forteristeng eines Suftems, bas bie Rentabilität bes angelegten Rapitals bedingt, ohne Bugiehung ber Intereffenten willfürlich entscheiben.

Wenn die Zollvereinsstaaten in einer schnellern Progression als dissher in der Entwicklung ihrer Baumwollenspinnereien sortschreiten wollen, so bedarf es einer größern Aussicht auf Gewinn neben größerer Sicherheit des angelegten Kapitals, als die bisherigen Zustände darbieten, um Kapital und Fertigkeit auf diesen Zweig zu leiten.

Die Baumwollspinnerei steht mit Recht heute unter ben zu förbernben Industriezweigen obenan, weil baumwollene Garne bei weitem ben Hauptteil der Sinfuhr an Manufakten bilden, dessen Spinnlohn nach glaubwürdigen Schähungen allein 9 Millionen Thaler jährlich beträgt, die von gegenwärtig halbbeschäftigten oder arbeitslosen deutschen Fabrikanten und Arbeitern mehr erworben, und für Lebensbedürsnisse der verschiedensten Art sosort im Inlande selbst mehr konsumiert werden können. Rohe Baumwolle ist der Rohstoff transatlantischen Ursprungs, den der Bollverein in größter Wenge verbraucht. Wird der gegenwärtige Konsum

besfelben im Rollverein durch Anlage neuer Spinnereien noch mehr wie verdoppelt, fo wird ber Rollverein für Amerita zum bedeutenoften Martte bes Rontinents. Mit ber Bebeutung bes Marftes fteigt bas Unfeben bes Rollvereins im Auslande, und wird burch Schiffahrtsbifferengialgolle die dirette Ginfuhr der Baumwolle aus den Produttionsländern herbeiaeführt, fo ift eine Bermehrung ber beutschen Ausfuhr an Manufatten aller Art die notwendige Folge. Bei ber Baumwolle und ben baraus gesponnenen Garnen tritt es abermals evident hervor, daß Sandel und Manufaftur in ber innigften Bechfelmirfung ftehn, bag bie Tätigfeit bes Sandels mit der Entwicklung ber Manufattur fteigt, und bag nur birette Ginfuhr, direkter Sandel ber Manufaktur die Rohftoffe burch Bermeibung aller Zwischenspesen aufs billigfte schaffen und die Brodufte berfelben aufs teuerfte verwerten fann. Die Bebung ber Baumwollenspinnereien wird eben fo vorteilhaft wie auf ben Sandel, auf die Ausbildung ber übrigen Manufafturzweige im Inlande gurudwirten; fie bilbet ein notwendiges Blied in ber Rette. Durch ben Bebarf an Spinnmafchinen wird die Anlage und Ausbildung der Maschinenfabriten beforbert, burch ben größeren Ronfum an Steintohlen wird bie Unforberung an ben Staat, Die billige Broduftion ber Steintohlen burch Aufhebung bes Behnten, Freigebung bes Bergbaues, Berbefferung ber Kommunikationsmittel ju fördern, an Gewicht und Berechtigung gewinnen. In der Rette der Manufakturzweige wirkt fo das neue Hinzutreten irgend eines Gliedes und die weitere Ausbildung besfelben belebend und fordernd auf alle anderen gurud. Dit bem Bachfen ber Intereffen fteigt gleichzeitig bei ben Nationen die Ginficht in die Mittel, diefe Intereffen in zweckmäßigster Beife zu fördern und auszubilden. Das Intereffe des Banbels und ber Manufaktur forbert freie Bewegung, und bie Ruckwirfung biefer Forberung auf bas politische Bewuftfein ber Nation ist die natürliche Folge.

Die Leinenspinnerei und Beberei bilbeten jahrhundertelang Deutschlands vorzüglichste Industrie, und erst seit kurzer Zeit hat England durch seine Maschinenspinnerei und Beberei Deutschland in diesem Zweige überslügelt. Die natürliche Superiorität war auf seiten Deutschlands, so lange Handarbeit vorherrschle; der Borteil wandte sich zugunsten Englands gleich mit der Sinführung der Maschinen. Die Aberzeugung, daß Handspinnerei gegen Maschinenspinnerei die Konturren nicht zu halten vermag, hat sich fast allgemein sestgesellt. Der Umschwung schreitet unausschlass vorwärts, und der Zollverein ist genötigt, sich die fremde Ersindung anzueignen oder seine Leinwandindustrie ganz zugrunde gehen au lassen.

Die Einfuhr von Garn und Leinen in Deutschland ist in den letzten Jahren ausehnlich gestiegen, trothem daß der Lohn der Handspinnerei schon längst auf ein solches Minimum heruntergedrückt ist, daß selbst der notdürftigste Lebensunterhalt nicht mehr damit gewonnen wird. Was soll nun aus der Masse der Spinner und Weber werden, die plötzlich ihre Nahrungsquelle verliegen sehen?

Die Gegner der Schutzölle wersen den Anhängern derselben vor, daß sie das Kapital und die Fertigkeit nur künstlich aus dem einen Kanal in den andern lenken. Bei der altangestammten Leinenindustrie liegen die Berhältnisse, wie sie sie schickte gestaltet haben und serner gestalten werden, klar zutage. Kapital und Fertigkeit sür diesen Judustriezweig waren und sind noch heute in Deutschland vorhanden. Bleibt aber der englischen Konkurrenz, die augenblicklich durch leichteren Bezug des rohen Materials, durch billigeres Kapital, durch größere Fertigkeit, vollkommnere Maschinen und durch bereits eroberte weite Märkte der deutschen Leinen-Judustrie einen ungleichen Kamps bietet, der deutsche Markt offen, so wird dinnen wenigen Jahren die deutsche Leinenindustrie runniert sein, mid nur mit schweren Opsern wird dieselbe später den Lande wieder gewonnen werden können. Wohin werden sich in ersterem Falle die jeht der Leinenindustrie zugewanden Kapitalsen und Arbeitskräfte wenden?

Die heute noch mit diesem Zweige beschäftigten Hunderttausenbe werden sich auf andere Zweige wersen, wenn solche sich darbieten; wenn nicht, so erreicht die Verarmung in den betreffenden Gegenden den höchsten Grad, und allmählig muß insolge derselben die Population in demjelben Maße fallen, wie sie bei steigendem Nationalreichtum wächst. Ift der Prozes der Vernichtung der Leinenindustrie vollzogen, sind die Hundertstausende im Gened verstimmert und verdorben oder ausgewandert, dann werden nach Verlauf von einem Jahrzehnt, wenn die Staatsregierung diesen Zweig fünstlich nen zu pflanzen sucht, die Nationalötonomen der Smithschen Schule kommen und gegen die unnatürliche Ableitung des Kapitals protestieren. Daß durch den mangelnden Schuld bes Staates zuerst das Kapital, was stets sich dahin wendet, wo sich ihm die Aussicht aus stets sich dahin wendet, wo sich ihm die Aussichten worden ist, davon steht in den Lehrbückern der Schule nichts geschrieben.

In einem wohlgeordneten Staate bedingen sich Ackerbau, Handel, Manufaktur und Kapital gegenseitig, und es ist die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, daß keines dieser Clemente der Staatsölonomie sich allzu extrem auf Kosten des andern sich entwickele.

Durch ben in ber Leinenindustrie erst fürzlich vollzogenen Übergang von ber Handarbeit zur Maschinenarbeit werben in Westfalen und

Schlessen hunderttausend Hände mußig. Wird durch einen Schutzoll die Aulage von Maschinenspinnereien im Zollverein hervorgerusen, so wird dadurch vielleicht ein Zehntel dieser Hände wieder beschäftigt, die übrigen nenn Zehntel bleiben für andere Zweige disponibel.

Die Leinwandindustrie zeigt also bis zur Evidenz, daß, um den Aussfall der Handarbeit zu decken, der innere Markt noch für neue Zweige

wiedergewonnen werden muß.

Forscht man im allgemeinen nach den Resultaten solcher Übergänge, die durch neue Ersindungen hunderttausende von Menschen überstüssis zu machen scheinen, so zeigt es sich, daß mit der erhöhten Produktionskraft in demselben Maße der Konsum der Völler steigt und so die Ausgleichung wieder herbeissührt. Ist die Ausgleichung jedoch, wie es in allen Staaten Europas der Fall, keine völlige, ist die Produktion der Manufakturkraft dem Konsum vorausgeeilt, so ist die Industrie genötigt, fremde Märkte zu erobern. Ich habe früher schon bemerkt, daß ich diese Eroberung fremder Märkte, den Austausich von Manufakten gegen Kolonialwaven noch auf lange Zeit hin für die gemeinsame Ausgabe der europäischen Staaten halte.

In wollenen Garnen ift die Einfuhr Englands in den Zollverein in den letzten Jahren ansehnlich gestiegen und beträgt pro 1844 circa

40000 Bentner, bagegen 1843 26196 Bentner.

Der größere Teil dieser Garne besteht aus Hard Worsted Garnen, aus englischer Schaswolle gesponnen. Wenn auch für diesen Teil des Wollgarngespinnstes England den Urstoff selbst erzeugt, so liegt darin doch kein Grund, um das Verspinnen der englischen Schaswolle nicht in Deutschsland zu betreiben, abgesehen davon, daß die sogenannte deutsche Landwolle die englische in vielen Fällen ersetzen kann.

In der Kammgaruspinnerei stehen dem englischen Spinner alle dies selben Borteile zur Seite, die ich bereits bei der Baumwolls und Leinens

fpinnerei bezeichnet habe.

Will der Zollverein der rasch vordringenden englischen Konkurrenz in wollenen Garnen begegnen, so kann ein Finanzzoll von 15 Sgr. nicht genügen. Ein Schutzoll ist für diesen Zweig eben so sehr ersorderlich, wie sir die beiden andern, selbst dann, wenn nur die bestehenden Verhältnisse ansrecht erhalten werden und die Wollengarnspinnereien nicht einem langsamen Verkülten werden und die Wollengarnspinnereien nicht einem langsamen Verkülten werden und die Wollengarnspinnereien nicht einem langsamen Verkülten erhölter Schutzoll auf Garne entsprechende Zollerhöhungen auf Zwirn und auf einzelne bisher nicht hinreichend geschützte Gewebe bedingt, brauche ich wohl nicht näher zu erörtern, da ich es nicht süt dusgade der Handelskammer Kölns halte, in diesem Augenblick in die Details der einzelnen Fabritzweige einzugehen.

Bon ben Sauptzweigen ber Induftrie, für welche eine Bollerhöhung vielfach in Unfpruch genommen worden, bleibt nur noch bas Robeifen gu ermähnen übrig. Der gegenwärtige Roll auf Robeifen beträgt 10 Sgr. pro Rentner oder circa 15 bis 20 % vom Wert. Gine Erhöhung Diefes Rolls erscheint im allgemeinen bedenflich, weil berfelbe fich ber Grenze bes Schutzolles bereits nähert, besonders bedenflich aber, weil die Wirfung besfelben höchft zweifelhaft fein murbe. Robeifen, ein Material, mas gu allen Ameigen ber Agrifultur und ber Anduftrie gleich erforderlich, barf nicht ohne bringende Not verteuert werben. Gine Rollerhöhung auf Robeifen murbe basfelbe auf lange Sahre hinaus verteuern und um ben Betrag bes Rolls ben Gewinn ber Gifenhuttenbefiter erhöhen. Go lauge bem Rollverein noch die Grundlagen ber Robeifenproduftion, freier Bergbau und baburch erzielte billige Steinfohlen, Gifenbahnen, Die Die Steinfohlen der Gifenhutte nabe bringen, fowie Gifenbahnen, die den Berfand auf weite Streden landwarts ermöglichen, fehlen, barf berfelbe nicht hoffen, burch bie Wirfung bes Rollichunges ben Bebarf an Robeifen gu gleichen Breisen mit England und Belgien zu produzieren. production verdient jedoch die großte Aufmertfamfeit von Seiten bes Rollvereins, und die birefte Ginwirfung bes Staates burch Berftellung guter Berbindungen wird, felbft wenn fie mit anfehnlichen Opfern verbunden fein follte, burch die allgemeine Unwendung und Wichtigfeit Diefes Ameiges gerechtfertigt erscheinen. Aber erft nachdem bies geschehen, wird ber Augenblick ba fein, wo ber Bollverein hoffen barf, auch in bezug auf feinen Bedarf von Robeifen vom Auslande unabhangig zu werden. Der jest bestebende Schutzoll burfte, nachdem Die übrigen Berhaltniffe benen bes Auslandes analog fich gestaltet haben, hinreichen, um rafche Entwidlung in ber Broduftion bes Robeifens hervorzurufen.

Die Frage der Zollerhöhung auf Roheisen leitet in ein Gebiet hinüber, das ich als eines der wesentlichsten im Gebiete der Industrie betrachte, in das Gebiet des Bergdaues. Deutschland besitzt in der Tiese der Erde noch unermeßliche Schätze an Mineralien aller Art, aber diese Schätze sind noch zum Teile totes Kapital, das Leben und Bewegung von direkter Einwirkung des Staates erwartet. Der Gisenstein sindet sich in Deutschland nicht wie in England in demselben Revier mit der Steinkohle, sondern meilenweit getrennt. Die Aufgabe des Staates ist es nun, die Ungunst der Natur durch die Kunst auszugleichen, die Weite und Kostspieligkeit der Entsernung durch Schnelligkeit und Billigkeit der Transportsmittel aufzuheben. Wird erwogen, wie wenig zu diesem Zwecke bisher geschehen, wie sehr man sogar noch Bedenken trägt, dem geweckten Untersnehmungsgeist und der Association der Einzelnen die Herstellung von

Gifenbahnen in Diftriften, wo das Intereffe bes Bergbaues folche gebieterisch fordert, ju überlaffen, wie die Broduftion der Steintohlen burch Behnten und burch ein ben Anforderungen ber Gegenwart nicht ents fprechendes, in bas Gebiet berechtigter Brivattätigfeit und Energie burch lähmende Bevormundung hemmend eingreifendes Bergwertgeset verteuert und befchrantt wird, bann wird man gefteben muffen, bag bie Baupthebel ber Manufaftur im Rollverein noch nicht bie gebührende und richtige Burbigung gefunden haben. Es wird jedem einleuchten, baß auch hier die Macht ber ausgebilbeten, über ihre mahren Intereffen wohlverständigten öffentlichen Meinung bem guten Willen wie bem Wiffen ber Beamten anregend und ergangend gur Geite treten muß, um endlich dem Baterland Diejenige Harmonie der produktiven Kräfte zu erringen, die den Fortschritt und die Dauer der Nationalwohlfahrt verbürgt und die gerechte Furcht, daß einzelne Zweige ber Induftrie fich zu einem fünftlichen Ertrem ausbilben murben, beseitigt. Dur in ber gleichmäßigen Rultur aller Faltoren liegt bie Bemahr gegen bas Ubergewicht ber einzelnen und gegen bie von folchem Ubergewicht ungertrennlichen Rrifen.

Nachdem ich die Hauptzweige der Industrie, die die öfsentliche Meinung in diesem Augenblick dem Schutz des Staates empfiehlt, in ihrer Vereinzelung betrachtet, sei es mir erlaubt, einen Blick auf die Gesamtwirkung der Ausdehnung des Schutzlistens auf den Handel und auf die Baumwollens, Wollens und Leinenmanusaktur zu werfen.

Die Ausbehnung bes Schutinftems hat ben Amed, Die nationale Selbständigkeit und Unabhängigkeit vom Auslande zu heben, ben Nationalreichtum und mit biefem bie materielle und geiftige Lebensfraft ber Nation, ben Bert bes Bobens, ber Agrifulturprodutte und ber Arbeit ju fteigern. Daß durch die Entwicklung ber nationalen Manufakturfraft ber Sandel nicht beschränft, fondern erweitert wird, murbe bereits angebeutet. Die Musbilbung ber Baumwollfpinnerei wird ben bireften Bezug ber roben Baumwolle von Amerita auf Schiffen bes Bollvereins herbeiführen; mahrend ber Rollverein jest bie englischen Garne größtenteils in Gelb bezahlt, wird die amerikanische Baumwolle fünftig gegen beutsche Manufatte ausgetauscht werben. Die birefte Ginfuhr rober Baumwolle wird eine allgemeine Steigerung in baumwollenen und wollenen Geweben berbeiführen, und eins ber mirtfamften Mittel fein, um ber beutschen Leineninduftrie die Wiedereroberung verlorener fremder Martte möglich ju machen. Die brei Induftriezweige find baber in gleichem Dage beim Schute ber Baumwollgarnspinnerei beteiligt. Der burch vermehrte Arbeit gefteigerte Arbeitslohn wird ben Konfum an Rolonialwaren, und burch ben Austausch berselben gegen beutsche Manufakte mittelbar wieder den Aufsichwung der deutschen Industrie steigern.

Mit der direften Ginfuhr der roben Baumwolle fteht ferner Die Bitoung einer beutschen Sandelsflotte und einer Kriegsmarine bes Rollvereins in inniafter Berbindung. Mur bann, wenn ber Rollverein bie ben Aufschwung feiner Seeschiffahrt hindernde englische Bermittlung fur Die Rohprodufte, beren es bedarf, beseitigt hat, fann eine beutsche Seemacht entstehen. Bur Beseitigung Diefer fostivieligen, ben Unternehmungsgeift ber Deutschen beschränkenden Vermittelung wird es erforderlich fein, nicht allein durch erhöhten Konium amerikanischer Rohprodukte ben beutschen Schiffen Labung, fondern auch durch Flaggen-Differenzialzölle und burch Sandelsvertrage mit Gud- und Nordamerifa ber beutichen Schiffahrt einen erhöhten Impuls zu geben. Wollte ber Bollverein abwarten, bis Die einzig auf fich beschränfte Energie bes Bolles Die Deutschland feit Jahrhunderten entriffene Geefchiffahrt wieder erobert, jo wird ber erfte europäische Krieg nicht allein die schwachen Anfange ber Schiffahrt, fonbern auch die gesamte Manufalturfraft des Landes mit Bernichtung bebroben. Rur bann ift die induftrielle Gelbständigfeit gefichert, wenn bei ausbrechendem Kriege eine beutsche Seeflotte ben beutschen Sandel und Die beutsche Industrie zu beschützen vermag. Differengialzölle gugunften ber beutschen Schiffahrt fteben im engiten Busammenhange mit Schutgöllen für die bentiche Manufattur und find für die Entwicklung einer fräftigen, bem Auslande Achtung gebietenden beutschen Nationalität ebenfo wesentlich wie iene.

Auch direkt ist die Manufaktur wesenklich beteiligt bei der Entwicklung der deutschen Schiffahrt. Die Spedition Englands verteuert dem deutschen Fadrikanten den Rohstoff nicht allein durch die Speditions- und doppelten Frachtspesen, sondern noch mehr durch den dei Umladung unvermeidlichen Verlust am Rohstoffe selbst, und es ist zu bezweiseln, ob z. B. der seizige Foll auf Twist, eiren 5 Prozent vom Werte, hinreicht, um diese Nachteile der Spedition ze. aufzuwiegen.

Durchgreisender Handelsschutzoll, wie ich denselben näher bezeichnet, und Manusatturschutzoll auf daumwollene, leinene und wollene Garne und auf einzelne daraus gesertigte noch unbeschüßte Fadristate ist, wie ich dargetan zu haben glaube, die gerechte Forderung der öffentlichen Meinung in Tentschland; ebenso gerecht ist die Forderung, daß der Staat den Bergdau durch direkte Beihülse auß Staatsmitteln und durch weise Gesete besähige, um die der Industrie wie dem Ackerdau gemeinsame Grundlag zu schaffen. Gine direkte Verwendbung der Staatskräfte auf die noch rentlos daliegenden Reichtsimer der dentschen Erde ist um so mehr gerechts

fertigt, als alle produktiven Kräfte des Landes derselben gleichmäßig bebürfen, somit der so beliebte Unterschied von Produzenten und Konsumenten sir dieselben fast gänzlich wegfällt. Prüfen wir jeht, ob die durch die öffentliche Meinung dem Schuhe empfohlenen Industriezweige den Bedingungen entsprechen, die ich bei Entwicklung eines Schuhzollfystems als geeignet, den Nationalwohlstand zu fördern, aufgestellt habe. If der Bollverein inbezug auf eigne Schiffahrt etwa durch die Natur in Nachsteil gegen England und Frankreich? Die Geschichte der Hansangantmorten.

Künstliche egoistische Mittel haben Deutschlands Schiffahrt ruiniert; werden diese künstlichen Hindernisse paralysiert, so wird die deutsche Flotte wiederreistehen und mit England sich in die Herrschaft der Meere teilen. Niemand wird behaupten wollen, daß es den deutschen Küstenprovinzen an tüchtigen Seeleuten, daß es dem deutschen Geiste, der im fremden Lande sich oft so siegerich des Handels bemächtigt, an Jntelligenz und Unternehmungsluft sehlen wird.

Der Bollverein bedarf nur Bertrauen zu der Macht des dentschen Geistes, und sein Machtbewußtsein wird die Selbständigkeit und die Unabhängigkeit vom Auslande, die der erwachte Nationalstolz gebieterisch sordert, schnell und sicher erreichen, zum Besten der europäischen Kultur.

Stehen der Größe des deutschen Handels nur fünstlich errungene Vorteile des Auslandes entgegen, so bedarf es noch der Prüfung, ob gleiche Berhältnisse für die Ausbildung der Spinnereien eristieren.

Daß eine weitere Ausbildung der Manufakturkraft im Zollverein durch den augenblicklichen Standpunkt der Arbeit und des Lohnes in Teutschland vollkommen begründet ist, habe ich bereits nachgewiesen. Es fragt sich hier nur, ob die Vorteile Englands, die bei den einzelnen Zweigen speziell aufgezählt worden, natürliche oder künftlich errungene zu nennen sind.

Der große Welthanbel, der große innere Konsum, billige Kapitalien, größere Fertigkeiten, billige Mineralien, sind ebensoviele Kräste, die England durch eine kluge Handelspolitik, durch freie Teilnahme seiner Bürger an den öffentlichen Angelegenheiten errungen und mit Umsicht und Beharrlichkeit jahrhundertelang ausgebildet hat. Deutschland besitzt das Fundament dieser Kräste, Mineralien, Reichtum des Bodens, Intelligenz und Sebietsunsfang, in vollkommen so hohem Maße wie England. Es besitzt außerdem noch den großen Borzug der freien Teilbarkeit des Bodens, der noch gleichmäßigeren Teilung des Besitzes, der Freiheit von starren religiösen Begriffen, deren Richtbesitz die Entwicklung Englands durch gesahrvolle Krisen zu unterdrechen drohen.

Soll der Zollverein noch länger anstehen, einer abstrakten Theorie zusliebe die harmonische Ausbildung seiner Produktivkräfte auszusehen, dem lauter und lauter mahnenden Ruf der öffentlichen Meinung zu widerstehen?

Die Forderung eines Manufakturschutzolles auf Gespinnste 2c., ersicheint ebenso berechtigt, wie die Forderung des Handelsschutzolles, und es wird sich nur darum handeln, die zwecknäßige Höhe desselben richtig zu bemessen, um die Vorteile, deren England sich augenblicklich erfreut, auszugleichen. Der Twistzoll von zwei Talern hat sich als nicht auszeichend wirksam erwiesen, zu einer Zeiten wir England die rohe Baumwolle noch mit einem Einaanaszosse von etwa einem Taler beleat war.

Ein Zoll von vier Taler auf Twift würde eirea 10 Prozent vom Werte repräsentieren, dem Prinzip des Zollvereins entsprechen und ohne Zweisel zur Hebung der Baumwollspinnerei ausreichen. Der Wert der leinenen und wollenen Garne ist verhältnismäßig größer wie der Wert der damwollenen. Indessen besigt der Zollverein selbst den Urstoff zu diesen Zweisen, und dieselben bedürfen also eines geringeren Schuhes. Meinem Tasürhalten nach würden vier Taler per Ztr. auch für leinene und wollene Garne vollkommen ausreichen.

Eine gerechte Forderung ber beutschen Industrie ift es, wenn fie inbezug auf eine gemiffe Dauer bes Schutzolles Sicherheit verlangt. Diefe Sicherheit vermag es einzig und allein, bas nötige Rapital ben auszubilbenben Ameigen gugumenben. Es erscheint baber notwendig, daß ber ermahnte Schukzoll auf Gefpinnfte auf eine genugenbe Reihe von Sahren, etwa auf gehn Jahre, fixiert werde. Die Ausbildung der betreffenden Aweige wird badurch um jo mehr beschleunigt, und um jo eher der Augenblick herbeigeführt, wo bas beutsche Gespinnft auf bem Weltmartt bie Ronfurreng Englands bestehen fann. Soll ber zu erbittende Schutzoll fein Biel, Die Produttivfrafte Deutschlands ju erhöhen, vollständig erreichen, fo fann bies nur bann geschehen, wenn gleichzeitig bie bestehenden Industriezweige por Schaben bewahrt und in ihrer organischen Beiterentwicklung nicht gehemmt werben. Daß benfelben bei bem Aberfluß an Arbeitern in Deutschland feine Gefahr burch Entziehung berfelben brobt, befonders wenn der Staat feine Aufgabe, Die Anlagen von Fabriten in benjenigen Landesteilen, Die berfelben noch ganglich entbehren, burch Bramien zu beforden, murdig loft, wird unbedentlich jugegeben merben.

Dagegen ist es klar, daß der für den Export arbeitenden Weberei durch Erhöhung der Garnzölle ein empfindlicher Schlag versetzt werden würde, wenn mit dieser Zollerhöhung auf Garne nicht ein Rücksoll auf Gewebe verbunden wird. Der Rückzoll wird weniger Schwierigkeiten in

der Anwendung und weniger dem Mißbrauch von seiten der Fabrikanten unterworsen sein, wenn er in Steuer-Bons bei der Aussuhr der Gewebe bewilligt wird und diese Bons bei der Einsuhr der betreffenden Garne in Jahlung genommen werden. In dieser, die Komptabilität und Sicher- heit erleichternden Weise der Anwendung glaube ich, daß Rückzölle auf Gewebe bis zur vollen Höhe des Betrages der Steuer auf Garne bewilligt werden können. Sobald die inländischen Fabriken den Bedarf des Zollsvereins decken, die Garneinsuhr aufgehört hat oder zu einem höchst geringen Quantum heradgesunken ist, oder wenn gar ein bedeutender Export auf neutralen Märkten an die Stelle der Einsuhr getreten ist, dann ist es Zeit, die Schutzölle heradzusehen und durch Handelsverträge die gänzliche Aussehung derselben vorzubereiten.

Die Intelligenz des deutschen Volles dürgt dafür, daß es einseitigen Privatinteressen weder gelingen wird, das Schutzollspstem in ein Prohibitivzollspstem zu verwandeln, noch der Ermäßigung und Aufhebung der Schutzölle hindernd entgegenzutreten, wenn der Augenblick dazu gekommen sein wird; die deutsche Intelligenz ist zu mächtig, um durch Partikulazinteressen besiegt zu werden. Wögen heute, wo der Schutzollruf der Fabrikanten zum Auf der öffentlichen Meinung geworden, sich die bewußten Auhänger der Handelsfreiheit mit denselben vereinigen, um das zu erreichen, was das Gesamtinteresse fordert. Sie werden um so kastikularidere dem künstigen Geschrei der Partikularinteressen begegnen können, wenn sie bewiesen haben, daß ihre Überzeugungen nicht in der abstrakten Poealität der Theorie, sondern im wirklichen Leben wurzeln.

Mein Antrag geht bahin, daß die Handelstammer sich in einer Gingabe an den Finanzminister für eine weitere Ausbildung des Handelsund Manusattur-Schutzollspstems, für Einführung von Differenzialzöllen und für Erhöhung der Zölle auf Baumwollens, Leinens und Wollengarne bis zu den angedeuteten Sähen ausspreche, und dadurch die Jentität der Interessen Kolns mit den Interessen Manusatturstädte der Provinz befunde.

# 3. Briefe von der italienischen Reise.

(Bgl. Band I, Rapitel 10.)

a) G. Meviffen an feine Schwester Maria. Baden Baben 1845 Juli 31-August 2.

Kurze Zeit vor seiner Reise nach Italien war Mevissen einige Tage in Baben-Baden, wo er ein Jahr vorher mit seiner Schwester Maria (Frau Specken in Dullen) einige Zeit zugebracht hatte. Seine Briefe an Eltern

und Geschwister enthalten häufig allgemeine Reslexionen. Aus ihrer Fülle wird hier ber folgende Brief herausgehoben.

31. Juli. Ich stehe heute wieder an demselben Fleck, wo wir vor einem Jahre zusammenstanden. Ich möchte Dir gerne einen freundlichen Gruß hinübersenden und Dich ditten, mit mir im Geiste nochmals diese Thäler und Hügel, diese Burgen der Vergangenheit und diese Nature und Kunstgebilde der Gegenwart zu durchwandeln. Vergangenheit, Gegenwart und Zufunst sind überall an allen Punkten der Erde zu gleicher Zeit ganz. Das Leben der Welt spiegelt sich in der kleinsten Scholle, und wie das Leben des Alls, so spiegelt sich auch das Leben des Onzelnen in jedem Moment. Laß Deine Erinnerung nur einen einzigen Woment aus einem Menschelben mit allen seinen Beziehungen nach innen und uach außen Dir vorzaubern, so hast Du den ganzen Menschen, und in diesem den ganzen ewigen unendlichen Geist. Du stehst urplöslich inmitten der Schöpfung Gott gegenüber.

Die Leichtigfeit, zu jeber Minute im Gingelnen bas Bange, int Endlichen bas Unendliche, im Wirflichen bas Ibeelle zu erfennen, gu achten und zu lieben - biefe Illgegenwart ber Ibee, bes tiefften Rernes bes Geiftes - Dieje Leichtigfeit ber Bermandlung und Schöpfung geht 311 leicht im Getriebe bes Tages verloren. Das Ange wird verwirrt burch die Maffe von bunten Gingelheiten, die ihm entgegentreten, und weil diefe einzelnen Ericheinungen ihn auf Gefunden, auf die Dauer eines Gebantens gang beschäftigen, weil fie oft in immer wiederholten Schlägen auf ihn eindringen und burch Wiederholung Dauer erlangen, barum läuft er Gefahr, fich im Einzelnen festzufahren, babei zu verharren und fo über die schlechte inhaltlose Endlichkeit seine Idealität zwar nicht zu verlieren, wohl aber fo in ben Sintergrund zu brangen, bag fie nicht mehr mahnend, richtend, zerftorend ins Bewußtsein tritt. Ift bas Licht der Idee auf geraume Reit verdunkelt, haben die Scheinmächte bes Lebens, Die Werktags-Ericheinungen und Werktags-Tatjachen Dauer und Geftalt gewonnen, bann beherrichen fie burch ihre ordnungslofe Maffe ben Beift und giehen ben ewigen, unendlichen und freien immer tiefer in ben Rot leblofen Strebens, gemeinen Sandelns.

Darum ist es so sehr Not, von Zeit zu Zeit sich abzuschließen, mit seinem Bewußtsein allein zu sein und das Erlebte einer Prüfung, einem Gerichte zu unterwersen, damit die Tagesgespenster entlarvt, das Zbeal wieder in seinem vollen Glanz in die Seele eingeboren werde. Die Wege zur Wiederzeburt des Jbeals sind verschieden. Wo noch Jugendssülle, Schöpferlust und ursprüngliche Freiheit das Herz durchwallt, da wird das Zbeal wieder gewonnen auf einen Schlag, in einem einzigen

Augenblick, in ber Liebe. Die Liebe hebt bie gespenfterhafte Bielheit auf in eine lebenerfüllte gang hingebende Ginheit. Bor ihr verliert die Berktags-Tat ihren Bert, fie erhebt fich fühn, ihrer göttlichen Schöpfermacht bewunt, über alle Berhältniffe. Nichts Außeres bleibt bestehen. alles wird im Junern, im Gemüte beffeat und zerftort. Aber bie Liebe felbft ift nur eine innere Ginheit, ein Bollen, ein Traum bes Beiftes. Gie hat bie Macht, im Bergen bie Teufel gu befiegen - aber auch nur im Bergen, fie fann fie aus ben außeren Gestaltungen bes Lebens nicht entfernen. Die außeren Lebensmächte treten ihr früh ober fpat wieder als Macht, als Zwang und Schranke gegenüber, und felten hat die Liebe Intenfivität und Fülle genug, um aus bem Bergen hinaus burch die Empfindung in jedem Augenblick die Schlacht gegen die äußeren Mächte bes Lebens fiegreich zu bestehen. Unterliegt sie ein einziges mal, jo ift es mit dem idealen Menschen vorbei. Der Philister, der gott- und ibeeloje, tritt mit feiner nachten Inhaltlofiafeit an ihre Stelle. Was bie Liebe banernd felten, vielleicht nie, vermag, bas vermag ber Geift im Erfennen. Das Erfennen, bas Bewuftfein bes ibealen Gehaltes im Leben tritt nicht, wie die Liebe, auf einen Schlag urplöglich ins Berg, fondern tritt nach und nach, vermittelt burch ernfte andauernde Studien, in ben Beift. Bum Erfennen bedarf ce ber geiftigen Freiheit, ber ganglichen Singebung an die Ibee, ber Bernichtung bes aufs liebe Ich beschränften Egoismus. Sat die Erkenntnis fich durchgerungen, hat das Ewige ben Beift erfüllt, jo verhält es fich als Macht gegen die Außendinge, und wie weit auch ber Strom bes thätigen Lebens von bem ibealen Gebiete ablenten mag, die Brücke ift im Geifte gebaut, die bas fleinfte, unbedeutenbfte Streben im Tagesleben an bas 3beale aufnupft, bas Endliche in feiner Einzelheit vernichtet und es in ben Geift verflart. Bas als endliche vereinzelte Ericheinung ober Tat die Geele brudte, mas im Ungewiffen ließ über fein Riel, gestaltet fich nun als Sproffe zu einem lebenvollen im Beifte rubenben Bangen. Das Gingelleben bat feine Schrante durchbrochen und fich als Teil im Leben ber Gattung erfannt. Die Bergangenheit zeigt fich als befruchteter Schoof ber Gegenwart, Die Gegenwart als Reim einer unendlichen Bufunft. Und im Geifte ift Bergangenheit, Gegenwart und Butunft in bemfelben Momente enthalten und aufgehoben.

Hat sich ber Geist durch Arbeit, durch Geistesthat wieder gestärkt, ist er seiner selbst, seiner ewigen Sendung wieder gewiß geworden, dann kann er mit neuem Lebensmut in das Tagesgewirre eingreisen und mit höherer Hand die bunten Fäden zum Gewebe flechten. Er hat dann die Macht über die Dinge.

Bei der Nymphe Egeria holte einst im alten Rom Numa sich Rat.
Ich bin hinausgewandert zum Murgtal, zu diesem Spiegel der schönen Natur, um mich selbst wiederzussinden, um aus der Harmonie der Berge die Harmonie der Seele herauszussussihlen. Wie Du siehst, zwischen heute und heute vor einem Jahre liegt nur ein Augenblick, liegt nur die Spanne des Gedankens. Wird es mir gelingen, sort und fort im Wechsel, im buntesten, stets derzelbe zu bleiben?

1. August. Gestern sprach ich mit Dir über die Macht des Geistes, sich als Joeal stels seiner Allmacht über die äußeren Erscheinungen des Lebens bewußt zu sein. Hente möchte ich Dir einige Worte über die Boesse des Jdeals sagen, Worte von denen ich wünsche, daß Du sie nachempsindest, damit die Ginheit des Geistes zwischen uns sich stels erhalte, sich stels versünge und krästige.

Alle Boefie hat feinen andern Inhalt wie das Ideal. Ihre gange Aufgabe ift nicht, die Erbe fondern den Simmel, nicht den Menschen fondern den Gott im Menichen darzustellen. Aber fie hat zur Darstellung feine anderen Farben, feine anderen Tone, als diejenigen, die fie aus der Wirklichkeit, die fie umgiebt, entnimmt. Die Poefie ift Gedanke in Gestalten. Der Rünftler will nicht begreifen, er will schaffen, und um zu schaffen taucht er seinen Binfel ins innerste Berg bes Menschen und ber Natur, und mit beider Bergblut tranft er feine Bemalbe. Je tiefere Geelenftimmungen er bem Gemnite ablauscht, je schonere Naturformen er begeiftigt, besto lebenvoller und mahrer find feine Bebilbe. Er barf himmterfteigen, der Dichter, in die geheimften Winkel bes Beiftes, in die Winkel voll nächtiger Schrecken, er barf bas Ungeheure, bas Boje barftellen unter seinen Sanden entwirrt fich alles zu einer Symne auf die Berrlichfeit des Geiftes. Er hat die Macht, in der verworfenften Empfindung, in der geiftlosesten Tat, in der dürftigsten Naturform noch das tiefe ungerftorbare Walten bes ewigen Geiftes aufzuzeigen. Aber nicht immer liebt es der Dichter, Die Schreckensaestalten der Abgrunde beranfaubeschwören, am Gegenfage bie Gottheit barzuftellen - weit lieber fteigt er hinab in die fonnigen Tiefen feiner Bruft, weit lieber jubelt er innig wie die Lerche bei der Schönheit des Liebefrühlings, und fein Lied ift duftig burchweht vom Sauch der Wonne. Ach, die Wonne, das Glück, find fo felten in voller Reinheit! Der Beift will und barf nicht wollen Rube und Seligfeit, fondern fein Befen ift Tat, Streben und Rampf. Wenn auch der Dichter auf Augenblicke raftet und fich labt am Genuß der Schönheit, der lebensvollen Freude, mit Allgewalt treibt es ihn wieder hinans aus dem Reiche des feligen Friedens in die Welt des Rampfes. Darin aber liegt die Weihe feines Berufs, daß er im Rampfe nicht ver-

finkt, daß er auf den erhabenen Schwingen der Ahnung, auf den sauften Flügeln der Hoffnung empordringt aus dem Reiche des Rampfes in Die Region ber Freiheit und der Liebe. Die Boeffe verfohnt alle Gegenfate. und auf bem Grabe ber Zeit pflanzt fie die hohe Standarte der Ewiafeit. ber Freiheit, ber Liebe. Im Gegenwärtigen bas Bufunftige, im Menfchlichen das Göttliche, im Bielen das Gine, im Sag die Liebe erschauen und empfinden - das ift Dichtung. Wo die Macht der Dichtung im Gemüte, ba ift bas Leben mit all feinen Rampfen beffegt, ba ericheint im Innern nach jedem Sturme der fanfte Regenbogen als Engel bes Friedens. Darum habe ich mich fo oft, wenn die raube Sand ber Wirklichfeit mich unfauft berührte, wenn Hoffnungen, Traume unerfüllt blieben, wenn bas Herz auf Augenblicke falt und verodet mar, hinübergeflüchtet in das trauliche Reich der Dichtung, wo die Blumen der Hoffnung, die Traume des Berzens ewig blühen und nie verwelfen. Aus diesem Reiche habe ich Blume um Blume gebrochen und als Marksteine am Lebenspfade aufaeftellt, als Schlaglicht einer bahingegangenen inneren Welt. Auch hier in Baden möchte ich gerne die letten Traume, die schönften Soffnungen einfenten zu ben heiligen Toten im Reiche ber Dichtung. Was bargeftellt. entäußert ift, beffen Laft ift vom Bufen abgewälzt, und hemmt nicht fürder mehr ben Lebenslauf. Rene Rraft, neuer Strebemut, neue Lebensluft wird gewonnen, und die Niederlage verwandelt die gaubernde Dichterhand in Sieg. Was das Leben zu hemmen, die Soffmung zu fnicken, bas Ideal zu verdunkeln brobte, baraus schafft bie Dichtung bie Stufe eines höhern Lebens, einer schönern Soffnung, eines reichern Ibeals. Und wie schön ift es, einst bei großen Toten ruben! rings auf allen Schlachtfelbern ber Empfindung liebe Tote, die mit ihren hellen Augen grußen und weinend ftumm an die Bruft finten und mit ftiller Wehmut und Sehnfucht auf die Täuschungen der Bergangenheit niederschauen! E3 gibt ja nichts Liebelofes unter der Sonne. Bas liebelos erscheint, ift unerleuchtet von ber feligen Erfenntnis bes Bergens.

Alles Schlechte, alles Wiberwärtige im Leben ist nichts wie Mangel an Bildung, Mangel an Erkennen, und das Unglück trifft nie mit seiner ganzen Schwere den Erkennenden, sondern den, dem das Erkennen sehlt. Auf dem Boden dieser Einsicht blüht die schönste Blume des Herzens, die weiße Rose des Wohlwollens gegen Alle und zu aller Zeit. Das Wohlwollen kann in dem Herzen nie untergehen, das in aller bösen Erscheinung den Frrtum, den Mangel an Erkenntnis, das in dem gesunkensten Wenschen noch den einstigen Gott erkennt. In diesem Gedanken liegt die Versöhnung, die absolute Einheit mit der Welt. Wohlwollen ist der Magnet des Herzens, der alles zu sich heranzieht und in allem sich

felbft genießt. Wie auch die Geftalten und die Schickfale wechseln, diefer Rompaß ift untruglich auf bem Meere bes Lebens. Auch bas Bohlwollen ift die Gabe, bas Eigentum bes Dichters; benn ber Dichter nur bichtet in die perworfenfte Ericheimung binein bas ewige Befen ber Gottheit. Beitverbreitet amar ift ber fonderbare Bahn, ber Dichter habe es nicht mit mahren Wefenheiten, fonbern nur mit Scheingestalten gu thun. Nichts ift aber fumlofer als biefer Glaube. Der Dichter fühlt aus jeder Ericheinung bas mahre Beien, ben eigensten Inhalt beraus und ftreift die trugerische Sulle ab. Wer mochte behaupten, ber mahre Inhalt bes Lebens lage in ben taufend vereinzelten Beftrebungen für Gelbsterhaltung und Genuß, und nicht in bem Ringen nach einer ideellen Rufunft, nach einer mehr und mehr fortichreitenden Entwickelung des Geiftes und des Bergens? Wer ift noch jo versunfen in die lügenhafte Eristeng bes Tages, daß er fich nicht ichame an befennen, alle feine Taten feien nur bem beschränften Sch, ber geiftverlaffenen Materie gewidmet? Rein, Dieje Auffaffung ift burch eine höhere vernichtet. Der Ginzelne fühlt fich mit Freude und Stolz als Blied einer unendlichen Rette, als Teil einer Ibee. Die bas All erhält und burchdringt. Db ber Ginzelne bas Gegenbild feines idealen Inhalts, feines Dichtungsvermögens, feiner errungenen Beiftesitufe hier findet, wer mag es miffen? Die Schickfalswechfel bes Ginen lauten auf die Gegenwart, die bes Andern auf die Bufunft. Reiner hat ein Recht, fich zu beflagen. Jeber ftrebe muthig, fein Biel ju erringen, benn nur bem Strebenben und Rampfenben fommt bas Bluck hold entaegen.

2. August. Erinnerung und Gegenwart wirsen an diesem Platze so mächtig auf mich ein, daß es mich drängt, die Ansichten und Empfindungen des Momentes, die Resultate des Lebens auszusprechen. Diese Ausprüche sind schriftliche Fortsetzungen unserer vorigjährigen mündlichen Unterhaltungen. Wem sollte ich dieselben besser zueignen als Dires bin ich doch überzeugt, daß Du Dich liebevoll bemühen wirst, mich zu verstehen, mir anf den nicht immer klaren Pfaden der Forschung zu solgen!

Wie oft drängt sich im Leben dem Einzelnen der Gedaufe auf: Bozu die Thätigfeit, das rastlose Streben, das Ringen und Kämpsen? Berschwinden doch die Thaten der Judividuen im Leben der Gattung, in der Geschichte der kleinen Erde wie die Tropsen im Meer!

Diese Ansichtsweise, diese Kette von Betrachtungen ist unerfreulich nub entnervt den Geist, der nur in der Gewisheit, etwas zu gelten, sich wohl fühlt. Gegen diese Zweisel hilst kein Mäleln, kein Accommodieren; sie kehren immer wieder, so lange sie nicht ein für allemal besiegt sind.

Saben die verneinenden Mächte denn Recht, hat das Menschenleben wirklich keinen Inhalt, verschwindet es wie die Moge im Fluffe. um nimmer wiederzutehren? D nein. Diefe troftlofe Beltanficht, Diefe Musgeburt ber an fich felbst irregewordenen Schwäche ift grundfalich. Freilich hat das Gingelleben, das vereinzelte Beftreben feinen Wert; in ber Bereinzelung ift der Mensch der geiftlose Knecht der Materie, der nur für fich, für feine fleinlichen Bedürfniffe schafft, der ben Gott, Die geiftige Ginheit bes Beltalls, nicht in fich, fonbern außer fich als ein ihm Fremdes fich vorftellt und empfindet. Go lange ber Menfch nicht über biefes abgeichloffene Für-Sich-Sein hingusgefommen, fo lange er nicht den Muth hat, fich ber Entwickelung ber Gattung gang hinzugeben, um sich mit erhöhten Kräften neugeboren aus ihr zurückzunehmen, jo lange hat er fein Bewußtsein über fich und feinen eigenen Inhalt, fo lange ift er nur Form, nicht Beift. Erst wenn die Ginficht taat, daß der Einzelne als folder null und nur infofern von Bedeutung ift, als er feine Kräfte mit reiner Singebung dem Bangen, dem Dienfte der unendlichen Rufunft, ber Freiheit bes Beiftes weiht, erft bann hat ber Beift fiegend die Schrante der Natürlichkeit durchbrochen, erft bann fühlt fich ber Einzelne im Bangen groß und erhaben. Er lebt im Bangen und bas Gange lebt in ihm, oder er ift in Gott und Gott in ihm. Die Menichen haben Sahrtaufende lang jo wunderlich tolle, inhaltloje Borstellungen mit dem Worte Gott verbunden, daß es endlich an ber Reit ift, die Gesvenster einer muften Einbildungsfraft zu vertreiben, und ba3 flare Licht ber Erfenntnis weiter und weiter zu verbreiten.

Bas allen Borftellungen von Gott, felbft ben abgeschmackteiten, gu Grunde liegt, ift ber Begriff bes freien unendlichen Geiftes, bes von unendlicher Liebe erfüllten Bergens. Auf biefe beiben Borftellungen reduziert fich der lette Inhalt aller Religion. Den Frommen aber ift ihr Gott etwas äußerliches, bem fie wie einer Naturmacht unterworfen find, ohne zu wissen warum. Aus mangelnder Erkenntnis werfen sie den Gott hinaus aus bem Weltall und bringen es nicht hinaus über bie nachte, fahle, inhaltloje Borftellung einer jenseitigen überirdischen Macht. allem Glauben die gang irrige Borftellung zu Grunde, als ob für ben Menfchen etwas außer ihm Seiendes, etwas Jenfeitiges, Unfinnliches, über feine Bernunft Erhabenes exiftiren tonne. Für ben Menschen existirt nichts, was nicht in bem Menschen eriftirt. Wie follte etwas fur ben Beift sein, was nicht aus dem Beifte geboren, nicht in dem Beifte gegenwärtig ware! Der Begriff, Die Borftellung Gott ift gar nichts anderes, als ber Begriff und die Borftellung Geift - aber freilich nicht ber einzelne Menschengeist in seinen einzelnen Außerungen - fondern ber Geift ber

Menschheit in seiner Unendlichkeit. Je höher die Bildung der Einzelnen steigt, je inniger sie ihres Zusammenhangs mit dem Ganzen bewußt, je mehr ihre Herzen von allumfassender Liebe und von Wohlwollen durchedrungen werden, um so höher reiner und inhaltvoller werden ihre Bearisse von Gott und Ewiakeit.

Ewig, unsterblich ift nicht ber einzelne, nicht die sumliche wertlose Erscheinung, sondern der uneudliche Beift, von dem der einzelne ein Bruchstück zur Erscheinung bringt. Priefter und Ronige haben Jahrtaufendlang die Bolfer am Gangelband der Phantafie herumgeführt, haben bie Boffnung und bas Streben ftatt auf ein werftätiges Diesfeits, auf ein totes leeres Jenfeits hingeleitet. In Diefem Jenfeits, bem chriftlichen Simmel, suchte bas Bolf, bas arme betrogene, Die Bahrheit feines Dafeins, mahrend fein wirklicher Juhalt, feine Arbeit, fein Streben im Diesfeits, einzig ben Prieftern und Konigen zu ihren egoiftischen Geluften Diente. Die Geschichte mußte die Menschheit durch diese rauhe Schule der Rultur hindurchleiten. Dur auf Diesem Wege founten Fürst und Priefter, die geistigen Machthaber ber Bolter, zu der Ginsicht gelangen, daß auch ihre Eriftens eine hohle, auf den thierischen Benuß beschränfte fein muffe, folange ber Beift in ben Bolfern nicht felbständig, nicht frei werbe. Die Fürsten und Priefter wurden gemartert von allen Qualen bes Aberdruffes. Gie, die Biffenden, ftanden einfam und allein, maren unglücklich und in fich zerfallen auf ber oben Bobe ber Throne. Diefe innere Friedelofigfeit, diefer unvertilgbare Drang bes Menschengeistes, sich in Anderen zu miffen, zu verstehen und verstanden zu werden, bewog die gebildeten, von der Natur harmonisch organisierten unter den Gewalthabern, die Bolfer zu bilden, zu fich heranzuheben, Runft und Biffenschaft zu pflegen und zu schützen. Diefer Bilbungsprozeß ber Bölfer ift ber Inhalt ber Geschichte. Sente ift die Rultur fo weit fortgeschritten, daß die Bölfer des schützenden Gängelbandes nicht mehr bedürfen, daß der Trieb nach Bilbung, nach Entwicklung bas freie Gigentum ber Maffen geworben. Die Bahl ber geiftig Freien hat fich in allen Staaten Europas wunderbar vermehrt; schon feit Jahrhunderten vermag fein Gurft, fein Priefter mehr, den Geift der Menschheit scheinbar zu beherrschen. Diefer Beift hat ein anderes Seer von Tragern, weit machtiger als die Bajonette, aber nur bem ernften feuschen Forichen fichtbar.

Der Fürst, der sein Jahrhundert versteht, kann nichts anderes mehr thun, als jeder einzelne für sich; er kann und muß sich aufrichtig und ganz dem Dienste der Menschheit weihen. Dann, aber auch nur dann, wirkt er Großes im Berein mit andern. Die Größe des Individuums ist nicht mehr so sehr wie früher abhängig von dem Zufall der Geburt, von den

äußeren Berhältnissen. Goethe ist größer, tieser wirsend, als Napoleon, Hegel größer als Luther. Nicht jedem einzelnen ist es vergönnt, mitwirsend bis in die Spize der Gegenwart einzudringen, am Webstuhl der Geschichte mitzuschaffen, aber jeder kanu, ja jeder soll seinen Geist so weit ausdischen, daß er das Große im Völkerleben überall, wo es in noch so wirren Erscheinungen zu Tage kommt, erkenne und achte. In Ersenntnis und Achtung, in Anregung und Neigung lebt dann der Sinzelne auch im beschränten Wirkungskreise das ganze Leben der Gattung mit — nichts Schönes, Großes geht ihm verloren — alle erhabenen Erscheinungen bereichern seinen Geist, und er mag am Ende einer Laufbahn dann mit Schiller ausrusen: "Ich habe gelebt mit den Gelssten und Besten meiner Zeit, darum habe ich für alle Zeit gelebt."

In der offenen freien Empfänglichfeit des Gemutes für alles Edle und Erhabene liegt ber schützende Unter gegen jede gemeine, fleinliche Richtung ber Geele. Ber feinen Blick festheftet auf Die großen Geftaltungen im Bölferleben, wird fich auch im einfamen Dorfe als integrierender Teil bes Bangen, als Blied ber Menschheit empfinden, wird feine jugendliche Frische, seine unverwüftliche geiftige Gesundheit bewahren und nicht an ber gefährlichen Zersplitterung, an Rleinlichfeitsframerei und Beltfinn, Ginn für die schlechte Angerlichfeit, scheitern. In feiner Erscheinung schon wird sich fort und fort die edle Rube in der Bewegung, die Gelbstgewißheit im Rampfe ausprägen. Er ftellt feinen Rindern in fich bas Bild ber Menschheit bar! Wie leicht wird biefen bann bas Beareifen und Erfennen, über wie viele Abgrunde, Grrtumer ber Geschichte gleiten fie hinmeg, und wie tüchtig werden fie werden gur Fortfetung bes ichonen Werfes ber Menschwerdung bes Beiftes, wenn schon die Mutter den Geift der Menschheit an fich ihnen darftellt. Werde, fei Deinen Rindern eine folche Mutter!

## b) Un feine Mutter. Mailand 1845 September 9.

Am 3. September ist er mit Franz Leiden (seinem spätern Schwager) zusammen von Köln aufgebrochen, dann über Mainz, Straßdurg, Basel, Luzern, Flüelen, den S. Gotthardpaß und Lugano nach Como gesahren, wwo wir Sonntag (7. September) morgens um 12 Uhr eintrasen. Die Tour von Köln nach Como, der ersten, herrlich gelegenen Stadt am Comerse in der österreichischen Lombardei, haben wir also in  $4^{1/2}$  Ang gemacht, bequem und billig. In Como blieden wir den Sonntag und suhren auf dem Comerse nach der Villa Sonnmariva, dem Landsüge der Prinzeß Albrecht von Preußen, wo die bedeutendsten plastischen Kunst-

werke, Thorwaldsens Alexanderzug, Canovas Benns und Amor, Palamedes' Benus und Mars und eine Menge trefflicher Gemälde in der üppigsten Katur das Ange fessen. Bon Como sind wir gestern Worgen früh hierher nach der alten Hauptstadt der Lombardei gesahren, haben gestern den Dom mit all seiner Fülle von Seingebilden und den Palast Brera mit seinem immensen Reichtum an Kunstschäften, gestern Abend das Leben Maisands am Corso und an der Porta orientale gesehen und werden heute unsere Wauderung durch Maisand fortsehen.

Dies ift ber furge Abrig unferer bisherigen Manberung. Gie erfeben barans, bag wir ftatt bas frühere Project, über Gubfranfreich nach Marfeille und Neavel zu gehen, auszuführen, es vorgezogen haben, ben Weg über die Lombardei zu nehmen, weil und erftere Tour gar zu lange aufgehalten haben murbe. Bon hier fahren wir Donnerstag Mittag nach Genna, von Genua Freitag Abend nach Livorno, von Livorno Camstag nach Florenz und von Florenz nach einem mehrtägigen Aufenthalt nach Rom. Unfere Tour wird also gerade umgefehrt. Wir werden statt 3uerft, gulet nach Neavel und Palermo gehen, wenn nicht abermalige Anderungen, die bei bem hier bereits gang unregelmäßigen Poftenlauf leicht eintreten fonnen, es anders mit fich bringen. Die Stragen find bis hierher schön, die Posteinrichtungen hier jedoch bereits herzlich schlecht. Wir waren febr gerne ichon morgen nach Genua ober Florenz gefahren, fonnen aber por Donnerstag feine Poftplage finden, und gieben es baber vor, einen Tag langer hier zu bleiben. Bon Monga bis hier, von Bifa nach Livorno, und von Mestre nach Benedig find auf furze Strecken Gifenbahnen, bis jest die einzigen in Italien.

Um Mailand ist die Gegend eine große Ebene, die von der Höhe bes Domturmes ans gesehen von den Tiroler und Schweizer Alpen einerseits, von den Savoyer Alpen andrerseits, und dann vom adriatischen und mittelländischen Meer begrenzt wird, eine Gbene, wie ich an Aussbehnung woch keine gleiche gesehen habe. Das Klima ist hier bereits siblich. Feigen, Mais und ähnliche Standen wachsen im Freien, und Platanen, Ahorn und Alazien bilden die Waldbepflauzung. Das Wetter ist mild und heiter, warm genug, um Nachts ohne Desen auf dem Bett auszurnhen. Das Leben der Mailänder bewegt sich schon sehr wiel im Freien. Alles geschieht auf der Straße. Die Hänser sind schon viel im Freien. Alles geschieht auf der Straße. Die Hänser sind schon vollanz des alten Italiens.

Meine Reiseberichte werbe ich von 8—10 Tagen zu 8—10 Tagen soch sein mit meinen Erlebnissen unterhalten, damit wir, wenn auch durch Ferne geschieden, doch geistig stets nahe bleiben."

#### c) Un feine Schwester Wilhelmine. Floreng 1845 September 15.

Mein letter Bericht war aus Mailand. Wir verweilten bort vorige Woche Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 1 Uhr, fuhren um 1 Uhr nach Genua, trafen bort Freitag Morgen um 7 Uhr ein, blieben Freitag und Samstag in Genna und fuhren Samstag Abend um 6 Uhr nach Livorno, wo wir gestern gegen 8 Uhr morgens nach ziemlich angenehmer Seefahrt mit bem Dampfboot eintrafen. Bon Livorno fuhren wir gestern Mittag 2 Uhr nach Bisa, und gestern Abend 8 Uhr von Bifa nach Florenz, bem Gipe ber Mediceer, wo wir beute morgen um 6 Uhr eintrafen. Das ist das äußere Gerippe meiner italienischen Tour, überreich an neuen und bedeutenden Anschauungen. Der interejfantefte Teil Staliens, das Bolf, macht burch feine heutige Erscheinung feinen angenehmen Gindruck. In Mailand ift es die behagliche, in beichränktem Beifte festgehaltene Ordnung bes materiellen Biterreich, Die vor ber Sand die außere Seite des Lebens auf Roften ber innern entwickelt. In Genua hat die faufmannische, bem Momente gugewandte Begierbe Die edleren Richtungen des Lebens von der Oberfläche guruckgedrangt; in Livorno herricht Gott Merkur mit absoluter Gewalt; über Florenz habe ich mir noch fein Urteil gebildet. Nach Pavia und Bija, jene Städte, in benen man das Gras machjen hort, hat fich die tote Wiffenschaft der Begenwart geflüchtet; bort unter Steinhaufen, Die als große, ftumme Beugen ber Vergangenheit in die Gegenwart hineinragen, bewegt fich ber Beift bes modernen Italiens, falt, ohnmächtig, wie die Trümmer, die jo beredt auf die große Bergangenheit, auf bas Grab ber Geschichte hindeuten.

Italien und Griechenland waren einst die Wiege der Kultur, und in ihren Gesilben bildeten sich die Barbaren des Nordens. Heute sind die Barbaren die Träger der Vildung geworden, und der freie nordische Geist schreitet siegreich und seiner großen Zufunst bewußt über die Gräber der Scipionen. Rom eröffnete den Reigen; mit seinem Sturze war die politische Größe Italiens hin, aber der römische Geist vererbte sich aufs Kapstum. Was einst die Legionen des Casar, wurden nun die Apostel der alleinseligmachenden Kirche. Noch einmal schlug der Geist der Römer die Wölfer der Erde in Fessen, und gewaltiger als der Kurpur herrschte die Tiara. Tas Kapstum herrschte Jahrhundertelang über die Barbaren Germaniens, die den Tron der römischen kaifer zerträmmert hatten, und bekleidete in höchster Machtvollsoumenheit deutsche Bessens die Bessen der Kirche, die ihnen gegenüber den freien Geist repräsentirte. Koer noch einmal rasste sich der Norden empor, und der freie Geidengeist

brach die rönnischen Fesseln. Luther ift ber Schöpfer ber politischen wie ber firchlichen Freiheit Deutschlands.

Bochft intereffant ift es, in ben einzelnen Staaten gu feben, wie fich bas beutige Italien zu feinem Kern und Mittelpunft, zu Roms geiftiger Weltmacht verhält. Wie überall, fo hatte auch in Stalien von jeher bas Papfitum feine Beaner, aber fie maren nie machtig genug zum Giege. Die Berfuche, die geiftige Sclaverei abzumerfen, von Rienzi, Savonarola und andern unternommen, blieben ohne Erfola. Die Berrichaft ber Birche über die Geifter war in Italien milber und schonender, weil mehr genichert. Die Rirche mar gufrieden mit bem außeren Menichen, und Die Freiheit des innern wurde felten und fast nie ohne bringende Not gefrankt. Jumitten der milden Berrichaft der Kirche etablirte fich als befreundete, nicht wie im Norden als feindliche, Macht der Geift der freien Forschung, der Genins der Runft. Un den Uberlieferungen der Griechen und Römer blübte die driftliche Knuft, nachdem die ersten rauhen Rämpfe ber Kirche beseitigt waren, empor und vermählte ben freien beidnischen, bem Leben angewaudten Geift mit ber bem Senseits zugewandten religiösen Reflexion. Die chriftliche Kunft reagirte als höhere Stufe bes Beiftes machtig auf bas Pavittum, und ein Leo X. war fühn genug, die Beriöhung der Kirche mit dem freien Geifte der Runft anzustreben. In der schönen Personlichteit Leos ift die Allmacht der Rirche fich ihrer Sarmonie mit bem Erdenleben bewußt. Das Jenfeits ift in ein Diesseits verwandelt. Der Bavit repräsentirte nicht allein Christus jondern auch Avoll. Mit dem genannten Leo gleichzeitig, und teilweise durch ihn hervorgerufen, ergriff der Geift der Kunft die italienischen Fürstengeschlechter. Leo, das Saupt der die Berfohnung von Geift und Fleisch auftrebenden Bewegung bes fünfzehnten Jahrhunderts, fand feinen höchsten, harmonischen Ausbruck in Raphael, und Raphael, ber Römer, bildet abermals den Anotenpuntt einer weltgeschichtlichen Runftform. In Raphael ift ber Beift ber Briechen, Die Barmonie ber Schönheit neu geboren in höherer Gestaltung. Bas Raphael und Leo für Rom, wurde das mediceische Fürstengeschlecht für Florenz, und ein edler Wettfampf entspann fich zwischen ben Mediceern und bem Papfttum um die Beroen der Kunft. Florenz wurde die Wiege Macchiavells, jenes Ansbruckes bes politischen Geistes des fünfzehnten Jahrhunderts, und neben Macchiavell blühten Correggio, Guido Reni, Guercino, Saffoferrato, Carlo Dolci, Andrea del Carto, Perugino. Die Bewegung biefer Geifter in ihrer Gricheinung als Runftgebilde findet ihren Mittelpunft ganglich in Raphael, und nichts von allem, mas fie producirten, weift über Raphael hinaus. Defto tiefer weisen die Leiftungen ber Ginzelnen in die jedesmalige

geiftige Stellung berselben der Kirche gegenüber zurück. Während Raphael, ein schaffender Gott, das Kunstgebilde frei neben sich hinstellt und Götter und Helden in gleicher Virtuosität wie Päpste und Madonnen hervorzaubert, hat schon in Correggio und Domenichino eine specifisch christliche Weltanschauung tiesere Wurzel geschlagen. Correggio Madonnen haben mehr Geist als die Madonnen Raphaels, aber weniger Fleisch. Correggio würde es nie erreicht haben, eine Fornarina zu malen. Del Sarto ist der Maler der christlichen Wehnut und Liebe, seine Madonnen und die Madonnen Sassoservatos sind unendlich sauft und herzgewinnend, aber sie rusen. Sie weisen nicht handelnd, soudern nur beschauend aufs geben bin.

Floreng ift vorzugsweise Stadt ber Runft. Die Strafen find nicht breit, und hohe Säufer schauen hernieder. Die Balafte gleichen mit ihren eisenumgitterten Feuftern fleinen Feftungen, in die fich die Ritter bes Mittelalters vor ben feindlichen burgerlichen Elementen geflichtet haben. Die Umgebung von Floreng ift febr ichon: Die Stadt liegt in einem Bebirgsteffel, ben ber Urno in schräger Richtung burchfließt. Wir find am frühen Morgen hinausgeritten nach Can Miniato und nach Fiefole. Bon letterm Bunkt aus ift eine herrliche Aussicht aufs Arnothal rings umber und auf die Bergfette der Apenninen. Der Gindruck wird erhöht und geschwächt durch braunhaarige Frangisfauermonche, ein Bettelpack in braunen Rapuzen, mit einer Schnur in der Mitte gusammengegurtet, schlecht gewaschen und trot ber feurigen Augen voller Stuvidität. Dieje Francistaner haben die fchonften Bunfte Staliens inne; überall wo die Natur ihre üppigften Traume getraumt, haben Diefe Leute fich augefittet. Bang am Abhange bes Sugels, nahe bei bem herrlichen Tal Ballombroja, dem Lieblingsaufenthalt Arioftos und Taffos, liegt der Flecken Camaldoli, die Beimat der Camaldolenjer. Wo das Ange binblickt, überall ist eine großartige Geschichte, eine Bergangenheit, Die ben Beift gewaltsam anzieht und mit fich fortreißt. In Florenz ift einer der herrlichsten Bunfte die Loggia dei langi, die Loge der deutschen Landsfnechte, ber Göldner ber Republif. Uber die Biagga vecchia ragt bas Stammhaus der Mediceer mit schönem Campanile. Auf dem Plate ift ein Springbrunnen mit einem foloffalen Neptun und die Statue Cofimos von Medici. In der Loge ift die herrliche Brongeftatue des Berfens von Giovanni da Bologna, der Sabinerrand in Marmor von demfelben, und Mjar und Batroclos nebft ber Statue ber Gerechtigfeit. In ben Nijchen antife Frauenftatuen, wovon eine angeblich Thusnelda, die Gemahlin Bermanus. Bor bem Balafte fteht Berfules mit ber Reule von Giovanni da Bologna und Bandinelli und Apollo von Michel Angelo. Im Innern

des Palastes ist die Marmorgruppe Tugend und Laster von Giovanni da Bologna, höchst bebeutend. Überall der ungeheuerste Neichtum an den schönsten Werken der Kunst, so daß das Auge sast ermüdet und der Geist kaum mehr zu sassen vermag. Was Jahrhunderte geschaffen, ist hier concentrirt auf einem engen Naume. Ich vermag die Masse der empfangenen großartigen Eindrücke nur anzudeuten, nicht anszuarbeiten.

#### d) Un feine Mutter. Reapel 1845 Ceptember 23.

In Floreng trafen wir am Montag, ben 15. September, morgens 6 Uhr früh ein, blieben dort Montag, Dienstag, Mittwoch und Donners= tag bis abends 7 Uhr, wo wir zurück nach Livorno fuhren. In Livorno morgens 6 Uhr am Freitag, ben 19. Geptember, eingetroffen, beftiegen wir um 10 Uhr bas Dampfboot Polyphemos und schifften und ein nach Das Meer war ruhig, fast spiegelglatt. Wir binierten an Bord wie auf einem Rheinschiffe und fchliefen abends auf Ded mit mehreren Fremden gemeinschaftlich auf Matragen. Früh am Morgen gegen 5 Uhr fuhren wir an dem Safen Civitavecchia vorbei, ohne anzulegen, gegen 9 Uhr gelangten wir zum Ausfluß bes Tiber, wo uns das herrliche Albanergebirge begrußte, und fern ins Land hinein, dem finnlichen Auge verborgen aber bem geiftigen Auge erschloffen, lag bas ewige Rom. Die Ausläufer bes Albanergebirges find ichon, und man fährt stets an dem üppig grünenden Ufer vorbei. Sin und wieder tauchen Infeln auf aus dem Meer, und der Dampfer fährt an Portoferrago auf der Infel Elba, wo einft die Gotter den Titanen unfers Jahrhunderts an Felsen geschmiedet, schnaubend vorbei. In der Ferne, über Elba hinaus, am Rand der Atmosphäre, liegt Corfica, die Geburtsftätte des Länder und Meere erschütternden Belden. Das Feuerroß eilt weiter und weiter. Am Albanergebirge landeinwärts liegt vom schönften Connenftrahl beschienen, am Abhange ber Abruggen zwischen felfigen Rlippen, Terracina, ber gefürchtete Berd ber Räuber bes Rirchenstaates. Das Städtchen lag jo schon ba, im Glanze ber Sonne, bag es fast unmöglich schien, fich ben Schauplat fo vieler Schreckniffe in biefes holbe Bild einzurahmen. Das Schiff ftreicht an Terracina vorbei, ftets am Ufer, bis in der Ferne fich die Infel Ischia zeigt, die dem Meerbufen von Neapel wie ein foloffaler Gels ben Mund verschließt. Wir fagen beim fröhlichen Dejenner, als gegen 2 Uhr Jachia aus ben Wogen hervortauchte. Die Gee mar anhaltend fpiegelglatt, freundliche Delphine begleiteten bas Schiff, aus bem Schlote wirbelte eine bicke, schwarze Rauchfäule, und auf bem Dede jagen frohliche Deutsche und tranfen

Lacrimæ christi und trällerten dazu von Daheim am Rheine. Nationalitäten waren an Bord vertreten, aber nur der Deutsche war laut, froh und lebendig geworben, sowie bas Dejeuner erschienen mar. Wir schauten, froher Erwartung voll, bin auf Jochia, bas schöne; es fchien fo nabe - aber wir fuhren mit bem Dampfroß Stunde auf Stunde. Schon fant bie Sonne in Burpur und Feuerglut, verflärte Ufer und Infel, aber bas naher scheinende Ischia blieb noch ferne. Es wurde Abend. Der Mond in voller Pracht und bas Beer ber Sterne in nie gesehenem Glang tauchten wie Lichtbiamanten hervor aus bem tiefblaugetränkten Simmel. Wir fegelten weiter und weiter — endlich gegen 9 Uhr lautes Freudengeschrei an Bord. Lichter auf Lichter flimmerten hervor am Uferrande; eine halbzirkelförmige Bucht, in deren Mitte ber Befuv mit feinem ewigen Schlot, aus bem von fünf gu funf Minuten irrlichterartige Feuerfäulen emporwirbelten, wurde fichtbar. Noch wenige Minuten, und wir waren im Safen von Reapel. Stürmische Bewegung an Bord, Saschen nach Effetten, Rufen, Fluchen in allen Mundarten Europas. Dann ichmerglich getäuschte Erwartung. Boligift fam an Bord mit ber unerfreulichen Nachricht, Die Schiffseguipage burfe nicht an Land, fondern muffe am Schiffsbord bleiben bis jum andern Morgen, ber Bag- und Canitatspolizei halber. Rings mißvergnügte, schlaftrunkene Gefichter. Der eine wollte noch zu Nacht effen und rief nach frifchem Brot und Früchten, ber andere wollte schlafen und breitete Matragen auf dem Decke aus. Allmählich wards ruhiger, die Nacht war wunderschön, der Besuv warf von Zeit zu Zeit lichte Feuergarben am Horizont empor, und gegen Mitternacht war alles in ruhigen Schlummer versunfen. Gegen 2 Uhr weckte mich ein un= heimliches Geräusch, ich fühlte naffe Tropfen über Stirn und Bangen Das fchone Wetter hatte plotlich einem heftigen Schlagregen Platz gemacht. Nun raffte fich alles in lärmender Unordnung auf und fuchte Schut in ber Rajute, fehrte aber balb aus bem überfüllten Raume wieder aufs Deck guruck. Das Spettatel, die Unordnung war grenzenlos. Der Schlagregen bauerte eine halbe Stunde, und nachdem er aufgehört, sickerten bicke Tropfen durch das Beltdach noch unaufhörlich herunter.

An Schlaf war nicht mehr zu benken. Wir erwarteten mit Sehns sucht ben Morgen und sahen mit Wonne gegen  $5^{1/2}$  Uhr die Sonne den schönsten Golf Europas entslammen. Wir wurden durch das wunderschöne Schauspiel, das sich jeht darbot, vollkommen entschädigt für alle Unannehmlichteiten der nassen und durchwachten Nacht. Um 6 Uhr kam die Douane an Bord und untersuchte das Gepäck. Wir blieben

von der Untersuchung verschont, fuhren gegen 8 Uhr in Neapel ein und spähten bis 12 Uhr nach einem hübschen Quartier, das wir endlich am Seeuser an der Riviera Chiaja, Hotel de Bellevue, ganz nach Wunsch fanden.

Schon von Benua aus hatten wir die Tour mit zwei jungen beutschen Professoren, Fallati und Bunderlich, beibe aus Tübingen, gemeinschaftlich gemacht, und hier wohnen wir zu vier und verschönen einander das Leben. Anger ben beiden bereits nahe angeschloffenen Frennden haben wir zur weiteren Gefellschaft noch einen Dr. Steffanit nebit Frau und Tochter aus Betersburg und einen Baron von Rugenberg aus Berlin nebst Frau, einer Tochter bes Feldmarichalls von Krausened; ferner noch einen Dr. Rend aus Darmitadt und einen Grafen Urnim. In Reapel begünftigt uns bas Blud bis jest Studiofus aus Bonn. auf alle Beije. Schon in Mailand hörte ich, baß am 20. September in Meavel ein europäischer wissenschaftlicher Kongreß, in specie für Naturwiffenschaften, abgehalten merbe. In Genua teilte man uns ferner mit, baß burch eine besondere Rabinetsorbre für die Scienziati (Männer ber Wiffenschaften), die fich zum Kongreß begaben, alle Bag-, Roll- und anderen Formalitäten, die fonft jo überaus läftig, im Königreich Reapel aanglich fuspendirt feien. Meine wiffenschaftliche Miene fam mir diesmal vortrefflich zu fratten. In Florenz hatte ich bie Augsburger Zeitung', und in dem Blatte berfelben vom 12. September einen anerkennenden Artifel über meine die Bollfrage betreffende Brofchure gefunden.\*) Außerbem hatte ich bereits vor zwei Jahren an einem bentichen naturmiffenichaftlichen Congreffe teilgenommen, in Maing. Auf Diefe Fafta, auf meinen Titel und auf meine Dreiftigfeit bei ähnlichen Unläffen geftunt, machte ich an Bord bes Dampfbootes ber hohen Polizei beutlich, bag ich nebst meinem jugendlichen Freunde von Breugen zu dem Amerte nach Neapel abgereift fei, um ben europäischen Rongreß burch ben Rlang meines Namens zu verherrlichen. Die Männer ber Polizei machten fomische Besichter und fonnten es nicht begreifen, wie jemand, ber ber Sprache nicht mächtig, an einem italienischen Rongresse Teil nehmen wolle. Ich fpielte indeffen meine Rolle mit großer Ruhe weiter, und die hohe Polizei fand fich endlich bewogen, meine volle Berechtigung anzuerkennen. So find benn auf burchans zufällige, hochft fomische Beije Frang Leiben und ich zwei Bertreter ber beutschen Wiffenschaft, mitten unter ben besten Namen Staliens. Auf bem Schiffe maren fast ausschließlich

<sup>\*)</sup> Gemeint ift die oben S. 137 abgebruckte Brofchure über Schutzoll und Freihandel.

Personen, die dem Kongreß zuströmten.\*) In die Listen sind bis jeht etwa 2000 Namen von gutem Klang aus den verschiedensten Staaten Europas eingetragen. Jeder hat bei der Ansnahme eine Karte erhalten, die ihm durch das ganze Königreich Neapel auf allen Gütern der Krone und Communen freien Eingang verschafft und ihn während der ganzen Daner seines Aufenthaltes von allen lästigen Formalitäten befreit.

Aber den weitern Berlauf unseres hiesigen dis jeht durchaus exfreulichen Ausenthaltes gebe ich in meinem nächsten Briese Bericht. Ich war heute dei Rothschild und habe zu meinem lebhasten Bedauern noch keine Nachrichten von dort vorgesunden, die ich sehnlichst erwarte. Nach dem sehzen Plan bleiben wir dis zum 6. Oktober hier, sind am 8. Oktober in Rom, bleiben dort dis zum 20. und reisen ohne Ausenthalt dann direkt zurück nach Köln, wo wir gegen Ende Oktober eintressen.

# e) Un feine Schwester Maria. Neapel 1845 September 30/Oftober 1.

Italien bietet für mich so viel Neues, Ungewohntes, daß ich nicht dazu komme, schriftlich mich aus der Gegenwart, die mich umgiebt, loszureißen. Es ist mir Bedürfnis, die Eindrücke, die ich successive aufgenommen, in Borten festzuhalten. Erlaube daher, daß ich auch Dir diesmal eine matte Schilderung meiner Reiserlebnisse mitteile und die Coloratur der mündlichen Rede überlasse. Wie ich in meinem Briefe an Mutter mitgeteilt, trasen wir eben bei Eröffnung des siedenten italienischen Gelehrtencongresse hier ein. Meine Aufnahme in denselben fand keine Schwierigkeit, die weines Sesährten wurde auf einem Unwege durchgesihrt. Wir hätten Neapel unmöglich zu einer schöneren Epoche, unsmöglich unter günstigeren Verhältnissen sehn keinen.

Der Minister des Junern ist Präsident des Congresses\*) und eröffnete die erste seizeliche Sitzung desselben. Nach ihm erhob sich der König und hielt nach dem Beispiele Friedrich Wilhelms IV. eine Bewillsommungsrede an die auwesenden Gelehrten. Abends war Soirée dein Präsidenten Herzog von Sant' Angelo; die Minissienz Reapels und des Hosses des Gelehrten gegenüber trägt noch lebhaste Spuren jenes Geistes der Medicer, der einst Kunst und Wissellichaft nach jahrtausendlangem Bersall wieder

<sup>\*)</sup> Der Kongreß dauerte vom 20. September bis 5. Oftober, vgl. Diario del settimo congresso degli scienziati Italiani in Napoli dal 20. di Settembre al 5. di Ottobre dell' anno 1845.

<sup>\*\*)</sup> Es war ber Minifter der auswärtigen Angelegenheiten Nicola Herzog von Sant' Angelo.

ins Leben rief. Bor ber Rarte ber Rongregmitglieder öffnen fich alle Thore des Königreiches Neavel, soweit Regierung und Municipalität Ginfluß außüben. Deputirte aus ben erften Geschlechtern find ernannt ipeeiell jum Empfange und gur Unterhaltung ber Fremben. Quartiere werben durch eine zu diefem 3med niedergesette Kommiffion angewiesen, und in jedem größeren Sotel hat der Kongreß bestimmte Bereinbarungen über die Preife mit den Birten getroffen, und ein besonderer Beamter wacht fowohl in den Botels wie in den fonialichen Schlöffern und öffentlichen Gebäuden barüber, daß die Gelehrten mit Auporfommenheit behandelt und von jeder Prellerei, von jedem ftorenden Eindrucke fern gehalten werben. Mittags ift in einem ber ichonften Schlöffer Neavels. mit einer wunderschönen Anssicht auf ben Beinv und auf Aschia und ben Meerbusen, ein gemeinschaftliches Diner bereitet, wo abermals Deputirte ber Stadt das Bange leiten und die Ordnung handhaben. diefen Diners fowie an ben Soireen, Die abends ebenfalls im Schloffe Cellamare ftattfinden, nehmen auch Damen Teil und verherrlichen durch ihre Gegenwart bas Gange. Beim Diner find burchichnittlich 400 Mugerbem find in bem Palafte Spielgimmer für Billard und Whift, Gemäldegalleric, Lejefabinet und zwei Terraffen, Die unübertreffliche Aussichten darbieten. Musikchore führen in furgen Intervallen ausgezeichnete Biecen auf und find, fowie die Dienerschaft, erftere aus ben Regimentern, lettere aus ben Balgis bes Ronias entnommen. Unftalten find für alle Tage mahrend ber gangen Daner bes Rongreffes getroffen. Außerdem gibt es noch Refte aller Urt in Stadt und Umgegend, und alles dies zu Ghren der Scientiati mentgeltlich, ein Factum, bas man fich in unferm falten Norden nicht einmal träumen fann, viel weniger als wirklich vorstellen. Der König und ber Sof find bei ben Bällen und Generalversammlungen gugegen und mifchen fich recht lebhaft in die Conversation.

Nach diesen äußeren Umrissen hiesiger augenblicklicher Zustände gebe ich noch eine kurze Schilderung unserer bisherigen Excursionen. Sehr schön, vielleicht einzig durch seine Lage ist der Caupo santo mit den Tenkmälern der Toten, mit Aussichten auf den Vesuw, die Apenninen und das Meer. Gine Promenade zum Schlosse Sant' Elmo und zum Kloster San Martino bietet zu Füßen das schönste Kanorama von Neapel. Eine Fahrt nach dem Posilippo zur See, nach dem Grade Birgils und nach den Grotten, in denen einst Koms Größen gebadet, führt die Gegenwart mit Allgewalt hinüber in die Bergangenheit. Schaurig wird der Eindruck in Bajae, Pozzuoli und an dem Cap Miseno, Punkten, die griechische und römische Tichter einst besangen, wo aller Luzus des

Augusteischen Reitalters fich entfaltet hat, und die heute von ärmlichen halbnackten Nachkommen der großen Alten bewohnt werden. Alle Weh= mut der Erinnerung erfteigt ihren Gipfelpunkt in den Stragen von Herculanum und Bomweii. Bon Pompeii lieat circa 1/8 zu Tage: in Herculanum muß man 80 Rug tief hinunterfteigen. Aberall wo wir wandeln, wandeln wir auf Gräbern der Vergangenheit, aber dennoch ift ber Eindruck einzig in feiner Urt, ben biefe Stadt ber Toten im Gemute gurucklant, in der heute fein lebendiges Wefen mehr hauft, beren Tore von Solbaten geschloffen und bewacht find. Diefe Baufer, biefe Gaffen liegen noch gang fo ba wie por 1800 Jahren. Totengerippe zeigen, baß ber Ausbruch bes Befuvs Die Bewohner überraschte und ihnen fogar nicht Reit ließ, mit bem nachten Leben bavonzufliehen. Die Ginrichtung ber Bäufer ift wohnlich, in ben meiften jogar verschwenderisch lururios. Gin Comfort, ber felbst ben Comfort Englands übertrifft, hat hier einst gewaltet. Über dieje Kluft der Bergangenheit schweift der Blick betrachtend und vergleichend hinüber in die Gegenwart und findet andere Städte voll Menschen, die das Leben auf einer niedrigern Rulturftufe genießen. Der Gebaufe, daß die Rultur ber Unfultur Plat machen fann, ift unerfreulich und fann einen Augenblick Zweifel an bem ewigen Fortschritt ber Geschichte erregen. Doch diese Zweifel muffen schwinden, fobald andere Bölfer, die heutigen Trager ber Rultur, mit in die Betrachtung hineingezogen werben. Diefelbe Eruption, die Bompeji verschüttete, verschüttete auch Berculanum. Diefelbe Zeit fand es wieder auf und grub es aus. Sente ift von den Ausgrabungen nur wenig mehr zu feben, weil Diefelben wieder zugeworfen murben, um bas Städtchen Refing por bem Ginftura zu bewahren. Bu ben Wohnungen bes alten Berculanum fteigt man 80 Juk tief hinunter, und drüber liegen beute bunt ausgefät Villen und Balafte.

1. Oftober. Sonntag, den 29. September, bestiegen wir den Besu. Morgens 10 Uhr wurde ein Observatorium am Fuße desselben eingeweiht, und nach vollzogener Einweihung und trefslichem Tejeuner zogen die Scientiati hinauf, um die ewigen Mächte der Erdbildung in der Nähe zu betrachten. Der Besu ist die fürchterlich grandiosselse Erscheinung, die ich disher gesehen. Über heiße Asche wandelt der Juß empor, von Zeit zu Zeit schuhttes einslinkend, dis in die Nähe des Kraters an einer der augenblicksichen Windrichtung entgegengesetzen Seite des Bergesegls. Bon da sieht man unaufhörlich glübende Feuermassen und Liche dem Krater entsteigen. Nach einer Weile unschlässigen Bedenkens satt man sich ein Derz und wandelt, von einem Führer an einem ledernen Riemen gezogen, hinauf dis an den Muud des Kraters und schaut hin-

unter in das ewige Meer von Feuer und Tampf. Glühende Lava sinft zu den Füßen nieder, und man gräbt eine Tenkmünze in die noch heiße Masse ein, um sie erkaltet mit nach Haus zu nehmen. Ich bringe ein solches selbstgeschaffenes Exemplar mit. Ter Eindruck des Vesuws im ganzen ist zu großartig, um ihn in wenigen Worten wiederzugeben. Beim Hinnutersteigen steigt man auf den Rand des alten Kegels, der einst die Städte verschüttet und von dem ein lauger Felsrücken sich sieder gungebendenzigtet. Der hinnberzieht. Der hinnberzieht. Der hinnberzieht war uns auf dem Besun ganz besonders günstig, wolkenlos und heiter; vor uns zwei Tamen aus Leipzig, die ebenfalls den Mut hatten, das Wagnis zu bestehen. Weine Ausschauungen sind um ein großartiges Vild reicher geworden.

Die Luft ist hier wollustig angenehm, so warm wie bei uns im Angust, aber gemäßigt temperiert durch ben fortmahrend von ber Gee aus zuströmenden Rugwind. Trauben und Feigen find reif, Apfelfinen hangen, reife und unreife in schöner Mischung, burcheinander. Brotbaum spendet seine baljamische Frucht, und der Mensch lebt unbesorgt und heiter in diesem verschwenderischen Klima. Das Bolf ift nur mit einem Bemb und einer Schwimmhoje befleibet; viele ichlafen jahraus, jahrein in Sofen vor ben Toren ber Rirche 2c. Die Sandwerte merben öffentlich auf ber Strage betrieben, und babei ift es ein garmen und Spettafeln, als wenn gehntaufend Sunde bellen. Abends bauern bie brillanteften Feuerwerfe gur Beluftigung bes Bolfes unaufhörlich fort. Die Religion ift hier mit bem Bolfe gang verwachsen, jedoch nur bem Namen nach katholisch, in ber Tat noch immer echt heidnisch. Wunder folgt auf Bunder, und jedes Bunder fordert fein Geft. Die Rahl ber Monche und Nonnen ift Legion. Bunt wie die Papageien ziehen fie in allen Farben bahin und genießen bie Früchte bes Aberglaubens. Für Frembe find fie ein harmloses, williges Geschlecht, das lebt und leben läßt.

## f) Un feine Mutter. Reapel 1845 Oftober 4.

Ich war recht herzlich froh, gestern Abend bei meiner Rücksehr von einem dreitägigen Ausfluge in die Umgebung Neapels Ihre lieben Nachrichten von dort vom 15. September zu empfangen. Sind dieselben auch alten Datums, so sind sie doch das erste Lebenszeichen aus der Heimat, die mich, wenn auch noch so fern, doch unsichtbar stets begleitet und in deren magischem Liebeskreis ich denke und atme. Je inniger die Bande der Neigung geschlungen sind, um so mehr wird die Ferne zur Nähe, um so mehr bleibt das Bewußtsein des unzertrennlichen Zusammengehörens lebendig. Ich bewege mich in diesem Sinne in Neapel, als

ob ich höchstens ein paar Stunden von Saufe mare. Biel tragt gu Diefer Stimmung mein liebensmurbiger Reifegefährte bei, ber mit feiner heitern Lebensluft Die Buftande und Berhaltniffe Rolns ftets bem Muge wach erhält. Daß bort alles wohl und in ichoner harmonie fortichreitet. ift die einzige Gemigheit, beren ich hier bedarf, um die uppigen Reize ber Natur bes Gudens, verbunden mit ben geiftigen Bewegungen ber Menschen hier gang ju genießen. Diese Gewißheit habe ich mit Freuden in den Beilen von dort, in den hieher entfandten Liebesariffen nen bestätigt gefunden. Ich für meinen Teil befinde mich vollfommer beiter und wohl und genieße, von aller gewöhnlichen Gorge für eine Beile entbunden, ben Augenblick im jugen Dolce far niente. Die Augenblicke und Tage schwinden unbemerft. Ich bin jest einen Monat von Saufe, und mir ifts, als ob ich geftern erft abgereift mare, fo nahe ift mir noch alles geblieben. Italien entspricht bem Jugendtraum von feiner Schonheit vollkommen. Die Schweiz, die ich im vorigen Jahre mit Marie fah, ift eine Berle Europas, Italien ift die zweite. Land und Menfchen find von unferm Mitteleuropa ganglich verschieden. Der Mensch ift hier noch ein mahrhaftes Rind ber Natur und hangt mit bem Naturleben aufs Innigfte gufammen. Rein Zwiefpalt, fein fummerliches Bedurfnis, feine bruckende Rahrungsforge macht fich hier geltend. Bettler gibts in Ungahl, aber ber Bettler lacht hier, er ift feines Dafeins noch froh, er genießt noch bes gutmutigen Scherzes.

Reapel ift die Krone von Stalien, soweit ich bas Land bis jest ge-Die Umgebung Neapels, Salerno, Baeftum, Amalfi (Mühlenthal und Ravello), Capri, Sorrent, Vietri, Castellamare, Die wir im Laufe Diefer Boche faben, find fämtlich Buntte von unbeschreiblicher Schönheit. Und an jeder einzelnen Stelle gibts gablreiche Rebenpunfte, Die immer neue Berrlichkeit ber Natur aufschließen. Baben-Baben ift in ber Nabe ein schwacher Abalang biefer Scenen bes Gubens. Wir haben ben Golf von Neapel jest gang burchwandelt, zu Guß, per Gifenbahn, ju Pferd und zu Maulefel, wie es eben Gelegenheit und Reigung mit fich brachte. Beute wohnen wir noch einer Gikung bes Kongreffes bei, bann heute Abend einer zu Ehren ber Kongrefimitglieder gegebenen Festoper in Can Carlo. Morgen fruh um 10 Uhr wird ber Rongreß burch ben Ronig feierlich geschlossen. Nach ber Schlußsene fährt ein königliches Dampfbot nach der Infel Aschia und morgen Abend ift im Balafte Concert in großer Gala, und nachher Ball und Couper. Ru biefer Galafcene bebarf es eines Roftums, bas ich nur teilweife in meinem Reifekoffer befite und heute in der Gile noch von allen Seiten zusammen fuchen muß. Mit bem morgigen Abend schließen die Feste bes Rongreffes. Abermorgen

ftiebt alles auseinander, und auch wir haben vor, um den schönen Ginbruck bes Kongreffes uns rein zu bewahren, Dienftag morgen per Wagen oder per Dampfbot nach Rom aufzubrechen. Jedenfalls treffen wir am 8. Abende in Rom ein, bleiben bort mutmaßlich bis jum 22. und reifen am 22. gurud, um Ende biefes Monats wieber in Rolns Mauern einzutreffen. Briefe von bort, nach Empfang biefer Beilen geschrieben, werben mich nicht mehr in Italien erreichen, weil die Briefe nach Rom gehn Tage von bort aus brauchen. Dagegen werbe ich por meiner Abreife aus Rom noch einmal ichreiben und berichten, welchen Gindruct Die ewige Stadt auf mich macht. Bis jest entspricht die Reise meinen Erwartungen. Die großen Ginbrucke eines gang anderen Rlimas reifen mich binaus aus einer Gedantenwelt, die mir in letter Reit beengend und drudend geworben. Das Berg schlägt wieder freier und leichter und sammelt neue Rrafte zu neuem, frischem Empfinden. Db ich bas erhoffte Biel einer ganglichen inneren Berjungung gang erreichen werbe, fteht bahin, aber jedenfalls find bie freien Tage nicht verloren. Der Beift wirft fraftiger nach genoffener Ruhe, und das Berg entledigt fich bes Alps, ber es bedrückt.

Die Frauen Italiens, die Arioft so schön besungen, finde ich nicht schön im Durchschnitt; in einzelnen Orten sind die Profile schön geschnitten, und das Eble und Geistige waltet vor, aber die Frauen des Nordens mit der schneeweißen Haut und dem sanfteren Auge sind liebe-

atmender und reigender.

An Bekannten aus dem Rheinlande habe ich bisher nur den Abvocaten Windscheid aus Tüffeldorf gefunden. Wir reisen übrigens sort-während gemeinschaftlich mit den Prosessoren Fallati und Wunderlich aus Tübingen; beide sind ganz erwünschte Reisegesellschafter. Außerdem haben wir hier noch einige deutsche Familien besucht. Ich lerne auf dieser Tour nebenbei soviel italienisch, um damit bei einer Wiederholung auszureichen.

### g) An feine Mutter. Rom 1845 October 15.

Meine letzten Zeilen waren von Neapel, der Stadt des ewig heitern Himmels, des jorglos dahingleitenden Lebens. Meine heutigen datire ich aus Rom, der Stadt der Kaiser und der Päpsie, dem Schlußpunkt der alten, der Wiege der modernen Geschichte. Die letzten Tage unspres Aussenthaltes in Neapel waren ebenso erfreulich wie die ersten. Freitag abend den 3. d. M. waren wir von unseren Ausstlügen zurückgeschrt. Ter Samstag wurde dem Kongresse und Beluchen gewidmet, am Abend dem glänzenden königlichen Concert und Ball im Hossosität deiewohnt, Samstags der seierlichen Schlußsitzung des Kongresses, Montag zu einem

Musfluge nach dem Klofter Camaldoli, dem herrlichsten Buntte nach fo vielen herrlichen, benutzt und Dienstag ben 7. nachmittags 4 Uhr bas Dampfbot beftiegen gur Fahrt nach Civitavecchia. Rum erstenmal feit unferm Aufenthalte in Neapel war der Simmel getrübt, und faum waren wir an Bord bes Schiffes, fo gog ber Regen in Stromen, und hoch Gin herrliches Gewitter jog am himmel auf und woate das Meer. bealeitete uns auf unserer Fahrt bis Terracina. Ich habe manches schöne Gewitter gesehen, aber ein Gemitter bei burchblintendem Mond, bei flammendem Besuv im Golfe von Neapel übertrifft an Naturschönheit alles. Gegen Abend legte fich ber Sturm, bas Meer wurde ruhig; wir schliefen an Deck unter freiem himmel und liefen Mittwoch morgen gegen 10 Uhr in Civitavecchia ein, fuhren von dort mit einem Betturino gegen 2 Uhr ab, gelangten am Abend bis Balo und am folgenden Donnerstag ben 9. faben wir in früher Stunde die Ruppel von St. Beter vor unferen Augen emporfteigen. Die Fahrt von Civitavecchia nach Rom geht 16 Stunden lang burch eine einzige ununterbrochene Ginode, und erft eine halbe Stunde vor Rom, am Abhange ber Rom umgebenden Berge beginnt die Begetation wieder. Aber welch ein greller Contrast gegen Reapel! Um Dienstag war es in Neapel noch so warm wie bei uns im August. Die Fischmenschen, die Meerbuben Neapels schwammen nacht wie immer in ihrem Elemente, bem Baffer, fröhlich baher. Um Donnerstag morgen mar es in ber römischen Campagna fühl und froftelnd, fast wie bei uns an einem Oftobertage. Einzelne Regentropfen fielen bin und wieder, ber Simmel war bewölft, die Begetation arm und einformig, und wir hatten Mühe uns ju überreben, bies fei Rom, Rom, bie Stadt bes ewig blauen himmels, einer ber Glangpunfte Italiens. Schon in ber Lage fanden wir uns hart getäuscht. Ich hatte mir Rom ftets als eine Stadt von ber Ausbehnung Londons gedacht, auf hohen Sügeln liegend und fiegestrokig nach bem Meer hinüberichquend. Bon allen biefen Gebilben ber Phantafie bot die Wirklichfeit bas nachte Gegenteil. Das neue Rom ist faum von dem Umfange Kölns und liegt in einer weiten, rings von Bugeln begrengten Flache. Gelbft die Betersfirche, obichon auf bem höchsten Buntte ber Fläche gelegen, tritt nicht grandios hervor. Die Stragen find ziemlich eng und tragen gang bas Geprage einer Stadt bes 17. ober 18. Sahrhunderts. Das heutige Rom hat nur ca. 130 000 Einwohner. Der Tiber ftreicht in gelblicher Färbung läffig und todesmude burch bie Stadt umber - fein Rucken trägt heute feine ftolgen Seefchiffe mehr - er hat nur die Breite ber Erft. Der erfte Eindruck, ben Rom auf uns machte, mar, wie ich geschildert, fein gunftiger; wer nach Stalien reift mit einem fur bie Schonheit ber Natur

empfänglichen Gemüte, joll zuerst nach Rom und dann nach Neapel, nicht umgekehrt gehen.

Der ungünftige Gindruck Roms verwandelte fich aber am erften Tage bereits in einen gunftigeren und erfreulichen. Die Menschen find hier von fchoneren, ebleren Formen wie in Reapel. Die Stimmung ift ernft und gemeffen, nichts ftort die finnende Betrachtung! Wir hatten erwartet, eine große Rahl von Geiftlichen und Monchen hier zu finden, aber gerade bas Gegenteil bot fich uns bar. Muf ben Stragen bemerft man biefen Teil ber Gesellschaft taum, obichon wir uns hier am Berde ber großartigften Religion befinden, und mo Geiftliche fichtbar werben, ift ihre Erscheinung hier augenehm burch ihre geistigen Buge, burch ihre fichere, begneme und ichone Haltung. Der Contraft der Rube, der geiftigen Concentration gegen ben tobenben, schrillenden garm ber Stragen Reapels ift außerft wohltätig. Wir wanderten bald nach unferer Anfunft gur Petersfirche und gum Batifan, jenem größten Balafte ber Erbe mit 11 000 Rimmern und Galen. Die Betersfirche ift im Innern reich und fchon, jedoch in ihrer Totalität weit weniger erhaben als ber Kölner Dom. Dem byzantinischen Ruppelftil, in dem die Betersfirche erbaut ift, fehlt die bejeelende, jum Simmel auftrebenbe, in Blüten und Aften verzweigte Gaule bes gotischen Stils. Die runden Ruppeln find toloffal aber einformia. Die Betersfirche ift fehr reich an Runftschäten. In ihr liegt in ber Confession ber Apostel Betrus und liegen bann gahlreiche Bapfte vom 12. Sahrhundert an be-Die Grabmaler ber Bapfte find mit ben herrlichften Werfen ber Sculptur geschmudt - man fieht, daß mit Vorliebe biefe Statten gepflegt worben find. Un ben Altaren ber Betersfirche finden fich die großartigften Mojaitbilder, die es gibt, meift nach Zeichnungen von Raphael. Bas beim erften Unblick fehr auffällt, ift, daß ber gange ungeheure Tempel faft ganglich leer von Stühlen und allem ahulichen Rullwerfe ift. Gelbit Orgeln und Rangeln find jo zwischen Pfeilern eingeflemmt, bag man fie nicht bemerft. Un mehreren Altaren in ben Seitenkapellen murbe eben Meffe gelesen. Benig fromme Gläubige hatten fich ihre Stuble borthin geschleppt; die Bahl ber Betenden mar aber außerft gering. Aberhaupt ift mir an ben erften Tagen faft in allen Rirchen bie außerft geringe Rahl ber Betenden aufgefallen. Das Phanomen wird aber erflärlich, fobald man bedenft, daß Rom 130 000 Einwohner und etwa 500 Kirchen hat. Bei biefem Berhaltniffe ift es fast unmöglich, baß fich in einer einzigen Rirche viele Gläubige zusammenfinden.

Ferner ist mir durch gang Italien, und namentlich hier, die ungeheure Selbstgewißheit und Tolerang des Katholizismus aufgefallen. Der Fremde kann zu jeder Zeit in den Kirchen frei herum wandeln, und es erregt

durchaus kein Aufsehen, wenn Jemand die Bilder eines Altars betrachtet, selbst in einem Augenblick, wo der Priester Messe lieft. Auch kann man allen Schmuck der Kirchen ohne Mühe in der Nähe besehren. Bon der Kuppel der Petersfirche aus hat man die schönste Aussicht auf das zu Füßen liegende Rom und auf die weiter gelegene Campagna. Bon jenem Höherpunkt ist das Bild durch die scharfmarkirten Formen des Albanerund Sabinergebirges schön umgrenzt, und auch die Begetation tritt aus der Ferne gesehren üppiger und voller hervor.

Bon ber Betersfirche mandten wir uns ju bem baran ftogenben Latifan, beffen Kunftschätze wöchentlich nur am Donnerstage bem Lublifum geöffnet find. Die Sammlung antifer und moderner Statuen im Batifan ift die reichste der Welt. Seit Leo X., dem funftfinnigen Gonner Raphaels, haben alle Bapfte ohne Ausnahme es als eine Lebensaufgabe angefehen, Die Gale bes Batifan mit unvergänglichen Runftwerfen zu schmuden. Jeber Papit hat eine eigene Zimmerreihe im Batitan hinterlaffen, auf beren Eingängen überall fein Rame in golbenen Buchftaben prangt. Un bie Cammlung von Statuen im Batifan fchließen fich bie von Raphael al fresco ausgemalten Loggien, einst die Festfäle Leo X., jest als weite Sallen bem Bublifum jum Runftgenuffe zugänglich. Nachbem wir Donnerstags Betersfirche und Batifan gesehen, faben wir am Freitag die Balafte Borghese, Sciarra, Chigi und Doria nebst ber Porta bel popolo; Samstags ben Quirinal, die Billa Albani, bas Forum und bas antite Rom, was noch mit taufend Urmen in die Gegenwart hineinragt. Sountags fahen wir die verschiedenen Kirchen und Boltsfpiele in der Billa Borghefe, Albends portreffliche Oper nebit Ballet (in Neapel find alle Theater, fowie alle Läben am Conntage geschloffen, hier in Rom ift alles offen!). Montag fahen wir abermals bie Cammlungen im Batifan und bann bas Capitolium, Die zweite ber brei von ben Bapiten angelegten Sammlungen von Runftschätzen, Abends bas Forum und bie Engelsburg im Mondichein und fpater im Theater ein italienisches Luftspiel von ber beften Schanipielerin Staliens, Rifpori.

Der Papst wohnt vom 1. April bis 1. November im Quirinal. In biesem schönen Palaste hatten wir am Samstag die Ehre, durch den Hausschaplan des Kardinals Mezzosanti Seiner Heiligkeit vorgestellt zu werden. Ich gestehe, daß keiner der Fürsten Europas, die ich gesehen, mit einem so gesistreichen, gutmütigen und einnehmenden Außern begabt ist wie der Az jährige Gregor XVI. Die Haltung ist durchaus edel und graciös, das Aussehen sehn gehund und behäbig, die Figur wohl genährt. Ich würde bei einer Schähung dem Papste nicht mehr als höchstens 60 Jahre geben. Von der Grazie, dem seinen Lächeln, das alle Worte und alle Bewegungen

bes Papstes begleitet, sindet sich auf den meisten Fürstengesichtern keine Spur, höchstens hin und wieder angelernte Nachäffung. Die feinste Sitte, der freiste geistige Ausdruck ist bei dem Papste Gabe der Natur, dabei waltet über der ganzen Erscheinung eine schöne, eble Ruhe, eine Allen zugängliche Gutmütigkeit. Nach der ziemlichen kurzen Audienz erteilte Se. Heiligkeit den sämtlichen anwesenden Männern den päpstlichen Segen und erteilte darauf den Tamen Audienz, die in einem Gartenzimmer warteten und den Pasaft selbst nicht betreten dürsen . . . . Das religiöse Leben zeigt sich hier in Rom in der schönsten Gestalt und deutet noch auf eine große Zukunft.

In die Einzelheiten der Erlebnisse und Anschauungen der letzten vierzehn Tage dars ich des beschränkten Raums wegen nicht eingehen. Ich fann Jhuen nur ein flüchtiges Bild der empfangenen Eindrücke wiedergeben. Gestern waren wir in Tivoli und in der Villa des Kaisers Habadian, heute sehen wir unsere Wandrung durch Roms Paläste und Alltertümer fort und nehmen heute Abend Teil an einem Festessen die lebender Künstler zu Ehren des Geburtstages Friedrich Wilhelms IV., auf den manche, troß so vieler gesunkener Loffnungen, noch immersort mit Hoffnung und Erwartung blicken. Samstag treten wir die Rückreise an und tressen plangemäß Ende dieses Monats wieder in Köln ein.

Heute haben wir hier in Rom mit den anwesenden Deutschen den Geburtstag Friedrich Wilhelms IV. sestlich begangen. Cornelius aus Berlin war mit dabei, eine höchst erfreuliche Erscheinung, und läßt mich bedauern, daß mir nicht Zeit bleibt, mit diesem älteren Bekannten länger zu verkehren.

Bir haben soeben Plätze nach Civitavecchia genommen und fahren von bort Samstag nach Livorno, Sonntag per Dampsbot nach Genua. Ob wir von Genua über Turin, Genf ober über Nizza, Marseille und Lyon nach Deutschland zurücktehren, wird sich in Genua nach der Postzgelegenheit richten, die sich gerade vorsindet.

# 1847.

Erster Vereinigter Landtag. (Bgl. Band I, Kapitel 13.)

## a) Porbereitung.

#### 1. Bur preußischen Berfaffungsfrage.

Bald nach der Publikation des Patents vom 3. Febr. 1847 entschloß sich Mevissen, die durch dieselbe geschaffene Situation in einer Reihe von Artikeln zu beseuchten. Diese Artikels sind dem Ammensnennung des Versassers in der Kölnischen Zeitung Nr. 57—75 (26. Februar bis 16. März) erschienen; der letzte (achte) Artikel wurde durch die Zensur nicht zum Drucke zugelassen, die auch im siebenten Artikel einen Passus krirch.\*)

### I. Das Batent vom 3. Februar 1847.

Die Würfel sind gefallen, der Rubikon ist überschritten, Preußen ist in die Reihe der konstitutionellen Staaten Europas eingetreten. Das Patent vom 3. Febr. 1847 rollt zum ersten Male den Vorhang, der seit mehr denn 25 Jahren die geistig am höchsten ausgebildete Großmacht Europas verschleiert gehalten, auf; zum ersten Male tritt neben der preußischen Krone das preußische Volk mit anexkannter Verechtigung selbstständig hervor auf die Vihne der Weltgeschiefte.

Forschen wir nach den Quellen, denen dieses neueste Produkt historischer Staatsformbildung entstammt, so ist es diesmal, unterscheidend von der Bergangenheit aller übrigen Monarchien, der seines Zieles wohlbewußte Wille des Monarchen, der, erkennend, daß die wahre Größe und Krast des Staates nur in der Freiheit und Selbständigkeit des Bostes ruhe, mit großartigem, vertrauendem Sinne der freien Volkstätigkeit eine Arena aur Ervrobung ihrer Kräfte eröffnete. Der König hat aus freiem, eigenem

<sup>\*)</sup> Zensor war damals der Kölner Regierungsrat Wenzel. Er wußte, wie sich aus einem vorliegenden Briefe ergibt, daß der Abgeordnete Mevissen Berfasser Urtikel war.

202 1847.

Willen seiner Herschermacht die Schranken gezogen, die ihm die Erreichung des Staatszweckes zurzeit am sichersten zu verbürgen schienen.

Das Pateut vom 3. Febr. 1847 ist ein seierliches Zengnis, abgelegt vor einem ganzen Bolte, von der Macht der Kultur, ein Zeugnis, daß die Krone in ihrer eigenen individuellen Entwicklung die Selbstschle bezwungen hat, daß sie sich und ihren Beruf als den Diener einer höheren Jdee betrachtet. Schon Friedrich II., der ruhmwolle Borsahr Friedrich Wilhelms IV., der unumschränkteste Wonarch seiner Zeit, in dessen einziger Person sein ganzes Bolt Leben und Wahrheit hatte, sprach es aus, daß er sich selbstbewußt einem höheren Zwecke unterordne in dem klaren, keiner Mißbeutung fähigen Sahe: "Der König ist der erste Diener des Staates", d. h, er hat die Aufgade, der sortsetzenden Entwicklung der Menschheit auf der zweiligen Stuse eines besondern Staates zum Vrennpunkte zu dienen, er ist der Repräsentant der Idee des Staates, der Bewahrer und Süter der Rechte und der köchste Geraut der Kreiheit des Volkes.

Friedrich Wilhelm IV. erflärte im feierlichsten Momente ben bulbigenden Ständen der Provingen Preußen und Bofen: "Bei uns ift Ginheit an Saupt und Gliedern, an Fürst und Bolf, im großen und gangen herrliche Einheit bes Strebens aller Stande, aller Bolfsftamme, aller Befenntniffe nach einem schönen Biele - nach dem allgemeinen Boble in heiliger Treue und mahrer Ehre." Er erflarte ben Ständen ber übrigen Provingen: "Ich weiß und befenne es vor Ihnen allen, daß Ich Meine Krone zu Lehn trage von dem allerhöchsten Berrn, und daß 3ch ihm Rechenschaft schuldig bin von jedem Tage und jeder Stunde Meiner Regierung. Ich gelobe, Meine Regierung in ber Furcht Gottes und in ber Liebe ber Menschen zu führen, mit offenen Angen, wenn es die Beburfniffe meiner Bolfer und meiner Zeit gilt". Der Konig hat burch Diefen feierlichen Schwur bas Bewußtsein einer schwer auf ihm laftenben Pflicht bem Bolfe verfündigt, ber Pflicht, als Diener und Reprafentant ber 3dee bes Staates mit offenen Augen bie Bedürfniffe feines Bolfes ju übermachen, die mahre Stimme bes Bolfes aus bem bunten Bewirre ber Meinungen herauszuhören und zu rechter Zeit ber maufhaltsamen Umbildung des Staates bie rechte Form zu verleihen. Der Ronig erflart aus diefem Bewußtsein heraus im Landtagsabschiede fur die rheinischen Stände im Jahre 1843: "Den Weg, welchen Wir in Diejem Gebiete gu gehen entschloffen find, haben Wir mehrfach fundgetan, auf Diefem Wege werben Wir Uns burch feinerlei Beftrebungen bemmen noch fortbraugen laffen". Der Rönig war bei Abfaffung jenes Landtagsabschiedes von der Aberzeugung burchdrungen, daß ber rechte Augenblick, fein Bolf gur felbittätigen Mitenticheidung ber höheren Staatsfragen zu bernfen, noch nicht gekommen sei, daß die bis dahin aus eigenem Antriebe entwickelte Teilnahme des Bolkes an allgemeinen Angelegenheiten des Staates dem Gehalte und der Zahl der Teilnehmenden nach noch zu beschränkt sei, um demzelben ohne Gesahr sene Mitwirkung anzuvertrauen.

Die Landtage von 1845 bewiesen der Krone, daß die Teilnahme des Bolkes an den allgemeinen Angelegenheiten des Staates in ein höheres Stadium eingetreten sei, daß demselben diese Teilnahme ohne Gefahr für die Macht des Staates nach außen, für die Sicherheit desselben nach innen nicht länger vorenthalten werden könne. Die Verhandlungen der Landtage von 1845 waren die saktische Mündigkeitsertlärung des preußischen Bolkes. Der König hat, seinem Schwure getreu, mit offenen Augen diesen Vildungsprozeß betrachtet, und als er den rechten Moment gekommen glaubte, hat er mit wahrhaft königlichem Vertrauen der aus dem Volkeselbst hervorgegangenen, von dem Volke selbst vollzogenen Mündigkeitsertlärung die allerhöchste Sanktion erteilt.

Der scheinbare Widerspruch, in dem sich die erhabenen Intentionen des Monarchen mit den Wünschen des Bolfes zeitweilig befanden, ist gelöst; vor allen Augen ist der Beweis geliesert, daß der König aus freier, eigener Überzeugung mit den erweiterten Bedürsnissen solfes gleichen Schritt zu halten entschlossen ist. Fortan ist sein Bolf mit berusen zur Weiterbildung jener Gesehe, die als das erste offizielle Dokument seiner Mündigkeit dassehen. Es ist jeht die heilige Pflicht des Bolfes, dem Bertrauen der Krone mit einem zweisachen Bertrauen entgegenzusommen: mit Vertrauen auf den Monarchen, der unausgeseht über die Entwicklungdes Bolfes wacht, mit Bertrauen zu der eigenen Kraft, Tüchtigkeit und Ursprünglichseit, die diese Weiterentwicklung gewährleisten und einer höheren Phase unaushaltsam entgegensühren muß.

# II. Das Repräsentativinftem und die Stände.

Stände sind die Vertreter bestimmter Interessen. In der ständischen Monarchie erhalten diese Interessen durch die ständische Vertretung eine eigene abgegrenzte Rechtssphäre, in der sie selbständig und berechtigt neben den allgemeinen Interessen erscheinen. In der älteren ständischen Versassing beruhte in der Vertretung jener besonderen Rechte der Schwerpunkt derselben; in der wodernen Repräsentativversassung liegt dagegen der Schwerpunkt des Systems in der Vertretung der allen gemeinsamen Interessen. In bezug auf die Rechte der Vertretung ist es durchaus ohne Einsluß, ob diese auf dem ständischen oder auf dem repräsentativen System basiert.

Im allgemeinen betrachtet, wird die ständische Berfassung die Wirfung haben, daß die individuellen Interessen der Vertretenden und ihrer Kaste sich in den Vordergrund zu drängen und geltend zu machen suchen, wobei dann namentlich da, wo die allgemeine Bildung des Volkes noch auf einer niedrigen Stufe steht, und wo die Neigung zur Geltendmachung besonderer Interessen durch die Eristenz von Vorrechten und Privilegien einzelner Stände unterstüßt wird, die höheren allgemeinen Interessesse licht Gesahr laufen können.

Faßt man die Aufgabe ber Bolfsvertretung überhaupt aus bem Gefichtsvunfte, daß badurch vorzuglich eine lebendige Ginheit bes Staates. eine allgemeine Geltung gleicher Rechtspringipien und Verwaltungenormen in weit auseinander gelegenen Teilen einer Monarchie angebahnt und vermittelt merben foll, fo unterliegt es feinem Zweifel, daß Die Besonderung in Stände dieser einheitlichen Tendenz ber Bertretung hemmend in ben Beg tritt. Die Ginheit, Die in ber ftanbifchen Berfaffung nur im gunftigen Falle als bas Produft einer organischen Gliederung erscheint, bildet das Bentrum ber Repräsentativverfaffung. Während bie erftere in der Regel geneigt ift, bestehende Unterschiede überall mit Borliebe hervorzuheben und oft neue fünftlich zu schaffen, mahrend fie bas Wahlrecht verschiedenen Ständen nach ihrer relativen Bedeutung beilegt und die Wahlfähigfeit lotalen Beschränfungen unterwirft, find in ber letteren die Unterschiede von Stand und Ort in die Ginheit von Bahl und Reich aufgehoben. Das Wahlrecht ift an eine gewiffe, unter fich gleichberechtigte Bahl von Ropfen, Die Bahlfähigfeit an feine örtlichen Schranten gebunden.

Droht das ständische System den allgemeinen und höchsten Interessen durch Ableitung und Zersplitterung der Kräfte, so droht das rein durchgeführte Repräsentativsystem durch Unkunde dem besonderen und individuellen Leben der Nation Gesahr. Indem es alle Glieder des Staates nötigt, ihre Bliefe und Studien vorzugsweise den allen gemeinsamen Interessen juguwenden, wird es sie leicht verleiten, den hohen Wert, die Unentbehrlichseit der individuellen Tätigkeitssormen und die verschiedenartigen Bedingungen derselben zu verkennen. Dem ausschließlich nach oden gekehrten Bliefe geht leicht der Boden unter dem Juße und mit diesem, nach der griechischen Mythe, die lebenschaffende Kraft der Erte perloren.

In der heute bestehenden Staatsversaffung Europas ift eine versichiedenartige Mischung der beiden Systeme nachzuweisen. Noch in feinem Staate der Welt ist der Mensch mit seinem idealen Gehalt pure als solcher zur Geltung gekommen, überall hat man geglaubt, seine politis

fchen Rechte an beschräntende Rategorien, an Gelbständigkeit und Gigentum, also mindeftens an amei ftanbische Boraussekungen, fnüpfen au muffen: ja, überall in Europa ift noch heute bas Weib als folches, in Rucfficht auf die ihm offenstehende, aber ihm feinesmegs garantierte Bertretung eines Chemannes, ber politischen Rechte beraubt. Go menig wie ber ibeale bilbet ber ausschlieflich ftanbische Menich bas Fundament irgend einer bestehenden Staatsform, weil ber ftandische Menich außer feinen besonderen Intereffen noch die allgemeinen feines individuellen Rulturftandpunttes in fich trägt. Da nicht ein einzelner Teil biefes Menschen, sondern der gange Mensch, auch da, wo er gunächst ständische Intereffen vertritt, in die Bagichale fällt, fo ift die gange allgemeine Bildung bes Menschen, die als folche bem Repräsentativinfteme angehört, auch unter ber Form ber Standichaft als mitvertreten au betrachten. Der Bert ber ftanbischen sowie ber Bert ber Reprafentativverfaffung wird lediglich bestimmt durch die größere ober geringere Angemessenheit Diefer Formen zur Vergangenheit und Gegenwart eines bestimmten Volkes.

Muf bas Snitem ber Stanbe wie auf bas Reprafentativinftem finden jedoch gewiffe Ansprüche der Vernunft gleiche Anwendung, die, wenn fie je gang realifiert werden fonnten, Die Berichiedenheit ganglich aufheben wurden. Das ftanbifche Suftem muß feinem Befen nach alle befonderen Intereffen aller Staatsburger umfaffen, bas Reprafentativinftem alle gemeinen Intereffen. Ift in bem einen Sufteme irgend ein besonderes Intereffe, irgend ein besonderer Stand ohne Bertretung, ober ift in bem andern Sufteme irgend ein Staatsburger von ber Bertretung ber allen gemeinfamen Intereffen ausgeschloffen, fo muß biefer Ausichluß in ben beiden Rallen als eine Abweichung vom Bringip betrachtet und burch ben jeweiligen Rulturzuftand bes Bolfes, burch die hiftorische Entwicklung besfelben gerechtfertigt werben. Außer ber formalen Bertretung aller ift auch die reale Bertretung aller, nämlich die gleiche Berechtigung aller, eine apodittische Forderung ber Bernunft, auf bas eine wie auf bas andere Suftem gleich anwendbar. Wird ftatt ber gleichmäßigen Bertretung eine ungleichmäßige angeordnet, werden bie einzelnen Stande nicht nach ihrer inneren wesentlichen Bedeutung, sondern nach einer vom Besekgeber firierten Bedeutung vertreten, fo muß die Abweichung vom Bernunftgesetze ber Bleichheit in jedem besonderen Falle durch ben jederzeitigen Standpunft ber Entwicklung eines Bolfes gerechtfertigt merben. Dasielbe gilt von bem Reprafentativinfteme, wenn basielbe nicht allen gleiche, fonbern nach bem Befite verschieben abgestufte Rechte einräumt.

Die Jbealität ber Menfcheit gehört ins Gebiet ber Spefulation. Die Politit hat die Aufgabe, die Gegenwart zu begreifen und eine ber

jeweiligen Kulturstuse eines Volkes angemessen Mischung des ständischen und des Repräsentativsystems in der Versassung zu verwirklichen. Sie bedient sich der Spekulation zur Erhellung des dunklen Pfades, worauf die Gegenwart waudelt; sie prüft und zerlegt mit vorsichtigem, forschendem Auge die charakteristischen Umrisse diese Gegenwart, sie ersoricht, wie lange die Hormen dieser Gegenwart nuch den zu ewiger Fortbildung tätigen Elementen der Zerstörung Widerstand zu leisten vermögen; sie hat das demnächst Werdende, als nebulose Gestalt bereits untörperlich der Gegenwart Juwohnende dem Blick der Zeitgenossen zu enthüllen, damit das Notwendige im friedlichen Fortschritte ohne gewaltsame Zuchungen ins Leben trete. — Wie weit durch die neue ständische Gesetzgebung in Preußen die idealen Ansorderungen der Vernunft befriedigt werden, und welche positive Abweichungen für jest noch für notwendig erachtet werden, werden wir im nächsten Artisel prüsen.

#### III. Die Stänbe in Breugen.

Das achtzehnte Jahrhundert hatte in Preußen eine absolute Monarchie hinterlassen, in der alle Glieder durch eine mechanisch vortrefslich ineinander greisende Staatsmaschine in Bewegung gesetzt und auß strengste bevormundet wurden. Die Katastrophe des Jahres 1806 deckte das innerlich Tote und Machtlose dieser Staatsmaschine vor den Augen Europas auf und mahnte ernst, die Wiedergeburt des Staates auf sester Fundamente, nicht auf eine wohlgeregelte Bureaukratie, sondern auf ein freies, selbständiges, mitratendes und mittatendes Volk zu gründen.

Stein und Harbenberg legten burch die Gesetzgebung von 1807 bis 1810 ben Grund zu einem neuen Staatsgebäude, das allen Kräften freie Bahn und gleiches Recht zur Entwicklung verhieß.

Stein war in seinem Rundschreiben vom Jahre 1808 von den modernen nivellierenden Grundsähen so sehr durchdrungen, daß er jedem aktiven Staatsbürger, er bestige hundert Husen oder eine, er betreibe Landwirtschaft oder Fabrikation und Handel, er habe ein bürgerliches Gewerbe oder er sei durch geistige Bande an den Staat gesnüpft, ein Recht zur Repräsentation einräumen wollte. Stein beabsichtigte die Gründung einer neuen Repräsentativmonarchie mit möglichst universalem Stimmrechte. Dem Ausbau der preußischen Bersassung nach den Grundssähen Steinst rat zuerst die Notwendigkeit, vorab auf dem Wege der Gesesbung noch manchen Schutt der alten seudalen Institutionen wegzuräumen, auffallend entgegen. Dann, als durch Befreiung der Personen, der Gewerbe und des Eigentums von hemmenden Fessell die Brunds

lagen der fünftigen Verfassung gelegt waren, mußte das Versassunerk vor dem Kampse um höhere Güter, um Freiheit und Unabhängigkeit der Nation nach außen, eine Zeitlang in den Hintergumd treten. Erst nachem die Freiheitskriege geschlagen, die Freiheit und Selbständigkeit der Nation nach außen in ewig denkwürdigen Siegen durch die beispiellose Ausgorferung des Volkes wieder erumgen waren, trat die durch den Krieg zurückgedrängte Versassungskrage wieder hervor. Nach dem Siege und hergestellten Frieden hoben jedoch auch die Besitzer aller Privisegien und Gewalt, Adel und Bureaukratie, ihr Haupt und waren bemüht, den Sinsluß, den sie durch die Gesetzgebung von 1807 bis 1812 verloren hatten, allmählich wieder zu gewinnen. Diese Partei wollte sir sich beschalb das von Stein beabsichtigte, auf Gleichberechtigung aller sußende Repräsentativsystem und forderte Rückselr zu dem Tkren, auf Vorrechte von Personen und Sigentum gegründeten Spiteme der Stände.

Bis zu Harbenbergs Tobe dauerte jener Kampf um Repräsentation oder Stände innerhalb der preußischen Bureaustratie ununterbrochen fort, und erst das provinzialständische Geseh vom 5. Juni 1823 zeigte der Nation, welche Partei aus dem Kampse siegreich hervorgegangen war.

Durch jenes Geset murben Stande gur Grundlage ber neuen preußisichen Staatsform erhoben.

Uber die Frage, aus welchem Gesichtspunfte Diese Entscheidung getroffen wurde, gibt ber Landtagsabschied für die Proping Breuken vom 9. September 1840 authentischen Aufschluß, indem es darin beißt: "daß Friedrich Wilhelm III. nach reiflicher Ermägung fein Wort ju erfüllen beschloß, indem er, von den herrschenden Begriffen sogenannter allgemeiner Bolfspertretung um bes mahren Beiles feines ihm anvertrauten Bolfes willen fich fern haltend, mit gangem Ernste und mit innerster Überzeugung ben naturgemäßen, auf geschichtlicher Entwicklung berubenben und ber beutschen Bolfstumlichfeit entsprechenden Weg einschlug. Das Ergebnis feiner weifen Fürforge ift bie allen Teilen ber Monarchie verliebene provinziale und freisständische Verfassung: sie hat eine auf beutschem Boben wurzelnde geschichtliche Grundlage, die Grundlage ftanbischer Glieberung. Wie diese burch bie überall berücksichtigten Beranderungen der Beit geftaltet murben, ift ein die freie organische Ents wicklung hinderndes Abschließen ber natürlichen Stände des Bolkes auf ber einen, ein Bufammenwerfen berfelben auf ber anderen Geite vermieden morben".

Das hier in Bezug genommene Wort Friedrich Wilhelms III., die berühmte Verordnung vom 22. Mai 1815, betreffend die zu bilbende

Repräsentation des Bolfes, die als die bedeutendste offizielle Aberlieferung der Stein-Hardenbergichen Richtung betrachtet werden kann, lautet wörtlich:

- § 1. "Es foll eine Reprajentation bes Bolfes gebilbet werben".
- § 2. "Zu biesem Zwecke sind a) die Provinzialstände, wo sie mit mehr ober minder Wirksamkeit noch vorhanden sind, wieder herzustellen und dem Bedürfnisse der Zeit gemäß einzurichten; b) wo gegenwärtig keine Provinzialstände vorhanden, sind sie anzuordnen".
- § 3. "Aus ben Provinzialftanden wird die Berfammlung der Landesreprafentanten gemahlt, die in Berlin ihren Gig haben foll".
- § 4. "Die Wirksamkeit der Landesrepräsentanten erstreckt sich auf die Beratung über alle Gegenstände der Gesetzgebung, welche die person-lichen und eigentümlichen Rechte der Staatsbürger mit Einschluß der Besteuerung betreffen".

Dem Bortlaute nach ift in Diefer Berordnung fein Biberfpruch gegen eine auf ständischer Gliederung beruhende Berfassung zu erkennen: vielmehr könnte diefelbe, aus ihrem Rusammenhange mit ber Entstehungs= geit, mit ber Gesekgebung von 1807 bis 1812, und aus ber Erflärung Breugens beim Wiener Kongreffe herausgeriffen, für ein ftanbifches Suftem gunftig interpretiert werben, ba fie ausbrudlich von Wieberherftellung alter und Ginrichtung neuer Brovingialftande fpricht und beftimmt, daß aus biefen die Reichsftande, alfo nicht aus direften Bolfsmahlen, hervorgehen follen. Der Landtagsabschied vom 9. September 1840 für die Broping Preußen und der Landtagsabschied vom 12. Märg 1843 für die Proving Bofen schließen jedoch diese Interpretation ganglich aus, indem fie, in lebendigem Undenken an jene Beit und an die langen Ent= wicklungsfampfe von 1815 bis 1823, ben innern Gegenfat amifchen ber Berfaffung, Die Stein fur Preugen grunden wollte, und zwischen ber burch bas Gefen vom 5. Juni 1823 wirklich begründeten schroff hervorheben und es verschmähen, diesen innern Widerspruch durch die schein= bare Übereinstimmung der Berordnung vom 22. Mai 1815 zu übertünchen.

Seit dem Gesetze vom 5. Juni 1823, also in einem Zeitraume von 24 Jahren, hat die nach den im Jahre 1823 vorhandenen ständischen Esementen bemessen Vertretung keine Fortsildung irgend einer Art ersfahren. Die Grundbestimmungen jenes Gesetzes sind gegen alle abweichenden Anträge einzelner Provinzialstände stetz kräftig in Schuk, die so lang ersehnten Reichsstände endlich unch das neueste, die so lang ersehnten Reichsstände endlich schoffende Patent vom 3. Februar 1847 ist in den Basen der 1823 begründeten ständischen Verfassung Preußens durchaus nichts geändert worden. Die Gesetzgebung hat formell,

in bezug auf die ständischen Verhältnisse, eine durchaus tonsequente Fortbildung erfahren. Diefelbe ift durch das Batent vom 3. Februar 1847 in fich zu einem gewiffen Abschluffe gelangt, und wenn es mit ber "Allgemeinen Preuß. Zeitung" barauf ankommt, junachft einen feften Rubepunkt inmitten ber Bewegung zu finden, um von da auf der Grundlage bes Gegebenen fortzubauen, jo wird man die ftanbifche Gliederung im Begensate gegen die allgemeine Bolffreprafentation als ben Rern bes bisher Geschaffenen aufehen muffen. Wir bleiben bei biefem Ruhevuntte ftehen, betrachten bie Gliederung in Stände fur Breugen als neu geschaffen, und von größerer Bedeutung als abstratte Opposition gegen bas ftanbische Suftem überhaupt erscheint uns auf bem beutigen Standpunfte ber preußischen Berfaffungsfrage bie Brufung, inwiefern biefes Suftem unter ben eigentumlichen Berhältniffen Breugens wirkliche Lebensfraft und inwiefern auf die preußischen Stände die Grundfate des ftandischen Suftems nach hiftorifcher ober moderner Auffaffung Unwendung gefunden haben, und welche Rechte Diefen Ständen jugeftanden morben find.

Das ständische System fordert die Vertretung besonderer, voneinander charafteristisch geschiedener Interessen. In den historisch untergegangenen Ständen standen den besonderen Interessen charafteristische Merkmale besonderer ausschließender Privilegien und Rechte zur Seite. Das ständische System an sich fordert zwar nicht absolut diese, wohl aber als Unterlage die Forteristenz selbständiger Korpora-

tionen, Innungen 2c.

In Preußen sind diese historische Bedingungen wahrhaft lebendiger Stände in den älteren Provinzen durch die Gesetzebung von 1807 bis 1810, in den neueren Provinzen durch die französische Invasion größtenteils zugrunde gegangen. Wenige kümmerliche Reste haben sich erhalten, die Wiederherstellungsversuche der neueren Zeit haben noch keinen Boden gewonnen, und es dürfte schwer sein, auf dem nivellierten Boden der heutigen Gesellschaft neuerdings ständische Schranken zu errichten, die der Bewegung des konsequent sortschreben Zeitgeistes Widerstand zu leisten vermöchten.

Die preußische ständische Verfassung, so wie sie heute abgeschlossen uns vorliegt, ist in Anerkennung des historisch Gewordenen und Entwickleten nicht dis auf die mittelalterlichen Elemente der Stände zurückgegangen; sie beruft nicht die einzelnen Stände, wie Bauern, Handwwerker, Fabrikanten, Kausseute, Gelehrte, Künstler, Beamte, Rentner, Geistliche zur Vertreung, sondern hat alle diese verschiedenen Stände in zwei Einheiten aufgelöst: in die Einheit des Standes der Grundbesser und in die Sinheit des Gewerbestandes.

Das provinzialftandifche Gefet vom 5. Juni 1823 befiniert nicht ben Beruf einzelner Stände, fondern bas Grundeigentum als Rundament ber Berfaffung, indem es darin ad II heißt: "Das Grundeigentum ift Bebingung ber Stanbichaft". Das Grundeigentum als folches ift eine Battung bes Befiges, Die mit jedem möglichen Stande vereinbar erscheint. Das Sauptfundament ber preußischen Berfassung ift bemnach nicht Standschaft, fondern Befit und in specie Grundbefit. Die weitere Besonderung, die diese Berfaffung in ben Reiben ber Grundbefiter vornimmt, indem fie amifchen landlichen Grundbefitern, ftabtischen Grundbefitern und Ritterautsbesitern unterscheidet, fonnte bei ben zwei erstgenannten Ständen ebenfowohl als eine gefetliche Abmarfung von Bahlbegirten, wie als Firierung von Ständen betrachtet werden, wenn nicht die Bablfähiafeit innerhalb biefer zwei Stande an die perfonliche Bewirtschaftung eines Gutes und an die Ausübung eines burgerlichen Gewerbes gefnupft mare. Für ben Ritterftand ift bie allgemeine Rategorie bes Gefetes: "Grundbefig", die allein geltende geblieben. Die preußische ftandische Berfaffung hat mit allen Reprafentativverfaffungen bas Gemeinfame, daß fie ben Befit jur Bertretung beruft; fie unterscheidet fich von jenen nur dadurch, daß fie nur den unbeweglichen, den Grundbefit, berechtigt, ben beweglichen Besit bagegen prinzipiell ausschließt und außerbem noch neben bem Befike einen beftimmten Beruf forbert.

Diese Forderung erscheint als ziemlich unwesentlich, da sie nicht konsequent durchgeführt, sondern bei den großen Grundbesitzern, den Mittergutsbesitzern, welche fast die Sälfte der gesamten Stände bilden, ohne alle Anwendung geblieden ist. Selbst die Aussichließung des bewegslichen Besitzes ist nicht konsequent durchgeführt. Dadurch, daß in den Städten die Stadtverordenten das Wahlrecht ausüben, ist der bewegliche Besitz wahlberechtigt geworden, weil er zur Wahl jener Stadtverordenten nach Maßgade der Städteordnung mitwirft. Für die Wählbarkeit ist der prinzipielle Ausschluß des beweglichen Besitzes absolut sestgehalten, und nur in bezug auf die weitere Teilung der Stände in Agrisulturund Gewerbestand durch die Wahlsächiet der Magistrate eine Vresche eröffnet. Von den älteren Ständen sind demnach in die neuere Versfassung hinübergenommen, resp. auserweckt worden:

A. in bezug auf Bahlbarfeit a) ber Stand ber Rittergutsbefiter, b) ber Stand ber Bauern und Gutsbefiger, c) ber Gewerbeftand,

B. in bezug auf Wahlrechte a) der Stand der Bauern und Gutsbefiger, b) der Stand der gesamten Bürger, c) der Stand der Rittergutsbefiger. Diese einsache Zusammenstellung zeigt hinlänglich, daß nirgend eine konsequente Durchführung des ftändischen Sustems nach Beschäftigung und Lebensweise der Personen erreicht worden ist, daß also auch die Wohltaten der ständischen Gliederung von der heutigen preußischen Bersfassung nicht erwartet werden dürfen.

Wird die Mählbarkeit auf das Fundament der preußischen ständischen Gesetzgebung, auf den Grundbesitz, zurückgeführt, und wird in den Ackerdau treibenden Distrikten nach Erlaß einer Landgemeindeordnung das Wahlrecht in die Hände der Dorsverordneten gelegt, so hat die oben ausgesprochene Ansicht, daß in Preußen die scheindar ständische Besonderung in der Tat füglich als eine Abgrenzung von Wahlbezirken betrachtet werden kann, in bezug auf daß Wahlrecht ihre Verwirklichung erhalten. Die eine Hälfte der Nation, die Grundbesitzer, hätte dann noch daß Privilegium der ausschließlichen Wählbarkeit. Der mittelalterliche Begriff der nach der Beschäftigungsweise getrennten Standschaft hätte dann für Preußen zu ersistieren gänzlich ausgehört, und die wesentlichste Scheidemauer zwischen der ständischen und der Repräsentatioversassung wäre gefallen.

## IV. Die Brovingialftanbe.

Die ständische Berfassung in Preußen beruht, außer auf dem allgemeinen Gesehe über Anordnung der Provinzialstände vom 5. Juni 1823, auf acht verschiedenen Gesehen für die acht Provinzen des Staates; vom 1. Juli 1823 für die Provinzen Preußen, Brandenburg und Pommern, und vom 27. März 1824 für die übrigen Provinzen.

Schon die für jede Provinz selbständige Form dieser Gesetze deutet darauf hin, daß zur Zeit der Abfassung der Gedanke leitend war, so viel wie möglich provinzielle Verschiedenheiten wieder herzustellen und anzuserfennen. Dieses Bestreben fand aber schon damals in den Zuständen der einzelnen Provinzen nur geringen Halt, und trog der selbständigen Form jener Gesetze ist der Inhalt derselben in den wesentlichsten Punkten gleich. Die der Wiedererweckung der untergegangenen Verschiedenheiten auf dem Boden der Staatsgesellschaft geneigte Partei, welcher die römische Maxime: divide et impera durchaus geläusig war, hat sich nach Kräften bemüht, eine Saat von Drachenzähnen in jenen Gesetzen auszustreuen, und nur dem nicht nach Trennung, sondern nach Vereinigung mit Allsgewalt drängenden Zeitgeiste ist es zuzuschreiben, wenn diese Saat nicht ausgegangen ist.

So lange die Provinzialstände selbständig und getrennt dastanden und nie zu einer Einheit zusammentraten, konnten nur die im Gesetze liegenden Unterschiede in der Berechtigung einzelner Stände in den verschiedenen Provinzen zu Tage kommen. Erst von dem Augenblicke an, wo die fämtlichen Provinzialstände zum Bereinigten Landtage zusammentreten, tritt bie relative Bebeutung ber ben einzelnen Provinzen bewilligten Bertretung ins Leben.

Busammenstellung ber acht preußischen provinzialständischen Berfammlungen.

| Proving      | . D Weilen | Einwohner:<br>3ahl | Rreife | Stäbte | I. Ctanbesherren | II. Ritter | III. Stäbter | IV. Bauern | Summa | Beri<br>von<br>zu III | lu | nb II | Stänbifche<br>Nusichuffe |
|--------------|------------|--------------------|--------|--------|------------------|------------|--------------|------------|-------|-----------------------|----|-------|--------------------------|
| Brandenburg  | 730        | 1900000            | 33     | 150    | 5                | 30         | 23           | 12         | 70    | 35                    | zu | 35    | 13                       |
| Breußen      | 1178       | 2360000            | 57     | 125    | -                | 45         | 28           | 22         | 95    | 45                    | n  | 50    | 13                       |
| Pommern      | 574        | 1100000            | 26     | 72     | 1                | 24         | 16           | 8          | 49    | 25                    | ,, | 24    | 13                       |
| Schleften    | 741        | 2950000            | 56     | 150    | 10               | 36         | 30           | 16         | 92    | 46                    | "  | 46    | 12                       |
| Bofen        | 536        | 1280000            | 26     | 149    | 3                | 22         | 16           | 8          | 49    | 25                    | "  | 24    | 12                       |
| Sachsen      | 460        | 1700000            | 41     | 150    | 6                | 29         | 24           | 13         | 72    | 35                    | "  | 37    | 13                       |
| Weftfalen    | 376        | 1430000            | 37     | 135    | 11               | 20         | 20           | 20         | 71    | 31                    | ** | 40    | 14                       |
| Rheinproving | 447        | 2700000            | 61     | 136    | 5                | 25         | 25           | 24         | 80    | 30                    | n  | 50    | 14                       |
| Summa        | 5042       | 15420000           | 337    | 1067   | 41               | 231        | 182          | 124        | 578   | 272                   | gu | 306   | 104                      |

Die vorstehende Busammenstellung ergibt, wenn die Standesherren unberücksichtigt bleiben,

| für | Brandenburg      | 1 | Abgeordneten | auf | etwa | 30000 | Ginwohner, |
|-----|------------------|---|--------------|-----|------|-------|------------|
| ,,  | Preußen          | 1 | "            | ,,  | "    | 25000 | ,,         |
| ,,  | Pommern          | 1 | "            | "   | ,,   | 23000 | ,,         |
| ,,  | Schlefien        | 1 | "            | **  | ,,   | 36000 | "          |
| ,,  | Pofen            | 1 | "            | ,,  | ,,   | 28000 | "          |
| ,,  | Sachsen          | 1 | "            | ,,  | "    | 25000 | **         |
| "   | Westfalen        | 1 | "            | "   | "    | 24000 | "          |
| "   | die Rheinproving | 1 | "            | ,,  | ,,   | 36000 | ,,         |

Rimmt man an, daß in Preußen etwa 4000 Nittergüter vorhanden sind,  $4^{1/2}$  Millionen Einwohner in den Städten und  $10^{1/2}$  Millionen Einwohner auf dem Lande leben, so fällt auf etwa 17 Nittergutzbesißer 1 Stimme, auf 25 000 Einwohner der Städte 1 Stimme und auf 85 000 Einwohner der Landgemeinden 1 Stimme. Rechnet man die Nittergüter, weil dieselben meist zu den Landgemeinden gehören, mit diesen zusammen, so fallen auf  $10^{1/2}$  Millionen Bewohner der Landgemeinden 353 Stimmen, oder auf etwa 30000 Einwohner 1 Stimme.

So wenig ein einsaches Prinzip bei Regulierung ber Bertretung ber einzelnen Provinzen gegeneinander leitend gewesen, so wenig sind die Be-

stimmungsgründe für die Vertretung der einzelnen Stände innerhalb der Provinzen aus dem Gesetz zu erkennen. Nach obiger Aufstellung sind die Provinzen Pommern und Sachsen bei dem Bereinigten Landtage um die Hälfte ftärker vertreten, als die Rheinlande und Schlesien, wenn die Bevölkerung als Maßstad angenommen wird. Auf den Provinziallandtagen der älteren Provinzen haben die Standesherren und Rittergutzbesitzer die Hälfte, in Westfalen und der Rheinprovinz zwei Fünstel der sämtlichen Stimmen. Der dritte Stand hat in Brandenburg, Pommern, Schlesien, Sachsen, Posen doppelt so viele, in Westfalen und im Rheinslande aleich viele Stimmen wie der vierte Stand.

Wie fich die Rahl ber stimmberechtigten Rittergüter in ben einzelnen Provingen gur Rahl ber Stimmen, Die biefelben auf ben Landtagen führen, verhält, ift nicht angegeben, ba die Matrifel ber Rittergüter ber einzelnen Provingen gar nicht gur Bubligitat gelangt ift; indeffen ift angunehmen, daß auch in biesem Stande nicht Rücksicht auf die noch vorhandene Rahl und Bedeutung der Ritterguter, fondern die hiftorische Bergangenheit berfelben entscheidend mar; wenigstens hat die feit 1823 stattgefundene Aufnahme neuer Guter in die Matrifel sowie das Erlöschen der Ritterautsqualität anderer feinen Ginflug auf Die Bertretung überhaupt geäußert. Bei dem Dunkel, in das die Rittergutsmatrikel der einzelnen Provingen gehüllt ift, ift es nicht möglich, über ben Wert ber einzelnen Ritterauter und über das Wertverhältnis derfelben zu dem übrigen ftäbtischen und ländlichen Gigentume ber Provingen genaue Aufschlüffe zu geben; boch unterliegt es feinem Zweifel, baß auch biefes Berhaltnis in ben einzelnen Provingen fehr verschieden fein wird. In der Rheinproving sollen die vorhandenen Rittergüter etwa 4 %, in einigen öftlichen Provingen etwa 15 % bes Wertes bes vorhandenen Grundeigentums repräsentieren. In ber Rheinproving haben bemnach die Ritterguter eine relativ viel größere Berechtigung als in ben übrigen Provingen; ohne Zweifel in Auerkennung ber nicht ungeschehen ju machenden Tatfache, bag in ber Rheinproving feit 40 Jahren eine gang freie Bargellierung bes Bobens ftattgefunden und nur wenig Guterkomplere, benen füglich Ritterautsqualität beigelegt werben fonnte, gurudgelaffen hat.

So wenig, wie die Regulierung ber drei Stände unter sich, ebenso wenig beruht die Berechtigung innerhalb eines einzelnen Standes auf einem durchgreifenden Prinzip.

Die Zahl der Rittergüter in verschiedenen Wahldistriften, die zu gleicher Stimmenzahl berechtigt sind, ist sehr ungleich. Im Stande der Städte ist diese Ungleichheit der Berechtigung innerhalb der Standschaft grell in die Augen fallend, wenn in der Rheinprovinz Trier mit 20000

und Aachen mit 50000 Einwohnern, in der Provinz Brandenburg Potsdam mit 50000 und Perleberg mit 5500 Einwohnern im Besitze einer Birilstimme sich besinden, also gesehlich für gleichbedeutend erachtet worden sind. Auch in dem vierten Stande steht die Verteilung der Stimmenzahl auf die einzelnen Wahlbezirke mit der heutigen Bevölkerung und Bebeutung dieser Wahlbezirke nicht im Einklange.

Mirgends hat es uns gelingen wollen, die Bestimmungsgründe für bie relative Vertretung der einzelnen Provinzen sowie für die Vertretung der verschiedenen Stände gegeneinander und in sich zu entdeden, und wir müssen daher schließen, daß kein auf der gegenwärtigen Bedeutung beruhendes, erkennbares und durchgreisendes Prinzip bei dieser Verteilung, sondern historische Erinnerung oder zufälliges Belieben vorgewaltet hat.

Wird erwogen, daß wir uns von diesem Jundamente der Bertretung immer weiter entsernen und daß die bei Erlaß des Geseds vom 5. Juni 1823 maßgebend gewesenen Verhältnisse sich seit jener Zeit, in einem Zeitraume von 24 Jahren, notwendig ganz anders gestaltet haben, so ist die Notwendigseit nicht zu verkennen, eine Lücke in der ständischen Gesetzgebung durch Annahme eines durchgreisenden Prinzips für die Vertretung der verschiedenen Provinzen auszussillen.

Die Annahme eines einfachen Bringips wird um fo notwendiger erscheinen, wenn an das bestehende Befet bie Anforderung gestellt wird, Die Abweichungen von dem Grundfate der Gleichberechtigung aller durch bie eigentumlichen Berhaltniffe bes Landes in allen Fallen gu rechtfertigen. Wir wollen hier die Frage unerörtert laffen, ob für diese Berhältniffe das ständische System überhaupt paßt und geboten mar, da wir die ftändische Gliederung, als einmal gesetlich gegeben, zur Grundlage näherer Besprechung gewählt haben. Wird aber die ftandische Gliederung als Grundlage der Verfassung anerkannt, so darf mit um so mehr Grund gefordert werden, daß fie den auf das ftandische Syftem wie auf bas Repräsentativsystem gleich anwendbaren Forderungen ber Bernunft ent= spreche durch eine Vertretung der einzelnen Stände nach ihrer mahren heutigen Bedeutung und durch eine gleichmäßige Vertretung innerhalb ber Standichaft. Die gleichmäßige Bertretung innerhalb ber Standichaft ift es vor allem, die wir in der ftandischen Gesetgebung Breugens vermiffen. Diefer Befetgebung fehlt jedes charafteriftische Merkmal, wonach die Bertretung innerhalb der Standichaft bemeffen werden fonnte, und ichon oft ift ihr das Borherrschen des Zufälligen und Willfürlichen vor dem Not= wendigen und Bleibenden vorgeworfen worden. Will man das Element bes Bufälligen nicht auf einmal ganglich ausscheiben, sondern noch eine gewiffe Sphare ber Krone jur Ginwirfung vorbehalten, fo fann doch die zeitgemäße Fortbildung und Entwicklung der Berfassung nur dadurch gessichert werden, daß sie elastisch gemacht und durch ihre innere Organisation besähigt wird, den naturgemäßen Wechsel der Berhältnisse in sich aufzusnehmen. Um biesen Zweck zu erreichen, scheint es uns erforderlich, ein einsaches, gleiches, durchgreisendes Prinzip für die Vertretung der Provinzen im allgemeinen zu adoptieren, serner klar zu bestimmen, auf welchen Grundsähen die Vertretung der einzelnen Stände beruben soll.

Wird es aus fonfervativen Rücksichten für geboten erachtet, ben Grundbefit als Bedingung ber Stanbichaft überall fortbefteben und bem großen Grundbefige eine febr ftarte Bertretung guteil werden au laffen. fo muß wenigstens bas Bringip gleichmäßiger Berechtigung gur Standschaft und gleichmäßiger Berechtigung innerhalb ber Standschaft gerechte Anerkennung finden. Der Ritterftand aber, fo wie er heute bafteht, beruht mehr auf ber Grundlage einer bahingeschwundenen Bergangenheit einzelner Schlöffer und Burgen, als auf ber noch fortbauernden lebensfraftigen Grundlage bes großen Grundbefikes. War es die Absicht ber Krone, burch die neue Gesetgebung Stände im mahren Sinne bes Wortes wieder herzuftellen, fo mußte bie Standschaft nicht als ein aufälliger Borgug, womit die Krone biefen ober jenen Fleck Erde begaben fonnte, sondern als das notwendige Attribut eines gewissen, fest und normal beftimmten Buftandes ober Befiges hingeftellt werden. Das Gefet mußte bieje Bedingungen ber Standichaft flar aussprechen, jeder mußte bas Recht erhalten, für einen Grundbesitz von gewissem Umfang, nach einer mäßigen Dauer bes Befites bem Ritterftande jugutreten, ohne bag es bagu einer Berleihung ber Krone bedürfte. Dadurch, bag bie Krone fich fortbauernd einen Spielraum für ihre Ru- ober Abneigung durch Berleihung ber Ritterautsqualität vorbehalten hat, wird jene Berechtigung, Burbe und Ansehen bes Ritterftandes in ben Augen bes Bolfes erschüttert, die ber Rat ber Krone mehr als ein anderes Mitglied ber Staatsgesellschaft bedarf. Das ben großen Grundbefigern beigelegte Recht, auf Berleihung ber Rittergutsqualität für ihre Besitungen angutragen, nötigt fie, auf dem Wege ber Gnade ein Borrecht zu fuchen, was nicht aus ber Gnabe, fonbern einzig aus einem allgemeinen Pringipe, bem Boble aller, gerechtfertigt werben fann.

Wird die Frage erwogen, warum die Krone eine übermäßig starfe Bertretung des großen Grundbesiges für zweckmäßig erachtet hat, so wird man, je nach dem Standpunkte des Fragenden, entweder in der Borliebe für Gestaltungen der Bergangenheit oder in einer gerechten Anerkennung bleibender, eigentümlicher Elemente der Staatsgesellschaft die Antwort sinden. Wir für unseren Teil wollen es nicht verkennen, daß mit dem

großen Grundbesitze bei angemessener Dauer besselben in der Regel Festigseit und Selbständigkeit des Charakters und ein ziemlich hoher Grad der Kultur sich verbinden mag; wir wollen gern dem großen Grundbesitze die Misson zuteilen, dei konservativer Borliebe für das Bestehende das Werbende dennoch im rechten Augenblicke als berechtigt anzuerkennen und der hin und wieder vielleicht zu sehr hervortretenden Neigung des großen Gewerbestandes, die Blicke einseitig auf die Berhältnisse des Staates nach genzu zu kehren, durch eine größere Würdigung der inneren und prowin ziellen Verhältnisse entgegenzutreten. Soll aber der große Grundbesig als Standschaft befähigt werden, diese hohe Aufgabe zu lösen, so ist es vor allen Tingen nötig, daß sein Necht bestimmt festgestellt, daß seine weitere Entwicklung nach seisen Normen dem naturgemäßen Fortschritte der Nation anheimgegeben werde.

Wie es heute infolge einer nivellierenden Revolution fast jedem Bürger deutscher Staaten möglich geworden ist, Besit und Beschäftigung nach eigenem Ermessen zu erwerben und zu wählen, wie diese Recht nur an das Maß des vorhandenen Besitses, der bestehenden Beschäftigungsarten überhaupt gebunden ist, so muß es auch jedem Staatsbürger gesehlich seich siehen, in den Stand der großen Grundbesitzer vollberechtigt einzutreten, sobald er die Bedingungen dieser Standschaft erfüllt. Diese Bedingungen aber kann die Gegenwart nicht in der historischen Bergangensheit einer leblosen Scholle, sondern einzig in dem Umsange und der Quuer des Besitzes selbst finden.

Wir halten es baber für nötig, daß in allen Provingen bas gefetsliche Streben ber Stände fich babin richte, burch Bervollständigung ber Rittergutsmatrifel, burch Ginverleibung famtlicher größerer Grundbefitungen in biefelbe ben Mangeln bes Gefetes vom 5. Juni 1823 ab-Cobann wird barauf zu bringen fein, bag eine gerechte Berteilung ber Stimmberechtigung innerhalb ber Standschaft erwirkt werbe. Dadurch, daß bas Bejet die Bleichberechtigung innerhalb ber Stanbichaft, fowie die Verhältnismäßigkeit in ber Vertretung ber einzelnen Stände je nach ihrer wirklichen Bedeutung nicht ausdrücklich anerkennt und feststellt, ift eine für bas Bohl bes Laudes verberbliche Tendeng gur Erwerbung besonderer Brivilegien neben Zwietracht und Sader gewedt worden. Diefem Fehler ber Befetgebung ift es gugufchreiben, wenn die Stande - im eingelnen wie im gangen - fortbauernd über bas ihnen angewiesene Rechts= gebiet fowohl gegeneinander, als der Krone gegenüber hinauszugreifen broben. Mag ber Gedanke mit diesem Mangel ber Gesetgebung einiger= maßen verföhnen, daß Rampf au fich, wenn er eine gewiffe Grenze nicht überschreitet, ein But ift, daß die Beifter in dem Rampfe um besondere Rechte gestählt und geschmeibigt werben zu bem Kampfe für allgemeine Interessen.

Außer bem Stande ber Rittergutsbesitzer erscheint auf ben Landtagen ber Stand ber Städte und ber Stand ber Landgemeinden. In ersterem ift die Wählbarkeit außer an ben gefetlichen Grundbefit an die Betreibung eines burgerlichen Gewerbes, in letterem an die perfonliche Bewirtschaftung eines Ackergutes gefnüpft. Diese Beschränkungen scheinen uns mit bem Befen ber preußischen ftanbifchen Gefetgebung ganglich unvereinbar, da badurch die den Gefeten guarunde liegende ftanbische Abscheidung in Rittergutsbesitzer und in Stadt und Land fich in ben beiben letteren Ständen zu einer weiteren Abscheidung nach Beruf ber Individuen erweitert. Diefe Scheidung nach Beruf schließt einzelne Stande, 3. B. Rentner, Gelehrte, Rünftler, Dottoren, Abvotaten, ganglich von ber Bertretung aus, fofern fich biefelben nicht zufällig im Befite von Rittergutern befinden. Den allgemeinen Ständen wird burch biefen ganglichen Musfchluß einzelner Beruffarten eine Maffe von Spezialfenntniffen entzogen, beren fie jur vollständigen Lojung ihrer Aufgabe notwendig bedürfen. Der gangliche Ausschluß einzelner Stände widerspricht gubem bem Bringip bes ftanbifchen Suftems überhaupt, ba biefes eine Bertretung aller Stanbe nach ihrer relativen Bedeutung erftrebt. Es ift faum anzunehmen, bag ber Gesetgeber im Sahre 1823 Diese Konsequengen bes provingialständis schen Gesetes scharf ins Auge gefaßt habe, ba fonft schwerlich die grundfatliche Notwendigfeit, ben jest ganglich ausgeschloffenen Standen im ftandischen Systeme überhaupt ben ihnen gebührenden Blat und die entfprechende Bertretung zu gemähren, perfannt morben mare.

Dadurch, daß in den Städten alle nicht gewerbetreibenden, auf dem Lande alle nicht ackerdautreibenden Staatsbürger von der Wählbarleit gänzlich ausgeschlossen sind, wird die Jahl der Ausgeschlossen noch durch alle diejenigen vergrößert, die in den ländlichen Distrikten irgend ein Gewerbe treiben. Außerdem sind noch alle nichtchristlichen Staatsbürger nicht wählbar. Diese verschiedenen ausgeschlossenen Stände und Konfessionen repräsentieren in ihrer Gesantheit einen Bruchteil der Staatsgesusschlich von Besit und Intelligenz von hoher Bedeutung ist. Die Kräfte dieses ausgeschlossenen Bruchteils sind sind bie Bertretung der Nation verloren; ja, es ist zu fürchten, daß dieselben sich gegen eine Berschssing, die ihre augeborenen Kechte nicht anerkennt, seindlich verhalten und dadurch dem Geiste der Unzusrriedenheit mit den bestehenden Institutionen in weiteren Kreisen sortbauernd neue Nahrung geben werden.

Der Gesetgeber von 1823 hat, außer auf ben großen Grundbesit, auf bie Agrifultur- und Industrieintereffen bas neue ständische Spstem

au ftuten gesucht und geglaubt, daß es bevormundender Beftimmungen bedürfe, um jenen Intereffen die ihnen gebührende Geltung ju fichern. Das Gefet fest bas wirkliche Dafein Diefer Intereffen voraus. Gind aber jene Intereffen wirklich und in berjenigen Bedeutung vorhanden, Die der Gesetgeber voraussett, fo werden biefelben auch ohne allen äußeren Ginfluß die ihnen zustehende Beltung fich verschaffen. Sind diefelben aber nicht vorhanden, oder nicht in ber Bedeutung vorhanden, wie bas Befet folche voraussett, fo wird die Bertretung ber Intereffen verfälscht, wie es 3. B. in manchen Landbiftriften ber Rheinproving, wo trot ber entgegengesetten Fiftion bes Gesetgebers bie Industrie vorherrscht, ber Fall ift, fo lange biefe Industrie bloß beshalb, weil ihre Stabliffements in einem ländlichen Diftritte liegen, von bem Rechte ber Bertretung ganglich ausgeschloffen ift. Gine Aufhebung ber die Bahlbarteit in Stadt und Land burch besondere Berufsarten beschränfenden gesetlichen Bestimmungen halten wir für absolut geboten, wenn bas ftanbische Suftem in Breufen eine Bahrheit merben foll.

Die ständische Gesetzgebung des Jahres 1823 beschränkt die Wählbarkeit in Stadt und Land im allgemeinen noch serner dadurch, daß sie dieselbe an einen bestimmten Wohnsitz innerhalb des zu vertretenden Tistriktes und an zehnjährige ununterbrochene Tauer des ersorderlichen Grundbesitzes bindet. Gegen die letztere Bestimmung ist bereits von mehreren Landtagen als mit der gestiegenen Beweglichkeit des Grundbesitzes unvereindar Einspruch geschehen, und es ist nicht wohl einzusehen, warum eine kürzere Tauer des Besitzes nicht genügende Garantien gegen Neuerungssucht dieten sollte, da die Interessen Bestigers nach sünsigtigem Besitze eines Grundgutes eben so eng mit demselben verknüpft sind, wie nach zehnsährigem

Mehr jedoch, als die zehnjährige Besitzeit an sich, widerspricht dem Wesen des Gesches die durch Praxis etablierte Bestimmung, daß das gesellich ersorderliche Grundeigentum innerhalb des zu vertretenden Wahls bezirkes gelegen sein muß. Für diese Bestimmung vermögen wir in dem Gesehe, das nur einen gewissen Grundbesit überhaupt zur Bedingung der Wählbarkeit macht, nirgend den Beleg zu sinden, und wir können aus allgemeinen Gründen die Bestimmung um so weniger für gerechtsertigt halten, als wir gar nicht einzusehen vermögen, warum der Grundbesiher X, dessen Grundbesentum in dem Kreise A liegt, weniger Garantie sür seine Tüchtigseit bietet, als der Grundbesiher Y, dessen Grundbesentum im Kreise B liegt. Diese Beschränkung erscheint um so weniger gedoten, so lange die Wählbarkeit noch an den Wohnsitz gedonden und durch dieses ein inniges Berwachzseit noch an den Vohnsitz gedonden und durch dieses ein inniges Berwachzseisin mit den Interessen

Bon dem zusammentretenden Vereinigten Landtage erwarten wir, daß derselbe eine konsequente Durchsührung des ständischen Systems durch Aussedung der in diesem Systems durchaus nicht begründeten Verschränkungen der Wählbarkeit befürworten werde, auch wenn derselbe für jett den Augenblick zu einer allgemeinen Revision der ständischen Fundamentalbestimmungen noch nicht gekommen glauben sollte.

# V. Die veränderte Stellung des Abels nach dem Patente vom 3. Kebruar 1847.

Die Gesetzgebung von 1807—1810 hat dadurch, daß sie in Preußen die den Erwerb abeliger Güter hindernden mittelalterlichen Schranken aufhob, in den älteren Provinzen den Übergang des größeren Teiles dieser Güter in dürgerliche Hohe vermittelt und die auf Grundbesit bassert Wedeutung des preußischen Abels gebrochen. Die Gesetzgebung von 1820—1840 hat vergebens der steigenden Beweglichseit des adeligen Grundbesitzes Einhalt zu tun, vergebens die Lebensfrist der noch nicht abgeschafften Privilegien des Abels künstlich zu verlängern gesucht. Schon im Jahre 1823, dei Erlassing des provinzialständischen Gesetzes vom 5. Juni, waren die damaligen Ratgeber der Krone genötigt, das mächtig gewordene bürgerliche Element im Grundbesitze anzuerkennen; denn jenes Geset knüpft besondere Privilegien nicht an die Namen und an die geschichtliche Bedeutung adeliger Geschlechter, sondern an die geschichtliche Bedeutung abeliger Geschlechter, sondern an die geschichtliche Bedeutung abeliger Geschlechter, sondern an die geschichtliche

Es ift eine ber am schwersten zu erklärenden Sigentumlichkeiten bieses Gesetz, daß es Privilegien nicht an Personen, sondern an Sachen gebunden und bennoch diese Sachen nicht ihrer innern Bedeutung, sondern der persönlichen Bedeutung längst verstorbener Besitzer nach berechtigt hat.

Der Borliebe für das leblos Geschichtliche ist es beizumessen, wenn heute viele Rittergüter landtagssähig sind, deren Areal und Wert durchaus ohne Umsang und Bedeutung ist. Die historische Bedeutung dieser preußischen Rittergüter ohne Land und Wert geht sast ganz verloren, wenn dieselben, wie es häusig der Fall, dem allerneusten Produkte des Tages, etwa einem Glückritter der Börse, zur Vertretung anheimsallen. Kommenden Geschlechtern wird es unbegreisslich erscheinen, daß in Preußen im neunzehnten Jahrhundert, nachdem durch eine revolutionäre Gesebung alle persönlichen Privilegien des Geburtsadels ansgehoben worden, die aller Bedeutung ermangelnden abeligen Güter mit neuen Privilegien versehen worden sind. Ein Eigentum, welches jeder erwerben kann, muß

seine Berechtigung zu einem Privilegium in sich, nicht in einer ihm fremben Berson tragen.

Wollte das Geseh vom Jahre 1823 den Geburtsadel wahrhaft wieder herstellen, so mußte die Erwerbung von Rittergütern ausschließlich auf diesen Gedurtsadel beschränkt bleiben; wollte jenes Geseh dagegen einen neuen auf Grundeigentum basierenden Besihadel gründen, so mußte gerechterweise an eine gleichmäßige Größe dieses Besihes die Berechtigung zur Standschaft und die gleichzeitige Erwerdung des abeligen Titels gestuäpft werden. Die Versuche, welche die realtionäre Gesetzgebung der Jahre 1820—1840 zu dem Zwecke gemacht hat, dem Gedurtsadel neue Privilegien zuzuwenden, sind durch den in anderer Richtung tätigen niveslierenden Zeitzeist überslügelt, ja, wirkungslos gemacht worden. Die große Masse der grundbesigenden Abeligen in den älteren Provinzen hat es nicht vermocht, diesen Westla zu erhalten und zu vermehren; vielmehr hat sich der Ilbergang desselben in bürgerliche Hände in steigendem Grade verwirklicht.

Dennoch bildete bis zum 3. Februar 1847 der Woel als solcher den ersten Stand der Nation, wenn auch zu großem Teile bestissos, ohne besondere Rechte und ohne wirkliche Bedeutung. Die alte Tradition und der in den Ministerien lange vorwaltende Geist erhielt den Geburtsadel in der Nähe des Thrones und hüllte ihn, namentlich in den älteren Provinzen, in einen Nimbus, den er im Rheinlande troh dem Geset von 1826 nicht hat wieder gewinnen können. An Bemühungen, die verlorene Bedeutung der Geschlechter wieder herzustellen, hat es hier wie dort nicht gesehlt; auf mehreren Provinziallandtagen hat eine Trennung der bürgerlichen und der abeligen Rittergutsbesitzer stattgesunden; auch haben die letzteren konsequenterweise die Wiederhertstellung ihrer unterzegangenen Privilegien zu erwirken und sich zu diesem Zwecke als die eistigen Bersechter der Rechte und die Stüße des Thrones dem nach den zeitgemäßen Fortschritten sich sehnenden Volke gegenüber darzustellen bestrebt.

Das Patent vom 3. Februar 1847 hat der Titularbedeutung des alten Abels für diejenigen Mitglieder desselben, die nicht in die Herrenkammer übergegangen sind oder nicht durch einen sehr großen Grundbesitz die Hoffnung hegen können, noch nachträglich in die erste Kammer einzutreten, die wirkliche Bedeutung einer großen und mächtigen Pairie, gegründet auf großen Besitz und auf hohe geschickliche Bedeutung, entgegengestellt. Fortan ist nicht mehr der Titularadel schon als solcher der erste Stand des Landes, sondern zwischen ihm und dem ersten Stande liegt eine tiese Kluft, die nur durch einen Akt der Gesetzgebung, wodurch neue Mitglieder zur Pairskammer berusen werden, ausgefüllt werden kann. Fortan, wo

ber Rrone 537 vom Bolfe ermählte gleichberechtigte Abgeordnete gur Seite stehen, bleibt für einen bedeutungslosen Hofadel fein Raum mehr: Die Trennung zwischen Fürst und Bolt, biese Soffnung und Buflucht aller nach erflusiven Brivilegien Strebenden, ift gehoben, mo Fürst und Bolf, in Ginheit ftart, nur das gleiche Biel, das Bohl ber Gefamtheit, erftreben. Der Geburtsadel somohl wie die bevorrechtigten bürgerlichen Ritterautsbefiker, die von einem Streben nach Absonderung von den übrigen Ständen fich bisher nicht immer frei erhalten haben, find bem Bolte gurudaegeben und bilben in unterschiedslofer Ginheit die Bolfsfammer. Jest, mo ber besitloje Geburtsadel einen durch Besit und politische Stellung mächtigen Stand über fich erblicken muß, barf von ihm erwartet werben, bag er nicht länger zaudern wird, die durch die Gesekgebung angebahnte Wiedervereinigung mit ben übrigen Ständen ganglich zu verwirklichen, verroftete Vorurteile von fich abzuftreifen und mehr als bisber einer zeitgemäßen, induftriellen Tätigfeit fich zu midmen. Das Junfertum, als folches, mit feinen noblen Baffionen ift zu Grabe gegangen, - ein Refultat, von dem wir als durch die Bildung einer felbständigen ersten Rammer auf anderem Rundamente bofumentiert und von höchster Stelle sanktioniert gern Aft nehmen.

Jest, wo der lette Rest des künstlichen Gegensates zwischen abeligen und bürgerlichen Grundbesitern gesallen, werden dieselben gemeinsam mit den übrigen Ständen ihren Stolz und ihre Freude darin sinden, des Bolkes Bohl und des Bolkes Freiheit nach Krästen zu sördern und zu erhalten. Die geträumte Wiedererlaugung der alten Privilegien wird hossentlich den Geburtsadel nicht länger abhalten, mit offenem Ange die Bedürsnisse Bolkes zu erkennen und durch mutige Bertretung derselben sich eine wahre Bedeutung, einen besseren Anspruch auf Achtung, als ein erklusives Privilegium zu bieten vermag, zu sichern\*).

## VI. Stände und Majorate.

Die französische Revolution und nach ihr die revolutionäre Gesegebung in Preußen von 1807 bis 1810 haben mit unerbittlicher Hand das Todesurteil der seudalen Institutionen vollzogen. In Preußen sind durchgängig, in den übrigen deutschen Staaten größtenteils jene Schranken weggefallen, die durch ausschließende Rechte und Privilegien zugunsten einzelner das Recht der Gesamtheit beeinträchtigten. Fähigkeit, zu ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. mit diesen Darlegungen die etwas jüngere Schrift: Der Herrenstand gegenüber dem niederen Abel nach dem Patent vom 3. Februar 1847 (Leipzig, G. Wiegand, 1847).

kaufen und zu erwerben, allgemeine Berechtigung und Berpflichtung zur Berteibigung des Staates sind eben so viele Rechte, die, in Deutschland saft überall zum Staatsrechte bereits geworden, bald die Grundlage eines europäischen Staatsrechtes bilden werden.

Die unverkennbare Reigung ber Zeitgenoffen, Die nivellierenben Bringipien bes neuen Buftandes fonsequent fortzubilden, hat hin und wieder Beranlaffung gegeben, bas Rind mit bem Babe auszuschütten, bie Begräumung ftanbischer Schranten ber Begräumung ber Stanbe felbft gleich zu achten. Gin Blid auf bas heutige Leben zeigt jedoch, bag auch in der heutigen Gefellschaft die Unterschiede in bezug auf Beruf und Befit feineswegs aufgehoben find, vielmehr zu einer größeren Scheidung, zu einer größeren Ungleichmäßigkeit als früher je fich fortgebildet haben. Das Unterscheidende bes heutigen und bes früheren Ruftandes liegt einzig barin, daß nicht mehr ber außere Zwang ber Buftande, fondern die freie Wahl und freie Tätigfeit bei Bilbung ber Stände entscheiben. abstrafte Opposition gegen alles, was irgendwie an untergegangene ständische Schranten, an Absonderung einzelner Teile ber Staatsgesellschaft erinnert, ift nicht allein ber fünftlichen Scheidung ber Stande, fondern auch ber freien Entwicklung bes Affogiationsgeiftes innerhalb berfelben hindernd entgegengetreten. Die Affogiationsfreiheit barf im Intereffe bes Gangen feinem Mitgliede ber Staatsgefellichaft verfümmert werben. namentlich die unteren Volksklaffen ein heilfames Gegengewicht gegen ben Egoismus ber höheren Stande in die Bagichale legen, fo bedurfen Diefelben einer Gliederung und Organisation, um ihre Rechte zu vertreten. Diefe Organisation tann jedoch weder vom Staate befohlen, noch mit Erfolg erzwungen werden; fie muß aus ber entwickelten Ginficht jener Stände frei hervorgeben, und fie tann nur ben 3med haben, Die porurteilsfreie Erfenntnis ihrer Intereffen bei allen Standesgenoffen gu entwickeln und auf dem Wege ber Affogiation folche Anstalten ins Leben ju rufen, ju beren Begrundung die Krafte bes einzelnen nicht ausreichen. Die Befetgebung barf ohne Gefahr ben heute bestehenden, aus freier Bahl hervorgegangenen und in gleicher Beise fich um- und fortbilbenden Ständen Die Affogiationsfreiheit in weitestem Umfange gewähren. Wir vermögen darin feine Rückfehr zu Feudalinstitutionen zu erkennen, so lange die Befetgebung bie eben ermähnten Grundgefete ber heutigen Ständebildung nicht felbst alteriert und weder einem gangen Stande noch einer Affogiation einzelner Mitglieder eines folchen geftattet, die Wirkfamkeit der allgemeinen und für alle gleichen Rechtsbestimmungen burch Spezialstatute zu beschränten.

Gang anders aber verhält es fich mit ben Bersuchen der Gesetgebung und einzelner Stände, welche an die Stelle ber freien Umbildung ber

Stande eine für immer verurteilte, vom Beifte ber Beschichte bezwungene Stetigfeit berfelben fünftlich ju begründen ftreben. Wenn 3. B. bem großen Grundbesite eine besonders ftarte Bertretung auf ben Landtagen gemahrt wird, fo wird biefes jum beften ber Gefamtheit einftweilen noch für nötig erachtete Brivilegium in feiner Wirfung baburch gemilbert. daß jedem, ohne irgend einen Unterschied bes Standes, ber Erwerb biefes Rechtes aufteht. Die Grundlage biefes Rechtes, bas Grundeigentum felbft. ift burch die ihm beimohnende Qualität ber Stimmberechtigung nicht einen Augenblick bem allgemeinen Berkehre entzogen. Wird biefes Grundeigentum jedoch durch Bermandlung in ein Majorat ober durch ein Fibeis fommiß aus dem allgemeinen Berkehre entnommen, fo ift badurch die allgemeine Erwerbsfreiheit wesentlich geschmälert. Die majoratstiftende Familie hat für eines ihrer Glieber auf lange Reit hinaus ein Borrecht, nicht allein jum Nachteile ihrer übrigen Glieber, fondern jum Nachteile ber gangen Staatsgesellichaft geichaffen.

Die Burgichaften, Die ber große Grundbefiger burch Festigfeit und Selbständigkeit des Charafters, durch eine genaue Renntnis der ihn umgebenden Agrifulturguftande bem Staate bietet, welche einzig und allein die ihm zugeftandene größere Berechtigung motivieren konnen, find bei bem Entel bes erften Befigers nicht ftarter, fondern ichmader geworben. Bei bem Erwerber und erften bauernben Befiter großen Grundeigentums barf mit Recht eine große Tätigkeit, eine richtige Auffassung ber ihn umgebenden Berhältniffe vorausgesett werden; nicht fo bei bem Entel, ber ohne eigenes Butun, burch bloge Geburt ein Gut erworben, bas gu erhalten er durch zwingende Gesetze genötigt ift. Die Tätigkeit bes Erwerbes und die freie Berfügung, zwei Beftimmungen, ohne welche die Tüchtigkeit ber Individuen nicht gedacht werden fann, geben bem erbenden Majoratsbefiger verloren; er wird burch bie Gefetgebung fast genötigt, fein Licht unter ben Scheffel zu ftellen. Die naturgemäße Tenbeng, ben Ertrag feines Eigentums zu fteigern, wird bei ihm geschwächt burch bie ihm mangelnde freie Verfügung über bie Substang. Wie follte ber Majoratsherr alle feine Fähigfeiten entwickeln fonnen, ba ber Gefengeber feine natürliche Freiheit, gu handeln, fünftlich beschränft? Und Diese Majorats= herren follen vorzugsweise zu Gesetgebern biefer Gesellschaft erhoben merben?

Wirfungsloß ist das Bemühen, untergegangene, vom Geiste der Gesschichte überwundene Schranken wieder herzustellen. Keine Macht versmag es, das Vergangene zu neuem Leben aufzuwecken! Die, benen es um die Größe des Vaterlandes ernst ist, mögen daher ihren Kanupf nicht gegen die lebendigen Stände der Gegenwart, sondern gegen jene Bestims

mungen richten, die dem seiner Natur nach Bandelbaren eine fünftliche ewige Dauer zu sichern suchen. Die Besitzer der Majorate und Fideiskommisse mögen in sich gehen und aus eigener Bewegung den Wert ihrer Privilegien prüsen, devor die Gesamtheit der Gefühle der ihr widerfahrenen Rechtsverlezung sie an die Pflichtverlezung mahnt.

### VII. Der Berrenftanb.

Das preußische Patent vom 3. Februar 1847 ruft, abweichend von der disherigen, zu einer ungeteilten Einheit verbundenen Organisation der Provinzialstände, einen Stand der Prinzen, Fürsten, Grafen und Herren zu einer selbständigen Einheit ins Leben und erteilt diesem privilegierten Tande gleiche Rechte mit der ans den Bertretern der Bauern, Bürger und Ritter zusammengesetzen Wahlkammer. Zu Mitgliedern des Herrenstandes sind dem erwähnten Patente nach zunächst die Prinzen des königlichen Heichstände, die zu den Provinziallandtagen berusenn vormaligen deutschen Reichstände, die schlessischen Fürsten und Standesherren und alle mit Viristimmen begabten oder au Kollestivstimmen beteiligten Stüfter, Fürsten, Grasen und Herren der acht Provinziallandtage ernannt, und es ist denselben gestattet worden, sich durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen. Die Organisation und Verstärfung des Herrenstandes hat sich die Krone ausdrücklich vorbehalten.

Fragen wir: auf welchen Jundamenten beruht dieser mit großer Macht begabte, zur Teilnahme an der Gesetzgebung berusene Körper in seiner Gesamtheit und in den einzelnen Personen seiner Mitglieder? so scheint bei der Bildung desselben, nach Anleitung der englischen Bersassung, der große Grundbesit neben historischer Bedeutung der Geschleckte leitend gewesen zu sein. Die Gesetzgebung des deutschen Bundes hat den mediatissierten Standesherren bedeutende Rechte vorbehalten, und der Gedanke lag daher nahe, diese durch die Bundesgesetzgebung bereits mit großen persönlichen Privilegien ausgerüsteten, im Innern durch Majoratszechte geregelten Standesherren in eine selbständige Kammer zu vereinigen. Die Krone hat indessenren in eine selbständige Kammer zu vereinigen. Die Krone hat indessen die Gesahr, welche in der Bereinigung eines solchen, eigenenn, von dem gemeinen abweichendem Rechte unterworfenen Mörpers liegt, erkannt und das Gewicht desselben teilweise durch Sinmischung fremder Elemente, teilweise durch die ausdrücklich vorbehaltene Berstärtung desselben zu paralysieren gesucht.

Wird auch zugegeben, daß die Krone sich nach dieser Seite hin hinreichend gesichert hat, so tritt dagegen die in bezug auf das Fundamentale des Herrenstandes der Krone vorbehaltene Willfür dem Ansehen und der Würde bieses Herrenstandes im Volke gefährdend entgegen. Die erste Bedingung eines politisch bedeutenden Körpers, Abgeschlossenheit und Gesekmäßigkeit der Ergänzung, geht dem Herrenstande ad; ja, Mißtrauen scheint an seiner Wiege gestanden und ihm absichtlich eine unsichere Rechtsschäre bereitet zu haben, eine Rechtsschäre, die um so unsücherer siet, da die Krone bei der vorbehaltenen Verstärtung durchaus an kein Kriterium, weder des Bestiges noch der Geschichte, sich gebunden hat. Diese Unsücherheit in der Rechtsschäre des Herrenstandes wird vielleicht den Zweckerreichen, daß sich die Krone vor dem gewaltigen Einflusse, den ein auf Geschichte und auf großem Grundbesit basserender kändischer Körper unter Umständen hätte ausüben können, sichert; ja, sie wird die floszen Fürsten und Herren nötigen, ihre Blicke unverwandt nach oben zu kehren, weil sie unaußgeseit den Kurszettel ihrer relativen Bedeutung aus der Hand des Regenten entgegenzunehmen haben.

Ift die Bedeutung ber einzelnen Glieber bes Berrenftandes fo schwankend und jo unficher, find fie fo fehr an ben Willen einer fremben Macht gebunden, so erhebt fich um so mehr die Frage, ob ein folcher wenig gahlreicher Berrenftand geeignet und befähigt erscheinen fann, ben Ameck ber preußischen Berfaffung ju erreichen. In bem Syfteme biefer Berfaffung wird ber Zwed ber erften Rammer als felbftanbigen Organes nur fo aufgefaßt werben fonnen, bag biefelbe ben Befeten eine reife Brufung vom höchften Standpuntte ber Bilbung ber Beit aus wibmen, baß biefelbe die vielleicht zuzeiten allzu rasche und jugendmutige Bewegung ber Bolkskammer zügeln foll. Wie überall, so wird auch in Preußen die Bairstammer als ein retardierendes Gewicht am Wagen ber Staatsverfaffung betrachtet werben muffen. Den einen und ben anderen 2med - reife, burch hohe Intelligenz und burch ben freieften perfonlichen Standpuntt unterftutte Brufung ber Gefete, fowie die vermittelnbe Mäßigung einer möglichen Neuerungssucht gegenüber — fann ber Herrenftand nur dann erreichen, wenn er in den Augen des Bolfes groß, geachtet und unabhängig bafteht. Go wie ber Berrenftand heute gufammengesett, nach ben Bestimmungen, benen er fünftig unterworfen ift, fonnen wir ihn nicht unbedingt befähigt erachten, Diejenige Stellung, Die er im Bolfsintereffe ber Krone gegenüber, fowie die Stellung, die er im Intereffe ber Krone bem Bolfe gegenüber einnehmen mußte, auszufüllen. Bei ber heutigen Organisation tann berfelbe gezwungen fein, ftatt einzig auf feine eigene freie Uberzeugung mit auf die Reigungen und Stimmungen ber Krone Rucficht zu nehmen. Diese mögliche Abhängigkeit wird notwendig feine Bebeutung in ben Augen bes Bolkes schwächen. Dies um fo mehr, je ungebundener die Krone bei Ausubung ihrer Prarogative verfahrt, je

weniger sie bei kunftiger Verstärkung an dem wirklichen Fundamente des Herrenstandes, an dem großen Grundbesige, sesthalten wird. Ist aber die Bedeutung des Herrenstandes einmal gesunken und vernichtet, wie soll dann dieser Herrenstand noch imstande sein, seinen zweiten Zweck durchzustühren und die allzu rasche Bewegung zu zügeln?

Nehmen wir an, daß es bem Ginfluffe ber Krone gelänge, alle ihr migliebigen Unträge bes Bolfes baburch von fich abzuhalten, daß fie ihren Ginfluß auf ben Berrenftand geltend machte, fo murbe fofort ber Blid bes Bolfes über ben herrenftand, ber in feiner mahren Bedeutung einen heilsamen Blinableiter bei abweichender Ansicht der Krone und des Volkes bilden fonnte, hinüberschweifen und direft bis zur Krone hinaufreichen. Das fo mohltätige und mäßigende Spiel zweier felbständigen Berfaffungsorgane mare burch eine folche Lenfung aufgehoben, und \*) jener gefährliche Buftand würde fich erneuern, wo das Bolt, nachdem es die Befriedigung feiner Bunfche innerhalb ber gefetlichen Schranten lange vergebens anftrebte, Dieje Schranken gewaltsam zu burchbrechen brobt. Die für jest so glücklich besiegte Mißstimmung im Volke würde sich stärker erneuern und die geschenkte Verfassung felbst murbe in ihrer Ohnmacht noch bagu beitragen, ben Gieg bes Bolfes zu erleichtern. Die Rrone hatte ben entscheibenden Kampf bann nicht beseitigt, sondern nur vertagt, und bas Land, das fich einem friedlichen und geordneten Fortschritte nach innen und nach außen entgegensehnt, würde wider Willen in bas verberbliche Gebiet ber Parteifampfe abermals bineingezogen, +

Bergebens wird man sich auf das Beispiel Englands bernsen und ansühren, daß dort das der Krone vorbehaltene absolute Ergänzungsrecht der Bebentung des Oberhausse in den Augen des Bolles keinen Eintrag getan habe. In England besteht das Oberhaus auß 473 Mitgliedern, welche mehr als die Hilt des gesamten Grundeigentums besighen und welchen außerdem die ruhmvolle, mit der Nation innig verwachsene Geschichte der Geschlechter seit mehreren Jahrhunderten zur Seite steht. Ühnliche Elemente zur Bildung eines Oberhauses waren in Preußen gar nicht vorhanden und konnten auch durch einen Utt der Gesetzebung nicht ins Leben gerusen werden. Das Patent vom 3. Februar 1847 hat sast sast alle wahrhaft vorhandenen Elemente in sich aufgenommen und doch die Gesiantzahl der Mitglieder der preußischen Pairie nicht über siedzig hinausgebracht. So wenig wie die Zahl, so wenig erlaubt der Besith dies Herrenstandes eine Vergleichung mit England.

<sup>\*)</sup> Bon hier bis zu dem Zeichen + fehlt in der Köln. Zig., offenbar ins solge eines Zensurstriches. Hier ist der Passus aus dem Manustript entsnommen.

Volk und Krone haben ein gleiches Interesse an der wohlbesestigten Macht und Stärke des Oberhauses, an seiner völligen Unabhängigkeit nach oben und nach unten.

Die Kraft, Die in Preußen durch Besitz und Geschichte der Mitalieder zurzeit nicht zu erreichen war, fonnte durch Beranziehung hoher Intelligeng aus bem Beamten- und Gelehrtenstande, namentlich burch gewählte Vertreter der Universitäten und anderer noch bestehender Korporationen, erhöht und fo durch Bergrößerung ber Bahl ber Mitglieder ber ber Krone fortbauernd notwendige Ginfluß auf die Zusammensetzung der ersten Kammer angemeisen beschräuft werden; benn niemand wird perfennen. daß das Recht der steten Berftärfung eines ständischen Körpers von fünfhundert Mitgliedern eine weit engere Grenze hat, als das gleiche Recht bei einem Rorper von fiebzig Mitgliedern. Bei ber geringen Bahl ber Mitglieder fann die Krone in Preugen nur badurch ben Herrenftand gur ganglichen Löfung feiner Aufgabe im Intereffe bes Thrones und bes Landes befähigen, daß fie freiwillig barauf verzichtet, ihren Ginfluß auf die Abergengungen des Herrenftandes geltend zu machen, daß fie bei einer fünftigen Berftärfung auf bas mahre Rundament bes Standes, auf ben mit der größten Intelligeng verbundenen größten Befit, die ftrenafte Ruckficht nimmt. Mur bann, wenn bie Rrone bie Gelbständigfeit bes Berrenftandes achtet und heilig hält, darf gleiche Achtung vom Bolfe erwartet werben.

Eine weitere gefährliche Seite ist badurch in der Zusammensehung des preußischen Herrenstandes unverkenndar gegeben, daß die einzelnen Mitglieder desselben sich durch die Bundesgesetzgebung im Besitze von Privilegien besinden, die dem gemeinen Rechte widerstreiten, daß daher nicht allein der große Grundbesitz und die hohe Bildung, sondern auch persönliche Privilegien und Rechte im Herrenstande zur Vertretung gelangen, Rechte, die als Aberbleibsel der Geschichte zu betrachten sind dem heutigen Bewußtsein der Rechtsgleichheit aller widersprechen.

Sollte es sich zeigen, daß der Herrenstand, statt die großen und allgemeinen ihm anvertranten Interessen gebührend zu wahren, mehr darauf bedacht sein würde, seine besonderen Vorrechte und Privilegien zu mehren, so hätte derselbe seinen Bruch mit der öffentlichen Meinung selbst herbeisgesührt und dadurch seine Unsähigteit, seine Ausgade in seiner zeitigen Organisation zu lösen, bekundet. Die Krone hätte dann nicht allein das Recht, sondern die Pklicht, dem alten Stamme neue, frische Reiser einzuimpsen und durch die Vernichtung der zeitigen Vedeutung der einzelnen Mitglieder die Vedeutung der ganzen Ritterschaft zu retten und in den Augen des Volkes wieder herzustellen.

VIII. Die Rompeteng bes Bereinigten Landtages. \*)

Die erste Frage, die dem auf dem 11. April zusammenberusenn Bereinigten Landtage sich ausdrängen wird, eine Frage, die bereits von vielen Seiten her beleuchtet wurde, lautet dahin: Ist der Bereinigte Landtag rechtlich als die Bereinigung der in den Gesehen vom 22. Mai 1815, 17. Januar 1820 und 5. Juni 1823 vorzesehenen Rechtsstände der Form und dem Wesen nach zu betrachten? Bei Beurteilung der formellen Rechtsbeständigkeit wird anerkannt werden müssen, daß die Bersügungen der älteren Geschgebung in dem Patente vom 3. Februar 1847 mit Ausnahme eines einzigen Punktes ihre Erledigung gesunden haben. Die älteren Grundgesehe Preußens haben die Krone verpflichtet, eine Repräsentation des Bolses zu bilden, die durch Wahl aus den Provinzialständen hervorgehen und in Berlin ihren Sig haben soll.

Wenn das Patent vom 3. Februar es vorgezogen, Reichsftände, ftatt burch Bahl aus einzelnen provinzialständischen Rörpern, burch Bereinigung ber fämtlichen Provinzialstände ber Monarchie zu bilben, jo fann es feinem Zweifel unterliegen, daß diese Provingialstände, die befugt maren, burch einzelne aus ihrer Mitte die Reichsftande Preugens zu tonftituieren, mohl noch mehr in ihrer Besamtheit zur Ausübung ber reichsftanbischen Befugniffe berechtigt find. Vielseitig ift behauptet worden, daß neue Bahlen hatten ausgeschrieben werden muffen, um vollberechtigte Reichsftande ins Leben zu rufen. Diese Behauptung hat jedoch, wie motiviert fie auch durch die große Verschiedenheit reichsständischer und provingialftanbischer Funftionen erscheinen mag, in ber alteren Gesetgebung feinen Die einzige formelle Divergeng amischen ben eingangs erwähnten Grundgesehen und zwischen bem Patent vom 3. Februar vermögen wir nur barin zu finden, daß die ersteren Berlin als den permanenten Sig ber Reichsftande bezeichnen, lenteres die jedesmalige Ortsbestimmung ber Rrone vorbehalt. Die formelle Rechtsbeständigfeit des Bereinigten Landtags allein fann jedoch noch nicht genügen, bemfelben ben Charafter ber Reichsftande zu geben, wenn nicht auch die materielle Rechtsfphare ber Reichsftände in bas neue Inftitut ihrem vollen Umfange nach aufgenommen worden ift.

Reichsstände sind nur da vorhanden, wo die ganze Rechtssphäre, die durch ältere Gesetze den Reichsständen zugeteilt worden, anerkannte Berwirklichung und Wirksamkeit gefunden hat. Reichsstände treten wie jede andere Organisation erst durch die Einheit der materiellen und formellen Be-

<sup>\*)</sup> Bestimmt für die Köln. Ztg. vom 19. März, aber von der Zensur nicht zum Drucke zugelassen; hier nach dem Manuskript abgedruckt.

ftimmungen ins Leben. Die Form, innerhalb beren fie existieren, bildet die eine, die Rechte, die in ihnen existieren, bilden die andere Seite ihrer Existenz.

So wenig wie die Berleihung reichsständischer Rechte an einen nicht aus der gesehlichen Form der Reichsstände hervorgegangenen Körper diesen Körper zu Reichsständen erheben könnte, ebenso wenig vermag die sormelle Rechtsbeständigkeit die Kompetenz von Reichsständen zu begründen, so lange die von dem Wesen derselben untrennbaren Rechte noch keine Unerskennung gesunden haben.

Das Gefetz vom 17. Januar 1820 fichert ben fünftigen preußischen Reichsftänden eine periodische alljährliche Berufung. Es fichert benfelben ferner die Austimmung und Mitgarantie bei allen Anleihen bes Staates ohne Ausnahme, mögen fie im Kriege ober Frieden abgeschloffen werden, mogen fie das gesamte Staatsvermogen ober nur einen Teil besielben bestricken; es fichert benfelben die Kontrolle über Substang und Ginfommen von ben Domanen bes Staates. Das Besikerareifungspatent für die Rheinlande vom 5. April 1815 fichert ben Rheinlandern gu, daß die Steuern mit ihrer Rugiehung reguliert und festgestellt werden sollen nach einem allgemeinen auch für die übrigen Provinzen zu entwerfenden Plane. Nach bem Gefete vom 5. Juni 1823 follen alle Gefete, welche Beränderungen in Bersonen und Gigentumgrechten und in ben Steuern gum Gegenstande haben, ben Reichsftanden zur Beratung vorgelegt werben. In gleicher Beife fichert bas Gefek vom 22. Mai 1815 ben Landesrepräfentanten bas Recht ber Beratung über alle Gegenstände ber Gesetgebung, welche die perfonlichen und Gigentumsrechte betreffen, mit Ginschluß der Befteuerungsrechte, au.

Das Recht der Bitte kann seiner Natur nach und als das geringste der Rechte, die den nach Art. 13 der Bundesakte in allen Bundesskaaten einzurichtenden Landskänden einzuräumen sind, nicht auf die inneren Angelegenbeiten des Landes beschränkt werden. Nach dem Landrechte steht jedem das Petitionsrecht an die gesetzgebende und vollziehende Gewalt im Staate, also auch an die Reichsstände des Landes, zu.

Die Rechtssphäre der Reichsstände, so wie sie durch die angeführten Bestimmungen der älteren Grundgesetze sestgesellt worden ist, ist in dem Patente vom 3. Februar nicht zur vollen Anertennung gelangt. Der Bereinigte Landtag wird daher genötigt sein, an dem Tage, wo er seine sormelle Qualissitation als Neichsstände anertennt, zugleich den für seine Rompetenz unentbehrlichen materiellen Rechtsboden in Anspruch zu nehmen und diesen materiellen Nechtsboden der Krone gegenüber, so weit er durch das Patent vom 3. Februar seine Anertennung gefunden, ehrerbietigst zu verwahren resp. diese Anertennung und Berwirtlichung auf dem Wege

ber gegenseitigen Bereinbarung zu erwirken haben. Nur dann, wenn diese Rechtssphäre unumschränkte Geltung sich verschafft hat, oder wenn dieselbe auf dem Wege des Vertrags nach zuvoriger Anerkennung ihrer unsgeschmälerten Rechtsbeständigkeit näher bestimmt und abgeändert worden ist, wird der Bereinigte Landtag in den Augen des Landes befugt ersichenen, die ihm durch das Geseh vom 17. Januar 1820 beigelegten Funktionen auszuüben.

Rur baburch, daß er die erworbenen alteren Landesrechte gebührend wahrt, kann er seine heilige Achtung vor dem Rechte kundtun und seinen Bestrebungen jenes Fundament sichern.

### 2. Bur Gröffnung bes Bereinigten Landtags.

Der Auffat ift, ohne Angabe des Berfassers, zum größten Teil gedruckt in der "Gegenwart, eine enzyklopädische Tarkellung der neuesten Zeitgeschichte strucken alle Stände" II (Leipzig, Brockhaus, 1849) S. 163. Es wird dort gesagt: "Kurze Zeit nach dem Schluß des Landtags erhielten wir von hochgeehrter Hand eine Notiz über das Fatent, über den Gindruck, den est gemacht hatte und über jene vorberatenden Versammlungen der Stände, die dem Landtag vorausgingen... Sie darf als das Programm betrachtet werden, mit welchem die rheinische Opposition in den Landtag cintrat." — Hier ersolgt der Abdruck der, wie der Inhalt zeigt, nach dem Schluß des Landtags niedergeschriebenen Ubhandlung auf Grund von Mevissens Manusstript.

Das Berfassungspatent vom 3. Februar nehst den Verordnungen vom gleichen Tage erschien allen Parteien gleich unerwartet. Wenige Tage vorher hatte noch ein anerkanntes Organ der Regierung die Hoffnungen der Verfassungsfreunde in Preußen in das Reich müßiger Träume gerückt. Die seit zwei Jahren von Tag zu Tag gespannte Erwartung des Volkes, die glaubwürdigen Berichte, die den Erlaß der Verfassung gerufunden an irgend einem Tag historischer Erinnerung mit der größten Bestimmtheit vorherwerkindeten und selbst ihren Weg in die Augsdurger Beitung gesunden hatten, waren so oft getäusscht und durch die Wirklichteit Lügen gestraft worden, daß die Lust zum Hossen, die frohe Erwartung dem Bolke gänzlich verloren war.

Diese abgespannte Erwartung, der mangelnde Reiz der Neuheit erstlären am einsachsten die Ruhe und Teilnahmlosigkeit, mit der das Bolk die neue Verfassung begrüßte. Die preußische Konstitution war zwei Jahre hindurch durch die Retorte der Presse hindurchgetrieben, das Interesse an ihr war abgekühlt, ehe sie noch das Licht der Welt erblickte. Bon seiten des Gouwernements war alles geschehen, um das große Werk,

was da entstehen sollte, nicht der begeisterten und schwärmenden, die nactte Wirklichkeit zum Joeal verklärenden Phantasie, sondern dem kalten, berechnenden Verstande, der nüchternen Kritif zu empsehlen. Nirgends loderten die Freudenseure, die nur der jugendliche, in seinem Ziel noch ungewisse, in der Unendlichkeit der Zukunst sich wiegende Enthysiasmus anzünden kann. Überall zahme, ressettierende Prosa, wie sie der preußische Beamtenstaat, jedem Hauch freier Begeisterung seit so langer Zeit seind, in den Jahren der Reaktion von 1820—40 großaezogen.

Es ist begreislich, daß der geistreiche König in seinem Schlosse in Berlin mit einigem Staunen, mit einigem Unmut diese tiese Stille weit und breit in seinem Reiche empfunden haben mag. Wenige Menschen an seinem Hose mögen der Herrichaft des kleinlichen, nüchternen, wägenden Verstandes, die die preußische Vergangenheit der Gegenwart überliesert hat, im tiessten Innern so gram sein, als der romantische Friedrich Willelm IV., dessen nach Poesse, bessen Geist nach lebendiger Ersüllung dürstet. Weil die Gegenwart sir die Träume seiner Phantasie so wenig Voden bietet, versenkt er seinen Geist in jene große Epoche, aus der noch die Märchen zu uns herüberklingen, aus der die himmelanstrebenden gotischen Säulen uns kishn und kragend anschauen.

War die Aufnahme bes Verfaffungspatents vom 3. Februar im Bolte eine gleichgültige und falte (einzig in Salle und Elbing mar ein Strahl momentaner Begeisterung burchgebrochen), so zeigte fich auch ber Refler ber allgemeinen Stimmung in ber Breffe. Auch in biefer faum ein begeiftertes Bort, taum ein vereinzeltes, freies Aufatmen aus einem lange empfundenen Druck zu einem erhebenden Gefühle der Freiheit. Die Breffe begrußte bas Patent mit wohlmeinender Berftandigkeit, fie erfannte in ber großen Mehrzahl ihrer Organe an, bag ein Schritt geschehen, baß ein Bunft gegeben fei, von wo aus die Nation, unter übrigens guten Sternen, vielleicht in fpater Bufunft gu einer freien Staatsverfaffung gelangen fonne. Benige ber periobischen Blatter Deutschlands gingen tiefer auf bas Wefen ber neuen Verfaffung ein. Die Blätter ber Sauptftadt blieben farblog wie porher: nur die rheinischen Blätter, und unter biefen vor allen die Rolnische Zeitung, versuchten es, bas nene Geschent au geraliedern und der nation gum Berftanduis gu bringen. Die Kölnische Beitung brachte zwei Reihenfolgen von Artifeln, die einen aus ber Feber ihres gemäßigt liberalen, überall Bermittlung und Berftandigung anftrebenden Redakteurs Bruggemann,\*) die andern aus der Feder bes in ben

<sup>\*)</sup> Die Auffähr von Brüggemann (mit bem Zeichen \*\*\*) beginnen am 3. März (Nr. 62), nachbem ein Rücklick bis 1840 in Nr. 56 begonnen hutte.

späteren Berhandlungen des Bereinigten Landtages befannt gewordenen Abgeordneten Meviffen.\*)

Diese Artikel, so klar und unumwunden in ihrer Sprache, als dies bei königlich preußischer Zensur möglich, entsalten das Programm der sogenannten preußischen Opposition, d. h. jener großen Majorität des preußischen Bolkes, die seit Jahren erkannt oder empfunden hat, daß der Organismus des Staates einer Aur dringend bedürse, und deren Tendenz vorzugsweise eine negative gegenüber so manchen Bestrebungen der gegenwärtigen Regierung auf dem Felde der Religion und der Politik genannt werden muß.

Bon außerpreußischen, norddentschen Blättern ist der zurzeit in Preußen verbotenen beiden Bremer Zeitungen zu gedenken, von süddeutschen sast ausschließlich der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die mit ihrer bekannten Borsicht und Diplomatie ihr Urteil so lange hinausschob, bis die Verhandlungen des Landtages bereits begonnen und die Presse übershaupt bereits einen seiten Standpunkt gewonnen hatte.

Dem Patente vom 3. Februar solgte das Konvokationspatent vom 8. Februar auf dem Fuße. Die zwischen dem 8. Februar und dem 11. April liegende Frist von zwei Monaten wurde mehr als von den periodischen Blättern von der Broschiürenliteratur ausgebeutet. Schon wenige Wochen nach Erscheinen des Patents waren Simons' "Annehmen oder Ablehnen", die "Wier Fragen", das "Votum eines Süddeutschen", "Die neue Lage Preußens" in allen Händen und in tansenden von Exemplaren verbreitet.

Das erste Buch vor allem muß als das Produkt jener negierenden Berstandesrichtung bezeichnet werden, die mit juridischem Scharssinn sich an die positiven Rechtsbestimmungen der Bergangenheit anklammert, um mittels derselben die Gegenwart zu bestreiten. Die Kritik kommt hier zu dem Schlusse, das die neue Bersassung versiehen Berheißung nicht entspreche und daher von den Bertretern der Nation abgelehnt werden misse. Die Sorge für die weitere Entwicklung der Staatssorm wird in die Hände der Krone, die soeden erst ihrerzeits einen Bersuch zur Ersledigung der Frage gemacht hat, zurückverlegt.

Positiver und der Stimmung des Bolles mehr entsprechend waren die "Bier Fragen", welche den Widerspruch der gegebenen Berfassung mit den älteren Grundgesehen zwar konstatierten, aber mit eindringenden Worten zugleich empfahlen, auf dem Boden des Gegebenen die Lösung des Widersspruchs zu versuchen, bei dem bevorstehenden Werke der Entwicklung die

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 201 ff.

Regierung nicht in einer ifolierten Stellung zu laffen, sondern fie durch die ins Leben gerufene Bollsvertretung babei aufs träftigfte zu unterftugen.

In einem Punkte war fast die ganze Presse aus Nord und Süb, Oft und West übereinstimmend. Niemand fand den materiellen Gehalt der neuen Bersassung mit den älteren Gesehen im Einklange oder dem Rechtsbemußtein des Bolkes entsprechend. Diese Unanimität der Presse lieferte den Beweis, daß die Regierung der Erlaß jener Sdikte sich auf einem isolierten, vom Leben der Nation verlassenen Standpunkt besunden, daß der Bylisschlag der öffentlichen Meinung ihr fremd geblieben, und daß sie im Unklaren und in Ungewißheit war über diese Divergenz ihrer Richtung und der Richtung des nationalen Geistes.

Der innere Riß zwischen Regierung und Bolt, der seit Jahren in einer Reihe unvolkstümlicher Gesehe teils sich ausgeprägt, teils in am Widerspruche des Volkes vor der Geburt erstickten Gesehentwürsen sich documentiert hatte, sand seinen vollen historischen Ausdruck in der neuen Verfassung, und man darf wohl sagen, daß kaum je einem Volke mit größerer Offenheit, sesterer Überzeugung von ihrer Güte eine mit seiner Kulturstuse im grellsten Widerspruch stehende Verfassung geboten worden ist. Jum Glück sür Preußens Zukunst wird durch diese Verfassung, wie wenig sie auch dot, auf wie schwankendem Jundamente sie auch ruhte, doch die Divergenz der Standpunkte in ihrer vollen Nacktheit ausgedeckt, eine klare Erkenntnis des schon so ties eingefressenn Abels hervorgerusen und in der Volksvertretung eine allmähliche Heilung des vorhandenen Bruches mödlich gemacht.

Während die Schriftsteller die neue Verfassung zergliederten, während die Ministerialbureaus in Berlin Tag und Nacht arbeiteten, um die den Ständen vorzulegenden Propositionen auszuarbeiten, mährend die Tagespresse mit stummem Schweigen die Dinge geschehen und teilnahmlos der Regierung und den Ständen die Lösung der großen Streitsragen überließ, versammelten sich in verschiedenen Provinzen die urplöglich in Reichsstände umgewandelten Provinzialstände, um über ihre Haltung gegenüber den neuen Juständen in Beratung zu treten.

In der Proving Preußen, feit 1840 der Hauptsit ber preußischen Opposition, schwantten die Meinungen zwischen Simon und den "Wier Fragen". Die Schale neigte sich zugunften des ersteren.

In Schlesien hatte man fich in einer in Breglau stattgefundenen, von 26 Mitgliedern besuchten Bersammlung der Abgeordneten ber Städte und Landgemeinden gänglich für Simon entschieden.

In Sachsen war eine freisinnige Minorität von etwa 20 Personen ber gleichen Ansicht zugetan.

Rommern und Brandenburg warteten ohne alle Borbereitung ruhig die Dinge ab, die von außen, von dem geistig erregten und politisch sortgeschritteneren Often und Westen der Monarchie an sie herankommen würden.

In Westfalen hatte eine Bersammlung der Ritterschaft stattgesunden, in welcher durch von Binde, von Bely-Jungken, von Bockum-Dolffs die später durch den ersteren zur Berhandlung gekommene Deklaration der Rechte ersolglos angeregt wurde. Die Majorität der Ritterschaft Bestsalens bekundete schon in jener Lersammlung jenen katholisch-monarchischen, dem Streben der Zeit entstendeten Geist, der dieselbe später in den Bershandlungen des Bereinigten Laudtages auszeichnete.

Die Vertreter des Mheinlandes waren die einzigen, welche gleich nach Erscheinen des Patents über die demjelben gegenüber einzunehmende Haltung unter sich einig und klar waren. Die Rheinländer hatten in zwei Versammlungen in Göln jeden einzelnen Punkt des Widerspruchs zwischen der älteren und neueren Gesetzgebung gründlich erwogen nud setzgeftellt und beschlossen, die in den älteren Grundgesehen von 1815, 1820 und 1823 dem Lande verdrieften Rechte womöglich in einer Adresse zu verwahren, sich jedoch gleichzeitig als die verseissene reichsständische Versammlung zu erklären und als solche sich dem Lande gegenüber zu konstituieren.

Ein Teil der Abgeordneten der Provinz Preußen war zuerst auf dem Kampsplatze in Berlin. Der Marschall von Brünneck, von Auerswald, Graf zu Dohna, von Bardeleben und andere waren schon in den ersten Tagen des April in Berlin eingetroffen. Wenige Tage nachher sanden auch die Meinsländer Camphansen, Mevissen, von Beckerath, von der Hende sin; Hansenann hatte sich zuerst von allen, etwa vierzehn Tage vorher, in Berlindsüch eingerichtet und nach allen Seiten hin Verbindungen eröffnet.

Am 7. April fand bei dem Marschall von Brünned die erste Besprechung zwischen Preußen und Rheinländern statt. Jede Provinz entsaltete ihr Panier. Bon Auerswald, von Bardeleben, Graf zu Dohna waren sür eine Infompetenzerklärung; Hansemann und Mevissen entswickleten das Programm der Meinländer. Die Diskussion war lebhast und lang; keine Partei wollte ihre Aussicht modiszieren, da gab der Abgeordnete von Göln, Camphausen, durch eine Improvisation voll Fener den Aussichlag. von Auerswald erklärte sich zwar noch nicht völlig überzeugt, aber hingerissen und geneigt, das Programm der Rheinländer zu acceptieren. Die Borberatungen wurden von da an Tag um Tag sortgest, zunächst jedoch nur zwischen Preußen und Rheinländern. Eine Adresse wurde, amphausen und Bederath in Grwägung genommen.

# b) Briefe,\*) Reden und Anträge.

1. Berlin 1847 April 13.

Die gestrige Sitzung bes Landtags wurde nach Verlegung der Propositionen eröffnet durch Graf Schwerin mit bem Antrage auf eine Abresse (nicht auf eine Dantabreffe, wie die Staatszeitung in ihrem gang unzuverläffigen Bericht fagt), eine Abreffe, worin ein Dank für die Berufung von Reichsftänden und eine Bermahrung ber benfelben vorent= haltenen, nach den älteren Landesgefeten ihnen zuftehenden Rechte niedergelegt werben foll. Gine Abreffe in biefem Sinne, und nur in biefem, murbe mit großer Majorität beschloffen. Gelbft die foniglichen Bringen, mit Musnahme bes Bringen von Brengen und bes Pringen Rarl, ftimmten dafür. Ersterer soll nach einer anderen Version bennoch einen Augenblick fich erhoben, dann aber fofort fich wieder gefett haben. Sanfemanns Antraa auf Ernennung einer Kommiffion gur Prifung ber Geschäftsordnung war unreif ber Korm und bem Gedanten nach, und ber Marichall hatte leichtes Spiel dagegen. Nichtsbestoweniger wurde die vorläufige Debatte über feinen Untrag burch einen Bolen v. Bafrzewsfi fraftig eröffnet und ein entschiedener Protest gegen mehrere Bestimmungen ber Beichaftsordnung, namentlich gegen bie eventuelle Zenfur bes Rommiffars ausgesprochen. Der fonigliche Kommiffar Bobelichwingh wollte fich ber Debatte über ben Antrag miderfeten, murbe aber burch von Auersmald baran erinnert, daß nicht er, sondern nur der Marschall bas Recht habe, die Tagesordnung zu beftimmen. Die eigentliche Debatte über die Abreffe wird übermorgen beginnen, nachdem die Abreftommission ihre Arbeit vorgelegt haben wird. Bure bas Patent vom 3. Februar annehmen ohne alle Verwahrung will, glaube ich, niemand in der gangen Rammer. Die eine Bartei, die in aller Beise vom Sofe unterftut wird, will eine allgemeine Rechtsvermahrung, die andere eine spezielle, - auf diesem Terrain wird fich ber Rampf bewegen. Gine Bordebatte wird über die mangels hafte Veröffentlichung durch die Staatszeitung, über den Sansemannschen Antrag und über die Nichteinberufung des Grafen Reichenbach in Schlesien stattfinden.

Gestern Nachmittag 2 Uhr war große Vorstellung sämtlicher Mitsglieder des Vereinigten Landtages im Schlosse. Der König hat das Gewicht seiner höchst bedeutenden und gewinnenden Persönlichkeit schwer in

<sup>\*)</sup> Die Briese sind fast fämtlich an Mevissens Frau, einige an andere Familienmitglieder gerichtet. Wo andere Personen die Adressaten sind, ist dies ausdrücklich angegeben worden.

die Wagschale geworsen und außer verbindlichen Worten an die einzelnen auch an die Provinzialstände einer jeden Provinz Reden gerichtet (jede Provinz war in einem besonderen Zimmer). So viel wie ich ersahren, lauten die Anreden an die einzelnen Provinzen im Kern wie folgt (für die wortgetrene Richtigkeit kann ich nicht einstehen).

Preußen: Ihre Provinz trägt in doppelter Beziehung den Namen Preußen. Ihr seid die Stammlande der Monarchie, die Lande, in denen meine Bäter stets Treue und Liebe gesunden haben. Guer Wirken auf dem Bereinigten Landtage wird den anderen ein Borbild sein. Was ihr tut, ist von doppelter Bedeutung. Wenn ihr die Krone stützt, so ist sie unerschütztelich, wenn ihr an dem Trone rüttelt, so ist er gesährdet. Auf euch fällt alle Berantwortlichkeit. Mein Bertrauen zu euch ist unsachwäckt, ihr werdet es bewähren.

Pommern: Die Pommern haben stets mit rühmeuswerter Treue an ihrem Herzog gehangen und gehalten. Auch jest in diesem entscheidenden Augenblicke werdet ihr der alten Sitte treu bleiben. Wenn ihr guten Rat bedürft, wenn ihr unschlüssig seid, so verweise ich euch auf meinen lieben Freund und Bruder, euern Herzog und Statthalter, den Prinzen von Preußen.

Posen: Eure Provinz hat mir und euch viel Schmerz bereitet, viel Weh, was ich nicht habe abwenden können. Größeres Leid steht noch bevor. Bon euch wird es abhängen, mir die Möglichkeit zu gewähren, die Tränen so vieler der Eurigen zu trocknen.

Brandenburg: Eure Provinz ift das Herz der Monarchie; sie steht auch meinem Herzen nahe. Zwischen uns ist das althergestammte Berhältnis noch nie getrübt worden. Ihr waret stets meine lieben, guten Landeskinder. Ich bin gewiß, ihr seid auch diesmal die alten.

Schlesien: Eure Provinz ist eine Perle, ein koftbares Aleinob in meiner Krone. Gure Provinz ist größer und reicher als manches Königzeich. Ihr legt ein schweres Gewicht in die Wagschale. Ich vertraue, ihr werdet den rechten Weg wählen.

Sachfen: Ihr Sachsen habt mir noch nie Kummer gemacht; ihr waret stets treu und ergeben, ihr werbet auch biesmal euch jo beweisen.

Westfalen: Eure Provinz ist stolz darauf, die reinsten und edelsten ber beutschen Stämme zu bilben. Die edelste Ureigenheit der Deutschen ist die Treue. Ich hoffe, ihr werdet mir beweisen, daß ihr die echten Kinder eurer Bater seide.

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu ben Brief bes Abgeordneten Sauden vom 13. April (Beftermanns Monatshefte 1902, Ottober, S. 148).

Rheinland: Nun zu cuch, meine lieben Rheinländer, ein herzliches Wort. Ihr wist es lange, ich bin gerne unter cuch, ihr steht meinem Herzen am nächsten. Auf euch rechne ich ganz besonders bei dem bevorstehenden großen Werke. Alle eure disherigen Verhandlungen zeugen von eurem parlamentarischen Takt, von eurem hohen, unbestechlichen Gefühl für Schicklichkeit. Ihr seid in der politischen Vidung meinen übrigen Staaten voraußgeeilt. Ich rechne seife auf euch; ihr werdet ihnen mit gutem Beispiele den rechten Weg zeigen. Mein ganzes Herz hängt am Rhein, bei euch bin ich zu Haufe. Ich bin seit überzeugt, ihr werdet meinem Bertranen eutsprechen. \*)

Diese gestrigen Reben bes Königs wirken auf den Gang der Beratungen sehr störend ein. Es gibt gar zu viele Personen, die die Person nicht von der Sache zu trennen wissen. Ich fürchte sehr, der König wird die Schlacht durch seine Worte gewinnen, das Königtum wird sie versoren haben. Wenn es je notgetan, die ganze und volle Wahrheit zu sagen, so jeht. Wir Rheinländer sind bisher von dem Kölner Programm um keinen Schritt gewichen, wir werden auch dabei sest und unerschütterslich verbleiben, aber noch acht Tage wie gestern, und unsere Reihen sind wahrscheinlich sehr gelichtet.

## 2. Rebe aus der Abregbebatte. 1847 April 15. \*\*)

Jeber hier in der Versammlung hat die Pflicht, seine Überzeugung vor König und Volk offen und ganz auszusprechen. Dieser Pflicht werde ich durch meine Worte zu entsprechen suchen. Die Redner, die mir voransgegangen sind, haben zum Teil den Modus, die Zwecknäßigkeit des Abressentwurfs in Frage gestellt, teils hat sich eine Disserenz in bezug auf die rechtliche Begründung der in dem Adressentwurf niedergelegten speziellen Berwahrung entwicklt. Was den Modus detrisst und die Zwecknäßigsteit, so, glaube ich, sind wir es dem Lande schuldig, nichts zu verschweigen und gleich beim Beginn dieser Verhandlungen uns klar und bestimmt auszusprechen. Wir sind Offenheit und Wahrheit der Krone schuldig, die nus deruseh hat, um durch uns den Willen des Landes zu erschren. Nur durch offene, rücksichse Wahrheit kann das große Ziel dieser Versamuslung, die gänzliche Weiederherstellung der im Jahre 1813 so schön bewährten, in der neuesten Zeit, wie wir aus hohem Nunde vernammen

<sup>\*)</sup> Bgl. Röln. 3tg. 107, Beilage.

<sup>\*\*)</sup> Der Abbruck ber Reben erfolgt hier nach ben stenographischen Berichten, welche in bem Werke von E. Bleich, Der erste Bereinigte Landtag in Berlin 1847 (Berlin, K. Reimarus, 1847) veröffentlicht worden sind.

baben, und wie wir felbit zu erflaren uns gedrungen fühlen, leiber getrübten Ubereinstimmung zwischen König und Bolf bewirft werben. Das Riel, melches ber Ronig und fein Bolf verfolgen, ift basfelbe: Die Rechtsbafis, die durch die Organe ber Krone und durch die einzelnen Mitglieder ber Stände hier anerfannt worden ift, ift ebenfalls biefelbe. Bir haben heute aus dem Munde bes fonialichen Kommissarius vernommen, daß der Ronig Die volle rechtliche Gultigfeit bes alteren Gesetes von 1820 gur Unterlage bes neuen Gesekes gemacht und die Rate der Krone beguftragt babe, auf diejer Grundlage ein neues Gefet zu entwerfen. Die Rate ber Krone haben biefem Unftrage nach ihrer Aberzengung entiprochen. In ber Berfammlung find entgegengesette Uberzengungen laut geworben, ein großer Teil berfelben weicht von ben Rechtsbegriffen ber Rate ber Krone in den wesentlichsten Buntten ab. Der fonigliche Kommiffar hat ausgeführt, daß nach dem Gesetz von 1820 nur die Verpflichtung besteht, iährlich einer reichständischen Versammlung Rechnung zu legen, und daß dieje Rechnungslage ebenjo gut, ja beffer von einer Deputation als von ber gangen Berfanunlung entgegengenommen werden fonne. Würdigung ienes Gefekes von 1820 fommt es nicht allein auf ben Buchftaben, fondern auf den Buchitaben verbunden mit bem Beifte bes Ge= fekes, an. Der Buchstabe jenes Gefetes ftellt gang unangreifbar feft, daß jährlich eine reichsständische Versammlung zusammentreten foll, der Beift Diejes Buchftabens ift nur bann zu ermitteln, wenn wir zuruckachen auf die Zeit, wo das Gejet gegeben wurde. Dem Gejete von 1820 ging die mahrend mehr als gehn Jahren unablaffig wiederholte Erflarung Brenfens voraus, daß eine reichsftandische Berfaffung gegeben werden follte, ihm ging 1815 die offizielle Erflärung Preußens auf dem Wiener Rongreffe, ibm ging die feierliche Berheifung vom 22. Mai 1815 voraus. Damals, im Jahre 1820, war bei allen Staatsmäunern bie Anficht vorherrichend, daß, wenn in diefem Lande Reichsitande berufen werben follten, Dieje Reichsftande auch bauernd und fest begründet werden mußten. Dauernd und feit find die Reichsitande aber nur dann begründet, wenn fie jährlich wiederkehrende Funktionen regelmäßig ausüben. Das Befet vom Nahre 1820, bas aus jenem Beifte, bem es um bie Rreierung von Reichsftänden ernft mar, hervorgegangen ift, hat fich freilich barauf befchräuft, nur der Rechnungslegung an die Reichsftande zu gedenken. Aber Diese eine Annktion schließt alle übrigen in fich. Steht Die rechtliche Existeng ber Reichsstände für eine ihrer Funttionen unverwüstbar fest, jo fteht auch feft, daß fie berechtigt find, alle übrigen Rechte und Funftionen, die ihnen durch altere Gesetze beigelegt waren, ausznüben. Glaubt wohl einer von ihnen, meine Berren, Die Krone hatte im Jahre 1820 Reichs=

ftande zusammenberufen wollen, nur um ihnen jahrlich Rechnung über bie Bermaltung ber Staatsichulben ablegen gu laffen? Die bamalige allgemeine Überzeugung und auch die Überzeugung der damaligen Rate der Krone war vielmehr, daß Reichsftande mit allen von ihrer Grifteng untrennbaren Rechten burch bas Bohl und bie Große bes Baterlandes gebieterisch erheischt murben. Rein Martten um die Rechte, fein Mißtrauen fand bamals ftatt, weil alle einig waren, weil alle bas gleiche Biel anstrebten. Das ift ber eine Puntt, worüber die Anfichten auseinandergeben, weil man bin und wieder jest nur maern ben Rechtsfreis ber Reichsftande anerfennt. Die zweite Divergenz betrifft Die rechtsgültige Anfnahme von Unleihen. Wir haben von dem fonialichen Kommiffar gehört, daß es nötig fei, Beschränkungen bes in bem Gefeke vom 17. Nannar 1820 ben Ständen eingeräumten umbeschränften Rechts ber Mitgarantie eintreten gn laffen, weil in Rriegsfällen Die Stande nicht gn= fammenberufen werden fonnten, fobald burch eine Suvafion bes Reindes einzelne Provingen befest werden. Aber mas hindert benn die Krone in foldem Ralle, aus ben Brovingen, die noch nicht genommen find, die Stände zusammenzubernfen? Berade in folchen Fällen vor. allem werben Die Stäude herbeieilen, fich im Mittelpunfte ber Monarchie um ben Ronia versammeln und die Macht der Krone durch ihre Mitwirfung und Singebung ftärken. Sind bann auch nicht alle Provinzen vertreten, fo werden die anwesenden Deputierten die Rechte der Anwesenden mit vertreten, und gewiß bas gange Bolf wird, wenn es von ber Invafion befreit ift, bie Rechtmäßigfeit biefer Bertretung anerfennen.

Ein fernerer Punkt des Widerspruchs ist darin hervorgetreten, daß von einer Seite behauptet worden ist, daß das Geset vom 5. Juni 1823, was in seinem Vorbehalt die Veratung aller allgemeinen Gesete, die die Rechte von Personen und das Eigentum, mit Einschluß der Besteuerung, detressen, den fünstigen Reichsständen zuweist, nach dem Wortlaute des Adresentwurfs als sede Veratung anderer ständischen Organe ausschließend gedacht werde. Ein solcher Aussichluß ist von niemanden in diesem Saale beabsichtigt worden; es hat nicht die Besingnis der Krone bestritten werden sollen, ständische Organe zu seder Zeit nach Belieben der Krone zu vernehmen. Etwas anderes aber ist das Necht eines ständischen Organs, ausschließlich gehört zu werden, und etwas anderes ist das Necht eines lolchen Organs, bei allen allgemeinen Geseten, zu allen Zeiten gehört zu werden, wenn auch vorher schon andere ständische Körper gehört worden sein möchten.

Durch das Geset vom 22. Mai 1815 wird den fünftigen Reichsständen das Recht beigelegt, bei allen allgemeinen Gesetzen gehört zu

werden, und in dem Augenblicke, wo Reichsstände zusammenberufen werden, sind sie in den Besitz dieses Rechtes eingetreten. Wenn auch andere ständische Organe vernommen werden möchten, so bleibt ihnen doch stets das Recht, neben diesen Organen gehört zu werden.

Das ist ber Sinn des Abresentwurfs, wie ich ihn aufgefaßt habe. Ein weiterer Punkt des Widerspruchs hat sich darin ergeben, daß der königliche Herr Kommissar uns erklärt hat, das in den Verordnungen vom 3. Februar dem Vereinigten Landtage eingeräumte Steuerbewilligungszrecht gebe weit über die früheren Verheißungen hinaus.

Wir Rheinländer können dies nicht guerkennen. In dem Bestisergreifungspatent vom 5. April 1815, welches für unsere Provinz die Grundlage unserer Rechte bildet, ist den Rheinländern das Recht der Zuziehung bei Regulierung und Feststellung aller Steuern zugesichert. Wenn auch über die Deutung diese Worte Zweisel obwalten, wenn es fraglich sein könnte, ob dadurch ein Recht der Zustimmung seststehe, Zweisel, die ich für nicht begründet erachte, so steht doch das Recht der kändlichen Mitwirtung bei allen Steuern ohne irgend eine Ausanahme seit. Das, meine Herren, sind die Punkte des Widerspruchs, die sich in der bisseriaen Diskussion daraeboten haben.

Es bleibt mir nur noch ein Differengpunft zu erwähnen übrig. Diefer Bunft betrifft bas unbeschränfte Recht ber Petition. 3ch bin burchaus einverstanden mit den Unsichten, die in bezug auf Diefen Bunft ber verehrte Berr Referent vorher entwickelt hat, bahingebend, bag, als im Sahre 1815 auf bem Wiener Rongreffe ben famtlichen beutschen Staaten eine ständische Verfassung zugesichert wurde, das unbeschränkte Petitionsrecht als von einer jeden ständischen Verfassung unzertrennlich gedacht und in offiziellen Ertlärungen anerfannt worden ift. Wenn in Breugen bas ftändische Organ der Einheit, was bisher fehlte, ernftlich neu begründet werden foll, fo glaube ich, daß bann das Minimum aller ftändischen Rechte, bas Recht ber Petition, nicht in Frage gestellt, nicht burch fleinliche Beschränfungen verfümmert werben barf. Siebenundzwanzig Sahre hat das Bolf die Erfüllung des Gefetes vom Jahre 1820, zweiundbreißig Jahre die Erfüllung des Gefetes vom 22. Mai 1815 mit Zuversicht, mit Bertrauen erwartet. Ge. Majeftat ber Konig haben erflart, daß unabwendbare Sinderniffe die frühere Erfüllung diefer Berheißungen verhindert haben; das Bolf hat durch sein Vertrauen, durch seine Rube diese Sinderniffe gewürdigt, aber heute, heute find fie gehoben, heute ift eine reichs= ftändische Berfassung endlich begründet, heute stellt das Bolf mit Recht die Forderung an feine Bertreter, daß diese Bersammlung dazu beitrage, daß eine ftarte Berfassung bauernd begründet werde. Gine folche kann aber nur dann begründet werden, wenn König und Volk in der Ansicht über die wesentlichen Elemente einer solchen Berfassung volksommen einig sind. Diese Versammlung hat die schöne Aufgabe, die getrübte Unmittelbarkeit zwischen dem Könige und seinem Volke wiederherzustellen. Es wird daher zu untersuchen sein, was nach dem Rechtsbewußtsein des Volkes als unentbehrlich für die reichsständische Versassung dieses Landes betrachtet wird.

Wenn ich in meinem bisherigen Bortrage bie Rechtsansicht, fo weit fie fich auf Gefete begründet, hervorgehoben habe, fo finde ich noch einen anderen, noch einen ftarferen Grund jur Rechtfertigung ber in ber Abreffe niedergelegten Bermahrung barin, bag nach bem allgemeinen Bolfsbewußtfein biefe Rechte, die uns in alteren Gefeten gegeben find, bas Minimum ber Rechte bilben, die Landstände überall haben, ohne die Reichsftande als mahrhaft lebendig gar nicht gedacht werden fonnen. Das Rechtsbewußtsein im Bolfe hat fich jahrelang an biefe in ben älteren Gefeken begründeten Rechte angeflammert, es hat vertrauensvoll dem Augenblide entgegengesehen, wo die Rechte verwirklicht werden murden, weil bas Bolf mufite, bak bei ungeschwächter Rechtsbeständigfeit bes Gefekes vom 17. Sanuar 1820 biefer Augenblick endlich, wenn auch fpat, fommen mußte. Sch will in ben tiefen Abgrund nicht hineinsehen, ber fich eröffnet, wenn biefe Rechte jest von ben Bertretern bes Bolfes nicht gemahrt, pon ben Raten ber Krone nicht in ihrem gangen Umfange anerfannt merben.

Stellen Sie sich die Frage, meine Herren, ob dann, wenn alle diese Rechte, die wir in Anspruch nehmen, uns eingeräumt werden, die Berfassung Preußens mit der Versassung anderer sonstitutioneller Länder auf gleicher Stufe stehen wird! Täuschen wir uns darüber nicht, es bestehen auch dann noch die allererheblichsten Unterschiede, die, ich gebe es zu, zum Teil durch die eigentümliche Lage unseres Landes gerechtsertigt sein mögen. Ich will für jeht nicht in das Gebiet der Wünsche, die durch diese Differenz begründet werden können, hinüberschweisen, weil ich für eine Abresse das Wort genommen habe, die nicht Vitten an den Stufen des Thrones niederlegen will, sondern sür eine Abresse, die sich darauf besichräntt, bestehendes Recht ehrsurchtsvoll zu wahren.

In der disherigen Diskufsion ift hin und wieder die Ansicht laut geworden, als ob durch das Jnanspruchnehmen eines Minimums ständisicher Rechte bereits der Macht und dem Ansehen der Krone Abbruch gesschehen, als ob das monarchische Prinzip in Gesahr geraten könne? Ich glaube, jeder von uns wird gern der Verpslichtung nachkommen, seine Aberzeugung dahin auszusprechen, daß er die Monarchie, und zwar eine

starke und kräftige Monarchie, will, die Aberzeugung, daß ohne ein mächtiges Zentrum die gedeihliche Entwicklung des Vaterlandes nicht gesichert erscheint. Aber eine Divergenz der Meinungen besteht darin, wie diese Einheit der Monarchie, das Königtum, für alle Zukunft stark und mächtig zu erhalten sei.

Berfen Gie mit mir einen Blick auf die Beschichte! Die Krone Breugen hat fich fo lange, als Preugen hiftorisch eriftiert, auf die im Staate vorhandene Intelligenz geftütt. Go lange als diefe Intelligenz hauptfächlich in dem Beamtentum tongentriert und repräsentiert mar, hat die Krone feine Stände berufen, jo lange hat fie ohne alle ftandische Mitwirfung nach bester Ginficht mit dem Beamtentum das unumschränfte Regiment im Lande geführt; aber die Zeiten find fortgeschritten, die Intelligeng, die fich früher vorzugsweise in dem Beamtentum fand, fie findet fich heute angerhalb besfelben, bas Beamtentum repräsentiert heute nur einen Teil Diefer Intelligenz, Die längst nicht mehr ausschließlich in ihm, sondern vorzugsweise im Bolfe wurzelte. Das felbständig gewordene Bolf ringt nach einem Dragne, nach einer Areng, in welcher es feine Kräfte zum Boble ber Gesamtheit erproben, in welcher es vereint mit feinem Fürsten fein Biel erftreben fann. In Unerfennung Diefer veranderten Lage haben bes hochieligen und bes regierenden Konigs Majeftat Die Stande bes Landes nen zu begründen für die wichtigfte Aufgabe ber Krone erachtet. Das Batent vom 3. Februar und die Berordnungen, die in beffen Folge erlaffen find, follen ben lanaft beabsichtigten Unsban ftandischer Freiheit jum Abichlug bringen. Wenn aber Diefer Bau mahrhaft gu einem Abichluß gebracht werden joll, jo muß er alles enthalten, was das Bolf. feinem heutigen Rechtsbewußtsein nach, für unnugänglich notwendig er-Soll die lebensvolle Ginheit zwischen Gurft und Bolf wieder hergestellt werden, jo dürfen in dem Ban der ständischen Verfassung feine bem heutigen Rechtsbewußtfein bes Bolfes widersprechende Lucken bleiben. Ich glaube, daß, wie weit auch die Meinungen in diefem Caale auseinandergeben, Gie darin alle übereinstimmen, daß ohne Beriodigität, ohne feste jährliche Busammenberufung diese Bersammlung nur ein Kind des Rufalls ift, mas die ihm gngebachte Stelle im Staatsleben nun und nimmermehr einnehmen fann. Das Bolt verlangt für feine Stände einen gesicherten, feitbegründeten Rechtsboden; es fann nicht gugeben, daß biefe wichtigfte aller Inftitutionen bes Staates noch bem Bufalle anheimgegeben bleibe. Es ist freilich in den Berordnungen vom 3. Februar d. J. die Routrahierung von Unleihen und die Bewilligung von Steuern an die Buftimmung der Reichsftande gefnupft, aber bei ber Lage unferes Landes burfen wir und fühn ber Soffnung hingeben, daß berartige Fälle, die nach den Berordnungen vom 3. Februar einzig und allein der Krone die Berpflichtung auferlegen, die Reichsstände zu berufen, in geraumer Zeit gar nicht eintreten werden.

Bon diesen beiden Fällen abgesehen, ist keine Bestimmung in dem Geseige enthalten, welche irgend eine Verpstichtung in sich schlösse, den Vereinigten Landtag zu berusen. Das Fundament des Vereinigten Landtags ist ein durchaus schwankendes, ein gänzlich unssicheres, so lange die periodische Berustung nicht durch das Geseh sest und bestimmt, ganz frei von allem Belieben, vorgesehen ist. Es wird mir zugegeben werden müssen, das es die höchste Aufgabe der Staatsmänner Preußens sein muß, Mißtrauen und Schwanken aus unseren staatsmänner Preußens sein muß, Mißtrauen und Schwanken aus unseren staatsrechtlichen Institutionen zu entsernen, damit ein gesicherter Rechtszustand herbeigessisher werde, damit das Streben aller Parteien sich innerhalb gesehlicher Schranken zum Heil des Staates frei entwickeln tönne. Ein sesten herheszustand in der Verzsassischen, als sir das Volk. Er kann nur herbeigessihrt werden, wenn die gerechten Forderungen auerkannt werden, die in dem verdrieften Rechte wie in dem Verdischtssische Schabes aufs tiesste begründet sind.

Was ich für ben einen Bunkt, die periodische Berufung, angeführt habe, läßt fich in bemfelben Mage auch für die übrigen in den Abreßentwurf aufgenommenen Buntte anführen. Der Größe und Macht unferes Baterlandes broht Befahr, wenn die Burger mit Reid auf unfere Rachbarftaaten hinsehen muffen, es brobt Befahr, wenn es fich fur uns bei einem Bergleich mit freien Staaten nur von einem Mehr, nicht von einem Minder, bas wir an Rechten bes Bolfes dort finden, handelt. Weil ich diese Gefahr von unserem Baterlande abwenden möchte, weil ich die in der Adresse aufgeführten einzelnen Buntte durch ältere Rechte verbürgt, durch innere Zweckmäßigkeit und durch das Bedürfnis des Volkes absolut bedingt erachte, weil ich endlich glaube, daß das Volk ein Recht hat, zu fordern, daß feine hierher gefandten Bertreter von feinen wenigen bis jekt geseklich zur Anerkennung gelangten Rechten nichts vergeben, fo halte ich es für meine heilige Gewiffenspflicht, Diefe Rechte nachbrücklich vor Beginn unserer ftanbischen Wirksamkeit zu verwahren. Ich erfülle diese Gewissenspflicht, indem ich erkläre, daß ich der Abresse meine volle Zustimmung gebe, und nur noch im Namen der Rheinländer die Erklärung hinzufüge, daß nach dem Besithergreifungspatent vom 5. April 1815 bei allen Stenern ben Ständen ein Recht ber Mitwirfung gufteht. Sich erfülle diefe Pflicht um jo lieber, als ich glaube, daß die Berfammlung dem Willen eines hochsinnigen Königs nur dann entsprechen wird, wenn fie überall ohne Rückhalt die gange Wahrheit fagt und von diefer

Bahrheit, die fie befeelt, in ihrem ersten Att ein feierliches Beugnis ablegt.

## 3. Berlin 1847 April 17.

Unsere Hauptschlacht ist heute geschlagen. Das Ersochtene ist kein vollständiger Sieg, aber es ist ein Resultat, aus dem, wie ich hoffe, dem Bolke reiche Früchte ersprießen werden. Die Verhandlungen werden vor ganz Europa den Beweiß liefern, daß das preußische Volk mündig und entschlossen ist, seine Versassunden. Der König wird diese Stimmung seines Volkes gebührend würdigen und ihr rechtzeitig entgegenkommen. Die hiesigen Verhandlungen haben in ganz Deutschland die Sympathien für sich. Aus Schleswig-Polstein waren sechs Abgeordnete gestern und heute bei mir, unter ihnen Beseler, Tiedemann, Claussen, Namen, die überall einen guten Klang haben. Aus England und Frankreich sind Korrespondenten hier, die von allem, was vorgeht, sofort berichten. In nächster Boche werden wir nun die Ansichten der Regierung als Antwort auf die Adresse kernen lernen. Possentlich wird die periodische Wiederberusung gewährt, dann ist dem Lande ein sester Bechtsbeden gesichert und das sür jeht Wögliche erreicht.

## 4. Berlin 1847 April 22.

Uber die Aufnahme, die die Abresse beim König gesunden, verlautet noch immer nichts bestimmtes. Wahrscheinlich erfolgt keine oder eine ausweichende Antwort. Allem Anschein nach wird sich der Landtag sehr in die Länge ziehen und die Ende Juni dauern. Wesentliche Resultate werden in den Hauptfragen zwar schwerlich sofort erreicht, aber zedenfalls zur Lössung vorbereitet. Preußen muß, das stellt sich klar heraus, auf dem zeht betretenen Wege vorwärts und kann gar nicht zurück. Wie auch die Dinge sich wenden, die Zukunst des Bolkes kann nicht weiselchaft zweiselchaft sein. v. Beckerath hat in der Adressebebatte den Sieg davongetragen und seine alte Meisterschaft in der Form glänzend bekundet. Camphausen ist diesmal schwächer als sonst und scheint seine Stärke noch in petto zu behalten.

Gestern abend war ich beim Justizminister v. Savigny und sah bort Bettina v. Arnim nebst ihren drei Töchtern, wovon eine recht schön, und alle drei sind recht interessant. Jeden Abend ist abwechselnd bei einem der Prinzen oder bei einem der Staatsminister Soiree, wozu sämtliche Mitglieder der Stände eingeladen sind. Überhaupt sind letztere, und unter diesen namentlich die durch die Abresdebatte bereits einigermaßen

bekannt gewordenen, die Löwen des Tages und werden gehätschelt und verzogen — das alles, um sie für gewisse Zwecke geschmeidig zu machen. Indessen bemerke ich zu meiner Freude, daß die Einslüsse der Salons hier dis jeht weit weniger nachteilig wirken, als ich erwarkete, und daß bei der großen Mehrzahl eine feste politische Richtung sich allmählich ausbilden wird. Freilich bedarf es noch der Zeit und fehr günstiger Umstände, aber das Zeug dazu ist doch vorhanden. . Die Weihe der Geschichte bleibt, und die Tage von heute sind einst noch unseren Kindern ein ehrendes Vermächtnis. —

Die Regierung hat ein Jubengeset vorgeschlagen, das diese Frage um mehrere Jahrhunderte zurückzuwersen droht. Ich werde an A. Oppenheim schreiben, damit die Juden energisch gegen jenen Borschlag einkommen.

## 5. Berlin 1847 April 26.

... Die Abresdebatten sind jest in allen Händen. Du wirst baraus ersehen, daß die mir zugedachte Rolle nicht unausgefüllt geblieben ist. Die maiden speach in einer ihm unbekannten Bersammlung macht jedem Redner mehr oder weniger zu schaffen. Bei einer so entscheidenden Frage wie die Abresse steigert sich die innere und äußere Aufregung um so mehr. Mit dem Resultate din ich bei den obwaltenden Umständen zufrieden.

Seit jenen großen Schlachttagen der Abrefidebatte ist vor der Hand eine gewisse Ruhe eingetreten. In den Abteilungen werden Gesetentwürse beraten und zu den Plenarsigungen vorbereitet. Auch ich bin zu einer Abteilung\*) verwiesen und habe in dieser, wo außer Beckerath und mir noch Auerswald und im übrigen eine Masse unbedeutender Persönlichseiten siehen, die Hände übervoll, da uns, der Natur der Sache nach, die Hauptarbeiten zusallen. Vieles von dem in dieser Abteilung zur Sprache kommende berührt Handelsinteressen, was für mich recht erwünsscht ist.

Die gestrige Antwort auf die Abresse ist sehr würdig gehalten und insofern nachgebend, als es unbeschadet der Würde der Krone sein kann. Die wichtigste Zusicherung ist die baldige Wiederberufung des Vereinigten Landtages.\*\*) Die Stände wollen jett ihre Rechte nochmals durch eine Erklärung zu Protokoll verwahren und sodann ruhig zu den laufenden Arbeiten übergehen. Ich hoffe, daß Mäßigung von beiden Seiten zum

<sup>\*)</sup> Und zwar der fechften Abteilung für Petitionen.

<sup>\*\*)</sup> In einem andern Brief von bemfelben Datum schrieb er: "Auch wird die Rammer meiner Überzeugung nach in längstens drei Jahren wieder einberufen werben muffen."

ersehnten Biel, Biederherstellung der Ginheit zwischen Krone und Bolf, führen wird.

Bobelschwingh entwickelt eine ganz außerordentliche "Tätigkeit und nötigt dadurch, sowie durch ein offenes gerades Benehmen zu einer gewissen Achtung. In einer gestrigen Ausschußsitzung haben wir beide die zur Abhilfe des augenblicklichen Notstandes erforderlichen Maßnahmen erwogen und uns ganz gut dabei zurechtgefunden. Überhaupt hofse ich, daß die falsche Boraussetzung, als seien die Kheinländer de jure Revolutionäre, die alles über den Haufen werfen wollen, sich hier bei tägslicher persönlicher Berührung bald verlieren wird. In bezug auf das zu erreichende Ziel herricht hier zwischen allen Parteien eine wunderbare übereinstimmung, nur in bezug auf die Mittel gehen Ansichten und Meinungen auseinander.

Es ist mir lieb, daß A. Oppenheim herkommt. Dieses Judengesets ist scheußlich in seiner jehigen Gestalt und wird dennoch von der Regierung mit der allergrößten Entschiedenheit vertreten, vielleicht von allen Gesehen am heftigsten. Dieses Geseh empört mich in tiefster Seele, und das wäre freilich ein Punkt, wo ich dem Gouvernement gegenüber meine sonstige Mäßigung verlieren könnte.

## 6. Rede gum Befcholtenheitsgefet. 1847 April 30.

Ter Gesehentwurf, der Ihnen heute zur Beratung vorliegt, hat, wie ich glaube, bei der Mehrzahl dieser Bersammlung gemischte Gesühle, ein Gesühl der Befriedigung und ein Gesühl getäuschter Erwartung, erweckt. Ein Gesühl der Befriedigung, weil er zuerst ofsiziell den richtigen Grundssah, daß die ständische Versammlung in ihren inneren Angelegenheiten selbst zu entscheiden habe, anerkennt. Wir haben nur zu wünschen, daß die Staatsregierung recht bald die Initiative ergreisen und die weiteren Konsequenzen diese Prinzips ziehen möge. Ein Gesühl getäuschter Erwartung, weil ich glaube, daß nach Verlauf dieser Diskuschner die schepsentwurfs, als der öffentlichen Meinung und der Achtung vor dem Rechte der Personen widersprechend, dei der großen Mehrzahl dieser Versammlung feinen Eingang sinden werden.

Was zunächst die Frage betrifft, ob dieser Gesehentwurf ein Bebürsnis sei, so glaube ich nach der Lage der bisherigen Gesehgebungdaß dieses Bedürsnis zwar nicht aus der Lage der Gesehgebung an sich, wohl aber aus der Entwicklung, welche die Gesehgebung praktisch, seit Bestehen dieser Gesehgebung, genommen hat, bejahend beantwortet werden

muß. Das Gefet vom 5. Juni 1823, bas Grundgefet unferer ftanbischen Berfassung, forbert bie Unbescholtenheit bes Aufes für alle Mitglieder. Diefes Gefet ftellte fein Verfahren fest, wonach diefe Unbescholtenbeit bes Rufes erfannt werbe, es ftellte feine festen Rriterien fur biefen Ruf fest; es stellte nicht fest, von wem die Unbescholtenheit ermittelt werden Natürlich murde es gemesen sein und einer unbefangenen Auffassung entsprechend, wenn das Gouvernement diese Lücke ber Gefetgebung zugunften ber perfonlichen Rechte interpretiert, wenn es gefagt hatte, nur ber ift bescholtenen Rufes, ber burch irgend ein Kriminals gericht zu einer entehrenden Strafe rechtsfräftig verurteilt worden ift. Ich glaube, wenn Gie fich fragen, wie Gie die betreffende Lude ber Gesekgebung praftisch aufgefaßt haben, so murbe bies bie Antwort ge-Die Antwort, die aus der Anwendung bes Gefetes von feiten bes Gouvernements hervorgegangen ift, ift eine andere, eine abweichende, sowohl in bezug auf die Form, als in bezug auf den materiellen Inhalt. In bezug auf Die Form ftellt bas Gefet nicht feft, wer dies Urteil über den Ruf fällen foll. Das Gouvernement hat diefe Lücke fo interpretiert, daß bas Gouvernement diefes Urteil fällen foll. In bezug auf den materiellen Inhalt ftellt das Gefet nicht feft, welche Ariterien porhanden und wie fie festgestellt werden muffen, um jemand für bescholten zu erklären. Wie es scheint, wird erft jest ber Bersuch gemacht, folche Kriterien aufzufinden. Die Regierung aber, die bis da= hin ausschließlich für fich bas Urteil über ben Ruf ber ftandischen Mitglieder, das Urteil über den Ruf derjenigen Körperschaft, die berechtigt ift, die Staatsregierung ju fontrollieren, die mit ber Staatsregierung gleichberechtigt zur Gesetgebung fonfurrieren foll, in Anspruch nahm, hat bisher die Bescholtenheit des Rufes genugend bargetan erachtet, auch wenn fein rechtsfräftiges Urteil ergangen, sondern wenn nur eine Kriminaluntersuchung eingeleitet war. Sie hat bas lettere Kriterium für genügend erachtet, und nur barin, daß verschiedene provingialftanbische Bersammlungen mit biefer Auffassung ber Regierung nicht einverstanden waren, weil fie dagegen nachdrücklich remonstriert, weil fie geglaubt haben, bas Gefet muffe burchaus eine andere Bafis haben, barin haben Gie bie Bedürfnisfrage für die Entstehung Diefes Gefetes zu erfennen. 3ch bin, wie gesagt, ber Anficht, daß bei bem heutigen Buftand ber Dinge bas Gefet ein bringendes Beburfnis geworden ift, bamit wir endlich aus bem Ruftand bes Schwankens, bes Verwaltungsurteils über ben unbescholtenen Ruf heraustommen.

Wird das Bedürfnis anerkannt, so wird die weitere Frage zu erheben sein, wie der gute Auf eines Menschen zu befinieren ist? Der

gute Ruf beruht auf der unbestrittenen Chrenhaftigkeit der Person. Diese Sprenhaftigkeit ist eine doppelke, eine innere, eine äußere. Die innere Ehre beruht auf dem Selbstgefühl, auf dem Gefühl der inneren stitlichen Freiheit, der inneren Bürde, auf dem Bewußtsein, daß die einzelne Persönlichkeit in keinem Akte ihres Lebens sich selber, ihren Aberzeugungen ungekreu geworden. Diese innere Aberzeugung ist jedem äußeren Singriss unantastdar. Sie kann auch dann noch sest dehen, wenn alle anderen sie nicht anerkennen, sie hat in der Geschichte sortbestanden dei historischen Personen, die mit der ganzen Anschauungsweise, mit dem Rechtsbewußtsein und der Sitte ihrer Zeit in Konslitt geraten waren, sie hat bei Sokrates, Christus, Duß fortbestanden, inmitten solcher Konslitte, und kein Gericht der Welt hat sie erschüttern können. Das ist die eine Seite, die innere Ehre der Verson.

Die zweite Seite ift die außere Chre. Die außere Ghre ber Person wird dargestellt durch die Achtung, die die Berson in ihrer näheren und weiteren Umgebung, in ber menschlichen Gefellschaft, in ber fie lebt, ge-Dieje Achtung beruht auf ber Unficht ber Gefellichaft, baf bie einzelne Berfon in ihrem Rechtsbewußtfein, in ihren Sandlungen mit bem Rechtsbewuftfein, mit ben Gitten Diefer Befellichaft in ungetrübtem Auf Diefer vorausgesetten Abereinstimmung beruht Die Ginklana ftebe. äußere Anerkennung ber Gbre einer Berfon. Wo, wie bei uns, biefe Ehrenhaftigfeit zur Unterlage ber wichtigften politischen Rechte gemacht ift, ba, glaube ich, wird ber Beift biefer Berfammlung dafür burgen, daß fie Bedenfen tragen wird, Dieje Ehrenhaftigfeit zu bezweifeln, an Diefen Rechten zu ruhren ohne die bringenofte, unabweisbarfte Beranlaffung. Sie wird nicht geneigt fein, bas Gefet lag ju interpretieren, fondern Die Berlenung bes allgemeinen Rechtsbewuftfeins burch Sandlungen bestraft bas Strafgefen, und nur bann, wenn bas Strafgericht feftgeftellt hat, daß ber einzelne von dem Rechtsbewuntfein ber Gefamtheit abgewichen ift, nur bann fann mit Sicherheit fein Ruf als bescholten erachtet werden. Gin jeder Berfuch, andere Rriterien aufzufinden, ift mißlich und gefährlich. Um gefährlichsten ift ber Berfuch, eine spezielle ftanbische Ehrenhaftigfeit ber allgemeinen burgerlichen Ehrenhaftigfeit zu fubstituieren. Im Lauf der Geschichte ift jene Entwicklung por fich gegangen, die bas besondere Rechtsbewußtsein, die besondere Sitte gum Allgemeinen entwickelt hat. Der Bfablburger hat fich jum Staatsburger, ber nur mit Brivatrechten versebene Mensch bat fich zu bem mit allgemeinen politischen Rechten versehenen Menschen erhoben. nun heute von jener Entwicklung gurudichreiten, follen wir gum Gingels rechte zurudfehren und die allgemeinen Rechtsbeftimmungen aufgeben?

Sollen wir heute die Ehre eines Menschen für gekränkt erachten, weil er etwa mit den speziellen Ansichten einer Kaste, eines Standes in Konslikt geraten ist, während er dem allgemeinen Nechtsbewußtsein vollkommen getreu geblieben ist? Ich glaube nicht, daß ein solcher Geist in dieser hoben Versammlung vorberrschen wird.

Mit der hohen Achtung, die, wie ich glaube, jeder von uns für die politischen Rechte aller haben muß, mit dieser hohen Achtung scheint es mir unvereindar, wenn diese politischen Rechte einem Urteil, was sich auf keine bestimmte Tatsache stützt, auf keine bestimmte Handlung, sondern nur auf die Überzeugung einer bestimmten skändischen Versammlung, unterworfen werden sollen. Ich gehe von der Anslicht aus und hosse, daß sie bei der Bersammlung Anklang sinden wird, daß die höchsten Rechte, die der Wensch hat, diejenigen Rechte, die ihn erst zum Menschen machen, seine politischen Rechte, daß daß nicht äußere, zufällige Rechte, sondern wesentliche Rechte seiner menschlichen Natur sind; daß er, wenn diese Rechte ihm durch ein Urteil seiner Standesgenossen genommen werden, zu den Parias der heutigen Gesellschaft hinausgestoßen wird. Mit dieser hohen Achtung, die ich für daß politische Recht des Volkes in allen seinen Gliedern empsinde, trete ich an die Kritit des Gesehentwurfs.

Ich tomme, wie gesagt, jest zur Kritit bes Entwurfs. Der § 1 bes Gesentwurfs sub 2 fagt:

"Als bescholten sind diejenigen Personen zu erachten, welche durch ein militärisches Schrengericht zu einer der im § 4 Lit. b—e der Allerhöchsten Berordnung vom 20. Juli 1843 über die Shrengerichte aufgeführten Strasen verurteilt worden sind."

Der ganze Paragraph beruht, und ich bitte, sich das zu vergegenwärtigen, auf der Unterscheidung einer bestimmten Standesehre von der allgemeinen Ghre des Volkes, und ich frage Sie: Kann es genügen, daß irgend eine bestimmte Standesehre einzelner Standesgenossen gekränkt erscheine, damit der Mensch sein Menscherrecht verliere, daß ihm sein höchstes politisches Gut entzogen werde? Versolgen Sie den Entwicklungsgang, den der Begriff Standesehre im Laufe der Geschichte genommen hat. Die Standesehre war eine ganz andere im Mittelalter, als sie es heute ist. Sehen Sie, wie damals die verschiedenen Klassen Geschlichtet oher Geschlichtet oher Geschlichtet oher Kecklisderungstein zivilisserter Nationen widersprechen. Welche Standesehre inst dem vorigen zuhrhundert die Standesehre bei einem gewissen Sie, wie noch im vorigen Jahrhundert die Standesehre bei einem gewissen Stande gewisse wosten die Vereiwert erachtete, und wie noch im heutigen Jahrhundert die Begriffe von Standesehre und die Begriffe von allges

meiner bürgerlicher Ehre ftreng geschieden find. Noch heute gibt es einen Stand, bei bem bas Duell Ehrenfache ift, mahrend ber größere Teil ber heutigen Befellichaft bas Duell gur friminalgerichtlichen Strafe geeignet hält. Diese wenigen Andentungen werden genügen, um Ihnen darzutun, daß keineswegs die Standesehre notwendig mit der allgemeinen Ehre übereinstimmt, daß vielmehr noch heute ein unlösbarer Konflift amischen Standesehre und burgerlicher Ehre besteht. Wollen Gie nach diesen Grläuternugen die Standesehre noch für maßgebend erachten, um ihrer etwaigen Verletzung wegen einem Ihrer Mitburger Die hochsten Rechte gu entziehen? Ich glaube, Gie werden einen folchen Grundfat nicht anerfennen, fondern diefen Paffus bes Befegentwurfs einstimmig verwerfen. Ich brauche Sie nicht zum Aberfluß an neueste Vorfälle in unferm eigenen Baterlande zu erinnern, die Borfälle find nur zu befannt, und ich glaube, daß die große Majorität in diefem Caale ben Berfonen, benen die Standesehre durch militärische Chrengerichte abgesprochen worden ift, das Reugnis unversehrter bürgerlicher Unbescholtenheit nicht versagen, bağ fie biefelben mit Freude in ihrer Mitte feben wurde. Ich halte es für burchaus unmöglich, ben Ronflitt der Standesehre und ber burgerlichen Ehre gurgeit in unferem Staate gu lofen.

Die zweite Bestimmung bes Gesetzentwurfs ad 3 lautet:

"Alls bescholten find biejenigen Personen zu erachten, welche im gesetlichen Wege vom Bürger- ober Gemeinderecht ausgeschloffen find." Erwägen Gie wohl ben Umfang biefer Bestimmung, erwägen Gie mohl, mas Gie tun murben, wenn Gie bieje Bestimmung annahmen. Gie wurden ein friminalrechtliches Urteil, welches bem Menschen alles ent= giebt, mas fein höchstes Gut ift, welches feine Rehabilitation im Laufe ber Sahre guläßt ohne Dagwischenfunft anderer, ein folches Urteil wurden Gie einer jeden Gemeindeforporation mit einer geringen Angahl von Mitgliedern in die Sande legen. Das Kriminglgericht erkennt nur dann, wenn es zu Buchthausstrafe ober zu einer anderen entehrenden Strafe verurteilt, und nicht einmal in allen diesen Fällen, auf Verlust ber bürgerlichen Rechte. Das Strafgesetz betrachtet also bas burgerliche Recht als ein fo heiliges But, daß es felbit bann nicht unbedingt verloren werden foll, wenn auch bas Strafgejet eine entehrende Strafe verhängt. diesem Paragraphen des Entwurfs aber foll das Urteil über dieses hohe But nicht bem Strafrichter, sonbern bem zu einem folchen Urteile gar nicht qualifizierten Gemeinderate überlaffen werden. Giner Korporation, bie in ihren Mitgliedern wechselt und gar feine Garantien bietet, foll bas Urteil über bas höchste Recht bes Menschen zustehen, und dieses Urteil foll nur auf die innere Überzeugung, ganz abgesehen von allein rechtlich

seftzustellenden Tatjachen, begründet werden. Erwägen Sie die Frage in ihrer praktischen Bedeutung; erwägen Sie, daß in vielen unserer Gemeinden nur sechs, acht, zehn Mitglieder den Gemeinderat bilden und es nur der Übereinstimmung von vier oder sechs Personen bedarf, einem Mitbürger seine heiligsten politischen Bechte zu nehmen. Die Gesahr, die in diesem Paragraphen liegt, wird um so klarer hervortreten, wenn ich an die einzelnen Bestimmungen der bestehenden Gemeindevordnung erinnere. Die rheinische Gemeindevordnung sagt: "Das Gemeinderecht kann durch Besschluß des Gemeinderates auch demjenigen entzogen werden, welcher

- 1. zu irgend einer Kriminalstrase verurteilt ober in irgend einer Kriminals untersuchung nur vorläusig freigesprochen ist;
- 2. fich durch jeine Lebensweise oder durch einzelne Handlungen die öffentliche Verachtung zugezogen hat."

Ich frage Sie, wie vag ist der Begriff Verachtung, welcher weiten Interpretation ist dieses Wort fähig? Wir legen, wenn wir den Geselsentwurf annehmen, in die Hände weniger nicht qualisizierter Mitglieder der Gemeinderäte das Urteil über die höchsten Rechte eines jeden von uns. Wir haben vom königlichen Kommissarius gehört, wie es im Geiste des Geselsentwurse liege, daß derzenige, dem die Aussidung untergeordneter politischer Rechte entzogen sei, auch keine höheren politischen Rechte aussiden dürse. Freilich solgt das ganz konsequent aus dem Geiste des Entwurse, der mit Recht sür die Ehre gewählter Mitglieder ständischer Versammlungen besorgt ist, aber darin zu weit geht, daß er keine Bedenken trägt, den leisesten Makel, den irgend eine Korporation des Landes an der Ehre eines Wenschen entdecht hat, sür genügend zu erachten, diesem Menschen seine Rechte zu entziehen.

Bon Ihnen aber, meine Herren, erwarte ich ein anderes Urteil. Erwägen Sie wohl, daß Ihre Mitbürger Sie hierher gesandt haben, um ihre Rechte zu schügen, nicht um dazu beizutragen, die bisherigen Normen, die sich keiner Billigung zu erfreuen gehabt haben, durch Ihr Botum zu sesten, gesehlichen und bleibenden Bestimmungen zu erheben. Erwägen Sie, daß in dem Geschentwurf die Entziehung der politisschen Nechte an keine bestimmte Daner geknüpft ist, daß ein Individuum durch einen Spruch, der es sür beschlose, aller staatlichen Nechte beraubt, hingestellt wird. Ich glaube, wenn Sie sich bie tiese Bedeutung eines solchen Urteils vergegenwärtigen, werden Sie davon abstehen, ein solches Urteil in die Hände der Gemeinderäte zu legen.

Es bleibt mir nur noch übrig, einige Worte über Abschnitt 4 bes § 1 zu fagen, wonach ben Standesgenossen ein absolutes Urteil über die Bescholtenheit anvertraut werden soll, ohne daß sie an irgend ein Kriterium

burch das Gesetz gebunden werden. Auch das scheint mir mit einer hohen Achtung vor den Rechten ber Berson, die die Gesamtheit nur bann entziehen fann, wenn bestimmt charafterifierende Sandlungen biefe Entziehung rechtfertigen, nicht vereinbar. Das Strafgefet forbert beftimmte Tatfachen, um ein Urteil zu begründen. Jedes Gericht ber Geschworenen urteilt nach innerfter Überzeugung über eine bestimmte Tat. Wollen Gie weiter geben als bas Strafrecht, wollen Gie fich zu einem höheren erzeptionellen Berichtshof tonftituieren, wollen Sie Ihr Urteil pure von Ihrer Uberzeugung abhängig machen, ohne benjenigen, ben Sie verurteilen wollen, mit irgend einer schütenden Form zu umgeben? Freilich entspricht das dem Beifte des Gesetzentwurfs, der Ihnen vorliegt, diefer geht foggr noch weiter. Er gewährt nicht allein bem Ungeflagten feine ichutenben Formen, nein, er bebt ausbrudlich bie ichutenben Formen, die das gewöhnliche Recht bietet, auf. Ich frage Gie, wird in irgend einem gefelligen Berein ber Ausschluß einer Berfon nicht an die Bedingung gefnupft, daß eine große Majoritat, daß zwei Drittel ober brei Biertel ber Unwesenden fich bafür erklaren muffen? Im Gesetzentwurf finden Gie gerade bas Gegenteil. Der Befekent= wurf ift fo gartlich besorgt für ben guten Ruf ber Mitglieder, bag er es genügend findet, wenn ein Drittel ber anwesenden Standesgenoffen erflart, daß der gute Ruf bescholten fei. Der Gesethentwurf fnupft ferner bas Urteil über bie Bescholtenheit nicht an bas Urteil einer ganzen ftanbischen Versammlung, sondern an bas Urteil eines Teils einer folchen Berfammlung. Er geht babei von bem wenigftens fonfequenten Grundfat aus, bag bie fpezielle ftanbifche Ghre eines Stanbes ben guten Ruf bedingt und nicht die allgemeine burgerliche Ehrenhaftigkeit, beshalb knupft er auch die Bescholtenheit an die spezielle Beurteilung eines Standes, nicht an bas Urteil ber Ginheit ber verichiedenen Stande. Wenn Gie meiner Unficht beitreten, fo fonnen Gie nie und nimmer einen Stand für berufen erachten, ein folches Urteil auszusprechen; benn ein Urteil über Rechte, die die Brundlage ber mensch= lichen Gefellschaft bilben, tann nur von der mit der Ausübung diefer Rechte betrauten Gesamtheit ausgesprochen werben. Diefen Grundsak tonnen Sie auch bann noch aufrecht halten, wenn Gie felbft geneigt fein mochten, Die subjeftive Überzeugung eines folden ständischen Körpers zum Richter über die Ehre Ihrer Mitburger zu machen.

Ich habe nun noch ben Paffus zu besprechen, welcher lautet:

"Die Wiederzulassung zur Ausübung ständischer Rechte werden wir nur auf den Antrag der Bersammlung, welche die Anklage beschlossen hat, genehmigen. Ein solcher Antrag darf nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach der Ausschließung gemacht und nur dann zu unserer Kenntnis gebracht werden, wenn zwei Drittel der Bersfammlung sich dafür erklären."

Ich frage, wozu eine folche Beichrantung, felbit wenn Sie bas Bringip, welches ich bestritten, genehmigen? Warum werden die Roniequengen biefes Bringips nicht gezogen? Beshalb wird nicht beftimmt, daß, wenn eine ftandische Verfammlung über furz oder lang von ihrem erften Urteile über eine Berfon gurudfommen, wenn fie einsehen follte, baß fie fich geirrt batte in ber Unterlage ihres Urteils, baß fie bann qu ieber Reit mieber auf Rehabilitierung ber ungerecht bescholtenen Berson antragen burfe? Beshalb follten biefer Remebur bes Urteils Schranfen entgegentreten, weshalb wollen Gie biefe Strafe, biefe harte Strafe, bie im Gefetentwurf ausgesprochen ift, Die Strafe, Die Die Berfon inmitten der Gesellschaft moralisch totet, nicht je eher je lieber aufheben, wenn Diejenigen, Die bas Urteil gesprochen, Die Ungerechtigfeit besfelben anertennen? Rach bem Bortlaut bes Gefekentwurfs murbe ber Menich. ben Gie für bescholten ertlären, für immer bescholten fein, fo lange er auf Erben manbelt: ber in jedem Rriminalrecht ber neueren Reit anerfannte San, baf im Innern ber Berfon burch bie Reit eine Ummandlung stattfinden könne, eine innere Rehabilitierung, bat in dem Gefekentwurfe feine Aufnahme gefunden. Der Gefekentwurf verdammt jeden, berfelbe zu bleiben, ber er einmal mar.

Der § 6 fagt:

"Die ftanbischen Rechte ruben:

- 1) in allen Fällen, in welchen bas Bürgerrecht ober Gemeinderecht ruben:
- 2) wenn eine Kuratel- oder Kriminaluntersuchung eingeleitet ift;
- wenn eine ständische Bersammlung nach Nr. III den Beschluß gefaßt hat, das Bersahren eintreten zu lassen, bis ein rechtsträftiger Ausspruch ergangen ist."

Der Redner, der vor mir gesprochen, hat ausgeführt, welche Gefahren es in sich schließt, wenn schon die Einleitung einer Ariminaluntersuchung hinreichen könnte, jemanden von ständischen Bersammlungen auszuschließen. Die Einleitung einer Ariminaluntersuchung beruht auf dem noch unbegründeten Berdacht eines Berbrechens. Ob ein solches Berbrechen wirklich vorliegt, darüber entscheibet erst das Urteil des Berbrechens. So lange der Ausspruch des Gerichtshoses nicht ersolgt ist, sieht wohl der Berdacht einer Tat, aber keine Tat sest sift allerdings möglich, und diese Möglichkeit ist recht wohl selbst mit dem größten Bertrauen, das man zu den augenblicklichen Inhabern der Staats-

gewalt haben mag, vereinbar, daß man fich eine Regierung bente, die von einem folchen vaquen Baragraphen ben allergrößten Migbrauch machen murbe. Es ift eine folche Möglichkeit gang besonders vorhanden in einer fo bewegten Reit, wie ber unfrigen. Menschen find immer Menfchen; die Gefete follen nicht nur auf die gufällige Gegenwart Ruckficht nehmen, fie follen bleibende Bestimmungen treffen, die die perfonlichen Rechte bes einzelnen unter allen Umftanden, fo weit es möglich und mit bem Staatszweck vereinbar, fichern. Diefe Rechte aber find durch jenen § 6 aufs tieffte bedroht. Ich enthalte mich bes näheren Gingebens auf benielben, weil der porige Redner ihn hinreichend beleuchtet hat, aber das muß ich doch noch zufugen, daß meines Wiffens in feinem givilifierten Staate ber Berbacht eines Berbrechens allein hinreicht, einer Berion ihre Rechte, wenn auch nur einstweilen, zu entziehen. Bor wenigen Tagen, bei ber Diskuffion über die Abreffe, fagte ein Redner auf biefer Tribune, bas Rechtsgefühl wecke und ftable bie Rrafte ber Bolfer und ftute die Macht der Krone. Das Rechtsgefühl, meine Berren, wird ba am ftartften fein, wo bie Personenrechte fich bes größten Schutes ber Befete erfreuen. Die Achtung ber Burger vor bem Befet fteht im genquen Berhältnis zu der Achtung, welche das Gejet vor dem Rechte, por der Freiheit der Person selbst hat. Seien wir daher nicht leicht= fertig, wo es fich um Die beiligften Rechte unferer Mitburger handelt. Bedeufen wir, daß die gewählten ftandischen Bertreter schon burch einen Alft bes Bertrauens gur höchften Stufe ber burgerlichen Ehre emporgehoben find, und daß wir durch unfer Urteil diefen Aft des Bertrauens wieder vernichten würden; achten wir das Urteil der Wähler, und erwägen wir wohl unfere eigene Berechtigung, bamit fein eigenes, fein fremdes Recht gefränkt werde. Mein Antrag geht dahin, an Die Stelle des Geschentwurfs einen einzigen Paragraphen zu adoptieren, dahin lautend: "Alls bescholten find die Bersonen zu betrachten, welche durch ein Rriminalgericht zu einer entehrenden Strafe rechtsfraftig verurteilt find, und welchen ihre Standesgenoffen die Anerfenntnis unbescholtener Ehrenhaftigfeit verfagen." Der Gesethentwurf geht von dem Brundfate aus, jeden leifen Mafel, ber eine ftandische Ehre betroffen, fur genugend gu erachten, um jemandem seine politischen Rechte zu entziehen. Ich gebe von dem Grundiate aus, daß ein Urteil von fo peinlicher Bedeutung, wie das Urteil über die Ehre eines Mannes, nur auf volltommen festgeftellten Tatbeftand begründet werden barf. 3ch halte felbft bas Urteil bes Kriminalgerichts, mas eine entehrende Strafe verhängt, nicht in allen Fällen für genügend, um einen Datel auf die Ehre zu werfen. fordere noch weitere Garantie, daß die Standesgenoffen ein folches Urteil bestätigen. Darin allein sehe ich eine genügende Garantie, denn selbst ein rechtskräftiges Urteil kann bei den schwankenden Rechtsbegriffen in bezug auf Duell und politische Bergehen eine Strafe diktieren, die nach dem Rechtsbewußtsein der Nation keine Shrlosigkeit im Gesolge hat.

- 7. Fünf Anträge von G. Meviffen bei ber Kurie ber brei Stände bes Bereinigten Landtags.\*) 1847 April 30.
  - a) Antrag auf 1. Preffreiheit, 2. ein Prefgeseth, 3. eine Richterjury aus dem Bolfe für Prefvergehen.

Freiheit der Breffe, - Die Freiheit, den Gedanken ohne alle Braventivgenfur auszusprechen, die Freiheit, die Errungenschaft des einzelnen gum Gemeingut aller zu machen, - ift ein Ruf, ber vom Rhein bis gur Oft= fee auf ben Wogen bes Reitgeistes an jeden herangerauscht ift, eine Forderung, die unabweisbar erscheint, sobald ein großes Bolf feine fittliche Burbe, feine Mündigfeit erfennend, fuhn bem in ihm schaffenden Benius, nicht fürder einem außer ihm ftehenden, nur gu oft vom Beifte verlaffenen Regulator gu vertrauen beschließt. Glaubens- und Gemiffensfreiheit waren in Deutschland das Erbe blutiger Kämpfe, sie bilden beute unumftößliche Grundfate bes beutschen Staatsrechtes. Die bloß innere Freiheit des Glaubens und Wiffens bedurfte nicht fo harter Rampfe: fie war zu allen Zeiten, auch unter bem finfterften Despotismus, vorhanden, jo lange ber einzelne feinen Glauben, fein Erfenntnis in feiner Bruft verschloß. Das innere Beiligtum bes Individuums war und ift jeder außern Macht unerreichbar. Die Reformation wollte, daß bas, was im Innern frei fei, auch frei hinaustreten folle in alle Welt, daß es die Bergen burchdringe, erwärme und überzeuge. Die Reformation hat ihr Wert nur halb vollendet, fo lange noch eine Braventivzenfur bem Bebanten Feffeln anlegen, bas Rind bes Beiftes im Mutterleibe toten barf. Blauben3= und Bedankenfreiheit find erft bann mahrhaft vorhanden, wenn es jedem unbenommen ift, bas Geglaubte und Erfannte frei gu verfünden, für feine Überzeugung Sünger zu werben, und ihre Wahrheit im freien Rampfe zu erproben.

Längst find alle Kulturvölfer Europas in der Erfenntnis vorangegangen, daß die Zensur, zu ohnmächtig, Fresehren und Extreme abzu-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bleich, Der erste Vereinigte Landtag in Berlin 1847, I (Berlin 1847). Die Anträge Mevissenst tragen die Nummern: a) 99, b) 125, c) 173, d) 71, e) 73 und 80 der Liste S. 585 ff. Sie beruhen im Archiv des Vereinigten Landtags, das sich heute im Archiv des Abgeordnetenhauses zu Berlin besinder.

wenden, die Beifter zu einem entwürdigenden Suftem der Beuchelei, ber England, Franfreich, Belgien, ja felbit Spanien Berftellung nötigt. haben jene dem finftern Beift der Inquifition entstammende Feffel bes Beiftes von fich abgeworfen und bas lebensvolle Beben einer neuen Beit unbeforgt über fich ergeben laffen; fie haben fest vertraut, daß fein flüchtiges Bort die ewigen Grundfeften der fittlichen Beltordnung ju gerftoren vermoge, daß die Bahrheit fiegend aus bem Rampfe ber Beifter hervorgehen werbe. Rur Deutschland ift gurudgeblieben, und nach zweiundbreißig Sahren ift noch heute ber Art. 18 ber Bundesafte, ber allen Deutschen die Preffreiheit feierlich verheißt, unerfüllt. Das deutsche Bolt fteht feinem andern an Treue, an Sittlichfeit, an Mäßigfeit und Intellis geng nach, und längft empfindet es mit Unwillen bas Miktrauen, mas ihm die freie Bewegung der Geifter, die ju fordern es ein Recht hat, porenthält. Das deutsche Bolf fühlt fich entwürdigt durch dieses Dißtrauen, und fieht mit Reid die Rachbarvolfer im Befite eines Gutes, das das ermachte Rechtsbewußtsein als unverjährbare Freiheit bes Geiftes reflamiert.

Bu allen Zeiten war es gefährlich, wenn die Lenker der Staaten dem Bedürfnisse, dem Bunsche der Bölker nicht rechtzeitig entgegenkamen, wenn in weiten Kreisen sich Mißtrauen ausdreitete, wenn auch nur auf Augenblicke die Ansicht Burzel schlagen konnte, das Interesse und der Bille der Regierung und das Interesse und der Bille des Bolkes ständen einander entgegen. Alle Regierungen haben stets auf die Forderungen der öffentlichen Meinung, auf den durch die Intelligenz im Bolke vertretenen Standpunkt Rücksicht nehmen müssen. Der Wille des deutschen Bolkes ist heute dei keiner anderen Frage so entschieden, so unadweislich hervorgetreten, als dei der Frage der Preßfreiheit. Die edelsten Geister der Nation haben über diese Frage gerichtet, königliche Gesetzgeder haben wiederholt anerkannt, daß nur die Freiheit der Presse Wißdräuche der Berwaltung auszubecken, auf Gebrechen der Gesellschaft rechtzeitig ausmertsam zu machen vermag.

Ich verzichte darauf, diese Aussprüche hier zu wiederholen; ich wende mich zu den besonderen Zuständen unseres Baterlandes und frage: Was hat das preußische Bolf verbrochen, daß es nicht sür würdig erachtet werden sollte, mit den Kulturvöllern Europas auf gleicher Stuse zustehen? Hat es nicht im Böllerkampse mit seinem Blute den Thron seiner Fürsten neu begründet, hat es seit jenem Kampse auch nur einen Augenblick in seiner angestammten Treue geschwantt, hat es nicht inmitten der Bewegung der Julirevolution neue Proben seiner Baterlandsliebe, seiner Anhänglichkeit an das Königtum, seines tiesen sittlichen Exnstes

geliefert? Einem solchen Bolke fortbauernd die Hände zu binden, damit es sich nicht frei bewege, seine Geister unter eine Bormundschaft stellen, die, weil sie vielleicht die großen und erhabenen Gedanken des Bolkes nicht zu fassen vermag, sie aus lichtschener Borsorge lieber in der Geburt erstickt — das ist ein Zustand, der nicht fortdauern darf, wenn nicht die moralische Würde des Bolkes, sein Selbswertrauen, seine Krast, sein freier Bille gänzlich untergraden werden sollen.

Sat benn bie Praventivzenfur in unferm Baterlande ihren Zweck erfüllt, hat fie irgend eine ertreme Richtung bes Beiftes gehindert, laut ju werben, hat nicht trot aller Praventivgenfur die Lehre bes ausschweis fendften Kommunismus fich bahngebrochen, und haben die Bucherverbote nicht machtig bagu beigetragen, bie Berbreitung ber verbotenen Bucher burch alle Rreife ber Gesellschaft rafcher zu beforbern? Die Benfur hat überall ihre Ohnmacht gegenüber bem unwiderftehlich herandringenden Bolfsgeifte, ber auf taufend verborgenen Begen fich Bahn bricht, bargetan. Roch nirgend hat fie vermocht, ein Bolt vor gemeingefährlichen, nur gu oft in ber gerechten Auflehnung gegen ungerechtfertigten Geiftesamang begründeten Grriehren gu bewahren; mohl aber vermag fie es, die Beilmittel gegen falfche Richtungen ber Beit wirfungslos zu machen, benn fie verhindert die freie, allfeitige Erforschung der Bahrheit, fie verurteilt Die Ebelften und Beften zu einem gefährlichen Schweigen, weil fie verschmähen muffen, unter bem Schute Diefer Benfur mit ungleicher Baffe gegen ihre Gegner gu fampfen. Manner wie Dahlmann haben ihre Mitwirfung einer genfierten Preffe verfagen muffen, weil fie mußten, baß bas Wort ber Mahnung, ber freien Überzeugung, auf biefen Boben nieder gelegt, feinen Gingang in die Bergen bes Bolfes gefunden haben würde.

Bergebens ist der Versuch gemacht worden, die Willfür der Individualität — das in jedem Individuam sich verschieden gestaltende Urteil über das Maß des Schieklichen und Erlaubten — unter ein gemeinschaftsliches Maß, unter ein Oberzensurgericht zu stellen. Die Worte "Zensur" und "Gericht" enthalten einen unlösdaren Widerspruch. Gericht ist die Unterordnung einer bestimmten und für jeden gleich ersennbaren Tat unter ein bestimmtes Geses. Der Richter richtet nicht den Wilsen, die Absücht, sondern das bestimmte Faktun. Zensur ist die subsichten überzeugung eines einzelnen, daß etwas wahr ober schieklich sei, bekleibet mit der Autorität des Staates, die entgegenstehende Überzeugung, bewor sie noch ins Leben getreten, zu unterdrücken. Die subsiektive Überzeugung des Zensors wurzelt nicht in allgemeingültigen Gesehen, sondern in seiner Meinung, in seiner Auffassung der jeweiligen Instruktion der exekutiven Gewalt.

Es ist noch niemandem gelungen, für diese subjektive Uberzeugung allsemeine Grundsähe aufzustellen, klar zu bezeichnen, was nicht anständig, nicht wohlmeinend, nicht gemeingesährlich sei. Das Oberzensurgericht ist nicht, wie jeder andere Richter, auf die bestimmt charakteristerte Tat, sondern auf den, jedem richterlichen Erkenntnis entzogenen Boden des Gewissens, der subjektiven Motive, der Tendenzen angewiesen. Die kurze Beit seines Bestehens hat die praktischen und theoretischen Mängel dieser Institution so entschieden hervortreten lassen, daß auch dieser letzte Notzanster der Freunde der Präventivzensur in den Augen des Volkes gänzelich unhaltbar geworden ist.

Das alte Sprichwort "Bolfes Stimme ift Gottes Stimme" foll fich, wie verlautet, neu bewähren. Schon wird auf Antrage Preugens beim Deutschen Bunde als Borboten eines schönern Frühlings fur die vaterländische Breffe hingewiesen, und, wie es scheint, ift bei ben Regenten wie bei den Regierten die Ginficht durchgedrungen, daß die Zeit der Grziehung, der Kindheit für das deutsche Bolf vorüber fei, daß dem Mündiggewordenen der freie Gebrauch feiner Glieder, somit der Breffreiheit als eines ber ebelften Blieder feines Beiftes, nicht länger vorenthalten bleiben tonne. Die Rultur hat ihren Kreislauf vollbracht, wenn fie, die den Wilben gebändigt, die bem allzu feurigen Jugendmut die Bugel ber Bilbung und Erziehung angelegt, die machiam den roben Ausbrüchen der milben Naturfraft gewehrt hat, den Menschen fich felber guruckgibt, und die Leitung, bie fie ihm zeitweilig entzog, um ihn zu bilben, wieder in feine eigene Sand legt; fie ift vom freien Naturmenschen ausgegangen und beim freien Rulturmenichen angefommen. Die Anerkennung ber aus ber Rultur wiebergeborenen Freiheit und Gelbitandigfeit ber einzelnen wie ber Bolfer muß erfolgen, wenn bas Bewuftfein ihrer fittlichen Notwendigkeit bei ber Mehrgahl ber Gebildeten lebendig geworden ift. Wird die Anerkennung über einen folchen Zeitpunft hinaus verzögert, fo brechen bie verborgenen Rrafte unwiderstehlich fich Bahn und ber Rampf ber Geifter richtet fich mit verdoppelter Rraft gegen bie Schranken, die wiberrechtlich bas Gebiet feiner Freiheit einengen. Der Rampf, burch Zensurzwang vom Gebiete bes Staatslebens verbannt, hat bereits die Grundfäule ber bestehenden Einrichtungen, die fogiale Ordnung, ergriffen, und bestruftive fogiale Tendenzen breiten notwendig weiter und weiter fich aus, wenn dem Drange nach freier politischer Bewegung nicht Raum gegeben wirb.

Das ist die Lage, in der Preußen und Deutschland heute sich befinden. Im Interesse des Thrones und des Boltes darf tein Augenblick länger versäumt werden, um der unheilvollen Halbheit der Gegenwart ein Ende zu machen, damit die ebelsten Geister der Nation nicht länger ihre Kräfte in unfruchtbarem Kampfe gegen veraltete Anschauungen vergeuben, sondern zum mahren Wohle der Gesamtheit verwenden.

Breffreiheit aber gewinnt erft bann Leben und Bedeutung, wenn fie mit bem zu erlaffenden Prefigefete, mit bem zu etablierenden Brefigerichte in Busammenhang gebracht wird. In manchen Kreisen scheint man in neuerer Reit Die Freiheit ber Breffe zu befürworten, weil man glaubt. durch ein ftrenges Repressivgesetz den Gebrauch diefer Freiheit guruckbrangen, burch ein abhängiges Gericht bie Unwendung eines folchen ftrengen Repreffipaefetes erzwingen zu fonnen. Dieje Unficht erwartet von ber Furcht vor vernichtenben Strafgeseten eine ftrengere Selbstzenfur ber Schriftsteller, als fie heute burch befolbete Benforen herbeigeführt werden fann. Die Soffnungen ber Bolter murben arg getäuscht werben, wenn bieje Anficht im Rate ber Konige gur Geltung gelangen fonnte. Das Bolksbewußtsein fordert Gedankenfreiheit, voll und gang, nicht verfümmert durch Schranten, die Migtrauen ober eingewurzelte Borliebe für Die alte Bevormundung biftieren. Darum foll jedoch bas mahrhaft Strafwürdige nicht frei ausgehen. Die Ausartung der Freiheit in Frechheit und Zügellofigfeit foll bem Bejete anheimfallen; aber bas Strafgefet barf nicht über bas im Bolfe lebende Rechtsbewußtsein hinausgehen, es barf nicht bas als Rügellofigfeit und Frechbeit beflarieren, mas von bem Gebrauche vernünftiger Freiheit ungertrennlich ift.

Es ift nicht meine Aufgabe, an Diefer Stelle ein Brefigefen gu entwerfen, wohl aber bemerte ich, daß ein Prefigefen, das nicht aus bem Beifte ber Freiheit, fondern aus Anschanungen, benen die freie geiftige Bewegung ber Gegenwart ein Dorn im Auge ift, hervorgeben würde, nur geeignet mare, die Ubel noch zu verschlimmern und über furg ober lang eine hochft gefährliche Rrije berbeiguführen. Jebes Gefet findet nur bann Achtung, wenn es auf bem ungerftorbaren Fundament ber Sitte, ber Anschauungen und Überzeugungen eines Bolfes ruht. Gingig in bem Beirat ftanbifcher Organe finde ich bie Gemahr, bag ein zu erlaffendes Breggefet bie vorermähnten Glemente bes Bolfslebens in fich aufnehmen wird. Auch das beste Preggeset fann jedoch nur allgemeine Rechtsbeftimmungen enthalten, die auf bem Gebiete ber geiftigen Bewegung, wo jeder Gedanke sein eigenes Dag in fich trägt, notwendig von viel geringerer Prazifion und Scharfe fein muffen als ba, wo bas Befet über materielle Tatfachen entscheidet. Die Bestimmungen bes Brefgesetes werben mehr als alle anderen Rechtsbestimmungen in jedem Augenblick aus dem lebendigen Quell alles Rechts ergangt und interpretiert werden muffen. Der nactte Buchftabe bes Gefetes fann ba nicht richten, fondern nur allgemeine Normen geben - Die fubjektive Auffaffung bes Richters

wird in den meiften Fällen entscheiden. Aberall ift daber längit die Bichtigfeit und Notwendigfeit erfannt worden, die Bregvergeben, eber als alle anderen, einem aus dem Bolte felbst hervorgehenden, mit der jeweiligen Rechtsanficht im Bolfe in unmittelbarfter Berührung ftebenden Gerichtshofe anzuvertrauen. Nur Geschwornengerichte bieten Die mahrhafte Gemahr, bag niemanden Die Strafe ereile, bevor feine Tat von ben Rechtsbegriffen bes Bolfes abgewichen ift. Der Zivilrichter wird ftets porquasmeife an ben Buchftaben bes Gefetes fich halten, er wird fich in Berlegenheit und Ungewißheit befinden, wenn er Die Kriterien ber Tat in dem Buchstaben des Gesetzes vermißt und Diefelben aus feiner eigenen Aberzeugung erft feftftellen foll. foll er das feiner Natur nach fo flüchtige, fo vielgeftaltige Leben und Wogen bes Geiftes in feinem Fluge ereilen, wie foll er, bem bie Intereffen bes Bolfes fernfteben, ber nur mittelbar von ber Bewegung ber Geifter berührt wird, in jedem Augenblicke bas rechte Daf geben? Er wird fich nur zu leicht unbewuft in Die Konsequenzen einer einmal gefaßten Unficht verftoden, weil er vom freien Bauche bes Boltslebens unberührt bleibt. Auch bei ber größten Gemiffenhaftigfeit wird es ihm nur schwer gelingen, das mahre Kriterium bes Bregvergehens, Die Berletung bes gur Reit bes Bergebens im Bolfe porhandenen Rechtsbeariffs, unmittelbar bei feinen Enticheidungen anzuwenden. Die große Gefahr, Die der Freiheit der Breffe badurch broht, daß befoldete Richter zu allen Beiten mehr ober minder auf die beftehende Gewalt im Staate, von ber fie Beforderung und Ehren ober Sintanjekung und Tadel zu erwarten und zu befürchten haben, Rücksicht 3u nehmen geneigt fein werden, wird niemanden entgeben. Diefe Gefahr wird um fo größer, je lebendiger die politische Bewegung, je leidenschaftlicher ber Rampf ber politischen Meiningen, je weniger eine Staatsregierung fich von jeber Barteiftellung frei zu erhalten gewußt hat. In unferm Baterlaude fann, jo lange bas Bejet vom 29. Marg 1844 noch Geltung hat, Die Freiheit Des Wortes nur bann wahrhaft gefichert erscheinen, wenn die Beurteilung über das Borhandenfein von Pregvergeben einer aus dem Bolfe gusammentretenden Richteriurn anheimaegeben mirb.

Mein gehorsamster Untrag an die zum Bereinigten Landtage versammelte hohe Kurie der drei Stände geht bahin:

baß es Hochderselben gefallen wolle, die Bitte an Se. Majestät den König zu richten: I. bei dem Hohen Deutschen Bunde die Berwirklichung der im Art. 18 der Teutschen Bundesakte zugesicherten Preßfreiheit zu beantragen; II. mit dem Beirat der Stände ein dem Rechtsbewußtsein des Volkes entsprechendes Prefigesetz zu erlassen; III. das Urteil über Prefivergehen einer aus dem Volke hervorgehenden Richterjury anzuvertrauen.\*)

b) Antrag auf 1. Sicherheit der persönlichen Freiheit, 2. Unabhängigfeit der Richter, sonach Aussheung a) der Kabinetsordres vom 6. März 1821 und vom 25. April 1835; b) der nicht gesehlich publizierten Kabinetsordre vom 21. August 1819; c) der Gesehe vom 29. März 1844, soweit sie die Richter betressen.

Sicherheit der persönlichen Freiheit und Unabhängiseit der Richter sind Güter von so unschätzbarem Werte, daß sie in den meisten konstitutionellen Staaten Europas wesentliche Bestandteile der Versässiunkunde dilben. Ihre relative Anerkennung oder Nichtanerkennung ist eins der untrüglichsten Kriterien sür die politische Vildung eines Volkes. Je mehr das politische Leben sich entwickelt, je tieser die Idee des Staates und der daraus entspringenden Rechte und Pflichten den Vürger durchdringt, je mehr treten jene Forderungen in den Vordergrund, je verlegender wird jede Gesahr, die ihnen droht, von den Staatsangehörigen ennsstunden.

Ju saft allen provinzialständischen Bersammlungen Preußens sind Anträge auf Aushebung des die Unabhängigkeit der Richter bedrohenden Geseißes vom 29. März 1844, in mehreren derselben Anträge auf geselsliche Sicherstellung der personlichen Freiheit durch Entsenung der dieselbe bedrohenden älteren gesehlichen Bestimmungen zur Sprache gekommen. Die darauf begründeten Bitten haben zurzeit noch keine Erhörung gestunden, vielmehr kann in dem Geseiße vom 17. Juli 1846 eine weitere Gesährdung der Gerechtigkeit richtersichen Urteils erblicht werden.\*\*

\*) Dieser Antrag Mevissens, wurde, wie sich aus seinem Briese vom 14. Mai ergibt, ohne sein Jutun in der Manuheimer Abendzeitung veröffentslicht. Jur Verhandlung im Plenum gelangte er nicht (vgl. Kölnische Zeitung Nr. 168, erste Beilage). Er wurde zusammen mit dem Antrag d und c der sinften Abeilang überwiesen. Am 20. Juni 1847 schrieb der Vorstigende dieser Abteilung, Regierungspräsident v. Bodelschwingh-Velmede, au Mevissen, die Abteilung habe sich zwar für den Druck von Antrag d, nicht aber für den von Antrag a entschieden. Demgemäß sabe der Landtagsmarschall die Druckerlandnis nur für derteilt. Der Druck ersolgte dann aber doch nicht mehr, weil der Landtag geschlossen wurde; Mevissen gab insolgedessen die der Unträge am 24. Juni zu den Altten zurück.

\*\*) Bgl. ju ben Ausführungen Meviffens in Diefem Antrage Die beiben Schriften von heinrich Simon: 1. Die preußischen Richter und Die Gefete

Die Sicherstellung der persönlichen Freiheit und die Unabhängigkeit der Richter ist für alle Provinzen des Staates von gemeinsamem und gleich hohem Interesse und gehört deshalb vorzugsweise zum Geschäftsekreise des Vereinigten Landtages. Die Verschiedenheit des bestehenden materiellen und formellen Nechts macht es nötig, den nachfolgenden Untrag sowohl nach rheinischer, als nach altländischer Gesetzgebung zu begründen.

So lange das Rheinland zu Frankreich gehörte, lebten dessen Weswohner unter dem Schutze der Staatsverfassungen dieses Reiches, welche fämtlich den schon von der Nationalversammlung aufgestellten ersten Grundsatz einer wahren Gerechtigkeit bestätigen:

baß niemand seinem ordentlichen und gesetmäßigen Richter entzogen und besonderen Kommissionen überwiesen werden dürse, gleichwiel unter welchem Borwand und unter welchem Namen.

Diese ordentlichen und gesetzmäßigen Richter eines jeden waren seine Mitbürger im Geschwornengericht.

Da die damaligen Geschwornengerichte nicht fo viel Angeflagte verurteilten, als die Staatsregierung munichte, fo murben burch bas Befet vom 18. Pluvioje des Jahres IX (7. Febr. 1801) befondere Berurteilungs= fommiffionen unter bem Namen "Spezialgerichtshofe" für eine gewiffe Rlaffe von Menschen und eine Reihe Beschuldigungen errichtet. Diese Berichte maren gebildet aus bem Brafidenten und zwei Richtern bes ordentlichen Kriminalgerichts, brei Offizieren minbeftens vom Sauptmannsrange und zwei zum Richteramte beftätigten Burgern. Gie follten in allen Departements eingeführt werben, für welche bie Staatsregierung es notwendig fände, und fie find wirklich in etwa dreißig eingeführt worden, barunter im Roer-Departement. Dieje Spezialgerichte haben ihre Aufgabe erfüllt, und ihre furchtbare Strenge lebt noch in aller Andenken. Solche Beränderungen in der Gerichtsbarfeit, wo fie den verfassungsmäßigen Gerichten entzogen und besonderen Kommissionen übertragen wird, geschehen nicht im Intereffe bes Ungeflagten, etwa um feine Berteidigung gu begunftigen, den Prozeg und feine Berhaftung abzufurzen, um die Ermittelung ber Wahrheit und bes Rechtes zu erleichtern. 3m Gegenteil ift ber geheime Sinn und die Absicht ber Staatfregierung allemal, mehr Berurteilungen zu erzielen, als von ben gesetmäßigen Richtern zu hoffen maren. Cowie die Deutschen die linke Rheinseite wieder erobert hatten, murben bie Spezialgerichtshofe fogleich aus bem Gebrauch gefent. Zwei ober brei Jahre fpater murben fie nach bem Art. 31 bes Gesekes vom

vom 29. März 1844 (Leipzig 1846), und 2. Das Berhältnis bes Gesehes vom 17. Juli 1846 zu ben Gesehen vom 29. März 1844 (Leipzig 1847).

18. Pluviose des Jahres IX von selbst aufgehört haben, indem sie zwei Jahre nach dem allgemeinen Frieden von Rechts wegen als widerrusen angesehen werden sollten. So verdankten die Rheinländer den Siegen der Deutschen ihre Befreiung von der Herrschaft der Franzosen und deren Berurteilungskommissionen.

Die staatsrechtlichen Grundfate bes Königreichs Preugen, dem die Rheinproving feit 1815 angehört, fichern gleichfalls jedem Burger gu, daß er nur ber Gerichtsbarfeit ber verfassungsmäßigen Gerichte unterworfen Da Breugen einer Berfaffungsurfunde entbehrt, fo muffen die Brundfate feines Staatsrechts aus ben einzelnen Gefeten gufammengeftellt werden. Nun gehört die Gerichtsverfaffung eines Landes unzweifelhaft zum Staatsrecht. Als ber über alle Erwartung unglückliche Musgang bes Krieges gegen Frankreich in ben Jahren 1806 und 1807 ben Konig Friedrich Wilhelm III. überzeugt hatte, daß jum Beil eines Staates, jum Aufblühen eines Boltes und jur Entfaltung aller feiner Kraft landesväterliche Gefinnungen bes Königs und eine wohlmontierte Staatsmafchine allein nicht ausreichen, ba murbe bas Werf ber Wiebergeburt bes Staates mit Berftellung ober beffer mit Brundung ber burgerlichen Freiheit begonnen. Auch bie Staatsverfaffung murbe geordnet. In der Berordnung über die veränderte Berfaffung aller oberften Staatsbehörben vom 27. Oftober 1810 (G.S. v. 1810 G. 18) heißt es:

Der Justigminister hat jum Geschäftstreise alles ohne Ausnahme, was die Oberaufsicht auf die eigentliche Rechtspflege betrifft. Diese felbst ift, wie es sich versteht, den Gerichten überlaffen.

Schon die Rriminalordnung von 1805 beftimmt § 1:

Die Bestrafung eines Berbrechens fann nur nach gesetzmäßiger Untersuchung und Erkenntnis des zuständigen Richters erfolgen.

Der zuständige Richter ist nach § 77 das Kriminalgericht des Wohnorts des Beschuldigten, oder das des Orts des verübten Verbrechens, oder das des Orts der Ergreifung. Undere Gerichtsbarkeiten als diese brei Gerichte kennt das Gesetz nicht. Auch der § 81 verfügt:

Der ordentliche Kriminalgerichtsftand der Eximierten ist das Obergericht der Broving.

Also ist auch in dem Staatsrecht des Königreichs Preußen die Zusicherung gegeben, daß jeder in allen peinlichen Anklagen nur den ordentlichen versfassungsmäßigen Gerichten unterworsen sei, und kein einziges Geset enthält den Borbehalt der Krone, einen Beschuldigten seinen gesehmäßigen Richtern zu entziehen und Kommissarien nach beliediger Auswahl zu überweisen.

Diese jedem zwilisierten Staate wesentlichen staatsrechtlichen Grundsfäte blieben, nachdem das Rheinland dadurch von den unter dem Namen

der "Spezialgerichtshöse" bestandenen Verurteilungskommissionen befreit war, kaum sieben Jahre in Geltung. Die Zeit der Reaktion, an die jeder Teutsche mit Schmerz und Trauer zurückbenkt, brachte die Kabinetsordre vom 6. März 1821, welche Nr. 2 bestimmt:

daß alle Einwohner der Rheinprovinzen und die darin sich aufhaltenden Individuen, welche wegen Berbrechen oder Bergehen gegen den Staat oder dessen Oberhaupt zur Untersuchung gezogen werden, in den Fällen, in welchen Ich zu deren Untersuchung oder Entsicheidung eine eigene Behörde niedergeseth habe, lediglich vor dieselbe gestellt und zur Untersuchung oder Bestrafung gezogen werden sollen.

Die Verordnung wegen Einführung des Staatsrats vom 20. März 1817 (G.S. v. 1817 S. 67) ist eins der organischen Gesetze des Königreichs Breußen und bestimmt S 2:

Bu seinem Wirfungsfreise gehören alle Gesetze und Verfassungsnormen, bergestalt, daß sämtliche Vorschläge zu neuen oder zur Aufhebung. Abänderung und authentischen Deklaration von bestehenden Gesetzen und Einrichtungen durch ihn an Uns zur Sanktion gelangen muffen. Die Einwirkung der künftigen Landesrepräsentanten bei der Gesetzehung wird durch die infolge Unserer Verordnung vom 22. Mai 1815 auszuarbeitende Versassunkunde näher bestimmt werden.

Die Kabinetsordre vom 6. März 1821 ist an eine Ministerialsommission gerichtet, deren Mitglieder man nicht kennt. Obgleich einer der ersten staatsrechtlichen Grundsätz jedes Staates darin geändert, obgleich die bisherige Gerichtsversassung damit umgestaltet, obgleich das erwordene Recht jedes Bürgers, nach den zur Zeit der Tat geltenden Gesetzen gerrichtet zu werden, damit verletzt ist, so wurde dies neue Geset doch nicht im Staatsrat beraten, sondern als Antwort auf einen Bericht der Ministerialstommission gegeben. Dieser Teil der Kadinetsordre ist in der Berordnung vom 18. Februar 1842 sür die Rheinlande nicht zurückgenommen; er kann also früher oder später einmal als geltendes Geset wieder hervorgesucht und zur Anwendung gebracht werden. Eine solche Möglichseit kann, weil sie geeignet ist, das Vertrauen zu erschüttern, aus der Gesetzebung nicht früh genug entsernt werden.

Infolge der am 3. April 1833 versuchten hochverräterischen Unternehmung in Franksurt, und in der Erwartung, daß die Berzweigungen einer über ganz Deutschland verbreiteten Berbindung wider die bestehende gesellschaftliche Ordnung würden entdeckt werden, verfügte die Kabinetzordre vom 25. April 1835 (G.S. von 1835 S. 47):

das Kammergericht in Berlin für den ganzen Umfang der Monarchie zum ausschließlichen Gerichtshof wegen aller und jeder Berbrechen und Bergehungen wider die Verfassung und die öffentliche Ruhe bis auf weiteres zu bestellen und demselben mit Ausschung des anderweitigen persönlichen Gerichtsstandes der Beschuldigten sowohl die Untersuchungen als auch die Abfassung der Erkenntnisse zu überweisen.

Auch diese Kabinetsordre ist nicht auf dem versassunäßigen Wege als Geset erlassen, sondern eine Antwort auf einen Bericht der Minister. Sie berührt ebenso wesentlich die Mechte der Bürger, enthält eine ebenso wesentliche Abänderung der Gerichtsversassung des Landes, wie die vom 6. März 1821, und ist gleichwohl ebensowenig im Staatsrat beraten. Es war inzwischen das Geset vom 5. Juni 1823 wegen Anordnung der Provinzialstände (G.S. von 1823 S. 129) erlassen, nach dessen Anordnung der Provinzialständen die Entwürse solcher allgemeinen Gesetz zur Beratung vorgelegt werden sollten, welche Beränderungen in Personer und Sigentumsrechten zum Gegenstande haben. Auch dies ist nicht geschehen. Die Kadinetsordre besteht noch dis auf den heutigen Tag, obgleich sie nach ihrem klaren Inhalt nur auf Beranlassung anzerordentlicher, jeht aber längst vorübergegangener Umstände gegeben ist, und uur einstweilige Maßregel sein sollte. Die Bitte des achten rheinischen Laudbages um Widderuss ist abgewiesen.

Die feitdem erfolgten Beranderungen in der Gejengebung berechtigen gur Erneuerung biefer Bitte, weil burgerliche Freiheit und verfonliche Sicherheit gegenwärtig in viel ftarterem Grade gefährbet find. Un und für fich schon ift die Rabinetsordre vom 25. April 1835 ein hartes und drudendes Befet für die Staatsburger. Mit der erften polizeilichen Bermutung eines Bergebens gegen ben Staat tritt die Berhaftung ein, und diefer folgt sogleich der Transport nach Berlin. Fern von feiner Beimat, feinem Gigentum und feinen Geschäften, fern von der Teilnahme und dem Trofte feiner Familie und feiner Freunde, fitt ber Befchuldigte in der Gefangenschaft unter fremden Menschen, und foll von Richtern gerichtet werben, die er nicht fennt, die ihn nicht fennen, die von der Denfart, ben Sitten und ber Ansdrucksweise bes Bolfs nichts miffen. Wie irrig es ift, gegen die Freiheit der Berfonen gefährdende Befete Barantien in der Sumanität der Verwaltungsbehörden finden zu wollen, davon liefert die Bergangenheit unwidersprechliche Beweise. einer Rabinetsordre vom 21. August 1819, Die nicht als Gefet erlaffen, niemals als Gefet verfündet und barum niemals Gefet geworben ift, find Personen brei auch vier Monate lang von der Polizei in Berhaft,

fogar im einfamften Gefängnis - ber harteften Tortur - gehalten worden, ohne ben Berichten überwiesen zu werden, bis am Ende nach einer fo langen ungerechtfertigten Gefangenschaft bas Rammergericht erflärte, es fei fein Grund gur Untersuchung und Berhaftung vorhanden. Noch heute ift, da die erwähnte Kabinetsordre vom 21. August 1819 ebensogut noch jest wie früher als rechtsgültig von ben Berwaltungs= behörden betrachtet werden fann, jedermann ber Gefahr bloggeftellt, auf mundlichen Befehl irgend eines Polizeifommiffars monatelang, vielleicht auch jahrelang im einfamen Gefängnis gehalten zu werden und dort die Erflärung bes Rammergerichts abzumarten, daß fein Grund zu feiner Berhaftung vorhanden gewesen fei. Sicherftellung ber perfonlichen Freiheit ift eine Anforderung, die von dem beutigen Rechtsbewuftfein der Bölter an jede Gesetgebung gestellt wird. Auf ihrer Anerkennung beruht bas Bertrauen und die Achtung vor dem Gefete. Wollte man auch einräumen, daß schwerlich fünftig noch ein Gebrauch von jener Rabinets= ordre vom 21. August 1819 bei der großen Aufmerksamkeit, mit der bas gange Bolf alle Gingriffe in die perfonliche Freiheit verfolgt, gemacht werben wird, fo find boch die Fatta der Bergangenheit nicht ungeschehen ju machen, vielmehr machen biefelben eine ausdrückliche Erflärung ber Gefekgebung, daß jene Rabinetsordre rechtsungultig, gur völligen Berubigung ber Staatsbürger notwendig.

Dhne die Ausnahmegesetze vom 6. März 1821 und vom 25. April 1835 murbe jeder Breuße auch in Anklagen wegen politischer Vergeben unter bem Gerichte feiner Mitburger fteben, ber Rheinlander murbe fich bes fo tief in feine Sitten und Rechtsbeariffe eingewurzelten Geschwornengerichts erfreuen, biefer hochften unter Menschen möglichen Gewähr für Sicherung ber burgerlichen Freiheit, für Recht und Berechtigfeit. Jene beiden Ausnahmegesete, welche ihm Diese Sicherung feiner Rechte und feiner burgerlichen Freiheit nahmen, gaben ihm bafur gurgeit eine andere, nämlich diejenige, welche in der Beweistheorie des Kriminal= prozesses liegt. Wenn er fich unschuldig wußte, fo tonnte er im voraus versichert sein, daß die notwendigen Erfordernisse zu seiner Verurteilung nicht gefunden werden fonnten, und diefe find entweder zwei glaubmur= bige Beugen ober eine Reihe wichtiger und ineinandergreifender Indigien. So unvollfommen Diefer Schut im Bergleich gegen bas Befchwornen= gericht ift - es war boch wenigstens irgend ein Schut, irgend etwas, worauf die Schuldlofigfeit noch vertrauen founte, benn jene Beweistheorie ift nicht zur Erleichterung, fondern zur Erschwerung ber Verurteilung, nicht zugunften ber Anklage, fondern zugunften bes Angeklagten erfunden, um biefen vor leichtfertigen Überzeugungen bes Richters und baraus erfolgenden ebenjo leichtfertigen Berurteilungen gu fchüten. Unter ber Berrichaft biefer Beweistheorie fonnte ber Richter von ber Schuld bes Ungeflagten immerhin völlig überzeugt fein, er burfte ihn nicht gur vollen Strafe verurteilen, fobald bas gefekliche Daß bes Bemeifes nicht erfüllt 3m Mittelalter, mo bas urbeutsche Gericht vor ben Genoffen unterging und ber Inquifitionsprozeß eingeführt murbe, murbe ber Ungeflagte nicht einzig und allein bem Gewiffen und ber überzeugung ber beftellten Richter überlaffen, fondern man band beren Willfur burch Co lange irgendwo bas Bericht vor ben Genoffen nicht in feine alten Rechte wieder eingesett ift, muß in ber Beweistheorie ein notwendiger Schut gegen die subjettive Aberzeugung des bestellten Richters erblickt werden. In Preugen ift biefer Schut burch bas Gejet vom 17. Juli 1846 gefallen. Dies Gejet führt nämlich ben am Rhein beftehenden mundlichen und öffentlichen Anflageprozen beim Rammergericht in Berlin ein, ohne aber bas Inftitut mit herüberzunehmen, mas ben Ungeflagten gegen leichtfertige Berurteilung schüten foll. Der § 19 beitimmt:

Dagegen treten die disherigen positiven Regeln über die Wirfungen der Beweise außer Anwendung. Der erkennende Richter hat sortan nach genauer Prissung aller Beweise für die Anklage und Verteidigung nach seiner freien, aus dem Indegriff der vor ihm ersolgten Berhandlungen geschöpften Aberzengung zu entscheiden, ob der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig oder ob derselbe von der Anklage zu entbinden sei. Er ist aber verpslichtet, die Gründe, welche ihn dabei geseitet haben, in dem Arteil anzugeben.

So hat also das Geset dem Angeklagten, der sich unschuldig weiß, den letzten Schut und Schirm genommen, unter dem er noch mit Sicherheit seine Freisprechung gegen die scheindaren Beweise der Anklage hoffen konnte. Die dem Urteil angehängten Gründe sind kein Ersat für solche Berluste, denn sie haben ihre Wirtung (die Berurteilung) bereits getan, wenn sie aufgeschrieben werden, und wenn ein Angeklagter einmal unschuldig verurteilt worden ist, so wird das kein Trost für ihn sein, das rich hinterher überzeugen kann, welche vorgefaßten Meinungen, welche Einbildungen, welche salschen Schliffe und falschen Zeugnisse den Richter möglicherweise zur Verurteilung bestimmt haben.

Wenn die Joee der Gerechtigkeit in ihrer ganzen Vollkommenheit erfüllt werden sollte, so müßten die Nichter rein wie die Tugend und allwissend wie Gott sein. Sie sind aber schwache und gebrechliche Wesen, menschlich beschränkt an Geisteskraft, an absoluter Lauterkeit der Gessinnungen. Eben wegen dieser menschlichen Unvollkommenheit ist in allen

Staaten ohne Husnahme, in benen Berechtigfeit und burgerliche Freiheit 311 gründen der ernitlich gemeinte Wille mar, die Notwendigfeit erfannt worden, den Angeflagten mit schützenden Formen gu umgeben und Die besten Richter für ihn zu erwählen. Diese erfte Bedingung eines gerechten Urteils ift allemal die Unabhängigkeit, bas ift die Freiheit, bes Richters von allen Ginwirfungen auf ihn. Der Burger im Geschwornengericht ift ber unabhängigfte Richter. Der beftellte Richter bagegen ift mehr ober minder abhängig von eben ber Regierung, in beren Namen Die Anflage erhoben wird. Um Die aus der Abhängigfeit feiner Stellung entspringenden Motive zur Parteilichfeit wenigstens insoweit wegzuräumen, als bie Natur biefer Stellung erlaubt, ift ihm die Unabfetbarfeit von feinem Ainte gugefichert, fo bag er aus feiner feiner Entscheidungen ben Berluft feines Umtes zu befürchten hat. Diefe erfte Bedingung ber Gerechtigkeit, Diefer Grund gum Bertrauen bes Bolfes in ben Richter ift durch die beiden Gefete vom 29. Märg 1844 tief erschüttert. Die früher unabsetharen Richter find in absethare Berwaltungsbeamte verwandelt, benn wenn die Regierung mit ben Leiftungen eines Richters, mit feinen Gefinnungen und feinen Urteilen nicht mehr gufrieden ift, fo fteben ihr vermöge jener beiben Gefete bie Mittel und Bege zu Gebote, um Diefen Richter im Berwaltungswege aus feinem Unte zu entfernen, entweder durch jede beliebige Berfetjung, ober burch Absetjung im Disgiplinarverfahren, ober burch Entlaffung mit Benfion im Benfionierungs= verfahren.

Für die schwerften und schwierigften Anflagen, nämlich die wegen Eingriffen in die Rechte ber Rrone ober Angriffen auf ben Staat, werden die Angeflagten in anderen Ländern mit noch mehr schützenden Formen umgeben, als fie fouft haben, und die Gewähr für ein unvarteiisches, gerechtes Urteil ift noch mehr erhöht. In Preugen ift fie vermindert. Der Rheinlander, welcher nach ber Gerichtsverfaffung feines Landes unter bem Gerichte feiner Mitburger fteben foll und fieben Sahre lang wirtlich ftand, ift jest einem Richter unterworfen, ber beinahe hundert Meilen von ihm entfernt wohnt und bem er burch Genbarmen zugeführt wird. Er foll bem Gemiffen Diefes Richters vertrauen, ber im Dienfte ber anflagenden Regierung fteht und nach beren Wohlgefallen aus feinem Umte entfernt werden fann. Und die bloke subjettive Meinung eines folchen abhängigen Richters ober (wie es das Gefet ausdruckt) beffen Uberzeugung foll die Stelle der Bahrheit und des Rechtes vertreten! Gine folche Staatseinrichtung wird schwerlich Vertrauen erwerben! Die Gefete vom 29. Marg 1844 find ohne ben verfaffungsmäßigen Beirat ber Stände erlaffen.

Die auf diesen formellen Mangel sowie in den materiellen Bestimmungen jener Gesetze begründete Bitte des achten rheinischen Landstages um Widerruf der Gesetze vom 29. März 1844 ist in dem Landstagsabschiede vom 27. Dezember 1845 Nr. 67 mit solgenden Worten abgewiesen:

Der Antrag Unferer getreuen Stände auf Zurücknahme der Geseset vom 29. März 1844 soll eine Rechtsertigung vorzüglich darin sinden, daß diese Gesetze in der Rheinprovinz durch kein Bedürsnis hervorgerusen, und, obgleich die Personens und Gigentumsrechte wesentlich tangierend, erlassen worden seien, ohne vorher den rheinischen Gerichten und den rheinischen Ständen zur Begutachtung vorgelegt zu sein.

Bir mussen, was diese Gründe anbetrifft, Unsern getreuen Ständen vor allem bemerklich machen, daß die Bedürsnissfrage um so weniger ein Gegenstand ständischer Beratung sein konnte, als die Mitglieder des Landtages nicht im Besite der zur Entscheidung unentbehrlichen Materialien sind. Wenn aber Unsere getreuen Stände sogar die Ansicht aussprechen, als sei ihre Begutachtung nach dem Geset vom 5. Juni 1823 deshalb notwendig gewesen, weil jene Gesete Versonen und Gigentumsrechte berühren, so schein ihnen entgangen zu sein, daß diese Gesepe bloß das Verhältnis Unserer Behörden zu Uns, folglich einen Gegenstand regulieren, der zum innern Staatsrecht gehört und auf den das Geset von 1823 keine Anwendung sinden kann. \*) Wie unzertrennlich die Organisation der Gerichte mit den materielsen Rechtsbestimmungen zusammenhängt, wie geeignet sie ist, aufs allertiesste

Beispiel zu erläntern.

Der Herzog von Enghien wurde am 29. Bentose des Jahres XII (1804 März 20) von einem ganz inkompetenten Militärgericht zum Tode verurteilt, und biese Berurteilung ist überall und von seher als Justizmord angeschen worden, denn auf Beweise gründer sie sich nicht; an Zeugnissen sehlte es, weil keine Zeugen verhört waren, Uberführungsftücke waren nicht vorgelegt, und nicht ein einziges Blatt schriftlicher Beweisurfunden war vorhanden. Die Richter, bestehend aus einem General, fünf Obersten und einem Major, verurteilten den Gerzog, weil sie zum Verurteilen sommandiert waren. Wäre er vor einen Spezialgerichtshof gestellt worden, so

in die Berfonenrechte einzugreifen, fei mir erlandt, an einem hiftorischen

<sup>\*)</sup> Wgl. zu dieser Aufsassung A. Arndt, Der Anteil der Stände an der Gesetzgebung in Preußen 1823—1848 (Archiv für öffentliches Recht XVII (1902), S. 570 ff.).

war seine Freisprechung möglich, vielleicht auch wahrscheinlich, weil die Ofsiziere bei einem Spezialgerichtshose nach der zu jener Zeit gesetzlichen Besehung desselben in der Minorität von drei zu fünf gewesen sein würden. Stand er vor einem Geschwornengericht, so war seine Freisprechung ebenso gewiß, wie seine Berurteilung vor jedem andern Militärgericht.

Bas fich in diefem Prozesse im bochften und schlimmften Grabe gezeigt hat, bas wiederholt fich in verfleinertem Dlagitabe überall, wo ben Richtern feine unabhängige Stellung zugefichert ift. Wenn fich bie Grabe ber Abhängigfeit in Bahlen angeben liegen, und man biefe Grabe bei ben einzelnen Richtern eines Gerichts fennte, fo fonnte man im voraus nach Prozenten berechnen, wie viel mehr Berurteilungen aus abhängigen Berichten im Bergleich gegen die Urteile völlig ungbhängiger bervorgeben. Das Recht und bas Gefet erscheinen zwischen zwei Barteien nicht in ihrer abstraften Gestalt, fonbern es bedarf bagu eines Draans, welches entscheibet, mas jedesmal Recht ift. Dies Organ ift ber Richter. Deffen Unabhangiafeit ift Die Grundbedingung ber Gerechtigfeit feines Urteils. Die Burger muffen fich in ihren Streitigkeiten unter fich und in ihrer Berteidigung gegen veinliche Unflagen ohne Babl und ohne Biberreben den Berichten unterwerfen, welche Die Staatsverfassung ihnen angewiesen hat, und fie haben baber bas bochfte Intereffe baran, baf bie reine Quelle des Rechts nicht durch trübe Kanale ihnen trübe zufließe. Biel wichtiger für fie als bas materielle Recht ift bie Gerichtsverfaffung und bie Form bes Berfahrens, benn die Rriminalgesetze fann jeder vermeiden, aber fein Unschuldiger ift barum, weil er unschuldig ift, auch vor peinlichen Unflagen gefichert. Gerade bem Unschuldigen foll die Form bes Berfahrens und die Unabhangigkeit der Richter feine Freisprechung fichern, für die er um ebensoviel mehr zu fürchten hat, als die Richter abhängiger find. Wenn unter ben allgemeinen Gefeten, welche Veränderungen in Personen- und Gigentumsrechten jum Gegenstande haben (Befet vom 5. Juni 1823), bloß bas materielle allgemeine Recht gemeint fein follte, nicht aber bie Organe, burch welche, und die Formen, in welchen bas besondere Recht aus dem allgemeinen hervorgeht, so hatte der Gesetgeber ben Rat ber Stände in ben bem Bolfe wichtigften Dingen für entbehrlich erklärt und nur in minder wichtigen verlangt. Dies ift mit bem Beifte ber preußischen ftanbischen Gesetgebung schwerlich vereinbar.

Die Fehler und Mängel, zu benen der Keim in einer Gesetzgebung liegt, entwickeln sich unsehlbar im Laufe der Zeit, sobald die Umstände diese Entwicklung begünstigen. Es wäre Torheit, in dem Vertrauen in den guten Willen der Menschen eine Beruhigung zu suchen, während die

Mangelhaftigkeit der Sache zu Mißtrauen berechtigt. Man macht fich feiner Beleidigung gegen ben Stand ber Richter schuldig, wenn man von ihnen fagt, daß fie immer Menschen und mit menschlichen Unvollfommenheiten behaftet bleiben, daß auch fie der Furcht und Soffnung zugänglich find, und daß die Furcht vor ben Folgen ber Abhangigfeit ihrer Stellung am Ende die Lauterfeit ihrer Gefinnungen beugen fann. Roch gefähr= licher fann ce in feinen Folgen werben, bag bie Staatsregierung es burch das Mittel einer beliebigen Verjetung in ihrer Gewalt hat, gewiffe Grundfake bes Rechts und ber burgerlichen Freiheit gang aus einem Gerichtshofe zu verbannen und andere wieder einheimisch darin zu machen. Damit wird ein gang neues Recht in ben Gerichtshof verpflangt, benn im Ariminalprozeß find es allemal die Begriffe, Grundfate und Ideen bes Richters, welche feinem Urteile als Grundlage bienen und bie Berurteilung ober Freisprechung bes Angeflagten begründen. Befett, es fei jemand ber Berletjung ber Religionsfreiheit angeflagt. Bas ift Religionsfreiheit? Das Gefet fagt es nicht, und ber Richter nimmt ben Begriff aus fich felber. Ebenfo bei Majeftatsbeleidigungen. Rein Gefet fagt, mas eine Injurie fei, ber Richter beantwortet Die Frage aus feinen Unfichten von Ehre und beren Berlekung. Daraus erflärt fich bie täglich wiederkehrende Erscheinung, daß der Richter erster Inftang Die Tat bes Angeflagten als Berbrechen, ber Richter zweiter Inftang als gang fchulblos erflärt, obgleich beide biefelbe Tat, biefelben Beweise und Diefelben Gefete vor fich hatten. Mit Gulfe ber Berfetungen mare es eine leichte Arbeit, Recht in Unrecht und Unrecht in Recht zu vermandeln. Ihres hohen perfonlichen Intereffes wegen haben alle Burger in allen Staaten Recht und Forderung barauf, die Unabhängigfeit ber Richter gefichert zu jehen. Es ift fur ben gangen Staat bringend notwendig, daß diese Unabhängigkeit wiederhergeftellt werde, und für die Rheinlander insbefondere, daß fie ihren verfaffungsmäßigen Berichten gurudgegeben werden, und bie Musnahmegefete aufhören.

Nur zu oft im Laufe der Geschichte haben Regierungen zeitweilig ihre Gewalt statt auf das durch hohe Leistungen für das Gemeinwohl erwordene unerschütterliche Bertrauen des Volkes auf peinliche Anklage, auf Unterdrückung aller Überzeugungen, die von denen des augenblicklich herrschenden Regimes abweichen, gestüht. Bin ich auch weit davon entssernt, sür unser Baterland die Möglichkeit der Rücktehr solcher Zustände zu sürchten, so drängt sich doch wider Willen jeden die Wahrnehmung auf, daß unter uns die Anklagen wegen Majestätsbeleidigung, wegen Erregung von Unzufriedenheit, wegen unehrerbietigen Tadels auf eine schreckenerzegende Weise in lehter Zeit überhand nehmen.

Diese Wahrnehmung ist ein trauriges Zeichen der Zeit und wohl geeignet, den tiefinnersten Bunsch zu motivieren, daß ein großartiges Bertrauen von oben herab, durch alle Gebiete des Staatslebens hindurch das Bertrauen des Bolkes nen fräftige und allen die freudige Begeisterung, sür große gemeinsame Zwecke in freier Bewegung mitzuwirken, wieder einklöße.

Mein Antrag an die zum Bereinigten Landtag versammelte hohe Kurie der drei Stände geht dahin:

Daß es berselben gefallen wolle, Sr. Majestät dem Könige die Bitte um Aushebung a) der Kabinetsordres vom 6. März 1821 und vom 25. April 1835; b) der nicht gesehlich publizierten Kabinetsordre vom 21. Angust 1819; c) der Gesehe vom 29. März 1844, soweit sie die Richter betreffen, vortragen zu wollen.\*)

c) Antrag an die zum Bereinigten Landtag versammelte hohe Kurie der drei Stände, S. M. den König ehrsurchtsvoll zu bitten, beim Bundesstage dahin zu wirken, daß die im Jahre 1824 beschlossene Seimlichseit der Bundesverhandlungen aufgehoben, daß der Teutsche Bund durch die Öffentlichkeit seiner Berhandlungen wieder fortan, wie früher, unter die schützende Kontrolle des deutschen Geistes gestellt werde.

In einem Augenblicke, wo zum ersten Male vom Bolke gewählte Bertreter bes größten beutschen Staates sich um ihren Fürsten scharen, um einig und gemeinsam sür bes Landes Wohl und Größe zu wirken, in einem solchen Augenblicke vor allem geziemt es sich, den Blick über die enge Grenze Preußens hinaus zu dem gemeinsamen großen deutschen Baterlande zu erkeben.

Das Resultat der in den Freiheitskriegen gewonnenen Erkenntnis, daß nur die innige Verbindung aller Glieder des großen deutschen Volkes seine Ehre und Sicherheit nach außen, seine friedliche Kultur und Entwicklung im Innern gewährleisten könne, rief den Deutschen Bund ins Leben. Seit senr verheißungsvolken Schöpfung des Deutschen Bundos im Jahre 1815 sind 32 wechselvolke Jahre vergangen, und wohl geziemt heute die ernste Frage: Wie hat dieser Vund während seines Bestehens gewirtt; welche segensreichen Spuren seiner Tätigkeit sind der kebenden Generation überliefert, mit welchen großen Taten ist er sest in das Bewußtsein der Nation hineingewachsen?

Wer vermag der tiefen Trauer sich zu erwehren, wenn er noch heute jeden Bolfsstamm für seine großen innern und äußern Angelegenheiten

<sup>\*)</sup> Über bas Schickfal biefes Antrags vgl. oben S. 261 Anm. 1.

nicht Silfe und Rat beim Bunde fuchen, ja, wenn er zur Erreichung bes Bundeszweckes vom Bunde losgetrenute felbständige Bereinigungen porzugsweise wirksam sieht? Wer vermag ber tiefen Trauer sich zu erwehren, wenn heute, nach 32 Sahren, die Berheißungen ber Bundesatte: volle Freiheit des Berkehrs, freie Preffe, Freiheit des Glaubens, Gleichheit von Munge, Mag und Gewicht, noch nicht zu ebenso vielen Wirtlichkeiten geworden find! - Wie ernft ber Vereinigte Landtag auch feine Aufgabe erfaffen, welches große Biel in Ginheit zwischen Fürft und Bolf er erftreben mag, fo lange fehlt bem beutschen Glemente feine volle Ents wicklung, seine welthistorische Bedeutung, fo lange bie Stee bes Deutschen Bundes eine ohnmächtige geblieben, fo lange der Erbfeind der deutschen Nation, die Teilung und Trennung in Stände und Stämme, nicht einer mächtigen lebensvollen Ginheit Blat gemacht hat. Gin großer Schritt biefer Einheit entgegen ift burch die Tapferteit unfers hochsinnigen Ronigs geschehen: Die Berschiedenheit ber Berfaffung, Die ben mächtigften ber beutschen Staaten, Breugen, fo lange von ben Bundesftaaten trennte, ift gehoben. Die Krone hat das Ihrige getan; an uns, ben Bertretern bes preußischen Bolfes, ift es jest, ein feierliches Zeugnis abzulegen, baß fie mit Seele und Leib nicht ber getrennten preugischen Entwicklung, sonbern bem großen beutschen Gesamtvaterlande angehören, daß fie bereit find. mit allen Kräften bahin zu mirten, bag ber im Bolfe lebendige Beift ber Einheit fich in angemessenen Institutionen auch äußerlich manifestiere. baß ber Deutsche Bund ebensowohl ein Bund ber Bolfer als ein Bund ber Fürften merbe.

Weshalb find die Resultate des Deutschen Bundes fo ungenugend. weshalb ift er nicht innig mit allen großen Zwecken ber Nation perwachsen? Ich glaube nicht zu irren, wenn ich antworte: Die Trennung von ber öffentlichen Meinung, von bem öffentlichen Leben ber Nation, das Einhüllen in geheimnisvolles Dunkel ift es, mas die Rraft des Bundes moralisch gelähmt hat. Unsere Zeit ift zu ber Ginsicht vorgeschritten, daß die großen Zwecke ber Bölker nicht vorübergehender Natur, sondern bleibende Rulturzwecke ber Menschheit find. Für diese fordert fie mit Recht die volle Offentlichkeit, die uneingeschränkte Allgemeinheit. fonnte da ein Seil von der Seimlichkeit erwartet werden, wo es fich nur um gemeinsame, für eine gange Staatenfamilie gleiche Zwecke handelt? Ein Areopaa, zu hochstehend für das Privatrecht, berufen, in unerschüttert fester Sand bas Bolkerrecht zu hegen, er kann, er barf nicht heimlich fein. Beimlichkeit ift Untreue gegen fich felbft, ift Unglaube an feinen erhabenen Beruf, ift ein vermeffenes Sinunterfteigen von ber Bobe, Die Geschichte und Nationalwille erheischen. Durchblättern wir

das Buch unserer neuesten Geschichte, so sehen wir, wie die Heinlichseit des Bundes an dem edelsten Marke des deutschen Geistes zehrt. Die Heimlichkeit des Bundes war die unseige Frucht des Mangels an Wertrauen zwischen Fürst und Volk, die Frucht der Karlsbader Beschlüsse. Mit jener Heimlichkeit wurde nur zu oft da surchtsames Mißtrauen vorherrschend, wo unerschütterliches Vertrauen auf die Wahrheit und Tüchtigseit der Nation nie hätte untergeben sollen.\*)

Ich laffe die in der innern Einrichung des Bundeskörpers etwa nötigen Reformen für jeht unerörtert.\*\*) Für mich genügt es für jeht, die Wiederherstellung des ersten Lebenselementes zu fordern, sie zu fordern als ein Pfand des Vertrauens, das der erste preußische Vereinigte Landstag den deutschen Stammesgenoffen bietet.

Zwei weitere Antrage Meviffens, ebenfalls vom 30. April 1847 batiert, gehen bahin, baß

- d) die Landtagsmarschälle fernerhin nicht durch die Krone ernannt, sondern durch die Stände gewählt werden sollen (Bleich 1. c. Nr. 71),
- e) unbedingte Öffentlichkeit aller ständischen Berhandlungen statifinden,\*\*\*) desgleichen unbedingte Beröffentlichung dieser Berhandlungen mit Nennung der Namen der Redner erfolgen, endlich ein Ständehaus

<sup>\*)</sup> Das Konzept Mevissens enthält hier noch folgenden Zusat: "Gesehe, erlassen unter jenem heimlichen Duntel, Gesehe wie die vom 8. Juni 1832 trasen wie vergistet Pseile ins Herz dern Nation. Das deutsche Bolf hatte mit ihnen nichts gemein, sie waren und blieden seinem Wesen fremd. Die Zeit der volksseinblichen Bundesgesehgebung ist vorüber, aber Tatlosseit und Erschaffung sind die Früchte der unheitvolken Vertrung der Vergangenheit. Nur die Tapserteit und Großmut des Bolkes vermag es, diese Scharte auszuwehen. Wie hart auch die Probe war, wie verzweiselnd auch die Gessen sich dagewandt haben, das deutsche Bolt darf nicht zagen, es muß in sich den Mut sinden, die von ihm nicht verschulden Jrrümer der Vergangenheit wieder gut zu machen, der großen Institution des Bundes, deren Panier noch mit einem Trauersor umhängt ist, durch sein Vertrauen, durch seine tatkräftige Hingebung neues Leben, neue Tatkraft einzuhauchen."

<sup>\*\*)</sup> Gbenfo: "ich habe das Bertrauen für die Krone, daß fie jene Reformen bewirken, daß fie zur Bertretung einen Mann abordnen wird, der ein deutsches Herz in der Bruft trägt und dem die deutsche Shrz und Größe über alles geht."

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Antrag, der sich im Ginklang mit vielsachen Bemühungen der rheinischen Provinziallandtage von 1843 und 1845 befand, wurde unterstützt durch eine besondere Petition der Bürger von Dülken. Auf dem Bereinigten Landtag wurde der Gegenstand am 8. Mai gestreift (Bleich II S. 454 sc.).

in Berlin für die Berfammlungen des Bereinigten Landtags erbaut werden solle (Bleich 1. c. Nr. 73, 80).

Beide Anträge wurden ber 4. Abteilung überwiesen, kamen aber nicht mehr zur Verhandlung.

#### 8. Berlin, 1847 April 30.

Beim Empfang der Antwort des Königs auf die Abresse war die Stimmung der Deputierten eine sehr zweiselhafte. Ein Teil sand darin ein Sinlenken der Krone, sand angemessen Konzessionen, die durch zu stellende Anträge erweitert werden möchten — ein anderer Teil nicht. Die Rheinländer sind in ihrer Aufsassiung dieser Antwort sehr disserent und haben sich nicht verständigen können; vor allen Dingen besteht zwischen Camphausen und allen übrigen Deputierten derselben Farbe eine erhebliche Disserenz, in geringerem Grade auch zwischen von Beckerath, Hansemann und mir an einer und zwischen Albenhoven, Lensing und der großen Masse an der anderen Seite.

Das unselige Erbteil ber Deutschen, innere Spaltung, Differeng in bezug auf die anzuwendenden Mittel bei gleichem Zweck, ift fehr schwer zu besiegen. Camphausen wollte die königliche Antwort gang unerwidert laffen und fich auf den Beg der Antrage beschränten. von Beckerath, Sanfemann und ich wollen eine Gegenerflärung und fpezielle Rechtsverwahrung in möglichst schonenden Formen. Binde proponiert eine fehr scharfe Erflärung, eine Bill of rights ju Protofoll burch Beschluß ber Rammer. Die lettere Unficht hat in einer gablreichen Versammlung von liberalen Deputierten ben Sieg bavongetragen. namentlich haben alle liberalen Rheinländer mit Ausnahme ber vorgenannten vier fich für die Bincesche Erflärung entschieben. Sansemann und ich haben es unter biefen Umftanden angemeffen gefunden, der Majoritat beigutreten, von Beckerath hat fich noch nicht entschloffen, Camphaufen hat seine Buftimmung von ber Debatte abhängig gemacht. Die Bincfesche Ertlarung, von ber ich noch eine Rovie dem Gegenwärtigen beifugen zu konnen hoffe, ift bis jest von 150 bis 160 Personen unterschrieben, und wenn nicht alles täuscht, mirb fich eine Majorität in ber Rurie ber brei Stanbe fur biefelbe finben. Morgen wird diefelbe bem Marschall überreicht zur Aberweifung an eine Abteilung. Beht biefe Erflärung burch, fo find die Rechte bes Landes gerettet, und es wird bann von feiten ber Rrone Die Anerkennung schwerlich auf lange Dauer verfagt werden. Geht bieje Erklärung ober eine in milberer Form ju gleichem 3mede vom Grafen Schwerin eingebrachte nicht burch, fo ift ber Bereinigte Landtag moralisch tot.

Die Beröffentlichung der Berhandlungen ift bisher im wesentlichen unverfürzt ersolgt, und es liegt bis jeht keine Beranlassung zu außergewöhnlichen Publikationen vor.\*) Das Hauptübel ist nur, daß die Stenographen nicht die nötige Bildung zur Auffassung der Reden besigen und deshalb eine Nachsorrektur ihrer Notizen fast unumgänglich ist. Nimmt man sich zu einer solchen keine Zeit, so läßt dieses Bölkchen den allersschönkten Unsinn drucken. Mir ist es wenigstens gestern mit ein paar sehr unschuldigen Bemerkungen in einer Debatte über Kartosselungsuhr und Brennereiverbot so gegangen, die ich in ihrer gedruckten Gestalt nur für das Eigentum der Stenographen halten kann.

Die gestrige Debatte über hilfskafsen war durch zwei gute Reben von Camphausen und von Beckerath interessant und insofern für den Geist der Nersammlung in gutem Sinne bezeichnend, als eine itio in partes sast einstimmig verworfen wurde. Heute stand das höchst wichtige Gesetz über den guten Auf ständischer Mitglieder zur Beratung, ein Entwuch, in dem die ganze trostlose Reaktion der letzten dreisig Jahre begraden liegt. Fast alle bedeutenderen Talente der Kammer haben in einer sechs-

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ift an die politischen Freunde Meviffens in Roln ge= richtet. Diefelben hatten Ende Marg ein befonderes Romitee von 40 Mit= gliedern unter ber Leitung von Dr. Claeffen, Dag. Oppenheim und G. Ruchen gebilbet, bas fur regen Meinungsaustausch sowie fcmelle und fichere Beröffentlichung ber Berhandlungen bes Landtags forgen follte, falls bie offiziellen Beröffentlichungen, wie man befürchtete, unzureichend ausfallen murben. Das Romitee brauchte nicht in Tatigfeit zu treten, ba bie "Preugische Staatszeitung" Die Reben publigierte. Meviffen felbit bemuhte fich fehr um Die Bubligitat ber Berliner Berhandlungen. In die "Rolnische Zeitung" brachte er vom 11. April (No. 101) ab manche Rotizen. Außerbem ließ er burch Dr. Th. Mügge, ben Berliner Korrefpondenten ber "Bremer Beitung", einen ber fruberen Mitarbeiter ber "Rheinischen Zeitung" vom Jahre 1842, manches in die "Bremer Beitung" gelangen, beren Redatteur Dr. Undre, fruber bei ber "Rolnischen Reitung" beschäftigt, Meviffen gut befannt mar. Gie burfte vieles brucken, mas ben preußischen Zeitungen versagt mar. Gerner ftand er mit bem Rolner Bertreter ber Bruffeler "Independance Belge", be Bolffers, und mit Emil Frensborff, bem Berliner Bertreter bes Blattes, ber furg porber ein Buch "L'Allemagne moderne" herausgegeben hatte, in Berbindung; fie brachten wiederholt gute Nachrichten über ben Landtag (g. B. 7. April, 16. April, 18. April Spalte 4, 19. April Spalte 2, 22. April). De Bolffers, ber gleichzeitig auch Korrespondent ber "Times" in London mar, brachte auch in biefes Blatt einzelne von Meviffen inspirierte Artitel. Die Artitel in Diefen Blattern erichienen mehrfach, 3. B. bei ber Abregbebatte, früher als in ber " Breußischen Staatszeitung".

ftündigen Debatte das Wort genommen — fast ohne Ausnahme gegen den Entwurf. Die Verteidigung des Gouvernements war nach Umständen start und brachte alle Kräfte: Bobelschwingh, Uhben, Thiele, Düsberg, Manteussel, Massow zc. ins Gesecht. Die Diskussion wird morgen sortsgesetzt und, wie ich hosse, mit einer totalen Verwerfung des Gesetzvorsschlages enden.

Das Schickfal dieses Gesetzentwurfs wird mit ziemlicher Gewißheit auf das Schicksal der anderen schließen lassen, denn fast alle Vorlagen sind Kinder desselben Systems. Die heutige Debatte hat übrigens diese ganze Misere unserer Zustände ganz nacht aufgedeckt. Wie es scheint, können sich nach dem jetzigen Geschäftsgang die Verhandlungen noch monatelang hinziehen.

#### 9. Berlin, 1847 April 30.

Heute hatten wir ein großes Thema, ein Thema, das mir näher liegt als viele andere. Die Beratung galt heute dem Gesehentwurf der Regierung über die Bescholtenheit der Mitglieder ständischer Versammlungen. Dieser Entwurf ist ein wahres horreur. Mit einem solchen Gesehe in der Hand könnte die Regierung jeden Menschen nach Belieden von dem Ständessale sernhalten . . . Die heutige Frage war für mich wie geschlacht ist durch die heutige Debatte halb gewonnen, morgen wird sie dessinäte entschieden durch die Abstimmung. Hanseman, v. Beckerath, Auerswald, Milbe und andere haben heute ebenfalls sich mit Ruhm bedect; schwerlich haben königliche Minister je ähnliche Urteile über die Jandlungsweise eines Gouvernements gehört. Sine lehrreiche Schule sür Staatsmänner ist diese Versammlung.

Mai 2. Meine vorgestrige Rebe erscheint übermorgen in der Staatszeitung.\*) Die militärischen Chrengerichte sind gestern mit 265 gegen 203 Stimmen verworsen worden. Trot aller angewandten Taktik hat also das Ministerium die Schlacht verloren.

Mai 5. Wenigen Menschen ift es vergönnt, für die Geschichte bleibend zu wirken. Wir stehen hier an einem geschichtlichen Wendepunkte und von diesen Tagen datiert für Deutschland eine neue Epoche.

## 10. Berlin, 1847 Mai 11.

. . . Samstag (Mai 8) abend waren wir mit Baffermann und den Berliner Notabilitäten zu einem Souper vereinigt, bei dem es sehr laut

<sup>\*)</sup> In ihr hat er "fo recht mit Luft die Rechte bes Bolles vertreten."

und bewegt herging. Bassermann ist ein vortresslicher Redner, der uns Männern des preußischen Parlaments für jeht noch überlegen ist. Seine Auffassungsweise unserer und der süddeutschen Justände war für mich höchst interessant. Gestern hatten wir ein großes ständbisches Diner von 500 Personen im Krollschen Saal. Zum erstenmal sanden sich dort die Teputierten salt aller Provinzen zu einem gemeinschaftlichen Zweckssen zusammen. Die Marschälle präsiderten. Auffallenderweise war alles dis zum Schluß des Diners maußstill. Kein Toast. Endlich erhob sich Grunau von Elbing, ein ganz schlichter Mann, und frug verwundert, ob denn niemand hier etwas zu sagen hätte, wer denn die Herren hier zussammenberusen? Eine Etimme antwortete: Der König. Nun, dann lebe der König! Einen somischern Toast habe ich nie gehört. Kein Redner sonnte mehr zu Worte kommen, so stürmisch ging gleich nachher alles durcheinander.

Dieses gestrige Diner hat den sonnenklaren Beweis geliesert, daß die Zeit der Zweckessen bei uns vorüber, daß politische Parteien sich scharf sondern und keine Gemeinschaftlichkeit weiter möglich ist. Die liberale Weltansicht hat in der Kammer eine sehr entschiedene Majorität, und diese wird sich untereinander im Lause diese Landtages eng verdinden. Vassermann war nicht wenig erstaunt über dies klägliche Resultat des großartigen Festessens. Auch Oppenheim, den ich nebst v. Könne eingeladen hatte, war wenig erbaut.

## 11. G. Meviffen an G. Mallindrobt in Röln.\*) Berlin, 1847 Mai 12.

Es hat seine Richtigkeit, daß Binde, Auerswald und ich das Kommissorium übernommen hatten, eine Erklärung zur Ergänzung der Abresse auszuarbeiten. Über die Form dieser Deklaration konnten wir uns nicht verständigen und beantragten deshalb eine Verstärkung des Komitees bis zu 12 Personen. Die Majorität dieses verstärkten Komitees entschied

<sup>&</sup>quot;) Am 2. Mai 1847 hatte G. Mallindrobt, einer der Direktoren der Rheinischen Eisenbahn, zugleich einer der nächsten politischen Freunde Mevissen Köln, an ihn geschrieben: "Wir haben in verschiedenen Blättern gelesen, abs eine Anzahl Abgeordnete der Opposition sich vereinigt und eine aus Ihnen, Auerswald und Vinde bestehende Kommission gewählt habe zur Beleuchtung der Berordnungen vom 3. Februar im Gegensatz zu den früheren Gesehen und zur Entwersung eines Protestes gegen dieselben. Weiter haben die Blätter darüber nichts gebracht, Privatnachrichten ebenso wenig". Um 6. Mai hatte er Mevissen zu seiner Rede zum Bescholtenheitsgeset beglückwünscht: "Wenn Sie auch nicht durchbringen, desso schlimmer für die Versammlung, deren Zu-

sich für die von Vindesche Form, die Sie in mehreren öffentlichen Blättern abgedruckt sinden. Diese Vindesche Erklärung wurde von 138 Personen, worunter eirea 35 Rheinländer und unter anderen auch Hansemann und ich, unterzeichnet. Camphausen und v. Beckerath haben nicht unterzeichnet, weil ihnen die Form nicht zusagte. Mit dem Inhalt sind auch diese Freunde einverstanden; die von v. Beckerath und mir gemeinschaftlich Komitee vertretene Form weicht nur darin von der Vindeschen ab, daß sie direct eine Vitte um Anexennung unserer Rechte an die Erklärung anreiht, und dadurch die Verhandlung der ersteren erzwungen haben würde.

Wie sehr gerechtsertigt die letztere Form gewesen wäre, zeigt sich jett dadurch, daß der Marschall hartnäckig jede Diskussion über die Binchesche Erklärung abschneibet und so dieselbe förmlich erstickt, was er nach der Fassung des geltenden Geschäftsreglements kann. Ohne Zweisel werden wir genötigt fein, auf die v. Beckerathsche Form zurückzusommen.

Die Verhandlungen schreiten einstweilen noch sehr langsam vorwärts. Die Opposition hat 240—260 Stimmen, also genug um jeden Gesetsvorschlag der Regierung zu verwerfen, jedoch nicht genug um irgend eine Betition mit der ersorderlichen Majorität von zwei Trittel durchzubringen. Unser Kollege A. Oppenheim bemüht sich hier nicht ohne Ersolg für die Emanzipation. Sein von uns anerkanntes Unterhandlungskalent verfehlt nicht seine Wirkung.

Unsere Berhandlungen wurden bisher ganz getreu veröffentlicht, so daß zu Privatmitteilungen kein Anlaß sich darbietet. Die erreichte Öffentlichkeit ist der größte Fortschritt, den unsere staatlichen Institutionen gemacht haben. Das Koteriewesen hört daburch allmählich auf, und bestimmte Parteien gruppieren sich. Sobald etwas bedeutendes vorgeht, was auf keine Beröffentlichung rechnen darf, werde ich sofort Mitteilung machen.

## 12. Berlin, 1847 Mai 14.

. . . Bon ber Tribune herunter verkunde ich nach herzensluft jene heiligen Grundfate, zu benen Natur und Neigung mich fruh getrieben,

sammensetung, wie wir schon mehrsach gesehen, doch viel mehr zu wünschen läßt, als ich früher geglaubt habe. Über das Ihnen, Binde und Auerswald gewordene Kommissorium kursteren hier merkwürdige Gerüchte. Namentlich wird erzählt, auch Camphausen sei von der Berliner Luft angesteck, resp. habe sein Bruder (Otto) auf ihn eingewirtt, derartig, daß er abtrünnig geworden. Dr. Claessen (Camphausens Freund) gab mir zu, daß C. nicht für nachtäglichen Protest gestimmt habe, wollte aber sonst micht mit der Sprache herauss. Auch das politische Komitee (Bgl. oden S. 276, Anm.) tomme setten zusammen.

und wie auch auf Augenblicke das Urteil im Ständesaal schwankt, ich habe im ganzen über Mangel an Anerkennung mich nicht zu beklagen, viel eher werbe ich bier über Wert tariert.

In ben letzten Tagen hatten wir Diskussion des Geschäftsreglements, ein trockenes nüchternes Thema, worüber ich wenig oder gar nichts zu sagen gehabt habe. Nachher hatten wir ein gleichgültiges Geset über Tagen ländlicher Güter, was mich auch nicht interessivert, was indessen von seiten der Deputierten der Landgemeinden hestige Diskussionen hervorgerusen hat. Hente haben wir mit der Diskussion eines Gesetzes über Rentendanken begonnen, welche morgen fortgesetzt wird, und die mich wieder in Anspruch genommen hat und noch weiter nehmen wird.\*) Leider muß ich dir sagen, daß selbst bei den vielen recht sangweiligen Gegenständen, dei denen wir die stummen Zuhörer machen, die Zeit hier nach Sesunden gemessen kann. Keine Minute am Tage ist spei, vielmehr drängt sich Arbeit auf Arbeit, und dennoch muß viel siegen bleiben, weil es an Arbeitskraft sehlt.

Meinen recht fräftig stilissierten Antrag auf Preßfreiheit und Geschwornengerichte\*\*) sinde ich heute abgedruckt in der Mannheimer Abendzeitung, einem Blatt, das ich nicht sehr liebe. Wie es scheint, hat irgend ein guter Freund so recht zur Unzeit und am unrechten Orte diese Opus publiziert. Auch Camphausens Antrag auf zweijährige Berusung der Reichsstände läuft durch die Presse. Tieser Antrag ist wie alles aus Camphausens Feder vortrefflich geschrieben und nicht ohne seine Diplomatie. Er wird zu sehr interessanten Verbandbungen stühren.

#### 13. Berlin, 1847 Mai 20.

Dieser Richtung mit mir. Auch er sehnt sich innig und tief nach Frau und Kind inmitten der Bewegung, die einem Jahrhundert den Stempel aufzudrücken bestimmt ist. Unser Landtag erhebt sich zu einer wahren Größe. Die Verhandlungen werden würdig und erhaben. Es wird weniger gesprochen und doch viel mehr als in den ersten Tagen. Die Verhandlung über Hentenbanken war von europäischer Vedeutung. Sämtliche hier anwesende Gesantliche haben sofort nach dem Schlusse jener in den Annalen Preußens denkwürdigen Sitzung Kuriere an ihre Höße abgesandt. Jeder hat empfunden, daß eine entscheidende Schlacht geschlagen

<sup>\*)</sup> Zwei turze Reden Mevissens zur Frage der Rentenbanken sind ges druckt bei Bleich 1. c. II, 622, 657. Bgl. dazu Bb. I, Kapitel 13.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben G. 255.

wurde. Die Rammer hat gewiffenhaft bas ihr zustehende Rechtsgebiet gewahrt und ift keinen Schritt barüber hinausgegangen.

Unsere Verhandlungen werden jeht so rasch und so vollständig gebruckt, daß ich denselben gar nichts zuzusehen vermag. Nur fehlt beim Lesen der mächtige Eindruck des lebendigen Wortes — die Bedeutung einer Nebe wird oft eine aans andere.

Borgestern wurde das unbeschränkte Petitionsrecht beraten und sast einsteinmig angenommen. Gestern und heute stand eine der größten Fragen der Gegenwart, die Trennung zwischen Kirche und Staat, zur Beratung. Die Kammer ist jedoch sir diese Frage noch nicht reif und hat mit 308 gegen 159 Schimmen diesen großen Grundsat verworfen. Sin schlimmes Prognostiston für die Judenfrage. Die Aussichten auf eine Vertagung des Landtages treten in die Ferne seit der letzten Erklärung von Bobelsschwings. Man hosst jest vielseitig auf eine Verkändigung.

#### 14. Berlin, 1847 Mai 21.

... Ich bin in der letzten Zeit hauptsächlich in Ausschüffen mit verdrießlichen Industriefragen beschäftigt, so daß ich in den Plenarssungen nicht zu Worte komme. Diese Fragen sind mir im höchsten Grade widerwärtig und hängen wie Blei an meinen Füßen zu einer Zeit, wo die Grundsesten des Staates wansend geworden sind. v. Beckerath ist auch darin mein treuer Schicksalsgefährte. Wir beide haben gemeinschaftlich das Referat über sämtliche industrielle Fragen. Sage dies denen, deren kleiner Geist die Jukunft an irgend eine Maschine gebunden erachten mag, zur Beruhigung. Wir werden auch diese Fragen nach Wunsch lösen, nur muß man nicht verlangen, daß wir Zwerze sür Riesen ansehen sollen. Mein Wahlbistrikt ist ganz respektabel, aber ein neuer Simson würde doch manches Eselskinnbacken darin sinden sür die unsterbliche Meute der Philister.

## 15. Berlin, 1847 Mai 24.

Er benutt die Pfingstrage zur Ausarbeitung eines Referats über Handelssachen (vgl. Nr. 16). "Wenn Du hier bei mir wärst, so wäre ich doppelt so selbstvertrauend, doppelt so kampsesmutig gegen Philister aller Art in den höheren wie in den niedrigeren Regionen. So gleiche ich jetz zuweilen einem gehetten Wild, das sich mit ingrimmiger Wut gegen seine Jäger aufrichtet. Es gibt noch gar wenige Menschen, die den Mut haben, über ihre eigenen engen Interessen hinaus den Blic auf das freie und schöne Ideal der Menscheit zu erheben, wenige, die es wagen, ganz wahr zu

fein, und wie allenthalben, fo ift auch hier in Berlin die Bahrheit nicht ftets ein willfommener Gaft. Mich fann aber biefe erneute Bahrnehmung weber in meinem Glauben, noch in meinem Soffen irre machen. Was heute nicht ift, kann morgen werden, und wird es morgen nicht - bann Gur ben einzelnen ift bie Frage nur, wie viel Ausbauer. übermorgen. wie viel Lebensfraft er befitt. Ber, jahrelang ber Bufunft vorausgeeilt, ruhig auf feiner Barte ausharrt, bem werden allmählich Sungere nachfolgen. Was heute noch Rekerei und Wahn, wird über gebn Jahre ichon Wahrheit und Beisheit fein. Um meiften tut not, baß jeber fich felber treu bleibt, daß niemand über die eigene Uberzeugung hingusgehe. Die Ruben haben einstweilen Die Schlacht verloren. Die Rammer hat Die politische Berechtigung aller ohne Unfeben ber Ronfession am Donners: tag (Mai 20) verworfen mit 312 gegen 159. Also find noch zwei Drittel der Kammer für jett religiös unmundig, und das deutsche Bolf wollte fich beklagen, bag bie Fürften es für politisch unmundig erachten!

So lange die Deutschen das rein Menschliche und die darin begründeten Rechte nicht in jedem anzuerkennen vermögen, sind sie der Freiheit nicht würdig. So lange kämpfen Privilegierte nur für ihre Privilegien, nicht für alle, nicht für eine unendliche und allgemeine Jdee. Diesen tiesen mir innewohnenden Jdealismus möchte ich um keinen Preis lassen, er ist der Schwerpunkt meiner ganzen Persönlichkeit, die archimedische Schraube, mittels deren ich in jeder bisherigen Entpuppung des Lebens stets derselbe geblieben bin.

Diefen Ibealismus, Diefen Feuereifer und unerschütterten Blauben an alles, mas groß und heilig je mar, ift und fein wird, biefen Mut ber Selbstverleugnung für ibeale Zwecke - biefes But lege ich vertrauensvoll in beinen Schof. Silf mir es bewahren, und wenn es je mir zu entweichen broht, wenn bu mich biefem Glauben untreu werben fiehft, bann rufe aus ber tiefften Tiefe bes weiblichen Gemutes mir gu ein bonnerndes Balt! Das ift die Aufgabe bes Beibes, bag es bie Errungenschaft bes Mannes fich zu eigen mache, bag es fie in fich aufnehme und wie einen heimlichen Schatz bewahre, bamit in ber Stunde ber Gefahr bas liebende Berg ba Gemahr biete, mo ber prüfende Berftand ftraucheln konnte. Das Beib ift ber Sort und Suter alles Ebeln und Großen nicht allein für ben Mann, fonbern auch für bie Rinder, die bereinst die Geschichte ber Bukunft leben. Nur was ins Berg bes Beibes eingebrungen, mas aus einem Begriffe bes Berftanbes zu einer unmittelbaren Anschauung und Empfindung geworben - nur bas ift wahrhaft ber Menschheit erworben und fann nie mehr verloren geben. Der Geift tann wechseln in feinen Schlüffen, Die Magnetnabel bes Herzens zeigt unwandelbar fest auf das Zentrum der Geschichte. Diese Anschauung möchte ich tief bei dir begründen, meine teure Elise. Ich gebe sie dir als Pfand, als seierliches Pfand zum Dank für alles Schöne, das du mir bereitest, zum Dank für alles, was du mir bist und stets bleiben wirst. Es sind das Zdeen, die sich mir beim frohen Rückblick auf 32 zurückgelegte Jahre aufdrängen und die ich als Resultat berselben zu bezeichnen wage. Borwärts ohne Umsehen rechts und links! Nur der Mutige wird siegen und wenn er im Kampse fällt, mit Ehren fallen."

16. 1847 Mai 26. Berhandlung der Dreis Ständekurie über die Frage der Errichtung eines Handelsministeriums. Mevissens Borschlag, den seit Hardenbergs Tode vakanten Posten eines Premierministers wieder zu besehen.

(Die sechste Abteilung hatte Mevissen mit der Abfassung des Gutachtens über die zu ersterer Frage eingelausenen Anträge betraut. Sein Gutachten war in der Abteilung am 18. Mai geprüft und gebilligt worden. Um 26. Mai trug Mevissen es im Plenum vor und erläuterte es durch die anschließende Rede.)

#### a) Gutachten vom 18. Mai.

Der sechsten Abteilung bes Bereinigten Landtages sind zur Begutsachtung überwiesen:

- I. die Petition des Abgeordneten Wächter um Errichtung eines Handelsministeriums;
- II. die Betition des Abgeordneten Ritter um Errichtung eines Misnifteriums für Sandel und Gewerbe;
- III. die Petition des Abgeordneten Milbe um Errichtung eines Handelsministeriums;
- IV. Die Petition bes Abgeordneten Schauß um Errichtung eines Handelsministeriums und um Errichtung von Handelstammern;
- V. die Petition ber Abgeordneten von Danzig: Abegg, Jebens, Frangius, um Bilbung eines Ministeriums für Sandel und Gewerbe.

Bir haben die Prüfung dieser Petitionen zusammengefaßt in das nachstehende Referat, was wir einer hohen Versammlung zu erstatten uns beehren.

Schon im Jahre 1817 wurde es von der Gesetzebung anerkannt, daß Ackerbau, Handel und Industrie, als die wichtigsten Träger der materiellen Nationalwohlfahrt, einer besonderen Pflege bedürfen, und durch die Kabinetsordre vom 2. Dezember 1817 eine selbständige Bertretung dieser Interessen durch ein Handelsministerium angeordnet. Durch

Kabinetsorbre vom 8. Juni 1825 wurde dieses Handelsministerium aufgelöst, und die Geschäftszweige desselben dem Ministerium des Innern überwiesen. Die Kabinetsordre vom 12. Januar 1835 rief abermals ein selbständiges Ministerium für Gewerbeangelegenheiten ins Leben. Die Kabinetsordre vom 11. Januar 1838 hob jenes Zentralorgan wieder aus, und ordnete eine Verteilung der demselben zugestandenen Geschäftszweige unter die Ministerien des Januar und der Finanzen an. Nach dieser die heite unwerändert sortbestehenden Regulierung der Kabinetsordre vom 11. Januar 1838 gehören zum Ressort des Ministeriums des Innern:

alle Unftalten gur Beforberung ber Landwirtschaft;

bie Beaufsichtigung der landwirtschaftlichen Kreditanstalten, der Gelbinstitute, der Korporationen und Gemeinen, der westfällischen Sitsstasse, der Kreis- und Kommunalsparkassen und dergleichen;

jum Reffort bes Ministeriums ber Finangen:

bie Berwaltung für Handel, Fabritation und Bauwesen, einschließlich für das Chausseebauwesen (Kabinetsordre vom 4. April 1837); das Bergwert-, Hütten- und Salinenwesen (Kabinetsordre vom 28. April 1834);

jum gemeinschaftlichen Ressort bes Ministeriums bes Innern und ber

Finangen gehören:

bie Angelegenheiten ber pommerschen ritterschaftlichen Privatbant; bie Angelegenheiten, welche ben allgemeinen Marktverkehr betreffen; bie Gewerbepolizei.

Der häufige Wechsel in der Berteilung der Geschäfte von 1817 bis 1838 läßt vermuten, daß Rücksichten auf die den einzelnen Departements zurzeit vorstehenden Persönlichkeiten dabei von großem Einflusse gewesen sind.

Mehrere provinzialständische Versammlungen haben seit dem Jahre 1838 ihre Überzeugung dahin außgesprochen, daß eine Zersplitterung der Interessen des Ackerdauß, des Handels und der Industrie in untergeordnete Nebenzweige zweier Ministerien der hohen und stets steigenden Bedeutung dieser Haupthebel der Nationalwohlsahrt nicht entspreche, vielsmehr einzig die Derstellung der frühern selbständigen Vertretung für eine den Bedürfnissen des Landes entsprechende Berückstigung derselben Gewähr biete. Nurz nach der Aufhebung des Ministeriums für Gewerbeangelegenheiten (1838) trugen im Jahre 1841 die Provinzialstände der Provinz Pommern auf Wiederherstellung eines selbständigen Zentralsorgans sur Handel, Gewerbe und Industrie an. Gleiche Unträge ersolgten im Jahre 1843 von den Provinzialständen der Provinz Preußen und der Rheinprovinz, im Jahre 1845 von den Provinzialständen der Provinz Schles

sien und der Rheinprovinz. Diese wiederholten Anträge der Provinzialstände lassen um so mehr auf das Borhandensein eines dringend gefühlten Bedürfnisses schließen, da dieselben gleichzeitig von Provinzen ausgegangen sind, deren Interesse in dezug auf Acerdau, Handel und Industrie häusig als folibierend dargestellt wird. Die dem Vereinigten Landtage eingereichten, von Deputierten der Provinzen Brandenburg, Pommern, Preußen, Schlessen ausgegangenen Anträge bekunden, daß das Interesse an jener Frage noch sortdauernd in saft allen Provinzen des Staates lebhaft empsunden, daß das Bedürfnis einer Anderung der bestehenden Einrichtung für ein sehr dringendes gehalten wird.

Die von ben Antragstellern vorgebrachten ober in ber Diskussion ber Abteilung jum Bortrag gekommenen Gründe, die dem Antrage zur Seite steben, find im wesentlichen folgende:

Ackerbau, Handel und Gewerbe sind mit der steigenden Kultur des Bolkes, mit der hohen Ausbildung technischer Kräfte und Fertigkeiten in den letzen sünfzig Jahren zu einer Entwicklung vorgeschritten, von der vergangene Zeiten kaum eine Ahnung gehabt haben; die Produktion ist in unglaublichem Maße gesteigert; der Verkehr der Personen und Produkte ist durch Dampsschiffe und Eisenbahnen unendlich erleichtert; mit der Produktion sind in fast gleichem Maße die Bedürfnisse der Bölker gestiegen; der Krieg der Wassen ist zu einem Kriege der Industrie zwischen den industriellen Nationen Europas geworden, und die ausgebildeten Verhältnisse haben kausenblache Verzweigungen, die nur der geübtesse Vickernen und zu fördern vermag.

In allen europäischen Staaten find Acterbau, Bandel und Industrie längst als die wichtigften Bebel ber Nationalofonomie anerkannt. Beförderung Diefer Intereffen bildet eine ber hochften Aufgaben ber Staatsmanner, und in ben meiften Staaten find an ben Rentralftellen ber Berwaltung felbständige Organe zur Wahrnehmung berfelben angeordnet. In Breugen find bie in bem Boben, bem Sandel und ber Induftrie liegenben Kräfte zur Bebung bes Nationalwohlstandes zum großen Teil noch natürlich und fünftlich gefeffelt. Die Entfesselung berfelben fann nur einer Band gelingen, welche biefe Quellen bes Nationalreichtums in allen ihren besonderen Verhältniffen ins Auge faßt, babei von einer praftischen, fachkundigen Umgebung unterftütt wird und nicht durch anderweitige miderftreitende Pflichten gebunden ift. Gin felbständiges Sandelsminifterium erscheint für Breußen um so nötiger, da Breußen politisch wie kommerziell berufen ift, an der Spine bes großen beutschen Staatenbundes die Intereffen aller beutschen Stämme bem Auslande gegenüber zu vertreten. Durch ben Bollverein find die Intereffen unferes engeren Baterlandes

burch die fämtlicher Zollvereinsstaaten bedingt; eine unausgesetzt Ausgeleichung divergierender Ansichten und Wünsche im Innern, eine unausgesetzte Bertretung neu hervortretender oder veränderter Beziehungen zum Auslande ist die notwendige Konsequenz dieses Bundes.

Ein preußisches Sandelsministerium wird als feine Sauptaufgabe es zu betrachten baben, Die noch unentwickelten Rrafte bes Landes anzuregen und zu fordern, ben Broduften und Manufatten des Landes neue Abfakquellen zu eröffnen, Die Bedürfniffe bes Acerbaues, ber Induftrie und bes Sandels allerorten im einzelnen zu erforichen und bie gur Befriedigung berielben etma notwendige Mitmirfung bes Staates au beantragen und vorzubereiten. Diefes Biel icheint bei ber beftehenden Draanisation, wo die Branchen bes Sandelsminifteriums, in verschiedene Rebengweige geriplittert, ben Minifterien bes Innern und ber Finangen zugeteilt find, burchaus unerreichbar, ja die feste Berfolgung besielben icheint mit bem anderweitigen Geschäftsfreise jener Minifterien unver-Gegen Dieje Behandlungsmeife ftreitet Die hobe Wichtigfeit und ber Umfang ber Materie, Die in allen ihren Begiehungen nur von einem Manne übersehen und fest im Auge gehalten werden fann, ber ihr feine gange Tätigkeit widmet. Die volle Tatkraft eines Manues reicht faum aus, diefes Gebiet, mas die Sauptquellen bes Nationalreichtums umfaßt, zu bewältigen, es fordert eine Borbildung, die nach bem Gange menfchlicher Entwicklung (Die bei bem größeren Reichtum an Stoff mehr und mehr ber Fachbilbung fich juneigt) nur bei Individuen gefunden werden wird, die biesem Ameige ein ganges Leben widmen und gewidmet Der Finangminifter hat in feinem Geschäftstreife die Finangquellen bes Staates porquasmeife aus bem Gefichtspunfte bes geitigen Staatsbedurfniffes aufzufaffen, er hat für ben regelmäßigen Unterhalt ber Staatsverwaltung die Mittel bereitzuhalten und die Berteilung ber Steuern fo zu bewirken, bag burch eine gerechte Berteilung die fittliche und materielle Rraft bes Bolfes gehoben werbe. Der in feinen eingelnen Bofitionen feitstehende Bedarf bes Staatshaushaltes muß gebeckt werben: hierüber zu machen, Ausfälle unmöglich zu machen, Die Ginnahme möglichft zu fteigern, dies find die nächsten Bflichten bes Finangminifters, welche benfelben oft notigen, bem Sandel, ber Induftrie und ben Gewerben nur insoweit Berudfichtigung angebeihen zu laffen, als Diefelben als Mittel zu augenblicklichen finanziellen Zwecken betrachtet werden fonnen. Der Sandelsminifter, als folcher, hat nur eine indirette Begiehung zu ben Steuern als Staatseinnahme, er hat nicht die augenblidliche Ergiebigfeit des Acterbaues, des Sandels und der Induftrie für Die Staatsbedürfniffe, fondern ben Beg ins Muge zu faffen, auf welchem diese drei großen Faktoren des Nationalreichtums dauernd gekräftigt und gehoben werden können. Dieser Weg wird in sehr vielen Fällen, namentlich dei Begründung neuer Erwerbszweige, sinanzielle Opser des Staates ersordern. Opser von vorübergehender, verhältnismäßig geringfügiger Natur, die durch den erhöhten Wohlstand, durch die dadurch erhöhte Leistungsfähigkeit der Staatsbürger sich rasch wieder ausgleichen und dauernd sichere Stüßen der Staatseinnahme verschaffen. Aus dem Standpunkte des Handelsministers betrachtet, sind die in sein Nessort fallenden Steuern vorzugsweise ein Mittel, den Ackerdau, den Handel und die Industrie des Landes gegen übermächtige Konsurrenz des Auslandes zu schüßen, ihnen einen sietigen Markt zu sichern, und es ist nur Nebensache, daß dieselben zu der Staatscsse beitragen.

Bem es zweifelhaft fein fonnte, baf bie auf induftriellen Erzeugniffen laftenben Bolle vorzugsweise zugunften ber Induftrie etabliert find, ber hat nur bas in ber Steuergesetigebung vom Sahre 1818 ausgesprochene Bringip bes Rollschutzes zur Beforberung ber Industrie und bas von einer andern Richtung befürwortete Bringip ber Sandelsfreiheit scharf ins Muge au faffen. Beibe Sufteme führen in bezug auf die von induftriellen Erzeugniffen ber Staatstaffe gufließende Ginnahme zu gleichem Resultate, beibe tun auf verschiedenem Bege bie Notwendigfeit bar, von biefen Ginnahmen zu abstrahieren, um bem Lande die schlummernden Rrafte gur Erhöhung feines Wohlftandes zu erschließen. Die Gesamteinnahme aus ben Abgaben auf Induftrieerzeugniffe beträgt im Bollverein pro 1845 5796872 Taler, alfo für Breugen p. p. 3175000 Taler. Die Geringfügigfeit diefer Summe gegenüber ber hohen Bebeutung, Die Diefelbe inbirett für die gange materielle Bohlfahrt ber Ration in fich tragt, beweift, baß auf bem Gebiete bes Sandels ber finanzielle Standpunkt nicht maßgebend fein fann. Die Ubelftanbe, Die von einer Bereinigung ber notwendig tollidierenden Standpuntte, ber Finanggolle, als Quellen ber Staatseinnahme, und ber Induftriegolle, als Bebel einer nationalen Inbuftrie, in einer Sand ungertrennlich erscheinen, find gum Nachteile ber Industrie mehrfach grell hervorgetreten, und noch die lettbeschloffene Erhöhung des Twiftzolles von 2 auf 3 Taler, die ihrer Tendenz nach einen größeren Schut inländischer Baumwollenspinnereien bezweckt, in ber Tat jedoch bloß als eine Steigerung ber Ginnahme aus finanziellem Standpuntte anerkannt werden fann, liefert bafur einen neuen Beleg. Es liegt fo nahe, daß eine Bermaltung, die die Finangen bes Staates gum Sauptgegenftande hat und haben muß, biefen Gefichtspuntt fefthält, daß es gegen bie Matur ber Berhaltniffe ju ftreiten fcheint, wenn biefelbe jugleich fich auf einen ihr an fich gang fremben Standpuntt ber Beurteilung ftellen foll.

Gbenfofehr wie ber in ber Natur ber Sache liegende Ronflift amischen ben Finanggöllen und ben Industriegollen, ebenfosehr ift bie Unmöglichkeit, ju gleicher Beit bas weite Gebiet bes Acerbaues, bes Sanbels und ber Induftrie und bas ber Staatsfinangen ju überfeben, praftifch hervorgetreten. Befannte neuere Greigniffe bieten bafür schlagende Be-Daß fie möglich gewesen, wenn bie Intereffen bes Sanbels und ber Industrie ihr eigenes Organ unter ben Ratgebern ber Krone gehabt, ift faum bentbar. Beitere Belege bafür liegen in bem Abschluffe faft fämtlicher Sanbelstraftate mit bem Muslande, Die in ber Regel gleich nach bem Abichluffe vom Bolte, als feinem Intereffe zuwiderlaufend, erfannt wurden, und nach Ablauf ber gefetlichen Frift gefündigt werden mußten. Es wird überfluffig fein, baran zu erinnern, baß ber Beitritt ber Norbiecfufte zum Bollverein und in beffen Folge die Annahme eines nationalen. Schiffahrtsgesetes bis jett ganglich ohne Erfolg angestrebt worben ift. Gin Saupthinbernis biefes Anschluffes ift ftets in einer mit bem Geeverfehr ganglich unvereinbaren peinlichen Kontrolle bei ber Berfteuerung, in einem hemmenden und zeitraubenden Formenwesen bei ber Abfertigung gefunden worben, mas nur burch fistalische Rudfichten motiviert erscheinen fann.

In unferem Baterlande werben bie Rlagen ber Induftrie fowie bes Acterbaues lauter und lauter, und bie Anficht ift weit verbreitet, bag biefe Rlagen zu großem Teile barin begrundet find, bag biefe Zweige ber Bertretung eines Zentralorgans ermangeln, mas ihre Intereffen felbständig mahrnimmt und bei etwaigem Konflifte mit ben finanziellen Intereffen bes Staates nicht unbedingt unterliegt. In ber Organisation eines Sanbelsamtes fann biefes felbständige Organ nicht erfannt werben. In biefer Inftitution liegt bie Anerkennung, aber nicht die Befriedigung bes Bedürfniffes. Das Sandelsamt hat eine rein theoretische Stellung und fann burch bie Ginficht feines Chefs und burch bie unter feinem Borfik ftattgefundenen Beratungen bas Dafein eines Ronflifts amischen bem finanziellen und induftriellen Standpuntte wohl tonftatieren, es fann aber diefen Konflift nicht heben. Die Theorie wird für die Nationalintereffen erft bann fruchtbar, wenn ihr die Braris auf bem Juge folgt. Dem Brafibenten bes Sanbelsamtes fteht nach § 3 bes Gefetes vom 7. Juni 1844 eine Teilnahme an ber Bermaltung bes Sandels- und Gewerbewesens nicht zu, berselbe ift nicht Mitglied bes Staatsministeriums, fonbern hat nur in bestimmten Fällen eine beratenbe Stimme. Un biefer Alippe ift bis jest die Wirtsamkeit bes Sanbelsamtes gescheitert. Seine Borschläge haben feine Ausführung erlangen können, weil sie auf eine in ben meiften Fällen unübersteigliche Schrante, auf Die entgegengesette Überzeugung bes Finangministeriums, gestoßen find.

Es wird keiner weitern Ausführung bedürfen, um die Überzeugung zu begründen, daß ein folches selbständiges Nebeneinanderstehen abweichender Ansichten, wovon die eine auf eigener Kenntnisnahme von den industriellen Zuständen des Landes und auf Mitteilungen und Beratungen von Gewerbeverktändigen beruht und mit den Wünsche des Landes im wesentlichen übereinstimmt, die andere aber die Anwendung der praktischen Handhabe, wodurch eine Ansicht erst Leben und Bedeutung erlangen kaun, konsequent verweigert, zu einer segensvollen Entwicklung der Nationals wohlscht nicht sübren kann.

Ein Sandelsministerium erscheint beshalb geboten, um die öffentliche Meinung in bezug auf die Wahrnehmung ber mefentlichften Intereffen bes Staates ju beruhigen; es fcheint geboten, um den in letter Beit schroff hervorgetretenen Konflift amischen ben finanziellen und industriellen Intereffen bes Staates ju vermitteln; geboten, um mit fefter Sand bie Sandelspolitif des Rollvereins fortzubilden und dem Auslande gegenüber dem Rollvereine diejenige Achtung und Bedeutung zu verschaffen, Die der wach gewordene Nationalgeist im Bunde mit der Bolkswirtschaft fordert: es scheint endlich am bringenoften geboten, um die Ginheit berauftellen und ber Beriplitterung von Geschäftsaweigen, Die ihrem Wesen nach aufammengehören, ein Ende ju machen. Die letteren Motive namentlich find es, die in Breußen ein Ministerium für Ackerbau, Handel und Industrie munichenswert machen. Die Wechselwirfung Diefer Tätigkeitsformen ift überall vorhanden: am inniaften aber ba, wo noch teine Bergangenheit einen dieser drei Aweige auf Kosten der beiden andern fünftlich und treibhausartig emporgetrieben hat. Preußen muß, die Lehren der Geschichte der Nachbarvölker benutend, diese drei Bebel des Nationalreichtums gleichzeitig entwickeln, und damit feine einseitige Entwicklung bes einen auf Roften bes andern eintrete, erscheint es notwendig, daß die Bertretung berfelben einer Sand anvertraut werbe.

Die sechste Abteilung trägt, gestüht auf die hier entwickelten Wto-tive, darauf an:

An Seine Majestät den König die ehrsurchtsvolle Bitte zu richten, die Umwandlung des zurzeit bestehenden Handelsamtes in ein selbständiges Ministerium für Ackerbau, Handel und Industrie Allerganäbigst anordnen zu wollen.

b) Rebe Meviffens vom 26. Mai zur Erläuterung bes Gutachtens vom 18. Mai.

Meine Herren! Erlauben Sie mir, wenige Worte dem soeben verslesenen Referate, das, nach meinem Dafürhalten, einen Gegenstand von Sansen, G. v. Mevissen. II.

ber höchsten Bedeutung für das Land behandelt, hingugufügen. Die Sauptfrage, Die fich bei ber Beurteilung des gur Berhandlung ftebenden Untrages aufdrängt, ift die: Tut uns im einzelnen eine andere Organifation ber Berwaltung ber Sandelsintereffen, tut uns im allgemeinen eine größere Zentralisation ber Verwaltung not? Wenn Sie die Motive bes Butachtens erwägen, fo werben Gie biefe Frage mit Ja beantworten; weit mehr aber noch, wenn Gie die gegenwärtige Lage bes Landes, ben in allen Provinzen gebrückten Buftand ber Industrie erwägen; ich frage Sie, meine Berren, und bitte Gie, fich felbft ju fragen, ob Breugen in den letten fieben Sahren in feiner fommerziellen und induftriellen Entwicklung fo fortgeschritten ift, wie es hatte fortschreiten follen? Sch frage Gie: Belche großen Resultate werden diese verfloffenen fieben Sahre ber Bufunft überliefern, mit welchen großen unvergeglichen Taten werben fie in das Buch der Geschichte einzutragen sein? Meine Berren! 3ch will nicht behanpten, daß Brengen in Diefer Zeit gar nicht fortgeschritten fei, aber ich behanpte, es ift nicht in der naturgemäßen Brogreffion fortgeschritten, es ift nicht in gleichem Berhältnis fortgeschritten, wie andere Bolter. Leiber fehlen in unferm Staate fo genaue ftatiftis sche Nachweisungen über alle Zweige ber Staatsverwaltung und ber nationalen Tätigfeit, wie andere Staaten folche befiten. Es muß bei uns noch viel, noch fehr viel geschehen, um die Statiftif, die vergleichenbe Finangwiffenschaft, bem Bolte jo zugänglich zu machen, wie bas im Muslande geschieht. Aber ich bitte, vergleichen Gie die ftatiftischen Resultate der auf diefer Bubne fo oft genannten Lander: pergleichen Gie die gewerblichen Buftande in Belgien, Frankreich und England mit ben unfrigen. Gie werben bort ein gang anderes Steigen ber Nationalmohlfahrt und der Gewerbe entdecken, als bei uns. Freilich gibt es bort, wie hier, ein ftets fteigendes Proletariat; der Unterschied in dieser Beziehung liegt nur darin, daß wir ein Proletariat des Ackerbaues haben, die genannten Staaten ein Proletariat ber Induftrie. Welche von beiben Erscheinungen die traurigere fei, mogen Gie beurteilen, wenn Gie ben Standpunkt Englands gegen ben Brlands, ben Buftand bes englischen gegen ben bes irländischen Arbeiters vergleichen. Man wird bem Untrag auf Errichtung eines felbständigen Sandelsministeriums vielleicht entgegenhalten, daß gerade in der gegenwärtigen Organisation eine beilfame Bermittlung divergenter Standpuntte liege, weil faft jebe induftrielle Frage zugleich eine Finangfrage sei und gerade ber Berr Finangminifter am beften in ber Lage fein muffe, gleichzeitig beibe Standpunkte zu beurteilen, ju ermeffen, inwieweit bie Finangen bes Staates Opfer gugunften der Industrie erlauben. Meine Herren! Es scheint mir hierbei wesentlich

barauf anzukommen, welcher der kombinierten Zweige in den Vordergrund gestellt ist; ich glaube, daß bei der gegenwärtigen Organisation für den Finanzminister die Handelsinteressen in der zweiten Linie liegen. Wäre die Sache umgekehrt, wäre das Finanzministerium ein Zweig des Handelsminisserium, so würden die Handelsinteressen wohl genügende Beachtung sinden, aber es stände dann zu besürchten, daß auf die Bedürsnisse des Staates aus dem sinanziellen Standpunkt nicht die ersorderliche Rückslicht genommen würde.

Die Ausgleichung, meine Berren, welche in unserem Staate baburch herbeigeführt werden foll, daß heterogene Intereffen, welche in anderen Staaten fich einer felbständigen Vertretung erfrenen, bei uns in einer Sand fombiniert find, diefe Ausgleichung, die ich für notwendig erachte, findet in anderen Staaten auch ftatt, aber nicht baburch, daß man Zweige, Die eine felbständige Berwaltung ihrer hohen Bichtigfeit, ihres großen Umfanges, ihrer großen Spezialität wegen erforbern, in eine Sand vereinigt, nein, die Ausgleichung der Divergenzen diefer felbständigen Berwaltungszweige, meine Berren, findet badurch ftatt, daß alle diefe Abern bes Staatsorganismus in bem Ropfe eines einzigen Menschen, in bem Ropfe eines Premierminifters organisch zusammenlaufen. In ben Ländern, wo bie Industrie am weitesten vorgeschritten ift, hat ber Ministerpräfident ftets ein festes politisches und ein festes industrielles Syftem, Diefes Syftem ift bem Gefamtminifterium aufgebrudt, an beffen Spige er fteht. Beterogene Elemente finden fich nicht an ber Spige von Minifterien, heterogene Elemente, Die bem augenblicklichen Snftem miderfprechen, fteben in der Opposition der Rammer. Meine Berren! Ich werde mit Frenden ben Tag begrußen, wo wir auch in unserem Lande eine folche Rentralis fation, jene Ginheit, Die feit bem Tobe Barbenbergs fehlt, wieder in unferer Berwaltung erblicken werben, ben Tag, wo nicht mehr, wie es leiber feit Sahren nur zu oft ber Fall gewesen fein mag, gang heterogene Richtungen fich felbständig an ber Spike verschiedener Bermaltungszweige Sch habe die tiefe Überzeugung, bag nur ein Bremierminifter Die notwendige Ausgleichung zwischen ben einzelnen Departements herbeis auführen, den Geschäftsgang überall zu beschlennigen, mit einem Adlerblick die taufendfachen fomplizierten Berhältniffe und Intereffen bes Landes auf einen Schlag zu überfeben vermag. Hur auf Diefem Standpuntte ift eine Ausgleichung divergierender Aufichten leicht, weil die Grundbafis, bas Suftem, bas jum Bohle bes Bolfes nach reiflichfter Brufung, in übereinstimmung mit ben Bertretern bes Bolfes und verantwortlich ben Vertretern bes Volles gegenüber, befolgt werden foll, unerschütterlich feststeht, weil bie Abweichung von Diefem Gnftem nur

einzelne untergeordnete Momente der Ausführung, nie aber bas Gange betreffen tann. Der Bremierminifter hat zu ermeffen, wie weit ber Chef eines jeden einzelnen Ministeriums felbständig vorschreiten barf, ohne ben Bang, welcher ber gangen Staatsverwaltung ftreng vorgezeichnet ift, au bemmen, ohne fanktionierte Bringipien au verleten. Es wird ihm dies um fo leichter werben, ba in ber Regel in diefen Staaten fein fpegieller Bermaltungsameig au feinem Reffort gehört, ba es eben feine Aufgabe ift, die fämtlichen Bermaltungszweige aus einem generellen Standpuntte zu überfeben und zu leiten. Es fei fern von mir, burch meine Bemerkungen über die Mangelhaftigfeit der augenblicklich bei uns beftehenden Ginrichtungen irgendwie den Perfonlichkeiten, welche augenblicklich an ber Spige unferer verschiedenen Departements fteben, zu nahe treten zu wollen. Das übel liegt meiner Überzeugung nach nicht in ben Berfonen: wir werden vielmehr den Berjonen einräumen konnen, daß fie, mas fie von ihrem vereinzelten Standpunfte jum Besten bes Landes für dieulich erachten, redlich ins Wert zu feten bemüht find. Das Abel liegt, wie ich glaube, tiefer, es liegt bei uns in bem Organismus ber Rentralbehörden, es liegt in bem Mangel an Ginheit, in bem Mangel ber konfequenten Durchführung eines großen Bringips. Wir haben in unferem Staate gegenwärtig fechs felbständige Departements für die Finangen bes Staates, wir haben ein Departement für die Staatsichulben, eins für die Bant, eins für die Geehandhung, eins für die Boft, eins für ben Schat, eins für die Domanen. Bahrend wir auf ber einen Seite in Diefe feche verschiedenen Departements, Die ein Banges bilben, die notwendig zusammengehören, die gar nicht zu trennenden Aweige ber Finanzverwaltung geteilt und zersplittert finden, finden wir auf ber anderen Seite, daß die jo fehr wichtigen Intereffen des Bandelsminifteriums fich gar keiner felbständigen Vertretung erfreuen, sondern vielmehr als untergeordnete Nebengweige bem Finangminifterium und bem Minifterium bes Innern zugeteilt find. Uns fehlt alfo bie Ginheit bes feinem Befen nach Busammengehörigen in ben einzelnen Departements, uns fehlt für bas Gange ein Bremierminifter, ber die getrennten felbständigen Organismen zu einer höheren Ginheit fegensvoll verbindet, damit aus einem Rentrum heraus die Staatsverwaltung durch ihre organische Tätigkeit alle Poren bes Staatslebens burchbringe, belebe und befruchte. Einheit beruht die Größe, die Macht und das Wohl des Staates. Ich halte bafur, daß ber unheilvollen Zersplitterung ein Ende gemacht werben muß, wenn wir aus jener mechanisch fünftlich gegliederten Verwaltungs= maschine, die für unsere Buftande nicht langer ausreicht, die ihr Werf ber mechanischen Leitung und Bevormundung nur zu lange vollbracht hat.

hinauskommen, wenn wir zu jener freieren Bewegung, jener großartigen Staatslenkung, wenn wir zu bem Standpunkte gelangen wollen, den unfere Intelligenz wie unfere ausgebildeteren Verhältnisse gebieterisch erheischen; zu jenem Standpunkte, welcher Preußen zu einer Stufe erheben soll, auf der andere vorgeschrittene Völker in politischer wie industrieller Beziehung uns vorausgeeilt sind, auf der sie heute schon stehen.

#### 17. Berlin, 1847 Mai 27.

... In der Kammer ist, wie du aus den bisherigen Berhandlungen schon entnommen haben wirst, eine Majorität von ca. 300, und eine Minorität von ca. 200 Stimmen. Die Majorität ist liberal; zu ihr geböre ich. Die Minorität ist teils aristokratisch seudst, teils pure gouvernemental. Diese Minorität, bestehend hauptsächlich zu füns Sechsteln aus der Ritterschaft der Provinzen Brandenburg, Sachsen, Schlessen und Bestschal, ist troß ihrer bei weitem geringeren Zahl dadurch sehr m Borteile gegen die Majorität, daß sie der Rednerbühne gegenübersitzt, den Kedner gut versteht, dis in alle Details solgen und durch ihre Privatmandver mehr oder weniger auf ihn einwirfen kann. Dieses zufälligen Vorteils bedient sich diese Minorität in vollem Maße. Sobald ein liberales Mitglied (mit einziger Ausnahme von Beckeraths, welcher allen Parteien recht ist), die Bühne betritt, fängt das Volk au scharren und zu spektaseln und versucht, durch den Lärm seiner Füße den Kedner irre zu machen.

Hansemann und ich, die beiben äußersten Linken ber Kammer, wir haben in der Regel das Glück, so lärmend apostrophiert zu werben, und haben für jetzt bei der Verteilung der Plätze noch kein Gegenmittel finden können. Heute ist indessen die Partei der Lärmenden nicht zu ihrem Rwecke gelangt.

Bur Beratung stand eine große industrielle Frage, die Errichtung eines selbständigen Handelsministeriums. Ich hatte das Referat über diesen Gegenstand und hatte mich bemüht, in diesem Reserat alle Motive ziemlich erschöpfend zu behandeln. Wie es scheint, muß mir diese Arbeit besselb einen größeren Eindruck, weil das Thema den meisten Deputierten noch ein fremdes ist. Genug, schon vor der Sitzung empfing ich von allen Seiten Komplimente über die gute Behandbung der Frage, meines Ersachtens sehr unverdiente, da ich nicht weiß, daß irgende etwas Tieses oder Bebeutendes in dem Reservate steht. Die Herrn Ritter versuchten nichtsbestoweniger auch gestern ihr gewohntes Mandover und lärmten nach Krästen und verlangten, daß ich daß Reservat lauter lesen solle. Mit dieser Auf-

forberung wies ich fie zurud und begann die Letture. Wie ich nun in dieser weiter und weiter fortschritt, und die Hauptstellen, worauf der geistige Nachdrud zu legen war, scharf betonte, wurde die Rammer maustill, selbst die leiseste Stimme hatte ausgereicht für dieses seierliche Schweigen.

Alle Redner, die nach mir das Wort nahmen, fanden sich zu einer ganz besonderen Auerkennung der Gediegenheit der Arbeit bewogen, und unsere Lärmmacher par excellence haben zum größten Teile nach einer lebhasten Tebatte mit für den Antrag gestimmt. Es waren im ganzen kaum 30 Stimmen dagegen.

Binnen wenigen Tagen wirft bu bie fehr intereffante Tebatte lefen,

welcher ich hier burch meine Mitteilungen vorgreife.

Die Schutzollfrage hat von Beckerath zum Referat. Wir bearbeiten bieselbe gemeinschaftlich, haben aber wenig Aussicht, damit so gut wie mit dem Haubelsnimisterium durchzukommen. Die öftlichen Provinzen des Staates sind fast sämtlich dagegen. Übermorgen verhandeln wir die politischen Fragen, die vorzugsweise alle Kräfte in Auspruch nehmen. Wenn die Arbeiten sortschreiten, wie in der letzten Zeit, sind wir in etwa drei Wochen fertig.

Sch bin recht froh, daß bu dich in Dullen mohl und beimisch fühlft, und baß jener Beift bes Friedens und ber Anerfennung unferer Auftanbe auch in beiner Bruft bauernd feine Wohnung aufgeschlagen hat. Es ift bies in Bahrheit ber Genius des Glücks, ber, wenn er bem einzelnen an aller Reit treu bleibt, mit jeder Bendung bes Geschicks verfohnt. Alles übrige ift bem Banbel ber Ginwirfung von außen unterworfen - ber innere Friede, die Überzeugung, seine Pflicht getan zu haben, nicht. Für meinen Teil mache ich hier die Erfahrung, daß jest, wo ich auf die große Buhne ber Politif hinausgetreten bin, wie ich es ftets gewünscht, ich fast gang jenen brennenden Ehrgeig verloren habe, der mich früher nur au oft verzehrte. Ich betrachte Erfolge und Niederlagen mit gleicher beschaulicher Ruhe und arbeite unverbroffen und unbefümmert um alle Urteile von rechts und von links weiter gu jenem Biele, mas meiner Uberzeugung nach früher ober fväter erreicht werden muß, und dem ent= gegen schon große Schritte geschehen find. Gins mochte ich wie Binde ben Nachkommen unversehrt vererben, ben Feuereifer für bas Recht und ben unerschütterlichen Mut für Die Bahrheit.

Annitten dieser großartigen Tätigkeit sehlst du mir mehr als je. Ich sühle, wenn du hier wärst bei mir, würde ich noch freudiger, noch siegesgewisser auf den Kampfplat treten. Meine Worte würden noch edler und wirkungsvoller sein. Sehnsucht nach Weib und Kind ist oft, sehr nächtiger als das Gebot der Stunde.

18. 1847 Mai 31. Rebe aus ber Beriodigitatsbebatte.

Den Standpunft, ben ich zu ber heute vorliegenden wichtigen Frage einnehme, glanbe ich bei der Debatte der Abreffe hinreichend flar und beftimmt bezeichnet zu haben; ich habe jenem Botum auf Beranlaffung ber Aufflärungen, die uns mittlerweile und namentlich vorgestern durch ben Berrn Inftigminifter geworben find, nichts gugufeben. Jene Aufflarungen haben mich in meiner Auffassung ber Rechte bes Landes nicht eines anderen belehrt, fie haben meine frühere Abergengung nur beftartt. Der Berr Inftigminifter erfennt an, daß aus bem Befete vom 17. Januar 1820 ein Rechtsanspruch auf die jährliche Einberufung irgend einer reichs= ftändischen Berfammlung hervorgehe. Er sucht aber ben Beweis zu führen, baß biefe reichsftanbische Berfammlung ebenfogut bie Deputation nach ber Berordnung vom 3. Februar b. J. als auch ber Bereinigte Landtag fein fonne; er fagt, daß jene Behorbe, die nach bem Gefete vom Sahre 1820 gur Empfangnahme und Brufung ber Rechnungen geschaffen werben follte, füglicher burch jene Devutation, als burch ben Bereinigten Laubtag bargeftellt wurde. Bunächst mochte ich bagegen reflamieren, bag bas Bort Behörde für Diejenige Berfammlung paffe, Die in bem Gefete vom Sahre 1820 erwähnt ift. Sch fann Die reichsftandische Bersammlung eines Landes nicht als eine Behörde, nicht als ein Glied einer Bermaltmasmaschine, sondern nur als ein Draan zur Mitwirfung bei ber Gefetgebung, bireft aus bem Bolfe bervorgegangen, ohne allen verwaltenden Charafter betrachten. Ich vermag gar nicht einzusehen, daß zu gleicher Beit mehrere reichsftanbifche Berfammlungen freiert werben tonnen. Auf biefer Boraussetzung beruht offenbar die Außerung bes Berrn Juftigministers, daß es jederzeit der Krone freigestanden, mehrere reichsftanbische Berfammlungen zu schaffen. Gie babe von biefem Rechte Gebrauch gemacht, erftens burch bie Rreierung bes Bereinigten Landtages. zweitens ber Ausschüffe und brittens ber Deputation. Das Wefen einer ieben reichoftanbischen Bersammlung besteht barin, baß fie bie Interessen bes gefamten Landes in fich reprafentiert, und daß fie die gefamten Bolferechte gegenüber ben Rechten und Bravogativen ber Krone vertritt. Gine folche Bertretung fann bei einem Bolfe nur einmal vorhanden fein, und ware es moglich, in einem und bemfelben Lande zwei reichsftanbifche Berfammlungen gu haben, fo mußte es ebenfo möglich fein, Diese zu gleicher Beit zu bernfen, also zwei gang perschiedene Bota eines und besfelben Bolfes zu aleicher Zeit von feinen Bertretern entgegengunehmen. Es mare bann bie Bertretung bes Bolfes in gwei ober mehrere Teile geteilt; es wurden bann Teile, aber fein Ganges eriftieren.

Diese Teilung widerspricht durchaus dem innersten Wesen einer reichsständischen Versammlung, und ich muß daher glauben, daß in dem Gesets vom Jahre 1820 nur an eine reichsständische Versammlung gedacht werden konnte und gedacht worden ist, an eine unteilbare Vertretung einer Einheit, die ihrem Wesen nach nicht in mehrere Teile zersallen kann.

Der Berr Juftigminifter hat fich ferner barauf berufen, daß bei ber Brufung bes Buchftabens bes Gefetes vom Jahre 1820 ber Beift, ber in jenem Gefete mangebend gemefen, ju Rate gezogen merben muffe. Niemand fann mehr als ich mit biefem Argumente einig fein; ich habe nur zu munichen, bag biefe Brufung mit Beift, mit bem Beifte gefchebe, ber bamals in Breugen vorgeherricht hat. Wenn ber Beift heraufbeschworen werben foll, fo muß es ber Beift jener Beit fein, ber Beift, ber bas Gefet vom Sahre 1820 biftiert hat; berfelbe, ber in einer gangen Reibe ruhmwürdiger Gefete burch unfere gange Geschichte hindurch fich betätigte, ber Beift, ber im Jahre 1808 fchon für Die in jenem Jahre berufenen oftpreußischen Stände bie jährliche Busammentunft für notwendig erachtete: berfelbe Geift, ber mabrend einer Beriode von gehn Jahren bem prenßischen Bolte fortbauernd regelmäßige ständische Zentralpersammlungen in Aussicht ftellte; berfelbe, ber im Sahre 1811 eine interimiftische Nationalrepräsentation berief: berfelbe, ber 1814 burch ben Mund ber prenfifchen Gefandten auf bem Biener Rongreffe erflaren ließ, daß biefelben Rechte, die beute hier reflamiert werben, als das Minimum ber ftanbischen Rechte zu betrachten seien, die bem beutschen Bolte gugeftanben werben mußten; es ift endlich berfelbe Beift, aus bem am 22. Mai 1815, wenige Tage por einem zu eröffnenden großen Kampfe mit bem Jeinde, bem Bolte die ichone Berheifung bes Gefetes von gleichem Tage entstammt. Diefe Reihe von Gefeten, beren ich bisber gedacht, welche famtlich ein zentralftandisches Dragn mit allen von feiner Exifteng untrennbaren Attributen in bas Staatsleben aufnehmen wollen, hat in bem Gefete vom 17. Januar 1820 einen weiteren Knotenpunkt gefunden. Das Gefek vom 22. Mai 1815 fündigt fich an als ein Pfand, mas bem Bolfe gegeben werben foll bafür, baß bie Grunbfate ber Regierung, die in den letten Sahren bas Gouvernement geleitet hatten, es auch dauernd und für alle Butunft leiten wurden. Gin gleiches unwiderrufliches Bfand bes Bertrauens auf die an berufende Bertretung bes Bolfes murbe in bem Gefete vom 17. Nanuar 1820 einerseits ben Bläubigern bes Staates und andererfeits bem Bolfe gegeben. Soll nun in jenen Berheißungen, in jenem Pfand eine Anderung eintreten, follte es fich herausstellen, daß eine Abanderung ber bamals gegebenen Berheißung notwendig geworden, fo murbe bas boch ftets nur auf gesetlichem

Bege bewirft werben fonnen. Der Teil wurde barüber gehort werben muffen, ber bie Rechte empfangen hat, nicht aber ausschließlich ber, ber bas Recht gegeben, ber burch bas gegebene in eine heilfame Beschränfung feines Rechtes eingewilligt hat. Meine Berren! Ich glaube, baß wir an bem Tage fteben, mo es fich befinitiv entscheiben muß, ob Rechtsgefühl und welches Rechtsgefühl in unferm Bolte lebt. Das Rechtsbewuftfein, mas in der langen Beit, die feit jenem Gefete vom 22. Mai 1815 vergangen, im Bolfe mehr und mehr, und julest faft in allen Mitgliedern bes Boltes fich ausgebildet hat, es muß heute hier zu Tage tommen: ich glaube, daß es bente vor allem barauf ankommt, das Rechtsgefühl, das in dem Bolfe lebt, auszniprechen, es flar und unumwunden zu fagen, daß das preußische Bolf ein Subjekt vom Rechte ift und fich als biefes Rechtssubjeft weiß und betrachtet. Dieses Bewußtsein bes Bolfes fann ihm burch feine Macht ber Erbe genommen werben; einmal erworben, wird es dasfelbe bewahren und heilig halten, und in Inftitutionen ausauprägen fuchen.

Bon vielen Seiten wird bargeftellt, bag bas Königtum, was wir alle hochhalten wollen, beffen Macht und Burde bei jener benfmurbigen Diskuffion ber Abreffe fo erhaben und schon aufgefaßt, als für bas Wohl bes Baterlandes fo notwendig wie wohltätig bargestellt wurde, daß dieses Königtum in feiner Machtfülle geschmälert erscheine, wenn die Rechte bes Bolfes gewahrt, burch biefe Rechte die Rechte ber Krone begrenzt werden. Meine Berren! Mir scheint Diefe Auffaffung einer wefentlichen Berichtigung zu bedürfen. Ich fann bas hohe Intereffe, mas bas Königtum baran haben foll, daß bas Bolt nicht bestimmte Rechte besite, nicht anerkennen. Da scheint mir ber Gegenfat zwischen Bergangenheit und Gegenwart nicht zu liegen. König und Bolf bilben eine untrennbare Einheit zur gemeinschaftlichen Erftrebung besfelben Zweckes, ber Dacht und Burbe ber fulturhiftorischen Entwicklung einer Nation. Das Rönigtum wird in feiner Machtfulle burch die Rechte einer reichsftanbischen Berfammlung nicht geschwächt, sonbern gestärft, wie bies ber Gefandte bes machtigften Couverans ber Erbe, bes Ronigs von England, auf bem Wiener Kongresse von 1814 ausbrucklich erflärte. Die Anderung in der Form bes Staates, die aus ber Berufung von Reichsftanden hervorgeht, ift für bas Königtum von nur geringer Bebeutung; von höchfter Bebeutung aber für bas Beamtentum, für biejenige Rlaffe, bie in bem Staate, welcher feine ftanbische Inftitution befitt, bas Bolf ohne Kontrolle leitet und verwaltet. Meine Berren! Das Königtum ift in ben lettgebachten Staaten überall an die Mitwirfung bes Beamtentums gebunden, es fann ohne biefes Organ feinen irgend erheblichen Regierungsaft ins Leben

treten laffen, es fann nur mittelft ber Beamten bie Bollgiehung feines Willens fichern. Es ware aber gewiß eine gang irrige Auffaffung, wenn geglaubt murbe, daß bas Ronigtum biefen Beamten gegenüber eine gang unbeschränfte Macht besitze und geltend zu machen vermöchte. Die innere Beschichte ber Rabinette Enropas fonnte barüber heilfame Lehren geben; es wurde nicht schwer sein, den Beweis zu liefern, daß das Beamtentum die Macht der Krone in mehreren dieser Kabinette mehr beschränft, als es irgend eine Ständeversammlung je vermag. Ich glaube, daß in vielen Diefer Rabinette ber Wille bes Königs fich gar nicht geltend zu machen vermag, wenn ber Wille bes Beamtentums bem foniglichen Willen entgegentritt. Wenn auch gegen bieje praftische Auffassung bes Bestebenben gesagt werden fann und gesagt werden wird, bag es ja bem Regenten freistehe, die Personen zu andern, fich andere Rate zu mahlen, so ift doch Diefe Freiheit eine fehr relative. Woher will bas Konigtum Diefe Rate nehmen in einem Bolfe, bas feine ftanbifchen Juftitutionen befitt, beffen schlummernde Talente feine Belegenheit haben, auf ber Buhne bes Staates bervorzutreten und fich geltend zu machen! Wenn bas Ronigtum in einem bureaufratischen Staate feine Rate andern will, wird es auf ben Kreis bingewiesen sein, ber fich seinem Blicke zeigt. Das Beamtentum wird fich immer aus fich felbft ergangen; andere Rate werben fommen, aber berfelbe Beift wird bie nenen befeelen, ber in ben alten berrichte. Gegen biefe Macht ber Berhältniffe, glaube ich, fann feine noch fo entschiedene Berfonlichkeit aufampfen; Diese Berhaltniffe find mächtiger als die mächtigfte Berfonlichkeit! Und beshalb ift in feiner Beit ber Geschichte bas Konigtum gang unbeschränft gewesen. Die Entwicklung ber Beschichte aber ift bie, bag bas Bolf über biefe Schranfen bes Beamtentums hinausbringt, fobalb es fich feines unverjährbaren Rechtes, für feine höchsten Jutereffen felbständig mitzuwirfen, bewußt wird, fobald bas Beamtentum nicht mehr alle feine Berhältniffe und Intereffen allein zu erfennen und zu vertreten vermag. In der Ungulänglichkeit bes Beamtentums, in bem erwähnten Rechtsbewuftfein bes Bolfes liegt die tiefe Notwendigfeit, die tiefe fittliche Bebeutung aller ftanbischen Inftitutionen, und ich glaube, bag niemand bie Stanbe mit arößerer Liebe berufen hat, niemand mehr von ihrer Notwendigkeit durchdrungen gemesen ift, als gerade unfer erhabener Konig. Wir fonnen und wollen es uns nicht verhehlen, daß wir seinem freien Entschluffe die Berufung ber Stände verdanken, feiner Ginficht und Uberzengung, baß die Intereffen des Landes durch unabhängigere und felbständigere Organe, als bas Beamtentum, vertreten werben mußten. Seien wir gerecht, in der Burdigung diefes hochfinnigen Entschluffes, der in der

Berufung bes Bereinigten Landtages feine Beschränfung ber Rechte ber Krone fab.

Ein weiteres Motiv, ebenfalls in der Anficht wurzelnd, daß burch ftanbifche Inftitutionen die Rechte ber Krone geschmalert murben, marb baber entwickelt, baß bie Stellung bes preußischen Staates nach außen wefentlich geandert murbe, wenn ein Rechtsanspruch bes preußischen Bolles jur Anertemmng gelange, ein Rechtsanspruch auf ftanbische Berfaffung mit allen berfelben wefentlichen Attributen. Meine Berren, ich glaube nicht, daß dem fo ift, ich glaube nicht, daß das Ausland unfere Berhältniffe fo falich auffaßt, ich glaube, baß in Preußen feit vielen Nahren niemand baran zweifelt, daß es oft genng ausgesprochen, baß es oft genug feit funfzig Jahren und langer von unferen Furften anerfannt worben ift, daß wir nicht in einem absoluten Staate, sonbern in einem Rechtsftaate leben, und bag es fich in biefem Augenblicke nicht von Umbildung bes Wefens diefes Staates, fondern nur von Unsbildung ber für ihn zeitgemäßen Formen handelt. Sollte bas Ausland Die irrige Unficht gehabt haben, bag wir in einem abfoluten Staate lebten, fo mare es am bringenoften an ber Beit, bag bas prengifche Bolf ben Rang unter ben Bolfern Europas, ber ihm gebührt, jur Anerkennung bringe baburch, daß es diefe falfche Anficht berichtigt und vernichtet. Es wird jur Berftarfung ber aus bem von mir bestrittenen Standpuntte entnommenen Bedenken noch angeführt, daß mit ber Auffaffung Breugens als absoluten Staats wichtige Begiehungen zu bem Muslande gusammenhängen, daß bei einer veränderten Auffassung unfere gange politische Stellung, unfere Bundniffe und Berbindungen in Europa in Frage tommen tonnen. Auf biefe nach meiner Anficht mit ber Burbe unferes Bolfes nicht verträglichen Bedenken erlaube ich mir zu entgegnen: wohlan benn, find wir nicht mehr bas Bolt von 1756, nicht mehr bas Bolf, welches ein Selbenfonig gegen gang Europa zu führen vermochte, nicht mehr bas Bolf von 1813, mas feine eigenen Berhältniffe felbft gu ordnen ben Mut hatte? melches auf die Unfichten bes Auslandes und die Berbindungen mit demfelben nur insoweit Wert legen will, als fie mit feiner Burbe vereinbar ericheinen? Es scheint mir auch mit diesem Standpuntte vereinbar, ja dafür wesentlich, daß bas Bolt seine Rechte flar auffaffe und daß die Stände biefe Rechte ber Rrone gegenüber vertreten. Sch weiß nicht, inwiefern die Worte bes Berrn foniglichen Kommiffars, die wir foeben vernommen haben, geeignet find, auf diese Vertretung beschränkend einzuwirken; ich vermag das in diesem Augenblicke nicht zu beurteilen, behalte mir aber vor, baranf naber einzugehen, wenn fich in bem Laufe unferer Berhandlungen ergeben follte, daß ber Standpunkt

bes Rechtes, jo wie ich ihn auffasse, in biesem Saale nicht zu einer ermunichten Feststellung gebracht werden fonnte. Das preußische Bolf wird mit gang anderem Gewicht in die Bagichale Europas fallen, wenn es feinen inneren Rechtszuftand geordnet, feine Inftitutionen ausgebilbet hat, als heute, wo die Ungewißheit, die in unserem Bolfe vorhanden ift, bas Schwanten unferer ftaatsrechtlichen Formen fich bem Blide Guropas nicht aang zu verbergen vermag. Wir werben einen weiteren bochft bebeutenben Schritt zu jener Ginheit mit bem gefamten beutschen Baterlande, die von uns fo lebhaft angestrebt wird, tun, wenn wir unfere Inftitutionen auf Dieselben Rechtsbegriffe ftuken, Die in den übrigen tonftitutionellen Staaten Dentschlands feit langen Jahren zur Anerkennung gelangt find und fortbauernd gelten. Ich frage, wird die Macht und das Ansehen unseres Königs geschwächt werden, wenn er über 16 Millionen freier Menschen, die ihrer Freiheit fich bewußt geworden find, die fich ber Unerfennung berfelben in einer bewährten Berfaffung erfreuen, herrscht? Wenn es auch die fernste Ferne weiß, daß er feinen Stoly, feine Macht und feinen Ruhm barin findet, in ber gegenfeitigen Anerkennung ber Rechte, in ber vollen Abereinstimmung feines Rechtes und der Rechte dieser 16 Millionen? Unfer großer König Friedrich II. fagte am Abend feines tatenreichen Lebens, mas er mit Flammenzügen in bas Buch ber Geschichte eingetragen, bag er mube fei, über ein Bolf von Eflaven zu herrschen, und sprach badurch, vielleicht in Anwandlung augenlichen bitteren Unmuts, aus, daß fein Bolt, wie redlich es auch gefämpft und geftrebt, bem erhabenen Genius feines Könias nicht gang zu folgen vermocht hatte! Unfer hochfinniger Ronig, glücklicher in Diefer Beziehung als fein großer Borfahr, wird mit Stola und Freude es anerkennen, baß fein Bolf reif geworben, daß fein Bolt, mit tief fittlichem Bewußtsein, mit offenen Augen mit ihm wandelnd, mundig geworden ift und auf feiner foniglichen Bahn ihn begleiten will! Bibt es benn eine hobere, schönere Aufgabe fur Gurften als bie, an ber Spite freier Bolfer gu fteben, freie Bolfer auf ihren Begen zu leiten und zu begleiten? Gine gang andere Rraft wird bargeftellt burch bie germanischen Stämme, wenn 40 Millionen Deutsche, Die alle an bem Geschicke bes Baterlandes auf bas innigfte teilnehmen, weil fein Geschick ihr eigenes Geschick ift, mitwirfen jur Begrundung feiner Macht und Burde nach innen und nach außen, als wenn fie ftumpffinnig schlummern.

Meine Herren, bem Rechtsbewußtsein im Bolke, bem ich das Wort zu reden mich bemühte, würde es nicht entsprechen, wenn durch irgend eine Bitte, ohne klare hinweisung auf das Recht, fortan jährlich als Reichsstände zusammenzutreten, welches ich dargetan zu haben glaube,

dieses Recht in Frage geftellt würde. Jede Bitte um Verleihung dieses Rechtes ohne bestimmt formulierten Rechtsanspruch wurde fagen. daß biefe Rechte bem Bolle gewährt, aber auch, baß fie bem Bolle abgefprochen werden fonnen. Ich gebe gerne gu, daß die Ausübung unferer Rechte gur Beit ber freien foniglichen Entscheidung unterworfen ift, bag wir Se. Majestät zu bitten haben, unfere Rechte anzuerkennen, uns ihre Ausübung zn gestatten. Aber ein Recht, was ich besitze, mag es auch noch so lange dauern, bis es gnerkannt wird, das fann ich nicht durch eine Bitte um neue Berleihung in Frage ftellen. Ich glaube es mir und meinen Rommittenten schuldig gut fein, Diefes Recht in feinem vollen Umfange zu vermahren, dasfelbe meinen Kindern zu vererben dadurch, daß ich die Überzeugung feines ungeschmälerten Fortbestehens, auch wenn es einstweilen nicht gur Ausübung gelangen follte, in ihnen fortpflange und ungeschwächt lebendig erhalte. Gin Bolf, mas feiner Rechte bewußt ift, wird bieselben, ich bin bavon fest überzeugt, früher ober später anerkannt feben. Bon biefem Standpunkte aus ichlieke ich mich bem Umenbement an, was ein verehrter Redner ber Ritterschaft aus Westfalen geftellt hat, bahin zielend, baß Ge. Majeftat gebeten merbe, bas in bem Gefete vom 17. Sannar 1820 bem Bolfe verbriefte Recht jährlich wieberfehrender reichsständischer Versammlungen anerkennen und die Ausübung besfelben gestatten zu wollen.

## 19. Berlin, 1847 Juni 3.

Heute ist hier Feiertag (Fronleichnamstag) und Ruhetag nach heißem Kampse. Die große politische Schlacht Preußens ist ehrenvoll geschlagen, ehrenvoll six die Krone und ehrenvoll six das Volk. Nach dreitägiger Debatte, in der nahe an hundert Redner, einige sogar mehrmals, das Wort genommen, um das Werhältnis des Patents vom 3. Februar zu den älteren Gesehen von 1815 und 1820 sessantitellen, hat eine Majorität von 327 gegen 171 Stimmen beschlössen, den König um Anexfennung des auf Grund der älteren Gesehe bestehenden Nechtes auf jährliche Einderusung der Reichsstände zu ditten. Da nach dem gegenwärtigen Gesehe eine Stimmenmehrheit von zwei Tritteln ersorderlich ist, um eine Vitte an den König im Namen des Landtags zu bringen, so konnte troß jener eminenten Majorität der Beschluß feine Folge haben. Ich halte diesmal die Ersolglosigkeit für ein Glück, denn ofsendar wäre durch jenen Beschluß dem Könige eine schwierige Position bereitet worden, die ich im Interesse der Würde der Krone nicht wünstehe

Die Kammer hat zuletzt fast einstimmig beschlossen, den König um zweijährige Berusung der Reichsstände zu bitten, gestützt auf das Recht,

auf die Nützlichkeit und auf die Notwendigkeit. Ich bin mit diesem Resultate sehr zufrieden und hoffe, daß dadurch der Weg zu einer friedlichen und organischen Lösung der schwebenden Differenzen angebahnt sein wird\*)

Die achtwöchentliche Frist läuft Samstag zu Ende. Da nun versichiedene königliche Propositionen von großem Umsange noch gar nicht zur Beratung gelangt sind, so ist der Landtag gestern um 14 Tage, also vorläusig bis zum 20. Juni verlängert worden.

Die Arbeiten schreiten biese Woche nur sehr langsam vorwärts, und wenn nach dem Gange der letten Tage geurteilt werden darf, so ist es durchaus unmöglich, bis zum 20. Juni auch nur die notwendigsten Fragen zu erledigen. Ob nun eine längere Berhandlung jeht stattfinden, oder ob doch zuletzt auf eine Bertagung von seiten der Regierung eingegangen werden wird, steht dahin.

Mit von Beckerath lebe ich fast den ganzen Tag zusammen. Wir haben ums so recht enge aneinander geschlossen und sind in allen irgend wesentlichen Buntten einig. Indessen bleiben unsere äußeren Formen streng geschieden. Von Beckerath ist sanst, milde wie ein Lamm und verliert sast nie diese Ruhe, um die ich ihn so oft beneibe. Mir geht es dagegen umgekehrt; ich werde hier im Laufe der Tebatten steigend schrosser, meiner bemächtigt sich leicht eine tiese, innere Empörung, die dann dem ganzen Wesen etwas Pervoes und Schneidendes gibt. Viel Anteil an dieser Stimmung, den allermeisten, hat deine Abwesenheit. Du hast mich in dem letzen Jahre verwöhnt. Ich war schon früh durch die häusliche Umgebung Dillens daran gewöhnt, mich in liebender Umgebung zu bessinden und vielleicht zu schonend aufgesaßt und behandelt zu werden. Sier ist das anders, hier treten alle Gegensäge schross fehror, und es gilt hier

<sup>\*)</sup> In einem zweiten Briefe von bemfelben Tage führt Mevissen auß: Wit biesem Votum ist der wichtigste und folgenreichste Schritt bes ersten Bereinigten Landtages geschehen. So viel steht nach der stattgefundenen Ubstimmung ganz unzweiselhaft fest, dieser Landtag wird nicht eher die reichzständischen Befugnisse, die ihm zugewiesen worden sind, ausüben, die seine Rechte Unertennung gestunden haben. Ist die Majorität auch klein, so ist seine Rechte Unertennung gestunden haben. Ist die Majorität auch klein, so ist sie doch groß genug, um jede Anleihe und jede nene Steuer so lange zurückzuweisen, die die Rechte bes Landes Gestung sinden. Der Erstärung der 138 haben durch das in Rede stehende gestrige Votum sich serner 122 Versonen augeschlossen, und ich glaube, daß dies alles ist, was nach der Jusammensehng der Kammer selbst die liberassen Mitglieder nur haben erwarten können. Ich für meinen Teil habe am 11. April nicht auf diese Majorität für eine so entschieden sorzumlierte Frage gerechnet.

für jeden, seinen Mann zu stehen. Mein Wesen, von Hause aus durchaus gutmütig, wird im Laufe der Debatte fortgerissen und wird dann bitter und schneidend, jedoch glücklicherweise nicht gegen Personen sondern nur gegen Grundsäte. Zu ändern vermag ich für jeht in dieser Beziehung nichts, weil ich sonst auf alle Tätigkeit verzichten müßte. Und dazu habe ich in dem Stück Geschichte, was hier gespielt wird, weder Lust noch Berus. Wenn ich sür den Augenblick mich vielleicht à la tête der äußersten Linken gegen meine innere Natur durch die Macht der Berähältnisse gedrängt sinde, so liegt doch in eben diesen Berhältnissen zusgleich die wohlbegründete Hoffnung, daß diese äußerste Linke von heute, die doch zuleht nichts will als die Freiheit, die Größe und die Macht der Krone und des Boltes — daß diese sehr bald in ihrem wahren Lichte ausgeschät werden wird.

Unglücklicherweise hat das Journal des Dedats sich meine Reden vorzugsweise ausgewählt. Dies veraulaßt hier manchen zu dem ganz grundfalfchen Wahn, als sei es eine Constitution française, eine Kopie der Charte verité der Grande nation, was ich wolle, während, wie ich glaube, kaum einer von den 600 Leuten, die hier sind, einen ernstern Willen hat, eine selbstäudig deutsche Entwicklung unserer Zustände zu befördern. Ich so wenig Frauzosenliebhaber, daß ich dem Journal des Dedats für seine frenndlichen Worte gar keinen Dank weiß.

## 20. Berlin, 1847 Juni 7.

In der jetzt abgelausenen Woche ist das Schicksal des preußischen Staates auf lange hin sestgesellt und entschieden worden, mit einem Takt und einem strengen Maß, waß, wie ich glaube, einst die ersten preußischen Reichstände groß, weil sest und bewußt, in den Annalen der Geschichte hinstellen wird. Mich wirst du diesmal wieder in den vordersten Reichen der Kämpfer sinden. Das nächste Blatt bringt dir von mir eine Replik auf Bodelschwinghs heftigen Angeriss, welche den Minister nötigte, seine Behauptung zurückzunehmen. Samstag (Juni 5) sind wir endlich mit den politischen Fragen gänzlich fertig geworden, und sämtliche Fragen sind günstig entschieden.

# 21. Berlin, 1847 Juni 8.

Die Kammerbebatten erreichen dich so schnell und so vollständig, daß ich durch meine Briese nicht vorgreisen kann. Heute und gestern steht die Gisenbahnanleihe für die Bahn von hier nach Königsberg zur

<sup>\*)</sup> Bgl. Bleich l. c. S. 1308, 1355.

Beratung und wird beim Schluß ber Debatte fast einstimmig verworfen merben.

#### 22. Berlin, 1847 Juni 9.

Wir diskutieren seit drei Tagen über die Eisenbahn von Berlin nach Königsberg und haben endlich heute mit 360 gegen 179 Stimmen die von uns verlangte Auleihe verweigert. Mit diesem Botum ist die politische Tätigkeit des Landtages beschlossen, alle Fragen, die jest noch kommen können, sind dagegen von untergeordneter Bedeutung.

Morgen beraten wir über die Einkommensteuer. Bon Bertagung oder Ausschlang der Kammer ist noch alles still. Bielleicht tritt eine zweite Berlängerung um acht Tage ein.

## 23. 1847 Juni 11. Bur Frage ber Gintommenfteuer.

Am 10. Juni hatte die Debatte über die Einkommensteuer begonnen, in der besonders L. Camphausen mit einer glänzenden Rede für deren Einführung eintrat. Gegner waren besonders die Grundbesiger der öftlichen Provinzen. Gegen einen derselben (den Grasen Aenard, vgl. Bleich III, 1615) wollte Meufssen am 12. Juni sich wenden, kam aber nicht zu Wort. ) Der Entwurf seiner Rede hatte solgenden Wortlaut:

Ein verehrtes Mitglied der schlesischen Ritterschaft hat gestern bie Mitglieder der Majorität, die in früheren Tedatten für den politischen Fortschritt das Wort genommen, aufgefordert, zu zeigen, daß es ihnen mit jenen Worten Ernst, daß sie auf dem politischen Gebiete Freiheit, auf dem sozialen Gerechtigkeit erstreben. Ich somme dieser Aufsorderung nach, indem ich zunächst erkläre, daß ich den Ihnen zur Beratung vorliegenden Gesetzentwurf mit Freude begrüßt habe und mich zu meiner Befriedigung in der Lage besinde, diese Vorlage der hohen Staatsregierung mit rückhaltlosem Dank anzuerkennen.

Am Rhein, wie in andern Provinzen, ertöut seit Jahren aus vielen Städten der Ruf nach Abschaffung der Schlacht- und Mahlsteuer. Viele Momente begründen die weitverbreitete Klage gegen dieses Gesetz; ich beabsichtige nicht, auf dieselben hier nach der ziemlich erschöpfenden gestrigen Debatte noch näher einzugesen, nur das möchte ich noch zusügen, daß die, wie ich glaube, in diesem Saale zahlreichen Freunde der Handelsund Vertehrsfreiheit für die Abschaffung dieser Steuer stimmen muffen, denn so lange diese Steuer besteht, bestehen noch Zollschranken im Innern

<sup>\*)</sup> Bgl. unten Dr. 24.

unseres Landes, die den freien Austausch, den freien Berkehr hemmen. Ehe wir das Ideal internationaler Handelsfreiheit zum Schibboleth ersheben, könnte füglich die innere vorangehen.

Ein weiterer Erund liegt in der erzwungenen Absperrung der Städte, die die freie Entwicklung derselben hemmt und oft eine Masse unproduktiver Kosten im Gesolge hat, die in vielen Fällen den Gesamtbetrag der Steuer erreichen oder übersteigen. Die Städte verlangen Gleichheit in der Besteuerung mit dem Lande; die Bewohner der Städte wollen nach denselben Grundsätzen wie die Bewohner des Landes zu den Staatsslassen beitragen. Zugleich herrscht die Ansicht vor, daß die auf dem Lande bestehende Klassenteuer die ärmere Bolksklasse in geringerem Grade trifft, als in den Städten die Schlacht- und Mablikener.

Ich will die Richtigkeit ober Unrichtigkeit dieser Ansicht nicht unterssuchen, ohne jedoch der Ansicht des Mitgliedes der schlesischen Ritterschaft, daß alle Steuer den Arbeitgeber, nie den Arbeitnehmer tresse, beizupflichten. Diese Ansicht würde nur da richtig sein, wo keine Konkurrenz oder eine unter ganz gleichen Verhältnissen sich bewegende Konkurrenz in dem Angedot der Arbeit bestände.

Genug, die Ansicht, daß Schlacht- und Mahlsteuer drückend, ungerecht und kostspielig, und demoralisierend in der Erhebungsweise ist, besteht, und sie wird dadurch nicht entkräftet, daß die Magistrate vieler Städte die Steuer deshalb beizubehalten wünschen, weil sie durch Beischläge zu derselben in bequemster Weise die Kommunalbedürfnisse zu decken versmögen. Diese Magistrate sind nicht das Bolk, was vom Steuerdruck erleichtert werden soll, ihr Standpunkt ist nicht der der Besiskosen, sondern der der Besiskosen.

Ich frage aber hier nicht um das Urteil der Besigenden, die künftig zahlen sollen, sondern um das Urteil der Besigkosen, die heute zahlen. Ich weiß recht wohl, daß das Bewußtsein der Besigkosen nicht ausgebildet ist, daß sie keine bezahlte Presse, keine selbstgewählten Bertreter in diesem Saale haben; ich weiß recht wohl, daß vielleicht noch lange Jahre die Besigkonden die Steuerlast in so heimlicher, verdockter Form, in so sleinen Naten den Besigkosen aufbürden können, daß vieselben den Druck zwar im ganzen empsinden, aber die Ursache desselben nicht zu bezeichnen verwögen. Aber, meine Herren, einen ebenso guten Advockten, als in einer bezahlten Presse, in einem gewählten Bertreter haben heute die Besigkosen in der Bildung, in dem unabweislichen Gerechtigkeiügesüchse der Besigkosen. Es ist glücklicherweise in unsern Staate in diesem Augenblick kein äußerer Zwang, der die Gebildeten und Besigenden nötigt, die Privilegien, die ihnen die Bergangenheit überliesert hat, zu resormieren. Erst am

fernen Horizonte des Tages schweben die leichten Wolken des Kommunismus. Aber darum, weil noch der Zustand fest und geordnet, darum lassen wie uns beizeiten an eine naturgemäße Fortbildung desselben denken. Die Regierung hat durch die Geseksworlage den ernsten Willen manifestiert, der unbestreitbaren Tendenz der heutigen Gesellschaft, dem Besitzlosen gerecht zu werden, einen großen Schritt entgegen zu tun.

Ich nenne diesen Schritt groß, weil ich barin den Ansang zu einer allmählichen Resorm unserer Steuergesetzung erblicke, parceque c'est le premier pas qui coûte; ich nenne den Schritt groß, weil er auf die Mitwirfung des Volkes sich vertrauensvoll stützt, weil er an die Hoch-

herzigkeit ber Besitzenden appelliert.

Die meiften Bedenten find geftern gegen ben Modus, wie die Regierung die neue Steuer einführen will und einzig einführen zu fonnen glaubt, erhoben worden. Ich fann diese Bedenken nicht teilen, ich fann auch in diefer Beziehung dem Entwurfe nur beipflichten. Was ift es benn, mas jo gefährlich, jo fistalisch, jo zwingend in bem Befekentwurf gefunden wird? Die Gelbstichätzung bes Einkommens nach Prinzipien, die zur Richtfcmur eines jeben im Befete aufgeftellt find. Uber biefe Gelbitichatung foll eine versiegelte Deflaration eingereicht werden an eine aus Mitbürgern bestehende Kommission. Rur wenn diese Kommission an der Richtigkeit der Deflaration zweifelt, und wenn ihre Zweifel von einer Appellfommiffion bestätigt werden, fieht bas Gefet ein tieferes Gindringen, eine genauere Brufung ber Berhältnisse bes einzelnen por. Aberall ift bas Urteil, Die Möglichfeit ber Renutnisnahme von ben Verhältniffen bes einzelnen feinen Mitburgern überwiesen. Ich finde barin eine für mich burchaus genügende Garantie, daß das Gefet in der Ausführung fich nicht veratorisch erweisen, sondern fehr bald fich einburgern wird. Gine Kommiffion aemählter Mitburger wird ihr Gemiffen wohl prufen und, wie ieder Richter aus dem Bolte, lieber in zweifelhaften Fällen der milberen Deutung fich aumenden.

Die Selbstickänung aber hebt, wie Ihnen gestern mit berebten Worten von dem Abgeordneten von Köln gesagt wurde, das politische Selbstbewußtsein des Boltes, sie stärtt sein Gefühl für Recht und Gerechtigkeit, sie weckt seine Teilnahme am Staatsleben, nötigt dasselbe zur steten Kontrolle des Staatshaushaltes und heißt es vom Staate für seine Leistungen Gegenleistungen sordern.

Ich stimme für das Gesetz und für die Selbstschätzung, behalte mir aber vor, über die Prinzipien der Deklaration und über die Berwendung der Einnahme der neuen Steuer bei den betreffenden Paragraphen des Gesehes weitere Anträge zu stellen.

## 24. Berlin, 1847 Juni 12, 13.

... Ich gestehe, daß ich recht herzlich wünsche, der Landtag möge Ende nächster Woche geschlossen werden. Seine Aufgabe ist mit der Diskussion der Verfassungsfrage gesöst, und es zieht mich mächtig heinwärts zu dir, so daß ich nur mit Mühe die Sehnsucht in gebührende Schranken halte. Wie mir, so geht es auch von Veckerath. Wie es scheint, existiert zwischen unserer Stimmung eine gewisse Sumpathie der Seele. Bis heute wissen wir nur noch gar nicht, ob die Session am 20. geschlossen, oder ob ste abermals verlängert wird.

Ich wünsche den Schluß aus mehr als einem Grunde, namentlich auch, damit die Industriefrage nicht vorsomme. Es zeigt sich nämlich eine solche Abneigung gegen alle Schutzölle bei unsern politischen Freunden aus den östlichen Provinzen, daß meine Ansicht bei dieser Frage in der allerentschiedensten Minorität sich befinden würde. Camphausen, der dies weiß, dringt nach Kräften darauf, daß die Frage zur Verhandlung komme, von Vederath und ich halten dieselbe so lange wie möglich hin. Schlimm wäre es schon an und für sich, wenn diese Frage nicht nach dem Wunsche der Rheinlande entschieden wird; am schlimmsten aber wird dieselbe dadurch wirken, daß sie unsehlbar eine schroffe Spaltung der Parteien, die bisher in Eintracht zusammengewirft haben, herbeisführt.

(13. Juni). Die Kammer hat mit der Diskussion der politischen Frage ihren Höhepunkt erreicht. Noch steht sie groß, würdig, ja sasteinzig da in strengem Maße, in großem Streben. Würde die Session verlängert, so fürchte ich sehr, daß sie zum Teil von ihrer Größe herunterssteigt. Das darf dem ersten preußischen Landtage nicht passieren. Segereicht zum Wohl des Landes, wenn er zu rechter Zeit schließt und so als ein in sich vollendetes und einiges Ganze dassetht.

In den letzten Tagen wurde die Aussebung der Schlacht- und Mahlsteuer und die Einführung einer Einfommensteuer diskutiert. Die Kammer hat den betreffenden Gesetzentwurf verworfen. Ich hätte sehr gern dasür das Wort genommen, hatte eine Rede dafür ausgearbeitet — und din gar nicht zu Wort gekommen, weil mehrere Duzend Brandenburger Junker sich vordrängten und später die ermüdete Kammer die Abstimmung verlangte. Es tat mir dies um so mehr leid, da gerade in dieser großen Frage mein Botum mit schwerem Gewicht in die Wagschale gefallen sein würde. Camphausen hat eine wunderschöden Rede über dieses Thema gehalten, die ich in meinem Bortrage weiter ausgeführt haben würde.

Morgen wird das Judengeset beraten, wo ich vielleicht noch einmal das Wort nehmen werde. Damit wird höchst wahrscheinlich meine diesmalige

parlamentarische Tätigkeit geschlossen, da ich bisher ben Borsat streng befolge, nicht oft, aber im entscheidenden Momente bei großen Fragen in großer Beise zu reben. Ich glaube auf diese Art meinen Standpunkt inmitten verschiedener Parteien am richtigsten bezeichnen zu können.

## 25. Zwei Reden gur Judengesetvorlage. 1847 Juni 14, 17.

Wenn ich es wage, nach so viel beredten Worten, die für die völlige Gleichstellung der Juden heute von dieser Rednerbühne ertönten, auch meine Stimme noch dasur zu erheben, so geschieht es, weil ich in einem Punkte von manchem der Redner, die gesprochen haben, wesentlich abweiche. Manche Redner haben die Gleichstellung der Juden um der Juden halber verlangt, ich will aber vorzugsweise diese Gleichstellung um der Christen halber, ich wünsche von einem anderen Standpunkte aus, daß wir Christen befreit werden von der Schuld, die die Vergangenheit auf uns übertragen, von der Sünde, womit wir durch den sortgesetzten Druck der sortdauernden Ungerechtigkeit der Gegenwart uns belasten. Ich sordere, daß der deutsche, der christliche Geist endlich in seiner vollen Reinheit und Wahrheit zur Erscheinung komme.

Meine Berren! Wenn ich ben Blid gurudwerfe in die Geschichte und nach ben Gründen forsche, weshalb ber judische Stamm bas Pringip der Trennung und Absonderung so vorwiegend in fich ausgebildet, weshalb er fich feit nabezu 2000 Jahren unverfehrt und unvermischt inmitten ber chriftlichen Bölfer Europas erhalten hat, fo tann ich nicht ben von ber Minifterbant her gehörten Unfichten beiftimmen, welche bahin geben, bas mosaische Gesetz enthalte die Grundlage dieser Trennung. Ich finde ben tiefen Grund diefer mit Recht auffallenden nationalen Babigfeit und Widerstandsfraft vielmehr in dem unnatürlichen, widerrechtlichen Zwange, ber jahrhundertelang auf diefem Bolfe gelaftet hat. Nachdem jahrhundertelang die Juden gezwungen waren, verachtet, entwürdigt, vereinzelt und gerfplittert unter ben Chriften gu leben, mare es ein Bunber, wenn in diesen Juden nicht der Beift des Saffes, der Trennung und Feindschaft gegen die Chriften fich ausgebildet haben follte. Er hat fich aber ausgebildet, er hat fich in folchem Grade ausgebildet, daß er im Laufe ber Geschichte bem chriftlichen Elemente vielfach gefährlich geworben ift, daß er ihm heute, mo bas erhöhte Rechtsbemußtsein mehr als je gegen jeden Druck, jede Ruechtschaft ftreitet, gefährlicher noch als früher zu werden broht.

Forschen wir danach, auf welches Gebiet geistiger und materieller Tätigkeit der Druck des Christentums das Judentum eingeengt hat, so sehen wir zunächst, daß ein Gebiet nicht genommen worden, weil es nicht

genommen werben fonnte; bies ift bas Bebiet bes Beiftes, ber geiftigen Freiheit, ber geiftigen Forschung. Auf bies uneinnehmbare, feiner menfchlichen Billfur unterworfene, innere Gebiet waren bie Juden fowohl burch eigene Reigung wie durch fremde Ginwirtung hingebrangt, und es find auf biefem Bebiete eine Reihe ber ebelften Beifter aus biefem fleinen Stamme, ber auf ber gangen Erbe geriplittert bafteht, hervorgegangen. Raum ein Gebiet bes Wiffens gibt es, auf welchem wir nicht Juben begegnen, welche unbeftritten ben größten Ramen beigugablen fein werben. Konnen wir uns die beutsche Philosophie ohne Baruch Spinoga, konnen wir uns die Beftrebungen auf bem Gebiete ber humanitat am Schluffe bes vorigen Sahrhunderts ohne Mofes Mendelsfohn benten? Und ift nicht mit allen Bestrebungen ber Gegenwart ber jubische Geift mit taufend Abern verwachsen? Wenn wir anerkennen muffen, bag im Laufe ber Beschichte biefes fleine Bolf ben Acter bes Beiftes fo mader gepflügt, wenn es, im Berhältnis zu feiner geringen Bahl, Die großartigften Erfolge errungen hat, fo haben wir Grund, biefe Erscheinung jum Teil in ber Naturanlage, vornehmlich aber barin ju fuchen, bag man ihm bie Gebiete bes ftaatlichen Wirfens versperrt hat. Bei biefer hinneigung für bas geiftige Schaffen und Forschen hat fich bes Jubentums burch ben Druck, ben es empfunden, ein Beift bes Saffes, bes bitteren Spottes bemachtigt, welcher namentlich in neuester Zeit seine meiften Erguffe burchbringt und auf die Unschauungsweise ber Gegenwart abend und vergiftend einwirft. Sehen wir uns um in ber Geschichte ber Literatur ber letten breifig Jahre, fo finden wir mehr und mehr die Journaliftit in ben Banben ber Juden; wir finden, daß die Literatur ber Bergweiflung, die Literatur bes Beltschmerzes vorzugsweise burch bie Juben unter uns sich ausgebilbet hat. Ber fonnte heute unter uns behaupten, bag er von biefem notwendigen Musfluffe bes von bitterem Sag gewürzten jubifchen Beiftes unberührt geblieben fei, daß er nichts von diefem Beifte bes Spottes und ber Berwirrung in fich aufgenommen habe? Jenes negierende Glement murbe auf ben beutschen Geift nicht so übermächtig eingebrungen, Die Nation wurde freier bavon geblieben fein, wenn nicht ber Druck ber Bergangenheit noch fortbauernd auf bem Geschlecht ber Juden laftete. Ich frage nun, ift es mehr im Intereffe ber Chriften, mehr im Intereffe bes beutschen Bolfes ober mehr im Intereffe bes jubifchen Stammes geboten, bag jener unselige Buftand verschwinde? Neben ber Domane bes Geiftes, Die ben Juben nicht zu nehmen war, hat ihnen bas Christentum noch eine andere materielle Domane gelaffen, welche einige Redner vor mir fchon hervorgehoben haben, die Domane bes Sandels, der Finangen. Auch auf biefem Gebiete hat bas Jubentum fich fiegreich erwiesen, auch ba hat es bas

Chriftentum weit überholt, und wider Willen ift heute mancher ftolze Chrift genötigt, bem mächtigen Ginfluffe bes Judentums auf ben Beldmartt volle Berechtigfeit widerfahren zu laffen. Die einseitige Ausbildung ber geiftigen und materiellen Fähigkeiten ber Juden ift gar nicht benkbar ohne ben chriftlichen Drud; nur biefer Drud hat ihre Nationalität ungefchwächt erhalten. Gin folder Ruftand aber, ber jum Schaben aller ben Beift ber Gronie und des Spottes ausgebildet hat, ber einen Teil des Bolfes von bem anderen trennt, ein folcher Buftand, ber mitten in ber beutschen nationalität einen fremden Stamm felbständig hinstellt, ift ein trauriger, ein unbeilbringender Buftand. Der hier vorliegende Gefekentwurf ftrebt, jenen Buftand ju einem bleibenben ju machen, welcher jum Beil unferes Staats nicht langer fortbauern barf. Wir alle haben bas größte Intereffe baran, baß Die nationale Ginheit in unserem Baterlande eine vollfommene werbe, daß alle Trennung und Sonderung verschwinde; biefe Trennung und Sonderung tann aber nur bann verschwinden, wenn gleiche Rechte und gleiche Pflichten allen Staatsburgern guteil geworben find, wenn bas Bewußtsein ber Freiheit und Rechtsgleichheit in allen bie Liebe jum Baterlande begründet und erhalt. Wir verlangen von bem Judentum und muffen es von ihm verlangen, daß es preußisch, daß es beutich werbe; wir fonnen nicht zugeben, daß ber Jube von bem Baterland fich ausfchließe, daß er fich nicht als unfer gleichberechtigter Mitburger, fondern als ein verachteter, rechtlofer Frembling betrachte: wir fonnen, wir burfen es nicht in unserem eigenen Intereffe. Damit ber unter uns lebenbe Jube preufifch werbe, bamit er unferem Staate mit Leib und Geele angehore, muffen wir ihm die Rechte, die ber Menfch in bem Juden reflamiert, Die Rechte, Die er als bas unveräußerliche Gigentum feiner menschlichen Natur forbert, gemähren. Laffen Gie uns bartun burch unfer Botum, daß in unserer Nation die Bildung hoch genug gestiegen ift, um den chriftlichen Beift in höherer Beife ju begreifen, als ju jener Reit, mo er in tonfeffioneller Starrheit feindlich fich gegen Andersgläubige ftemmte; laffen Sie uns bartun, bag ber driftliche Beift ber Liebe und Berechtigfeit gegen alle mahrhaft in uns ift, bag mir biefem chriftlichen Geifte die Macht gutrauen, auch die Andersgläubigen unter uns mit wahrhaft chriftlicher Liebe, mit driftlicher Gerechtigfeit zu erfüllen, daß wir ihm bie Macht gutrauen, im gangen Gebiete bes Staatslebens fich geltend ju machen, weil er Beift vom Beifte, weil er bie Bahrheit ift, ber ber Sieg nicht genommen werben Meine Berren! Der bentt nicht groß von bem Chriftentum, ber ba glaubt, baß es möglich gewesen ware, bag ber chriftliche Geift 18 Sahrhunderte lang auf das Judentum hatte einwirten fonnen, ohne in das Junere bes Indentums eingedrungen zu fein. Das heißt, meine Berren, an dem christlichen Geist, an der Wahrheit verzweiseln. Ich teile diesen Glauben, diese Furcht nicht! Mögen im mosaischen Gesetz einzelne Lehrsätze da sein, die nicht mit dem Christentum übereinstimmen, so glaube ich, daß sie ihrem Wesen nach längst aus dem Bewußtsein der Gegenwart entschwunden sind; ich glaube, daß die Gegenwart, dewußt und undewußt, in allen Gliedern, sei ihre Konfession, welche sie wolle, von dem Geiste des Christentums durchdrungen ist. Ich bitte Sie, geden Sie dem Botum sür völlige Gleichstellung der Juden Ihre Zustimmung und beweisen Sie dadurch, daß das Christentum zu einem höheren Begriffe seiner selbst gekommen ist, daß der christliche Geist von den Banden des Borurteils sich befreit hat.

(Juni 17). M. H. Zch glaube, daß es dem verehrten ritterschaftlichen Abgeordneten von Westfalen vollkommen gelungen ist, vor Ihnen darzutun, daß die Rechte, welche den Juden bereits durch das Gesetz von 1812 in bezug auf akademische Lehrämter gewährt worden sind, heute nicht in beschrämttem Sinne interpretiert werden dürfen, daß diese Rechte in ihrem vollen Umsange aufrecht erhalten werden missen. Wenn diesem Editte statutarische Bestimmungen einzelner Universitäten aus dem 16. Jahrhundert entgegenstehen, so glaube ich, daß jene Bestimmungen im Laufe der Zeit wesenstliche Modifikationen erlitten haben, daß sie noch in neuerer Zeit gerade durch jenes Stift von 1812 modifiziert worden sind, und daß sie heute nicht mehr gelten.

Es wird aber wesentlich darauf ankommen, außer dem rechtlichen Standpunkte, der für die Juden aus dem Sdift von 1812 hervorgeht, noch auf dem Standpunkt aufmerksam zu machen, den die Ausstührung des föniglichen Kommissard der freien Wisseuschaft gegenüber einnimmt. Wenn derselbe darzutun versucht dach daß zu den akademischen Lehrämtern vorzugsweise ein wesentlich christlicher Geist notwendig sei, so kommt es vor allen Dingen darauf an, zu untersuchen, worin der christliche Geist besteht, und wie er zedem einzelnen anschaulich und sichtbar gemacht werden kann. Um ihn zu begreisen, muß vor allem das mystische Dunkel, worin er eingehüllt ist, zerstreut werden.

Meine Herren, wenn wir einige Jahrhunderte in die Geschichte zurückgehen und ums über das Wesen des christlichen Geistes Klarheit zu versichaffen suchen, so sinden wir, daß die Aufsassiung dieses Geistes am Schlusse des 14. Jahrhunderts eine andere war, als am Schlusse des 15. Jahrhunderts, am Schlusse des 15. Jahrhunderts, am Schlusse des 15. Jahrhunderts eine andere, als am Schlusse des 16. Jahrhunderts. Aus dem Munde des Herrn Regierungssommissas haben wir gehört, daß eines der Statute, welche er ansührte, daß Scatut der Universität zu Greiswalde, vom Jahre 1462 datiere, inssossen die Notiz, welche ich mir gemacht habe, richtig ist . . . .

Regierungstommiffar Bruggemann: Bom Nahre 1549.

Co ift meine Notig falich. Ich glaubte gehört zu haben, bag es vom Nahre 1462 fei. Aft es von 1549, fo ftogt bas allerdings bie Folgerung um, die ich barauf zu grunden gedacht hatte. Ich wollte nämlich barauf aufmerkfam machen, daß vor ber Reformation nur eine Auffaffung bes chriftlichen Beiftes für die gange chriftliche Belt — die katholische — bestand. Die Reformation gersprengte bie Ginbeit und begrundete eine neue, eine aubere Auffassung: es mare aber burchaus irria, aang ber Geschichte miberfprechend, wenn man annehmen wollte, daß ber Ratholizismus biefe neue Muffaffung bes chriftlichen Beiftes fofort als eine mahre angenommen hatte. Im Gegenteil, ber Katholizismus behauptete Jahrhunderte hindurch, daß jene Auffassung bes Protestantismus feine driftliche fei, und erft nach langen blutigen Kriegen gelangten wir im Weftfälischen Frieden zu bem Baffenftillftande, welcher die protestantische Auffaffung bes driftlichen Beiftes als eine im ftaatlichen Leben mit ber fatholischen gleichberechtigte. als eine driftliche anerkannte. Seute befinden wir uns in berfelben Lage, wie gur Beit ber Reformation. Es geben abermals reformierende Bemeannaen auf dem Gebiete der chriftlichen Rirche por: abermals find Taufende aus ben im Beftfälischen Frieden anerfaunten Rirchen ausgetreten, und es fraat sich, woher wollen wir das Urteil nehmen, ob die Ausaetretenen auf bem Boben bes Chriftentums ftehen ober nicht? Wer foll barüber eutscheiben? Es wird Ihnen erinnerlich sein, daß ber Berr Rultusminister meinte, eine ber brei auerkaunten Konfessionen mußte barüber entscheiben, ob die Ausgetretenen noch auf bem chriftlichen Boben ftanden, ob fie vom driftlichen Beifte noch burchbrungen waren. Meine Berren! Go wenig ber Ratholizismus geneigt war, bei bem Beginn ber Reformation biefe als eine driftliche anzuerkennen, ebensowenig werben beute bie vom Staate anerkannten Ronfessionen geneigt sein, ben mahren driftlichen Beift, bas Befen biefes Geiftes in ben neu fich bilbenben Konfessionen anzuerkennen. Es liegt in bem Wefen jeder Religion, daß fie einzig und allein die Wahrheit zu besitzen glaubt; fie muß baran festhalten, fie barf von biefem Blauben nicht laffen, wenn fie fich nicht felbit aufgeben will. Die religiöfe Bahrheit fann für ben Gläubigen nur eine fein. Gur zwei verschiedene Auffassungen Diefer Bahrheit hat ber Beift feinen Raum. Darum haben wir gesehen, daß in Deutschland zu der Zeit, als die chriftliche Religion fich in mehrere Konfessionen trennte, als aus der einen tatholischen Rirche mehrere chriftliche Kirchen murben, baß zu ber Reit, fage ich, ein anderes, ein brittes erftand, bas Bewußtsein, bag auch in verschiebenen fonfessionellen Formen berfelbe menbliche und ewige Beift geglaubt werden tonne, Die freie Wiffenschaft, die fich unter und neben die firchlichen Konfessionen

frei und felbständig hinstellte. Die beiden chriftlichen Konfessionen enthielten und enthalten noch heute unverföhnliche Gegenfate, beide behaupteten und behaupten, im ausschließlichen Besite ber Wahrheit zu fein; Die deutsche freie Wiffenschaft übernahm die Vermittelung zwischen diesen feindlichen Konfessionen, fie übernahm die Begründung einer mahren und aufrichtigen Tolerang, fie übernahm es, die verlorene Ginheit und Freiheit, Die von bem fonfeffionellen Standpunkte aus nicht gu begreifen, nicht berguftellen mar, ber Nation wiederzuerobern; fie übernahm es, bas mahre Wefen aller Religionen zu begreifen und bem Bolfsbewußtsein zu vermitteln. Wir feben feit ben brei Jahrhunderten, die feit der Reformation bingegangen find, die deutsche Wiffenschaft fich freier und freier entwickeln, wir feben fie mehr und mehr die Freiheit des Beiftes neben die tonfeffionellen Unterschiede ber Rirche felbständig hinstellen, wir feben endlich die gangliche Losfagung ber Wiffenschaft von bestimmten Religionsformen vor fich gehen. Ich glaube, meine Berren, daß es einer der größten Afte ber neueren Beltgeschichte gewesen ift, als in Deutschland zuerft bie Sichtung und Trennung ber Begriffe von Religion und Religionsformen, von Rirche und Wiffenschaft ftattgefunden, als fich bie beutsche Biffenschaft felbst und aus eigenem Rechte für absolut frei erflärt hat. Diese Freiheits= erklärung mar die Tat ber größten, ber ebelften Beifter unferes Bolfes. Meines Wiffens ift die Reit in unferem Baterlande noch nicht lange ber, wo das Ministerium der geiftlichen Angelegenheiten und des Unterrichts diese Freiheit der deutschen Wiffenschaft anerkannte, wo es gerade in der Unerkennung Diefer Freiheit feinen Ruhm und feine Ghre fuchte. Leider ift man in ben letten Jahren von jener Auffaffung guruckgegangen, man ift heute fogar im Begriff, wieder zu dem in blutigen Schlachten überwundenen tonfeffionellen Standpuntte vergangener Sahrhunderte übergugeben. Es zeigen fich auch fofort Bewegungen und Spaltungen in allen Religionen auf dem tonfessionellen Bebiete. Dieje Spaltungen find nur bie notwendigen Früchte bes Beiftes, ber neuerdings in den höheren Regionen bes Staatslebens jur Berrschaft gelangt ift. Ich glaube nicht, bag wir es, nachdem wir das fonfessionelle Glement überwunden hatten, als einen Fortfchritt bezeichnen burfen, wenn biefes Glement in ber Scharfe, in ber Starrheit wiederkehrt, wie es jest geschieht, ich glaube vielmehr, daß diese Erscheis nung die unerfreulichste und beklagenswerteste, die der nationalen Entwicklung feindlichfte ift. Es ift vorher von bem Kommiffar ber Regierung entwickelt worden, daß fich mehrere akademische Disziplinen, namentlich die Lehre von bem Rechte, Die Lehre ber Philosophie und Die Lehre ber Beschichte, nicht vereinigen laffen mit unchriftlichem Beifte, bag es wesentlich fei, daß der chriftliche Beift in ihnen vorwalte, fie durchdringe und beherrsche.

314 1847.

Meine Berren, ich bitte Gie, laffen Gie uns mohl bie Ronfequengen biefes Cabes erwägen, benn er gehört zu ben tiefften, wirfungevollften und gefährlichsten, die wir von diefer Stelle aus vernommen haben. zugegeben werden könnte, auch nur einen Moment lang, daß ein bestimmter Beift als chriftlicher Beift vom Staate beflariert werben fonnte, im Begenfat zu dem mahrhaft freien driftlichen Beift, ber in feinem Nahrhundert in feiner Form, ftets aber in feinem Befen berfelbe, ber in jedem Momente fich felbft bestimmt und im Laufe ber Zeit noch unendlich weiter bestimmen wird - wenn, fage ich, zugegeben würde, daß ein folder Beift ftatutarisch burch ben Staat festgestellt werben tonnte, fo mare es mit ber freien Wissenschaft zu Ende. Könnten wir wohl noch ba Freiheit ber Wissenschaft. Freiheit der Forschung und der Lehre anerkennen, wo eine Regierung ben Bertretern ber Wiffenichaft bie Notwendigfeit auferlegt, zu einem bestimmten Refultate, ju einer von ber Regierung fixierten Auffaffung bes chriftlichen Geiftes hingutommen? Wir haben gehört, bag die Philosophie zwar nicht notwendig von dem Chriftentum ausgehe, die Borausfekungslofigfeit der philosophischen Forschung wurde uns zugegeben. Wir haben aber auch gehört, baß in bem driftlichen Staate Die Bhilosophie fich not= wendig in Abereinstimmung mit bem chriftlichen Beifte befinde, daß diese Ubereinstimmung in ihren Schluffen fich manifestieren muffe. Ich frage aber, wie fonnen wir frei forschen, wenn ein bestimmtes Biel uns vorgeftectt, wenn bas Befen bes Geiftes, die Freiheit und Unendlichkeit, uns vom Staate beftritten und genommen ift? Die freie Wiffenschaft eriftiert nur baburch, daß fie alle Bande, alle Borausfehungen bei ihrem Forfchen pon fich wirft, daß fie nur basienige als richtig und mahr gnerkennt, mas fie auf bem Wege freier Forschung gefunden bat.

Wollen Sie die Voraussekung des christlichen Staates, der den christlichen Geist selbst nicht zu definieren vermag, und welcher dennoch von uns verlangt, daß wir nur diejenigen Offenbarungen des christlichen Geistes, die ihm genehm sind, für wahr halten, daß wir andere Offenbarungen desselben Geistes, die das weite Feld der Geschichte birgt, verwersen, daß wir also auf die unendliche und freie Selbstestimmung unseres Geistes verzichten sollen, wollen Sie dies Voraussehungen zugeben, so ist es mit der weiteren Entwicklung unseres Volkes, ja der ganzen christlichen Menschheit zu Ende. — Ich würde den Augenblick sie den traurigsten Augenblick meines Lebens halten, wenn ich erkennen müßte, daß zene höchste Errungenschaft der Geschichte, zene absolute Freiheit der Wissenhaft, die jahrhundertelang sich in dem deutschen Geiste so herrlich, so glänzend manisestiert hat, die der Ruhm und der Stolz unserer Nation gewesen ist, uns und der Welt verloren gehen könnte.

Deshalb bitte, deshalb beschwöre ich Sie, meine Herren! Laffen Sie ums alle konfessionellen Trennungen von uns fernhalten, laffen Sie ums dem freien Geiste der deutschen Bissenschaft huldigen, laffen Sie ums anerkennen, daß unser Bolt in seiner Bildung hoch genug gestiegen ift, um keiner konfessionellen Unduldsamkeit, keinem ungerechtsertigten Geisteszwange mehr Raum zu geben.

#### 26. Berlin, 1847 Juni 17.

In biefer Boche haben wir jest vier Tage hintereinander bas Judengefet beraten und werben basfelbe erft morgen beendigen. Gine völlige Emanzipation ber Juden wird fchwerlich burchgeben, aber in allen wefentlichen Punkten ift die Entscheidung ber Kammer gunftig. Meine beften Buniche begleiten diese Frage der Menschheit, und ich habe heute in der Rammer eine zwar febr turge, aber, wenn ich mich nicht täusche, eine wirtsame Rebe für die Freiheit der deutschen Wiffenschaft und des deutschen Glaubens gehalten, eine Rebe, die gewaltsam burch ihre mahre innere Begeifterung alle Borer mit fich fortgeriffen hat. Sich bente, bag biefe Rebe ben Schlufpunft meiner biesmaligen Beftrebungen bilben wird, wenn nicht die große Frage der Breffreiheit mich fünftigen Montag (Juni 21) noch einmal nötigt, das Wort zu ergreifen. Mit meinem Wirken hier bin ich gufrieden, und ich nehme jedenfalls bas ungetrübte Bewußtsein mit nach Saufe, nach besten Rraften und mit bestem Willen an der Ent= wicklung bes Baterlandes in bem größten geschichtlichen Moment biefes Sahrhunderts in den vorderften Reihen mitgetampft zu haben. Gegen diefen erften Bereinigten Landtag werben alle fünftigen in ben Schatten treten, benn bas Fundament eines großen nationalen Baues fam nur einmal gelegt werben.

# 27. Berlin, 1847 Juni 19, 20.

Wir haben jeht fünf Tage bereits das Judengeseth beraten und kommen erst heute mit diesem hochwichtigen Gegenstand zu Ende. Wie der desinitive Ausgang der Beratung sein wird, weiß ich in diesem Augenblick noch nicht. Ich hoffe, ein guter! (Juni 20.) Gestern wurde die Beratung des Judengeses zu Ende gebracht, und schließlich die gänzliche Gleichssellung mit 215 gegen 185 Stimmen verworsen. Es sind übrigens so wesentliche Zugeständnisse beschlossen, daß zur vollen Gleichstellung im wesentlichen nichts sehrt als ständische Rechte. In der Kammer will man also zunächst noch keinen Juden haben.

Mein Zimmer wird kaum leer von Schutzolllenten aus allen Weltgegenden — bem langweiligften Bolk der Erbe. Ich hatte nach bem Bunsche dieser Rasse nichts auberes und bebeutenderes hier zu tun, als ihre Weisheit anzuhören. Gine verdrießliche Geschichte, die mir zuweilen einen recht tiesen Groll beibringt.

## 28. Berlin, 1847 Juni 24.

Am 26. Juni ift bestimmt Schluß des Landtages. Die letzen Tage hier sind nicht ohne heißen Kanmf gewesen, und namentlich ich habe mit einem kleinen Häuslein Getreuer, mit 31 gegen 418, mich gestern auf der Bresche gesunden. Worgen sollen Wahlen vollzogen werden, welche höchstewahrscheinlich die größere Wehrzahl der Rheinländer ablehnen wird. Meine Mission hier ist ihrem ganzen Umfange nach vollendet.

# 1848-1850.

# Bur Geschichte der politischen Bewegung.

- a) Bis zum Schluffe bes zweiten Bereinigten Landtage April 1848.
- 1. Anton Freiherr von Doblhoff\*) an G. Meviffen. Wien, 1847 Dezember 16.

Da ich den Tag nach unserer mir unvergeflichen Fahrt von Riel nicht mehr fo glücklich mar, Sie angutreffen, fo geftatten Sie mir, burch briefliche Berftandigung den Faden einer Befanntschaft wieder angufnupfen, die für mich von hohem Werte ift. Ihr bruderliches Bohlwollen und Vertrauen ermutigen mich zu diesem Versuche, ber tiefe Schmerz aber, ber mich neuerdings bei Bergleichung ber Rulturzuftanbe Nordbeutschlands und seiner geiftigen Erhebung mit ber Lage meines Baterlandes erfüllte, drangt mich zu bemfelben. Diefe Kluft, welche fich durch die Erhebung einerseits und durch die Erniedrigung andererseits gebildet hat, erschreckte mich, und - bennoch tann ich an der Ausfüllung noch immer nicht verzweifeln, follte fie auch nur mit ben Leichen ber Borfampfer für eine eblere Bufunft bewertstelligt werben fonnen. gegenwärtige Ruftand in Ofterreich ift feinem Ende nabe, - mohl heißt es, baß bie Borfehung bie Schickfale ber Bolfer leitet, allein mas vermag fie ohne ihre Rinder - Die Gedanken der Menschen -, welche fie erraten und verfteben muffen, und ohne Menschenhande, die ihren Winten gemäß bas Ruber bewegen. Indem ber Boben unter uns schwanft, bliden wir nach diefen Simmelszeichen - bis jett aber haben wir die gebotene Richtung nicht beutlich genug erfennen fonnen. Soll

<sup>\*)</sup> Doblhoff war einer der Bortampfer der liberalen Ideen in Öfterreich. Er wurde im Mai 1848 Sandelsminister, im Juli 1848 Minister des Junern. Er suchte dann bis zum herbst eine vermittelnde Tätigkeit auszuüben, legte aber im Ottober der beginnenden Reaktion gegenüber sein Amt nieder. Mevissen war im Dezember 1847 gelegentlich der Versammlung des Eisensbahwereins in Samburg mit ihm zusammengetroffen.

ein neues Ofterreich erfteben aus eigener alleiniger Kraft und durch die vereinten Unftrengungen feiner vielgegliederten Glemente? oder foll Ofterreichs beutscher Stamm, ber Stimme ber Ratur, bem Nationalgefühle und dem Rufe feiner der deutschen Geschichte angehörigen Abnen folgend, an Deutschland fich ergangend schmiegen, das felbst gerriffen, jum Teil vornehm, jum Teil angftlich auf basfelbe gurudblickt. Gie feben, ich fpreche offen, - ich fpreche im innigften Bertrauen, bas 3hr Befen, bas ber Ton und Gehalt Ihrer Worte mir eingeflößt hat. Die Regungen eines politischen Bewußtfeins, einer Befreiung aus ber Knechtung bes Beiftes und eine Erhebung besfelben zu morglischen und materiellen Fortschritten durchzucken mehr oder weniger alle öfterreichischen Brovingen, fie gewinnen von Tag zu Tag größeren Umfang, fie treten immer entschiedener auf, und fie fraftigen fich durch Ginigung. Ungarn und Böhmen bieten uns die Band - nur Deutschland scheint uns aufgegeben ju haben, scheint unsere Schickfale mit Gleichaultigkeit aus ber Ferne gu Deutschlands Breffe hat über und abgesprochen, fie verichmabt es, unfere Berhaltniffe und unfere Rampfe nach Recht, Licht und Wahrheit zu erforschen und zu einer beutschen Angelegenheit zu erheben - fie unterscheibet baber auch nicht zwischen Bolf und Regierung und formuliert in der öffentlichen Meinung und in den Bergen der deutschen Bölkerstämme ein Deutschland mit Ausschluß von Ofterreich und ben barin befindlichen Benoffen.

Wie ist dieser widernatürlichen Spaltung entgegenzuwirken? Die Wurzel der Jsolierung lag und liegt fortwährend in den übel beratenen Interessen zweier großer Regierungsmächte; wer unterstütt und nährt sie aber? Täusche ich mich nicht, so ist es die gesamte High-Aristocracy und Bureaukratie, welche in dem System der österreichischen Regiezung den Stüppunkt und das Asyl ihrer Herrschaft erblicken und verzgegenwärtigt erhalten wünschen. Sie stehen im geheimen Bunde, sie unterdrücken jede bessere Weinung über das österreichische Bolt und seine innersten Bedürsnisse, sie verwirren zede klare Vorstellung über ums und unsere Sympathie. Gegen diesen Bund ist anzukämpsen, vor allem aber die betrogene deutsche Presse anfzuklären und zu vermögen, die deutsche Sache in ihrer Gesamtheit aufzusassen und zu fördern.

So weit, verehrter Freund, in kurzen Zügen meine Ansicht; ich will sie nicht weiter auseinandersetzen, bevor ich nicht Ihre Meinung darüber kenne. Sind Sie geneigt, auf diesen Austausch einzugehen, so erfreuen Sie mich mit einigen Zeilen; um aber keine der Sache schuldige Vorssicht außer acht zu lassen, so bitte ich, Ihren an mich adressierten Brief mit einem zweiten Umschlag und der äußeren Abresse an meinen Beamten

(Herrn Ernst Boehme, Ölonomieinspeltor der Herrschaft Weickersdorf zu Baden bei Wien) zu versehen.

Mögen Sie aber auch aus was für Gründen sich nicht veranlaßt finden, auf einen Rapport mit mir sich einzulassen, so nehmen Sie jedensfalls die Versicherung hin, daß mir jelbst der turze Verkehr mit Ihnen sehr wertvoll bleiben wird, und daß meine Erinnerungen stets nur von hoher Achtung für Sie begleitet sein werden.

# 2. G. Meviffen an Anton Freiherrn von Doblhoff in Wien. Köln, 1848 Januar 10.

Die inhaltsschweren Zeilen, Die Gie Die Bute hatten, mir zugeben ju laffen, rufen mir auf die schönfte Beife bie Fahrt nach Riel und ben Aufenthalt in Samburg gurud und eröffnen Die erfreuliche Aussicht, ben bort begonnenen Gedankenaustausch weiter fortzubilden. Auf der Ginheit aller deutschen Stämme beruht die geistige und materielle Wohlfahrt bes Baterlandes. Die Ginheit ber beutichen Stämme ift nicht vorhanden. jo lange Preußen und die fleinen fuddeutschen Staaten in ihrer politischen Richtung auseinandergeben, aber sie ift ebensowenig vorhanden, fo lange die politischen Richtungen Breukens und Ofterreichs entschieden bivergieren. Breugen im Berein mit ben fubbentschen Staaten murbe eine zusammengewürfelte, jedem Angriffe ausgesette Großmacht von 30 Millionen Ginwohnern bilben, umgeben von zwei übermächtigen, schon durch die größere Zentralisation stärkeren Nachbarn, Frankreich und Rugland. Gin folches Breugen fann moglicherweise burch Geschick, Glück und Besonnenheit seine Stellung tonservieren, aber nie ein entscheidendes Gewicht in die Bagichale ber europäischen Bolitif werfen, nie die unabweisliche hiftorische Mission ber beutschen Nation erfüllen. Die Uberzeugung, daß fein Glied vom Bangen ausgeschloffen werben, fein Stamm fich isolieren barf, wenn bie Soffnungen ber Baterlandsfreunde auf eine würdige und machtvolle Entfaltung bes beutschen Elementes fich verwirf. lichen follen, ift in ben bentenben Ropfen ber nation burchaus lebenbig, und auch in ber beutschen Preffe hat Diefe Auffassung fich Bahn gebrochen. Die Deutsche Zeitung von Seibelberg hat in einer Reihe von trefflichen Artifeln über Die Stellung Ofterreichs zu Deutschland Diesen Standpunkt vertreten; Die Kolner Zeitung, bas verbreitetfte Organ ber öffentlichen Meinung Preugens, hat mit Barme und Takt in leitenden Artifeln Dieje Frage behandelt, und wenn noch eine Gewähr für Die noch lebenswarme, tiefe Sympathie fur bie innere Entwicklung Ofter, reichs in ben fübdeutschen Staaten nottut, fo mogen bie in Beppenheim

im September v. J. gepflogenen Beratungen von Deputierten bieser Staaten sie bieten. In Heppenheim wurde aufs entschiedenste anerkannt, daß ohne den Beitritt Össerreichs auf die Dauer keine wahrhaft deutsche Bolitit ins Leben treten, ja selbst die innere Organisation der einzelnen deutschen Staaten nicht gesichert erschienen kann. So lange Österreich nicht in die Neihe der Berkassischaten mit zeitgemäßen Institutionen eingetreten sein wird, so lange lagert eine fremde, von abweichenden Lebensanschauungen getragene, nach abweichenden Ziele strebende Macht im Allerheiligsten des deutschen Bolkes, in seinen, wenn auch zurzeit nicht populären, doch den Keim großartiger Entwickelung in sich tragens den Bentrasoraan, dem Teutschen Bunde.

Die porftebenden Zeilen mogen bartun, wie ficher ich burchdrungen bin von ber Notwendiakeit eines festen Rusammenhaltens, einer möglichft gleichmäßigen politischen Entwickelung famtlicher beutschen Stamme. Benn auch Diterreichs Gegenwart buntel umwölft, wenn auch feine Staatsmänner in Diefem Augenblick bes Willens wie ber Ginficht ermangeln, fo vertraue ich boch fest barauf, bag in ber Geschichte eine höhere Macht maltet, die bas Notwendige ins Dafein ruft, und ber im rechten Augenblick die tüchtigen Wertzeuge nicht fehlen merben. Bölferindividuen find im 19. Jahrhundert jo weit in der Entwickelung vorangeschritten, daß ihr naturgemäßer Bang wohl noch eine Beile gehemmt, aber nicht dauernd guruckgedrängt werden fann. Nur in ber Jugendepoche ber Bölfer find ihre Umriffe fo weich und unbestimmt, ihre Intereffen und ihr Bedürfnis noch fo wenig entwickelt, bag bie Machthaber bestimmend in das vorgefundene Räberwert eingreifen, den Nationalcharafter beugen und modifizieren fonnen. 3ch fürchte nicht, daß Ofterreichs Regierung fich dauernd von der Entwickelung der übrigen Staaten trennen und losfagen wird, weil bie Intereffen bes Raiferftaates und bie Intereffen bes in ihm noch herrschenden beutschen Stammes gebieterisch bas Gegenteil forbern. Die preußische Entwickelung vor allem wird auf Diterreich gurudwirfen, die brobende Miene ber fremden magnarischen und italienischen Glemente wird Besonnenheit und Fortschritt empfehlen. Der Drang nach großer nationaler Gelbständigkeit und nach freieren Inftitutionen wird in Ungarn und in der Lombardei täglich mächtiger und läßt fich nur beschwichtigen durch Nachgeben. Wo anders aber als aus feinen beutschen Erblanden will Ofterreich die Kraft bernehmen, den für die Monarchie gefährlichen Übergriffen der fremden nationalen Elemente su begegnen? Dur mit biefen Erblanden ift fein Fürstenbaus fest verwachsen, und diese tragen die ungerftorbare Erinnerung des beutschen Raisertums in fich. Magnaren und Lombarben werben, wenn nicht burch die Ubermacht des deutschen Geistes sestgehalten, in tollem Jorn das Band der Monarchie zersprengen und unter eigenem Herrscher ihr Heil versuchen. Das deutsche Element der österreichischen Erblande bedarf heute mehr als zie der Stärke und der freien geistigen und materiellen Entwickelung. Der Niß zwischen Österreich und Preußen und den stüddeutschen Staaten einerseits und der Riß zwischen dem deutschen Österreich und zwischen dem ungarischen und italienischen darf nicht größer werden. Zede auch noch so kurzsichtige und schwache Regierung muß auf die Ausfüllung desselben Bedacht nehmen.

Was kann von seiten des Bolkes in den öfterreichisch ebeutschen Provinzen geschehen, um die Regierung an diese Pflicht zu mahnen, sie auf gesehlichem Wege zur Erfüllung derselben zu veranlassen?

Das erfte, mas, wie es mir scheint, nottut, ift eine enge Berbinbung ber beutschen Stämme influfive Bohmens unter fich. Böhmen fann bas Ergebnis ber Geschichte, die Bewältigung bes Glavismus burch bie Germanen, nicht rudgangig machen - es ift mit taufend Abern bem beutschen Geifte verwachsen. Diese innige Busammengehörigfeit muß in bem Bewußtsein ber Böhmen fortbauernd mach erhalten werben, auf bem Wege ber Breffe und auf bem Wege mundlicher Berftandigung und Uberzeugung. Bei ber ftrengen, jurgeit bei Ihnen herrschenden Benfur muß die perfönliche Rührigfeit und Bermittelung der einzelnen das Amt der Breffe jo viel wie moglich übernehmen und por allem eine Berftanbigung unter ftanbischen Mitgliedern ber verschiedenen beutschen Sandesteile herbeizuführen fuchen. Gleiche Antrage, gemäßigt in Inhalt und Form, muffen bem Gouvernement aus allen ftanbifchen Rorpern entgegentreten. Materielle Fragen find zuweilen portreffliche Borläufer ber geiftigen. Die Maffe bes Bolts beareift schneller feine materiellen als feine geiftigen Intereffen. Anschluß an ben Deutschen Rollverein für die Erblande, Ginführung eines mit ben übrigen beutschen Staaten gemeinsamen Gefetbuches, Bleichheit in ben Pofteinrichtungen und in Munge, Dag und Gewicht - alles bas find Fragen, worin Stände und Regierung leicht Sand in Sand gehen und welche, ing Leben getreten, ber fünftigen Berfaffungsentwickelung ben Boben bereiten werben.

Das Bewußtfein der Einheit und Gemeinsamkeit der Interessen der sämtlichen deutschen Stämme wird sehr geweckt durch Sinsicht und Bergleichung der Institutionen der verschiedenen Gebiete. Einer scharfen kritischen Berarbeitung des Materials wird die Zensur entgegentreten, aber die strengste Zensur kann nicht verhindern, daß 3. B. in einer populären Darstellung die Grundzüge der preußischen und österreichischen Gemeindes und ktändischen Bertassung, sowie der Agrargesetzebung beiben

Bander gegeneinander geftellt und in ihrer Berichiedenheit bem Bolte gur Unichauung gebracht merben. Gie haben, um ben Bolfsgeift zu erwecken, Romitees nötig gur Berbreitung gemeinnuniger Schriften. giellen Blätter berienigen beutschen Regierungen, welche bereits bie Offentlichkeit des Staatslebens bei fich eingeführt haben, verdienen Berbreitung in weiten Rreifen, weil fie das Spiel ber politischen Inftitutionen in den Nachbarlanden in voller Tätigfeit zeigen und bas Berlangen nach aleichen Institutionen bei ben Maffen anregen. Da bie liberale beutsche Breffe in Ofterreich teinen Gingang findet, fo muffen die Regierungs=

organe ihre Stelle vertreten.

So fehr es nötig erscheint, das beutsche Ofterreich mit der Entwickelung ber übrigen beutschen Staaten unausgesett au courant gu halten, fo not tut biefen eine genauere Renntnis und tiefere Ginficht in die Buftande Ofterreichs. Die Deutsche und die Rolnische Zeitung, heute die bei weitem einflugreichsten Organe, werden gerne alles aufnehmen, mas ihnen über diese Buftande mitgeteilt wird. Mitteilung ftandischer Berhandlungen ober fonftiger Borgange burch biefe Blatter wird die öfterreichische Regierung am schnellften veranlaffen, die Benfurschranten im Innern zu milbern. Daß die öfterreichisch-beutschen Erblande zu einer ftändischen Bereinigung, zu einem Vereinigten Landtage in Wien hinstreben muffen, scheint mir eine unabweisliche Forderung ber Gegenwart, Die nicht oft und nicht laut genug ausgesprochen werden fann. Sat biefe Ronfolibierung bes beutschen Glements als bes geiftig-machtigften ftattgefunden, jo fann ohne Gefahr für das Ganze einer ferneren und felbftändigeren Entwickelung Ungarns und der Lombardei nachgegeben, diefelbe fogar burch die beutschen Stämme fraftigft befürmortet werben.

Die verschiedenen Nationalitäten, die heute in dem Staatsforper Ofterreichs vereint find, laffen mir für ben Raiferstaat nur eine Foberativmonarchie als auf die Dauer haltbar erscheinen, eine Föderation, wie sie für Deutschland burch ben Deutschen Bund in ben Anfängen eriftiert. Die drei in ihrer inneren Berwaltung und Befetgebung möglichft felbitftändigen Nationalitäten, die Erblande, Ungarn und die Lombardei, bildeten bann nach außen eine ftarte Ginheit, welche fich fortwährend burch bas vorwiegende beutsche Element bem großen Gesamtförper ber beutschen Nation vermitteln und ber fulturhiftorischen Entwickelung biefer mit teilhaftig murbe. Ofterreich, geftust auf Deutschland und im fteten Bunde mit Deutschland, murbe noch einmal ben Glang bes alten Raifertums erneuern und in der Mitte Guropas die Bage ber Enticheidung in fester Sand halten. Gine Foberation, wie die gedachte, ift jedoch nur möglich, wenn biefelbe auf Reigung und Ginficht aller Teile beruht. Das deutsch-öfterreichische Bolf muß, um dieje Neigung zu begründen, Die berechtigten Bestrebungen ber Lombardei nach freieren Institutionen unterftuten und zugleich die Borteile einer Bereinigung mit Ofterreich ben Lombarden zur Anschauung bringen. Leiber hat die Regierung alles getan, Die feimende Ginficht und Reigung Staliens ju toten; hier, wie in ungahligen anderen Fällen, ift es bie fchwere Aufgabe bes Boltes, Die Fehler der eigenen Regierung wieder gutzumachen. Dieses Gutmachen ift jedoch nur bann möglich, wenn ber heutige Gegensat zwischen Regierung und öffentlicher Meinung jenen Nationalitäten recht flar gemacht Go lange feine Tribune ba ift, auf welcher Bertreter bes Bolfes por gang Europa ihre Überzeugungen aussprechen können, ift nur permittelft ber Breffe, und zwar ber Breffe ber außeröfterreichifchen Staaten, au diefer Offentlichkeit au gelangen. Gehr gerne erkläre ich mich bereit, alles, was jur Aufflärung ber inneren Buftanbe Ofterreichs führen tann, der deutschen Breffe zu vermitteln, wenn das erforderliche Material mir zugeht.

Es bleibt mir noch übrig, ein Wort über die Stellung Galiziens im Ganzen des österreichischen Staatskörpers zu sagen. So weit sich die innere Entwickelungsstuse jenes Landesteiles aus der Ferne beurteilen läßt, erscheinen dort die Verhältnisse noch so roh und ungeordnet, daß dieselben nur auf dem Wege des Zwanges einer höheren Kulturstusse entgegengessührt werden können. Ich vindiziere daher der Regierung das Recht und die Pstücht, die Vormundsschaft und mit ihr das daraus entspringende absolute Vestimmungsrecht in jenen Landesteilen so lange auszuüben, dis durch die absolute Wonarchie eine höhere Stusse der Entwickelung und der Selbständigkeit vordereitet sein wird. Galizien steht, wie ich glaube, noch heute auf dem Standpunkte Europas im 16. Jahr-hundert. Zeht wie damals ist der Durchgang durch die absolute Monarchie unerläßlich; nur diese vermag den Schutt der Jahrhunderte aus dem Wege zu räumen, so lange die Partitularinteressen nicht gebildet genug sind, um freiwillig ihre Krivilegien zu opfern.

Jest habe ich recht sehr um Entschuldigung zu bitten, daß ich mich so weitläusig über Themata außgelassen, die Ihnen so viel näher liegen als mir, und inbezug auf welche nur die Belehrung, die ich mir von Ihnen erbitte, mich zu einem gerechten Urteile befähigen kann. Ich werde stellt sich sien, so weit meine Kräfte es erlauben, mitzuwirken dazu, daß alle Deutschen sich als gleichberechtigte Glieder eines großen und mächtigen Baterlandes mehr und mehr erkennen und fühlen, und ich darf es außprechen, daß die edle Wärme, womit Ihre Seilen Ihre Sympathien bekunden, mir unendlich wohlgetan hat.

3. G. Meviffen an ben Abgeordneten C. A. Milbe in Breslau. Köln, 1848 Januar 17.

Sie haben mir zweimal freundliche Borte zugefandt, beren Ermiberung ich längst verschulbe. Wenn ich bieselbe bis jett aufgeschoben habe, fo bitte ich die Urfache einzig darin zu feben, daß ich Ihnen gerne etwas beftimmtes und flares über die politische Stellung ber Rheinlande habe mitteilen wollen. Durch ben unseligen Schlufatt bes Bereinigten Landtages mar ein tiefer Rif in die früher einige Gefinnung diefer Proping gefommen. Die öffentliche Meinung ber vielköpfigen Maffe schwantte in ihren Sympathien amischen ben Wahlweigernden und amischen ben Borbehaltsmännern. Mit beiben Parteien wollte man es nicht verberben und schwankte baber in feinem Urteile. Jeber fuchte fich Grunde, um die Sandlungsweise ber Berfonlichfeiten, Die ihm nabe ftanden, fo gut es anging, ju rechtfertigen. Go gerfplitterte fich bie öffentliche Meinung ber Broping in Lofalansichten ber einzelnen Stäbte. Dazu eine ftarte Abspannung ber politischen Stimmung, wie ich glaube im gangen Lanbe, nach der ftarken Erregung, die der Bereinigte Landtag produziert hatte. 3ch erinnere mich feit Sahren teiner fo farblofen reaktionaren Beriobe in ber Bolksftimmung, als ber letten fechs Monate bes Sahres 1847.

Endlich fam burch bie Ginberufung ber Musschuffe im Dezember in von Bederath, tief befümmert über ben Bang ber etwa neues Leben. vaterländischen Politif nach innen und nach außen feit bem Schluffe bes Landtags, mußte feinem Gemiffen Luft machen und aus ber Salb= beit feiner Stellung beraustreten. Er ftellte in einer Berfammlung ber Mitglieder bes Rheinischen Ausschuffes in Duffelborf biefen bie Notwendigfeit vor, bem Lande die Rlarbeit und Gelbstaewisheit in politischen Dingen gurudgugeben und ber Doppelstellung ber liberglen Bartei, Die fo bemoralifierend auf die öffentliche Meinung gewirft hat, ein Ende zu machen. Sein Vorschlag, die Teilnahme an ben Ausschüffen abzulehnen. als mit bem f. 3. gestellten Borbehalte unverträglich, fand bei Camphaufen, Buffer, Graf Sompefch und von Mylius feinen Anklang. von Bederath veröffentlichte barauf einseitig feine befannte Erklärung, Camphaufen feine Begenerflärung. Un von Bederath ichloffen fich von ben rheinischen Borbehaltsmännern Müller, vom Rath, Scheidt, be Galhan, Ryllmann, Schöller, Saeger. Bei Camphaufen blieben ca. gehn Mitalieder — eine sehr kleine Fraktion, die sich schwerlich eine selbständige Stellung in ber Proving zu bewahren vermag.

Camphaufen hat die Teilnahme an ben Vorberatungen abgelehnt, um gang freie Hand zu behalten. Am 6. bs. hat in Bonn eine Ber-

fammlung fämtlicher rheinischen liberglen Ständemitglieder stattgefunden. in welcher nach längeren Debatten bie oben genannten Berren Müller ufw. erflärten: Gie ichlöffen fich ber Unficht bes Berrn von Bederath an, lehnten jede Teilnahme an den Verhandlungen der Ausschüffe ab, revogierten ihr besfallfiges Mandat und erachteten ben Ausichuß für intompetent jur Beratung irgend eines allgemeinen Gefetes einschließlich bes Strafgesehentwurfes. Um Rheine hat fich überall bie Unficht festgestellt, daß die Krone nach erlaffenem Patent vom 3. Februar tein allgemeines Befet mehr auf Grund alterer ftanbifcher Beratungen promulgieren fann, sondern daß die von den Provinziallandtagen beratenen, jedoch bis jum 3. Februar nicht promulaierten Gefete ben Beirat bes Bereinigten Landtages erfordern. Camphausen wird in Berlin eine fehr schwere Aufgabe zu lofen haben. Auf ihn find alle Blicke vom Rhein aus gerichtet, und man erwartet von ihm ein um fo energischeres Auftreten, je mehr fein bisheriges Berfahren über feine Tendeng im untlaren gelaffen bat.

Wenn die Ausschüffe den Strafgesehentwurf beraten und die Staatsregierung denselben auf Grund dieser Beratung in der Rheinprovinz einführt, so werden urplöglich alle politischen Leidenschaften wieder wach werden, und die Bewegung wird die des Jahres 1843 nicht hinter sich zurücksaffen. Der nächste Rheinische Provinziallandtag wird wohl unter allen Umständen gegen die Einführung eines Strafgesehbuches, wie des jett vorliegenden, protestieren, und sich dei diesem Protest auf die Insompetenz der Ausschäfte und auf die der Rheinprovinz wiederholt und seierlichst gegedene Zusicherung, die Rechtsinstitutionen ausrecht erhalten zu wollen, stützen.

Außerdem wird der nächste Rheinische Provinziallandtag Anträge ftellen auf:

- 1. Balbige Wiebereinberufung bes Vereinigten Landtages zur Vereinbarung mit der Krone über das Batent vom 3. Februar 1847.
- 2. Abänderung des Provinzialständischen Gesetzes vom Juni 1823, namentlich Modisitation der Dauer des Grundbesitzes, Wegfall der Erfordernis, in den Städten ein Gewerde zu treiben, um Wahlrecht auszusüben, und auf dem Lande ein Gut selbst zu bewirtschaften, um wählbar zu sein. Der letztere Antrag wird dahin lauten, die Staatsregierung möge dem nächsten Vereinigten Landtage ein Geset zu diesem Zwecke vorlegen. Diese Formel wird überhaupt für alle Anträge auf allgemeine Gesetzsstereotyp sein. Die liberale Partei ist in allen ihren Gliedern darüber einverstanden, daß die Provinzialsandtage keine allgemeinen Gesetze in Beratung ziehen dürsen. Sollte die Regierung allgemeine Gesetze vor-

legen, so würde die Beratung derselben am Rhein abgelehnt werden auf die Gefahr hin, daß die Regierung auch ohne den Beirat der rheinischen Stände die Publikation verfügen würde.

Die nächsten Provinzialstände werden ihrerseits vielfache Anträge auf Erlaß allgemeiner Gesetz stellen, aber ihre Bitte dahin sormulieren, die Regierung möge diese Gesetz an den nächsten, recht bald einzuberufenden Bereinigten Landtag zur Begutachtung gelangen lassen.

Da es höchst zwecknäßig erscheint, daß in sämtlichen Provinzen des Staates die gleichen Anträge gestellt und in gleicher Weise formuliert werden, so hoffe ich, daß meine vorhergehenden Mitteilungen über das Bersahren der rheinischen Stände nicht ganz ohne Interesse sein werden.

Infolge Ihres letten Briefes habe ich mit unserem Freunde Diergarbt über etwaige Schritte auf bem Gebiete ber Sandelspolitit Ructsprache genommen. In einer zu Duffelborf ftattgefundenen Berfammlung rheinischer Industriellen hat fich ein Komitee konstituiert, um für Schutzolle gegen ben Berliner Freihandelsverein in Die Schranken gu treten. Um nächsten Sonntag wird abermals eine Sikung in Duffelborf ftattfinden, in welcher gur Bilbung von Filialfomitees geschritten werben foll. Etwa 1500 Taler Beitrage für die Zwecke bes Komitees find auf brei Jahre gesichert. Diretten Unteil an Diefen Bewegungen habe ich nicht genommen, weil ich nicht, wie die Berren von Kerften zu Elberfeld, in Schutzöllen und nur in Schutzöllen bas Beil bes Lanbes quand même erblicken fann, fondern glaube, baß jur ewigen und auch jur geitlichen Seligkeit noch gang andere Dinge nötig find, als unfere gutmutiaen, für ihre eigenen Tafchen gartlich beforgten Schutzollfreunde fich träumen laffen. Dann aber auch hauptfächlich, weil ich die ftandische Stellung und Bertretung mit ber Teilnahme an einem folchen Bereine nicht vereinbar halte. Meiner Auffaffung nach wurde baburch ber Ruf einer poreingenommenen Meinung in handelspolitischen Fragen begründet und eine Berftandigung auf biefem Gebiete mit ben Bertretern ber übrigen Brovingen erichwert merben.

Die Breslauer Denkschrift über Differenzialzölle habe ich mit hohem Interesse gelesen. Die Kölner Handelstammer hat dasselbe Thema in einem Berichte, den ich mich beehren werde, Ihnen nächstens mitzuteilen, behandelt — aus abweichendem Standpunkte.

Sehr lieb wäre es mir, von Ihnen zu erfahren, wie es dem wackeren Borkämpfer der freien Berfaffung, dem Stadtgerichtsrate Simon, dort ergeht. Bei meiner Rückfehr von Berlin fand ich hier den Aufruf eines Breslauer Komitees, zu einem Geschenk für S. Sammlungen im Meinslande zu veranlaffen. Aachener Freunde haben damals auf diesen Auf-

ruf hin zu sammeln begonnen.\*) Für Köln wurde die Sache bis zum Winter verschoben. Mittlerweile habe ich nun von dem Polizeiprässebenten Herrn Abegg, den ich in Hamburg sah, gehört, daß die Verhältenisse S. ganz bequem und jene Sammlungen daher ziemlich zwecklos seinen. Ich möchte, bevor ich nun in der Sache weitere Schritte tue, gerne von Ihnen näheres ersahren.

Mit großer Spannung sehe ich ben Resultaten bes heutigen Tages entgegen. Hier wird allgemein eine gänzliche Berwerfung des Straßgesehuches erwartet. Die Uberzeugung von der Schwäche und Fehlerhaftigseit des Entwurfs ist so allgemein verbreitet, daß dadurch eine gewisse Ruhe in der Auffassung desselben sich geltend macht. Die Zensur tut redlich das Ihrige, um die Presse zum Schweigen zu bringen. Sogar die gewiß gemäßigte Kölner Zeitung hat mit ihren Artiseln über den Entwurf das Oberzensurgericht anxusen müssen und wird dieselben dadurch jedenssalls zu spät bringen.

Berben Ihre ritterlichen Herren mit den Gisenstirnen dis zum nächsten Vereinigten Landtag andere Saiten aufspannen, oder wird die absolute Trennung zwischen Stadt und Land und Nitterschaft bei Ihnen fortdauern?

4. S. v. Bederath an D. Sanfemann und G. Meviffen in Röln. Rrefelb, 1848 Januar 29.

Ich kann an der morgen in Bonn stattsindenden Versammlung nicht teilnehmen. Eine Erkältung, die ich mir vorigen Mittwoch auf einer Reise nach Disselborf zugezogen habe, würde ich allenfalls unbeachtet lassen; aber eine Kumulation von geschäftlichen Obliegenheiten aller Art macht mir eine Tour, die in jediger Jahreszeit drei Tage ersordert, vollends unmöglich. Ich bedaure dieses um so mehr, als Sie, Freund Mevissen, uns am Borabend in Ihrem gastlichen Hause ein Zusammensein in kleinerem Kreise in Aussicht stellen, dei welchem ich mich jetzt nur durch diese Zeilen vertreten lassen kann; aber auch die schriftliche Weinungsäußerung Ihres Kollegen werden Sie, ich din des gewiß, freundlich ausnehmen.

Ich bin nicht der Ansicht, daß es wohlgetan sei, unfrerseits ein offizielles Schreiben an die rheinischen Ausschussmitglieder zu richten. Wo Deputierte als solche mit Erfolg auftreten sollen, mussen sie einen gesetlichen Boben unter den Füßen haben; dieser fehlt aber unserm gemeinsamen Handeln, solange der Landtag nicht einberufen ist, gänzlich, und nur ein

<sup>\*)</sup> Am 4. Januar hatte Meviffen 157 Taler als Ertrag ber Sammlung in Nachen nach Breslau geschickt.

äußerster Zustand, wie er zurzeit in der Broping nicht porbanden ift. fonnte über diese Schwierigfeit binüberführen. Gine zweite bietet fich bar. wenn wir von uns hinmeg auf unfere Rollegen in Berlin feben. Es mare gang unvermeidlich, ihnen in dem Schreiben zu fagen, daß wir die Stellung, in der sie sich dort befinden, migbilligen, daß wir zwar in dem mannhaften Auftreten Camphaufens mit Stolz die furchtlofe Geele unferes Freundes erkennen, daß wir aber mit Schmerz feben, wie bennoch unter feiner Mitwirfung basjenige geschieht, mas mir für eine Beeintrachtigung unferer Rechte ju halten nicht aufhören fonnen. In welche Stellung geraten baburch bie rheinischen Ausschußmitglieder? Burudtreten aus ben Ausschüffen tounen fie einmal nicht mehr; es fommt aber vieles barauf an, baß fie zu uns gurudtreten, am nächsten Propinziallandtag mit uns fich wieder vereinigen fonnen, gerade biefes murbe aber burch eine mit einer Kritif verbundene offizielle Mahnung in hohem Grade gefährdet Diefelbe murbe aber auch an einiger Intonfequeng leiben, benn wie rechtfertigt es fich. daß wir in demfelben Angenblick, wo wir ihnen über ihre Stellung in ben Ausschüffen unfere Difbilligung vor bem Lande au erkennen geben - und dieje im Fall eines öffentlichen Auftretens gu verschweigen, murbe ich für sehr gefährlich halten -, wie rechtfertigt es fich, fage ich, bağ mir von ihnen in biefer von und migbilligten Stellung ein energisches Sandeln verlangen?

Uberlassen wir also die Ausschüffe ihrem Schicksale ober schreiben doch nur privatim unsern Kollegen, was wir von ihnen erwarten: bewahren wir uns aber ben vollen ungeschwächten Nachbruck unferes offiziellen Wirfens auf dem nächsten Provinziallandtag und laffen mittlerweile die Broving handeln. Gie icheint biesmal läffig, und ich bedaure es febr daß die Breffe so aut wie aar nichts für die Anreaung des öffentlichen Beiftes tut; ift es Ihnen noch nicht möglich gewesen, in Diefer Beziehung gemäß ber in Bonn ftattgefundenen Berabredung zweckmäßige Beranftaltungen zu treffen? Ich habe nichts bavon mahrgenommen; hier ift nicht einmal auf bem Bege bes Buchhandels die Leue'sche, leiber burch ben ungeitigen Bauerbandichen Angriff etwas geschwächte Broichure verbreitet. Das Intereffe muß notwendig burch öffentliche Besprechungen einige Wochen hindurch geweckt werben; Sanfemanns flare, pragnante Gate muffen Licht in die fur ben Laien verworrene Materie bringen; Meviffens unwiderstehliche Schluffolgerungen die Gelbsttätigkeit ber Beifter wecken; ich felbst will mit dem wenigen, was Zeit und Kraft zu bringen mir gestatten, nicht gurudbleiben; auch werden die ferneren Ausschußverhandlungen mit ihren, nach meiner Borausficht für bas Rheinland nicht günftigen, Resultaten bas ihrige wirken, und fo wird bann - mohl noch por bem Schluß ber Ausschuffigungen - ber Moment eintreten, wo die Betitionsbewegung, die, jest von uns unmittelbar hervorgerufen, als etwas Gemachtes erscheinen mußte, fich aus bem Drang ber öffentlichen Stimmung entwickeln wird. Befriedigender ift es freilich, fofort gu handeln, wo große Zwecke ju erreichen find; aber ber politische Dlann muß por allem auch zu warten verftehn, wenn die Sterne bes Angenblicks fich nicht gunftig zeigen. Angstigen wir und übrigens nicht mit bem Gebanten, daß die Regierung über Nacht das Strafgeset publizieren und fo bas barin ausgeprägte Spftem auf immer feftstellen werbe. Abgesehen von der außeren Unmöglichkeit, die schließliche Umarbeitung und Feftftellung eines fo umfangreichen Gefetes in furger Beit zu vollenden, wird die Regierung auch nicht unmittelbar vor Gröffnung des rheinischen Landtages einen Aft vornehmen wollen, burch welchen bie öffentliche Stimmung ber Proving auf eine bedenkliche Beife erregt und bem Landtag eine unberechenbare Rraft verliehen werden murde: tut fie es bennoch, wohlan fo wird fich zeigen, ob ihr Suftem dabei gewinnt ober verliert.

Fürst Salm, Leven von Benrath und ich waren am Mittwoch in Düsseldorf als auf dem 7. Landtag gewählte Mitglieder einer Kommission zur Einrichtung des neuerbauten Ständelofals. Der Oberpräsident führte den Borsis, und nach seinen freilich nicht ganz bestimmten Außerungen wird der Landtag in Düsseldorf ansangs April stattsinden; auch haben die technischen Beamten versprochen, dis dahin die Einrichtung, das Ameublement ze. vollständig fertigzustellen. Zeitige vorherige Beradredungen über unser Werfahren in dieser überaus wichtigen Session werden erforderlich sein.

## 5. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefelb, 1848 Sanuar 31.

Heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die treffliche Gingabe der Elbinger (in den beiden letzten Nummern der Deutschen Zeitung!) lenken und den Wunsch äußern, daß diese meisterhafte Kritik des Strafgesehes besonders abgedruckt und im Rheinlande verbreitet werde.

In dem wichtigen Moment der Ausschußverhandlungen (gestrige AUsgemeine Preußische Zeitung), als das erste Novum, die Konsiskation, vorskam, hätte ich Camphausen — namentlich der rückhaltlosen, alles ständische Recht vernichtenden Exklärung Bodelschwinghs gegenüber — entschiedener gewünscht. Sine energische Verwahrung zu Protokoll hätte jedensalls stattsinden müssen. Niemand unterstützte ihn. Auch der ihm

<sup>1)</sup> Bgl. Deutsche Zeitung Nr. 28 Beilage und Nr. 29 (vom 28. und 29. Januar 1848).

unmittelbar folgende beredte Auerswald hatte keine Silbe für diese große Frage des öffentlichen Rechts: die Sachen stehen schlecht!

#### 6. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Februar 11.

Wird die Broschüre von Walter und die Denkschrift der Elbinger bett. das Sträfgeset verteilen. Camphausen kämpft einen vergeblichen und darum schalichen Kampf gegen das Strafgeset in den Ausschüffen. Das Bolk ist stumpf und sieht der Umwandlung seines Rechts gelassen zu, so daß die Regierung politisch recht hat, wenn sie erklärt, das Bolk sei mit dem Entwurf des Strafgesethuchs einverstanden.

## 7. G. Meviffen an S. von Bederath. Roln, 1848 Februar 19.

Erft heute tomme ich bagu, Ihnen Exemplare ber Elbinger Dentschrift einzusenden, um einen letten Versuch ju machen, ob vor Schluß bes Bereinigten Ausschuffes die Broving jum flaren Ausspruche ihrer Stimmung und ihrer Bunfche zu bringen ift. Bier wird vielleicht in ben nächsten Tagen von seiten bes Stadtrates ein Schritt in biefem Sinne geschehen. Die öffentliche Meinung ift zwar nach wie vor apathisch, aber boch in letter Beit nicht mehr fo gang in fich verfunten, wie vor einigen Bochen. Wenn in biefem Augenblicke eine ber größeren Stäbte in der Rheinproving mit einer Immediateingabe an den Ronig hervortritt, und in berfelben flar und bundig die Intompeteng ber Ausschuffe und die gahlreichen Mängel bes Entwurfs neben ben ungenügenden Refultaten ber Beratung barftellt, fo wird biefer Schritt fehr rafch in allen übrigen größeren Städten und auch in vielen fleineren Rachahmung finden. Mein Bunfch geht in diefem Augenblicke babin, bag Gie, lieber Freund, in Rrefeld einen folchen Ausspruch veranlaffen und ber Stilifierung besfelben fich unterziehen. Sch glaube bestimmt gufichern zu können, baß Röln, wenn es nicht bereits früher felbständig gehandelt haben wird, jedenfalls fofort ber Rrefelber Manifestation folgt. - In Berlin geben die Verhandlungen schlechter und schlechter. Die gange Summe mittelalterlicher Fleischesverbrechen bleibt nach ben Beschlüffen bestehen. Recht, in Versammlungen zu beraten, ift amar scheinbar aufrecht erhalten, in der Tat jedoch aufgegeben, weil der Regierung bas Recht, jede Berfammlung befonders zu verbieten, zugestanden worden. - Rach ber Baltung bes "Rheinischen Beobachters" ift zu schließen, daß die Regierung bie Periodizität vor der Sand nicht bewilligen, sondern es vorziehen wird, ben Gang ber auswärtigen Ereignisse noch weiter abzuwarten. — Was fagen Gie zu Baffermanns vortrefflichem Untrag auf Repräsentation

beim Bunde? Diese Auffassung sagt mir weit mehr zu, als die von Hansemann vertretene Ansicht, daß es praktischer wäre, sich auf den Zollverein zu stühen. Ich hoffe, daß Bassermanns Beispiel in den anderen Kammern sehr bald Nachahmung sinden wird.

#### 8. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Februar 27.

Lieber Freund! Den Ereignissen in Frankreich gegenüber scheint mir eine Besprechung in einem kleinen Kreise ständischer Kollegen dringend münschenswert. Ich habe soeben an von Beckerath die Bitte gerichtet, Mittwoch (März 1) Morgen um 11 Uhr zu einer Besprechung im Königlichen Hofe sich hier einfinden zu wollen, und habe ihm zugleich gesagt, daß ich Ihnen unwerzüglich diesen Worschlag mitteilen und Sie bitten würde, wenn irgend möglich, ebenfalls an diesem Tage hierher zu sommen. Sagen Sie mir gütigst umgehend, ob Ihnen mein Vorschlag recht ist, ob Sie Mittwoch hierher kommen wollen, oder ob Sie es vorziehen, an einem anderen Tage eine Versammlung zu berusen. In letzterem Falle bitte ich den Tag zu bestimmen und Albenhoven und von Veckerath, welche beide ich auf Mittwoch einstweilen einsade, zu prävenieren.

#### 9. D. Banfemann an G. Meviffen. Nachen, 1848 Februar 27.

... Die Pariser Ereignisse werden Ihnen wie mir unerwartet gekommen sein; für jeht enthalte ich mich jeder Außerung über ihre Folgen, die für den politischen Fortschritt in Deutschland, und namentlich in der Rheinprovinz, günstig, aber auch ungünstig wirken können. Auf nächsten Sonnabend (März 4) denke ich, wenn Sie damit einwerstanden sind, die bewußten neum Kollegen\*) in Köln zu versammeln; sagen Sie gefälligst doch gleich, ob Ihnen dies recht ist.

Ich besorge, daß ein großer Teil der Bestigenden aus den Pariser Ereignissen nicht die Lehre ziehen werde, daß man zeitig nachgeben mufse, sondern sich vielmehr dem Absolutismus überantworte.

10. Aug. v. b. Hendt an G. Meviffen. Elberfelb, 1848 Februar 27.

Wertester Freund! ... Die Umstände in Paris sind sehr beunruhigend. Wir werden alles aufzubieten haben, um auf gemäßigtem, gesetzmäßigem Wege die jeht nicht mehr zweiselhaften Ersolge zu erringen und nicht Anlaß zu geben zu einem engeren Schutz- und Truthbündnis

<sup>\*)</sup> Außer Sansemann und Meviffen: v. Bederath, von der Bendt, Stedmann, Aldenhoven, Herberg, Lenfing, Uellenberg.

ber h. Allianz. Auf jenem Wege kommen wir bei freimütiger Festigkeit boch sicher vorwärts. Jebe illegale Demonstration aber würde die Besitzenden gegen sich haben. Es ist eine ernste, bebeutungsvolle Zeit. Es scheint mir von großer Wichtigkeit, daß sie mit Ruhe und Umsicht benukt werde.

#### 11. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefeld, 1848 Februar 27.

Werter Freund! Sie haben mir unterm 19. und 25. d. M. Mitteilungen gemacht, die ich mit der Aufmerksamkeit, welche sie verdienen, heute beantworten würde, wenn nicht der ungeheure Umschwung der Dinge in Baris alle anderen Intereffen in ben Sintergrund gedrängt hätte. Gine neue Wendung ber Geschichte ber europäischen Menschheit ift auf eine unerwartete und unheilvolle Beije eingetreten. Abgesehen von ber Widerwärtigkeit eines fchrecklichen, faum noch für möglich gehaltenen Durchbruchs ber robesten Elemente, befürchte ich von diesem Greignis hemmende Rolgen für die freie Staatsentwickelung, gunächft für Die unfrige. Wird die reaftionare Bartei nicht bem Ronige fagen, Dies fei der Abarund, in welchen jedes fonstitutionelle Wefen und alles, mas ihm, wenn auch nur halbwegs, ähnlich febe, unvermeiblich hineinführe? Wird ihm nicht von biefer Seite her jebe weitere Rongesfion nachbrudlich widerraten, und wird fie, was die Bolksftimmung betrifft, nicht auch entbehrlich gemacht werden durch die allen Barteien einleuchtende Rotwendigfeit, gegenüber einer frangofischen Republif bas Baterland mit allen moralischen und materiellen Verteibigungsmitteln auszuruften, ba sie nur im Kriegslärm und durch eroberungssüchtiges Vordringen nach bem Rhein ihr Dasein friften tann? Wird man nicht, gestütt auf biefe Notwendigfeit, die Ginigfeit und nicht Zwiespalt im Innern gebietet, ben Berfaffungstampf, unentschieben wie er ift, vertagen und babei im Sinne ber in Breugen weitaus überwiegenden Mehrheit handeln, die zwar einer vernünftigen Freiheit nicht abgeneigt, vor allem aber ber Ordnung zugeneigt ift, und die, um die lettere in einem fritischen Augenblicke um so sicherer zu erhalten, den Anspruch auf die erstere nicht erheben wird? — Eine großartige, glückliche Wendung wäre es, wenn Breugen feine Aufgabe, beiben Botengen gleichmäßig gerecht gu werben, begriffe, wenn es aufrichtig einlenkte in die Bahn von 1813 und 1815 und nun, wo es vielleicht zu feiner Erhaltung eines aufopfernden Beiftandes ber Nation bedarf, ihr auch in einer wirklichen Berfaffung bie Formen eines ehrenvollen Dafeins verlieb. Aber gegen biefe Formen wird man nun die Rataftrophe in Baris geltend machen; man wird fie

als eine lette Konfequeng freier Berfaffungen bezeichnen und fich ber fo nahe liegenden Überzeugung verschließen, daß die schauderhafte Entfesselung der Bolksleidenschaften nicht möglich gewesen wäre, wenn die Fortbildung der frangofischen, in mancher Begiehung unfreien Berfassung, Die Beseitigung ihrer Unlauterfeit nicht hartnäckig verweigert, wenn nicht das französische Nationalgefühl und Nationalinteresse einer eigensüchtigen, dynaftischen Politif in der Schweiz, in Italien, por allem aber durch die spanische Beirat geopfert, wenn nicht durch offizielle Duldung ber Korruption in der höheren Bermaltung das fittliche Bemuftfein des Bolts verlett worden mare. Und fo befürchte ich, bag im Rabinet ber beffere ftaatsmännische Rat, die Gewährung beffen, mas billig und notwendig ift, nicht burch Bergogerung unwirksam zu machen, feinen Gingang finden, daß die, wie man versichert, beschloffene Beriodizität bes Bereinigten Landtages nicht proflamiert werden wird. Möge ich mich getäuscht haben! - In Erwartung aller biefer außeren und inneren Entwickelungen muffen wir uns bereit halten, babin ju folgen, wohin die Pflicht uns rufen konnte; erfolgt nicht eine Ginberufung jum Bereinigten Landtag, wozu enan fich schwerlich entschließen wird, so muffen wir, meiner Meinung nach, nicht nach Berlin geben, wozu Gie fich meinem Bruber &. gegenüber geneigt gezeigt hatten; unfer Blat ift bann in ber Broving, mo es im Sinblick auf die hereindrohenden Gefahren große Bürgerpflichten zu erfüllen geben wird und wo wir vielleicht manchem patriotischen Unternehmen, wenn auch nicht als Deputierte, benn bas find wir ja nur im versammelten Landtag, aber als Bürger einen nützlichen Beiftand gemähren fonnen.

Unsere Pariser Nachrichten kommen nur von dort; schreiben Sie mir doch, wenn Sie etwas ersahren, was nicht auch die dasige Zeitung gleich bringt. Leid wäre es mir um Guizot, wenn sein gräßliches Ende sich bestätigte; er war ein großer Charakter, den freilich Starrsinn und Ehrzgeiz verdunkelten.

Wie wurde Preußen, wenn es sich an die Spige Deutschlands als bessen größter, freier Staat stellen wollte, Osterreichs durch die italienischen Berwickelungen ohnehin geschwächte Stellung überslügeln, Rußland troßen, Frankreich (auch wenn die Republik durchdringt, was ich gestern noch für einen wahnwißigen Traum gehalten hätte) Achtung gebieten können!

- 12. Abgeordneter Albenhoven an G. Meviffen. Bons, 1848 Februar 28.
- ... Mich hat die Wendung ber Dinge in Paris nicht überrascht, obgleich ich die extremsten Schritte nicht vermutete. Wenn die Majorität

einer durch schlechte Wahlgesetze komponierten Kammer sich so weit hinreißen läßt, durch Beschlüsse die Minorität zu vernichten, dann läßt sich leicht voraußsehen, daß diese Minorität an daß nicht vertretene Volk appellieren wird, und wehe dem Staate, wo daß underechtigte Volk die Gewalt, wenn auch nur auf wenige Tage, in die Hand bekommt. Nationalgarden sind daß sicherste Volkwerk gegen jede gewaltsame Störung der gesehlichen Ordnung, und wenn daß Militär ganz dei Seite gelassen wird, so ist die Revolution unmöglich. — Mit banger Spannung sehe ich nach der Lombardei, denn es ist kein Ende abzusehn, wenn es dort loßgeht. Ich begierig, zu ersahren, ob jeht auch der Staatsschaft aushelsen kann und wird, und ich hosse, wie aus allem Abel etwas Gutes entsteht, so auch uns die jehige Revolution manches Gute herbeiführen wird.

## 13. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Februar 28.

Ihre Zeilen von gestern haben sich mit den meinigen gekrenzt. Die Zweckmäßigkeit einer sosortigen Beratung scheint uns gleich einleuchtend. Ich gebe es nun gänzlich Ihrem Ermessen anheim, welchen Tag Sie dazu wählen wollen, ob Mittwoch ober Sonnabend, oder ob Mittwoch die wenigen, Sonnabend die bewußten neun. Wenn sie Mittwoch nicht hierherkommen, so ditte ich Sie, jedenfalls gleich dei Empfang dieser Zeilen die Einladung auf Sonnabend ergehen zu lassen. Sehr lieb wäre es mir jedenfalls, Sie Mittwoch zu sehen und das Thema vorzuberaten. Hier ist die Stimmung der niederen Volksklassen derart, daß ich glaube, daß innerhalb weniger Tage die Stände der Rheinlande der Regierung ihre volle Unterstühung andieten müssen, wenn zeitig den Wählereien der Kommunistenkliquen vorgebeugt werden soll.

14. Abgeordneter F. Willich an G. Meviffen (ebenfo an D. Hanfemann). Frankenthal, 1848 Februar 28.

Mehrere Baterlandsfreunde halten es bei den höchst wichtigen Tagesbegebenheiten für ebenso dringend wie zweckmäßig, daß eine Besprechung mehrerer württembergischer, badischer, hessischer, rheimpfälzischer und rheinpreußischer Abgeordneter stattsinde, und haben hierzu den nächsten Sonntag (März 5) Bormittag im Badischen Hofe zu Heidelberg bestimmt, wozu ich auch Sie, als einen bewährten Baterlandsfreund, einladen soll und biermit hössische insahen soll und biermit hössische insahen.

15. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Marg 1.

Gleichzeitig mit Ihrem geehrten Gestrigen empfange ich heute morgen von Willich aus Frankenthal eine Ginladung auf Sonntag nach Heibel

berg zu einer Besprechung mit den Deputierten Mheinhessens, Meinbayerns, Württembergs, Badens und Nassaus. Gestern Nachmittag sind Mitteilungen aus Mannheim und Mainz hier eingelaufen, wonach dort die größte Gärung herrscht. Außerst extreme Petitionen sollen, durch tausende Menschen begleitet, in die Kammern nach Karlsruhe und Heibelsberg heute gebracht werden. Wohin wird dies sühren? Was werden wir un? Ich halte es sür sehr dingend, daß einer von uns nach Heibelsberg geht und den Herren Maß und Besonnenheit predigt, die, wie es scheint, dort gänzlich bei Seite geseht werden. Ich hosse, daß sie, verehrter Freund, diese Aufgabe als die wichtigste des Woments übernehmen werden.

- 16. D. Banfemann an G. Meviffen. Machen, 1848 Marg 1.
- Ich mache nach Ihrem heutigen Briefe die Einladung auf Freitag (März 3) Abend 6 Uhr im Königlichen Hof. Auch ich empfange eben eine Einladung nach Heibelberg. In Süddeutschland ist die Stimmung freisich sehr entschieden. Unserm König könnte alles zum Segen werden; ich schreibe dies heute klar an Herrn von Bodelschwingh unter Angabe des Wie.\*)
- 17. Stadtrat M. J. Cafpers an G. Meviffen. Koblenz, 1848 März 2.
- ... Ich habe gestern im Stadtrat in Borschlag gebracht, den vielleicht unheilschwangeren Ereignissen in Frankreich gegenüber den König zu bitten, gesetzgedende Kammern, auf ein liberales Wahlspstem gestützt, vollständige Preßreicheit und Sicherung der persönlichen Freiheit zu versordnen. Dieser Vorschlag hat allgemeinen Antlang gesunden und wird gewiß von der besten Wirkung sein, wenn alle Städte der Rheinprovinz diesen Schritt gleichzeitig tun. Es wäre nun die Frage, ob es zweckmäßiger ist, diese Petition jetzt schon an S. Majestät zu richten, oder abzuwarten, bis die übrigen Städte gleiches zu tun beabsschiegen. Es wäre mir sehr angenehm, zu hören, ob Sie meine Ansicht teilen, und ob Sie glauben, daß der Stadtrat von Köln gleicher Weinung ist. Doppelt angenehm wäre mir Ihre Antwort, wenn sie vor der Sitzung am Samstag Abend hier eintressen fönnte.
- 18. Abgeordneter L. Buhl an G. Meviffen. Karlsruhe, 1848 März 2.
- Ich habe mit Beantwortung Ihrer Briefe lange gewartet, ich will mich nicht entschuldigen, sondern zum Zwecke übergehen, Ihnen ein Bild

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu David Hansemann, Das preußische und deutsche Berfassungsrecht (1850) S. 78.

unferer Buftande entwerfen. Unfere Regierung ift nun entschloffen, mit ber liberalen Geite ber Rammer Sand in Sand gu geben; fie jagt fich förmlich los von ber reaftionaren Richtung; fie ftellt fich an die Spige der Mittelflaffen des Boltes und erfüllt die früher gegebenen Berfprechungen, trägt Rechnung ben Bunfchen, die burch bas Organ ber Zweiten Rammer ihr vorgetragen werben. Sochgestellte Berfonen erflaren, daß die Saltung und die Erhaltung der Zweiten Kammer entscheidend für gang Deutschland fei. Es besteht eine große Partei, welche viel weiter geht als Welcker, aber wir hoffen, daß es uns gelingen werde, im Intereffe bes Landes uns an der Spite zu erhalten, mas natürlich nur geschehen fann, wenn wir bas Bolf für uns haben. Wir hatten harte Rampfe und Angriffe zu bestehen, unfere Gigungen maren febr fturmisch, nicht allein ber Saal von Buhörern überfüllt, sondern auch ber Sof, wohin von Minute zu Minute Nachricht gegeben murbe über bas. was im Innern vorging. — Mathy ift mit bewunderungswertem Mute ben Radikalen offen entgegengetreten, und fein Antrag hat die Mehrheit ber Stimmen erhalten; er betraf ben Untrag von acht Abgeordneten, Bunfche bes Bolfes vor ben Thron zu bringen, ohne bei ber Beratung die Geichäftsordnung aufrecht zu erhalten; die Rammer ift von ihren Befeten nicht abgewichen.

Heute werden die Anträge dem Großherzog überreicht, und es wird dann wahrscheinlich von der Krone eine Proklamation erlassen, die dem Bolke verkündigt, daß man, auf dem Boden der Berfassung stehend, verstassungstreu hinsort dem wahren System huldigen werde.

(Geheimnis.) Der König von Württemberg hat erklärt, den Termin, den er dem Bund gegeben hatte, bis Oftern mit dem Prefigesetz warten zu wollen, werde er nicht halten, sondern tun, was die Umstände erstordern\*); heute kommen 40000 Menschen in Stuttgart zusammen. Wie steht es in Rheinpreußen, sind dort französische Sympathien?

19. Regierungspräfibent v. Spiegel an ben Minifter v. Bobels fcmingh. \*\*) Duffelborf, 1848 Marg 3.

Balb nachbem die Nachrichten über die Parifer Ereigniffe hierher gelangt waren und überhaupt im Regierungsbezirke fich verbreiteten, habe

<sup>\*)</sup> Am 1. März schon wurde durch eine Berordnung des Königs die Bensur in Württemberg aufgehoben; am 2. März wurde diese Berordnung bekanntgegeben.

<sup>\*\*)</sup> Diefer und die im folgenden gedruckten Berichte der Regierungsbehörden beruben im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin.

ich nicht unterlaffen, ben Landraten wie beren untergebenen Burgermeistern fofort bie größte Aufmerksamkeit, besonders jur Berhütung unbesonnener Reben und Sandlungen zu empfehlen, und als nächstes Mittel ihnen bas Rusammenwirfen mit ber überwiegend größeren Majorität ber wohlaefinnten ruhigen Bewohner an die Band gu geben. Mich bann weiter von ber Stimmung in ben größeren Stäbten bes Regierungs= bezirfes, soviel es geschehen konnte, in fteter Kenntnis erhaltend, bemerke ich in biefer Begiehung, bag bie Barifer Greigniffe einen großen Ginbruck gemacht, und biefer fortichreitend in allen Rlaffen ber Bepolferung fich verbreitet, besonders nachdem die aus Gudbeutschland herüberfommenden Reitungenachrichten über Borgange, welche bort bereits im allgemeinen Intereffe Deutschlands ftattgehabt haben follen, die Aufmerksamkeit mehr und mehr erregen und leicht möglich nicht ohne Folgen auch bei uns bleiben burften. Es werden baber Betitionen entworfen und einaereicht werben. Dies zu verhindern, wurde nicht zu effektuieren fein, ohne bie gegrundetften Beforgniffe fur die bis babin ungeftorte Rube und Ordnung hervorzurufen, und es scheint mir ratfamer, auf diesem Bege bie erften Einbrücke auf bem Papier fich ausftromen, als vielleicht burch ungehörige anderweite Demonstrationen fich Luft machen zu laffen.

Dies ift in einem allgemeinen Umrisse bie momentane Lage ber Dinge, im übrigen die Stimmung bis jetzt noch gut.

20. Professor J. Fallati\*) an G. Mevissen. Tübingen, 1848 März 3.

Sendet ihm einen Abdruck der von L. Uhland verfaßten Adresse an den Ausschuß der Ständekammer in Stuttgart, welche am 2. März in einer Bersammlung von tausend Bürgern, Prosessen und Studenten zu Tübingen beschlossen worden ist (Forderung des Bundesstats mit Bolksvertretung, der allgemeinen Bolksbewassung, der Preßreisbeit u. a.). "Welch eine Woche, diese letzte! Wohin wird der unberechendare Gang der Ereignisse uns sühren? Bei aller Hossmug, die ich für eine Hebung Deutschlands hege, din ich doch auch keineswegs frei von Besongnissen. Die Zeit der Opfer naht für den einzelnen, der jetzt für das Ganze zu leben sich gedrungen und verpslichtet fühlt . . Indem ich mit vorantrete, für die Resonn zu wirken, dangt mir innerlich vor all den Forde-

<sup>\*)</sup> Mevissen war mit dem Tübinger Professor der Staatswissenschaften Fallati seit 1845, seit der italienischen Reise befreundet (vgl. oben S. 190 und Bd. I Kap. 11). Fallati wurde im August 1848, wie Mevissen, Unterstaatssefetretär im Reichsministerinm des Handels.

rungen, die sich an diejenigen anschließen werden, die ich jetzt selbst unterstütze, und vor den Exzessen und Roheiten, die meiner innersten Natur zuwider sind . . . Am 1. März tift durch königliche Verordnung für Württemberg die Zensur ausgehoben worden."

21. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefeld, 1848 Marg 5.

Lieber Freund! Soeben bringt mir ein Freund den inliegenden, von ihm versaßten Bericht über die gestern Abend hier abgehaltene Bürgerversammlung, die von einem lautern, konstitutionellen Geiste beseelt, zu meiner großen Bestriedigung gereicht hat. Heute denngt man sich zur Unterzeichnung der Adresse. Suchen Sie nun Bericht und Adresse, um jenen guten Geist in der Provinz zu fördern, wenn möglich ganz oder sonst auszugsweise in die dasige Zeitung zu bringen\*), und senden Sie, wenn es nicht vollständig gelingt, das Manuskript sofort an Gervinus ssür die Deutsche Zeitung). Preßsreiheit vom Bundestag!!!

22. Aug. von ber Bendt an G. Meviffen. Elberfelb, 1848 Marg 5.

Berter Freund! Einliegend die Beschlüsse unseres Gemeinderats. Die Minorität versucht eine reaktionäre Bewegung. Ihr zu begegnen, ist von anderer Seite eine Bürgerversammlung eingeleitet, um der Majorität einen Dank zu votieren.

23. Desgl. Elberfeld, 1848 Marg 8.

Werter Freund! Einliegend sende ich Ihnen Abschrift der Adresse unseres Gemeinderats, von dem Oberbürgermeister und allen Mitgliedern vollzogen.\*\*) Die Minorität war eingeschlichtert durch eine Bürgerversammlung, die ihre Zustimmung in einer Adresse an den Gemeinderat votiert und sich zur Beratung weiterer Schritte auf morgen vertagt hat. Sen verbreitet sich das Gerücht, daß weitere Versammlungen verboten werden sollen, was einen mißlichen Sindruck machen würde. — Unsere Erklärungen an den Oberpräsidenten\*\*\*) scheinen auf die Thronrede (vom 6. März) insluiert zu haben.

24. G. Meviffen an feine Familie in Dulfen. Roln, 1848 Marg 9.

Die Greignisse um uns entwickeln sich so fürchterlich rasch, daß es sehr schwer hält, ihnen geistig auch nur zu folgen. Die Republik bietet

<sup>\*)</sup> Bgl. Kölnische Zeitung Nr. 70 vom 10. März.

<sup>\*\*)</sup> Bom 7. Marg batiert.

<sup>\*\*\*)</sup> Um 3. Marg abends in Roln (vgl. Bb. I Rap. 14).

nach den Aften der provisorischen Regierung gar keine Gewähr für Dauer. Dort werden Konvulsionen auf Konvulsionen folgen und höchstwahrscheinlich mit einem Kriege nach außen enden. Ich sehe schwarz in die Zukunst und glaube, daß es geraten ist, seine Kräfte zu überschlagen und zu sehen, ob man dem kommenden Sturme gegenüber gerüstet ist. Die Revolution wirst den Kurs aller industriellen Papiere auf die unerhörteste Weise, und der Wert auch anderer industrieller Anlagen ist sie den Augenblick schwankend. Sin europäischer Krieg, weim ein solches so lange sür unmöglich gehaltenes Ereignis dennoch einmal eintreten sollte, würde für alle Werte von ganz unberechendaren Folgen sein.

In Deutschland folgt diesmal die Rückwirkung der französischen Umgestaltung in nie geahnter Raschheit. Alles um uns her eignet sich die konstitutionellen Formen an. Preußen bleibt einstweilen allein noch unberührt von dem Sturm der Zeit, aber wenn im Süd und Nord die Bewegung sich konsolitiert, wird es auch hier nicht möglich sein, allein und isoliert ihr entgegenzutreten.

Daß am Samstag (4. März) sich hier Spuren einer kommunistischen Bewegung sehr drohend und unverhüllt gezeigt haben, hast Du bereits aus der Zeitung ersehen. Diese Bewegungen in der Tiese der Gesellschaft sind vor der Hand noch nicht gefährlich, aber sie können sehr bald gefährlich werden, wenn nicht rasch der Weg der Resormen eingeschlagen wird. Die Mittelskaffen sangen an, sich zu beunruhigen — alles drängt, treibt und möchte um jeden Preis sich eine Befriedigung schaffen, die vor der Hand niemand zu gewähren imstande ist.

Die Besorgnis vor Unruhen hier hat mich abgehalten, mit Hansemann nach Heibelberg zu gehen. Sine baldige Einberufung der Stände nach Berlin ist nach der Abschiedsrede des Königs nicht wahrscheinlich, und so wird denn das Staatsschiff sort und sort der Unsicherheit und dem Sturme preisgegeben sein. Die Rede des Königs hat hier einen sehr ungünstigen Gindruck gemacht.

Auf Samstag (11. März) ist eine Versammlung der rheinischen Stände nach Bonn berusen, um zu beraten, was unter den jetigen kritischen Umständen zu tun sei. Camphausen ist seit vorgestern zurück. Sein Vericht über die Ansichten in Verlin lautet sehr trostlos und läßt wenig Gutes hoffen. Wünschenswert ist es, daß jetz Immediatpetitionen auch aus den kleineren Städten der Rheinlande an den König gerichtet werden. Sage mir, wie die politische Stimmung in den dortigen Kreisen\*) ist. Wahrs

<sup>\*)</sup> Der Gladbacher Industriebezirk ist gemeint. Die Bürgerschaft von Gladbach hatte schon am 6. März eine Abresse an den König gerichtet, deren Wortlaut Mevissen am 9. März übersandt wurde.

scheinlich find die Leute durch die materiellen Interessen ganz in Anspruch genommen. Doch tun Außerungen der öffentlichen Meinung sehr not, damit das Gouvernement nicht vom rechten Wege auch nach außen abweicht.

- 25. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Marg 14.
- v. b. Heydt habe, ohne daß die Gründe bekannt seien, seine Untersschrift zu der Abresse der rheinischen Stände vom 11. März verweigert. Am 15. März werbe der Prinz von Preußen als Gouverneur der Rheinslande in Köln eintressen.\*) Ihm müsse der engere Ausschuß sich vorstellen und ihm die Besörderung der Abresse empfehlen.
- 26. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1848 Marg 14.

Meine Befürchtungen sind seit meinem letzten Schreiben um nichts vermindert, vielmehr geht in Paris alles von Tag zu Tag toller. Die größten Häuser saller, aller Kredit stockt. Die Rückwirkung auf unsere Zustände kann nicht ausbleiben . . . . . Morgen kommt der Prinz von Preußen als Gouverneur hierher. Bon Konzessionen von Berlin aus ist noch immer keine Spur vorhanden.

27. Regierungsprafibent v. Spiegel an ben Minifter v. Bobels fcmingh. Duffelborf, 1848 Marg 15.

Die allgemeine Unruhe und Spannung ist noch in Junahme, so daß der jetzige Zustand nicht lange dauern kann. Auf der einen Seite vermehrt sich die Agitation, wird dringender und tritt entschiedener auf — auf der andern wächst die Besormis, daß es bald zu spät sein könnte, den Sturm von oben herunter noch zu beschwichtigen, und es ist daher der allgemeine Wunsch, daß ohne allen weiteren Berzug daßenige ersolge, was mit Rückstauf die eingetretene beispiellose Weltlage in unserem Vaterlande geschehen müsse, um nicht größeres Unglick von außen hereindrechen und Deutschlands Spre und Ruhm zugleich mit den Glorien Preußens aus ihren Höhen herabsinken zu sehen. Ew. Ezzellenz kann ich daher nicht dringend genug bitten, von diesen Gesühlen, die saste der nacht der nicht dringend genug bitten, von diesen Gesühlen, die saste kann Kruste erfüllen, Sr. Majestät

<sup>\*)</sup> Das Gerücht war schon am 13. März in Köln verbreitet (Köln. Zeitung Nr. 74); ber Prinz von Preußen selbst erklärte der Kölner Deputation am 18. März, er sei ernannt und werde sosort in die Rheinlande kommen (Deutsche Monatsschrift, hräg. von Ab. Kolatscheft I (1850), S. 408).

Kenntnis geben, und folche als die am ganzen Rhein herrschende Stimmung bezeichnen zu wollen.\*)

Gestern ist hier bereits wieder eine auf Herbeiführung einer Allerhöchsten Entscheidung drängende Petition zur Unterzeichnung aufgelegt und demnächst in aller Stille durch drei Personen dem Gemeinderate übergeben worden, worauf dann von diesem die Absendung einer entsprechenden Eingade an des Königs Majestät beschlossen und, wie ich glaube, bereits geschehen ist. Die Ruhe und Ordnung ist übrigens dei Unterschrift der Betition in keiner Beise gestört worden, daher habe ich die Polizei sich auch nur beobachtend verhalten lassen. Sin ernsteres Einschreiten, so lange das Sigentum oder die öffentliche Ruhe nicht bedroht werden, würde übrigens auch nichts helsen, vielmehr nur den Funken ins Pulversaß werfen und eine Explosion herbeisführen, deren Folgen sich nicht absehen lassen.

Es werden hier bereits einzelne Personen mit deutschen Kokarden bemerkt, und wird wahrscheinlich dies Zeichen bald allgemeiner getragen werden. Ich habe deshald schon gestern mit dem Oberprofurator gesprochen, was zu tun sei. Seine Antwort war: Anzeige beim Polizeigericht. Dies wird denn auch geschehen, aber gewiß keinen Ersolg haben, indem unsere Gesehe und Berordnungen für Fälle wie derzeinze, worin wir uns besinden, keine Borschriften enthalten, durch welche es gelingen könnte, einen solchen Sturm zu beschwichtigen. Dies kann nur durch ganz andere, in den höbern Regionen liegende Mittel geschehen, deren Nichtamwendung die jeht sehr zu bestlagen ist.

28. Abreffe bes Gemeinderats an ben König (verfaßt von & Camphaufen). Köln, 1848 März 15 (nachmittags).

Die Zeit schreitet in Sturmeseile voran; faum sind wenige Tage verssoffen, seitbem die treugehorsamst Unterzeichneten Eurer Königlichen Majestät ihre aus innerem Drange und äußerer Notwendigseit hervorgegangenen Wünsche derteinterdenden unsich sind nuglickes in anderer Form, mit anderen Bitten Eurer Majestät, als dem Rettungsanker für das zerfallende Deutschland, für die Rheimproving uns ehrsurchtsvoll zu nahen. Die Bewegungen in Süddeutschland müssen bei inem sortgesetzen Wideren, für das gegen die Nationalwünsche zu einer Ausschland des Bundes führen,

<sup>\*)</sup> In Barmen waren schon am 13. März aufrührerische Proklamationen verbreitet worden. Um 16. und 17. März sanden Erzesse in Mülheim a. d. Ruhx, Solingen, Burg a. d. Bupper, Ruhrort, Elberseld statt, über die v. Spiegel am 17. März telegraphisch nach Berlin berichtete.

als bessen nächste Gesahr wir leider die Jsolierung und die Abtrennung der Rheinprovinz bezeichnen mussen. In ihr, in unserer Stadt steigt die Aufregung, die ängstliche Spannung, die Jurcht vor der Erschütterung aller Justände, und mit ihr die Stockung der Gewerde von Stunde zu Stunde, und schon zu ihrer Beschwichtigung haben wir uns gedrungen sehen mussen, persönlich nach der Hauptstadt uns zu begeben, damit die Bevölkerung mit Hoffnung der Vertündung verheißungsvoller Worte entgegensehen dürfe.

Ein Wort geht jest in Deutschland von Mund zu Mund, so auch hier, es ist die Sinheit des deutschen Bolkes. Bielleicht ist bald der Augenblick vorüber, wo, sie zu erzielen, die Vorsehung in die Hände Eurer Königlichen Majestät gelegt hat; andere Gewalten treten an die Spite, und der Augenblick hat ihnen die Macht gegeben. Wir beschwören Eure Majestät:

die Fürsten Deutschlands nach Frankfurt zum Zwecke der Umgestaltung des deutschen Bundes zu berusen und zugleich die Berhältniszahl der Bertreter zu bestimmen, welche jeder Bundesstaat kurz nach dem Zusammentritte der Fürsten nach Frankfurt, zum Beirate und zur Mitwirkung an den Grundzügen der künstigen Versassung des deutschen Reiches, zu entsenden hat. Bon diesem Schritte hoffen wir die segenszeichste Wirkung, den Stülstand aller partikularen Bestrebungen und die Konzentrierung aller durcheinander wogenden Kräfte und Ansstrengungen zu einem einzigen Punkte.

Was aber die Hoffnungen und Wünsche in Preußen, die Befürchtungen in dem übrigen Deutschland hinsichtlich der Ausbildung unserer inneren Landesversassung betrifft, so geben wir uns der Überzeugung hin, daß im ganzen Lande die Berzögerung der Sinderusung des Bereinigten Landtages mit Beruhigung aufgenommen werden wird, wenn Eure Majestät geruhen wollen, zugleich mit der Anordnung des Reichstages in Franksurt eine klare und seste Zusicherung im Sinne der in den letzten Tagen im ganzen Lande laut gewordenen Wünsche zu geben.

Das Vertrauen auf Preußens König wird in Deutschland erwachen, im Inlande wird das Vertrauen auf das königliche Wort unseres Monarchen alle Gemüter beruhigen, und wir werden hoffen dürsen, aus diesem Sturme Deutschland stark, Preußen groß und unsern König für alle kommenden Geschlechter als ein Muster des Mutes und der entschlossenen Takkraft im entscheidenden Augenblicke glorreich hervorgehen zu sehen. Wir werden hoffen dürsen, daß die Rheinprovinz und unsere Stadt von der drohenden Vernichtung zum hoche

herzigsten. Aufschwunge und zur Wiederherstellung ihrer langjährigen Blüte fraftig und tätig hinüberschreite.\*)

29. Professor J. Fallati an G. Meviffen. Tubingen, 1848 Mary 16.

Sendet ihm eine von F. verfaßte Abresse an die Ständeversammlung in Stuttgart d. d. Tübingen März 9, in der um schleunige, offene und umfassende Gewährung der Anträge vom 2. März ersucht wird, nachdem inzwischen Baden und hefsen den Bolkswünschen schon so weit entgegengekommen seien. "Aber nun voran, voran in Preußen! Wir harren sehnlichst darauf, und dazu ist der Druck der Rheinprovinz vor allem nötig. Daß Sie das Jhrige tun, bin ich überzeugt — möge es Ihnen an hülfe nicht fehlen!"

30. D. Sanfemann an G. Meviffen. Machen, 1848 Marg 16.

Werter Freund! Rachdem ich gestern Abend das Produkt von Samstag gedruckt gelesen\*\*), finde ich, daß wir uns blamiert haben, denn

<sup>\*)</sup> Am 17. Marz wandte fich ber Regierungs: und Medizinalrat Dr. Merrem in Köln privatim an Bodelfchwingh, um ihm "feine innige Überzeugung ausaufprechen, daß Ge. Majeftat fofort ben Bereinigten Landtag gufammenberufen und fich an die Spige ber Bewegung in Deutschland ftellen muß. Tut er es, fo ift ihm ber Ruhm gewiß, bas Baterland gerettet und zu einer einigen, festen Dacht gehoben zu haben, welche innere wie außere Feinde gittern lagt und die Musficht gemahrt, alle beutsche Bungen wieder ju einem großen Gangen gu vereinigen. Die ift im beutschen Bolfe bie Stimmung patriotischer, begeifterter, nie bas Gelbftvertrauen größer gemefen. Bleibt der Ronig hinter feinem Bolte gurud, läßt er ben vielleicht nie wiedertehrenden gunftigen Augenblid unbenutt vorübergehen, fo verfällt Deutschland in Anarchie und wird die Beute feiner Feinde, oder es fteht zu feiner Rettung ein großer Mann aus bem Bolte auf, und feine verblendeten Fürften haben für immer aufgehort, gu regieren. Bertrauensvoll befchwore ich Em. Erzelleng, laffen Sie ben beften ber Ronige, auf ben noch die Blide aller Bohlmeinenden wie auf den Retter aus ber Not gerichtet find, nicht in dem Augenblicke schmählich untergeben, wo er vom Schicffal außerfeben ju fein fcheint, wie ein guter Benius über Deutschland ju malten. Bier ift bas Bolt fehr bewegt, boch municht niemand, frangofisch gu werben, und die feit den letten Greigniffen in Frankreich wieder fichtlich gunehmende Annaherung zwischen Bivil und Militar lagt wenigstens im außerften Fall einen Bürgerfrieg nicht befürchten".

<sup>\*\*)</sup> Die Abreffe vom 11. Marg an ben Ronig.

es bleibt hinter dem Bewußtsein des Bolkes weit zurück. So urteilen auch einige andere, die es gelesen. Das ist das Resultat auf die Camphausensche Politik, die da glaubt, durch Verhüllen erreiche man etwas. Sich verbreite das Opus nicht.

Der Auflauf vom 13. in Berlin hat den Erlaß vom 14. und die Erklärungen der Allg. Preußischen Zeitung zur Reife gebracht. Das Gewährte genügt nicht, es sind nur allgemeine Redensarten.

Die Bersammlung der Fürsten und ihrer Minister nuß nicht in Dresden, sondern in Franksurt a. M. sein; ich denke, das werden die Süddeutschen fühlen, die nicht Lust haben können, sich so nahe den öst-

reichischen und preußischen Bajonetten gu vereinen.

Mit Öftreich die Initiative! wie töricht! Keine Zusage einer freien Berfassung für uns ist gegeben, noch nichts von den freiheitstötenden Maßregeln zurückgenommen. Der Landtag auf den 27. April, der Kongreß auf den 25. März derusen —, wir sollen also keinen Einsluß haben auf den letzteren. Alles das ist das alte System der preußischen Pfissigekeit, was niemals klug war, jett aber sehr dumm ist. Die Konservativen drängen jett selbst auf energische Eingaben; eine solche wird unverzüglich vom Gewerbstande ausgeben.

Der Bring von Preugen fommt nun ja doch noch nicht.

31. Oberpräsibium (i. B. Massenbach) an Minister von Bobels fcwingh. Roblenz, 1848 März 17.

In Vertretung des Herrn Oberpräsidenten Sichmann beehre ich mich Ew. Erzellenz über die Zustände der Provinz, soweit mir darüber Nacherichten vorliegen, in folgendem zu berichten.

Nach den Berichten des Herrn Regierungspräsidenten von Auerswald ist die Ruhe in Trier am 15. d. Mts. nicht wieder gestört worden. Das gegen beginnen sehr bedauerliche Bewegungen unter den Einsassen des fürstlichen Standesgebietes zu Solms-Braunfels . . . . (Näheres, degl. über Unruhen im Wiedischen, in Wildenburg und Kreuznach).

Der allerhöchste Erlaß wegen Einberufung des Bereinigten Landtags hat, soweit ich darüber bis jeht Mitteilungen habe, in hiesiger Stadt im ganzen einen guten Eindruck gemacht, jedoch wird allgemein der für die Eröffnung des Landtags anberaumte Termin, insbesondere im Hindlick auf die siddeutschen Berhältnisse, als ein zu später erachtet, und sortbauernd allgemein darüber geklagt, daß nicht die Preßfreiheit schon jeht durch ein provisorisches Geseh bewilligt worden sei. Im übrigen erlaube ich mir auf den von dem Oberdürgermeister Bachem hierselbst unter dem 15. d. Mts. unmittelbar erstatteten Bericht Bezug zu nehmen.

32. Landtagsabgeordneter Reichardt an G. Meviffen. Neus wieb, 1848 Märg 17.

Das Patent vom 14. cr. beruhigt nicht, es regt aufs nene auf; dies ist der Eindruck, welchen es hier und allerwärts gemacht hat. Der Fürstenkongreß in Dresden ist noch bedrohlicher für die Entwicklung deutscher Sinheit und Freiheit; das ganze Baterland sehe ich der höchsten Geschr ausgeseht. Die Augen der Provinz sind auf ihre freisinnigen Deputierten gerichtet, es muß abermals gehandelt werden; rusen Sie die trenen Kollegen zusammen, jeht oder nie wird etwas errungen werden.

33. Bericht bes Oberpräsibinms (i. B. Massenbach) an Minister v. Bobelschwingh. Kobleng, 1848 Marg 19.

In Trier ift die Ruhe bis jum 17. d. Mts. 9 Uhr nicht weiter geftort worden. Dagegen ift von ben bortigen Gemeindeverordneten eine Ginladung an die bebeutenberen Stabte ergangen, Deputierte nach Roln au fenden, um fich bort gemeinschaftlich über bie Mittel zu bergten, bie jur Aufhilfe bes gang barnieberliegenden gewerblichen und fommerziellen Berfehrs erforberlich feien, und biefelben bemnächft verfönlich Gr. Maieftat bem Ronig gur Ergreifung gu empfehlen. Die betreffenben Deputierten ber Stadt Trier, Gutsbefiger und Raufmann Cetto und ber Movotatanwalt Rell, find bereits hente hier burchgereift. Bon hier aus merben ber Landtaasbevutierte Raufmann Casvers und Raufmann Raffauf gu gleichem Zwede nach Köln geben. Die Deputierten ber Stadt Trier haben fich bem Bernehmen nach an einer hiefigen Wirtshaustafel offen babin ausgesprochen, bag ber Bereinigte Landtag in feiner jegigen Bufammenfekung burchaus nicht als eine genügende Vertretung bes Landes anzusehen fei, daß des Königs Majestät vielmehr eine Rationalversammlung auf breiter Grundlage berufen und mit biefer über bie an gebenbe Berfaffung fich einigen moge.

Die hier auf gestern Abend 8 Uhr in dem Wirtshause der Witwe Carbach angesagte Bürgerversammlung ist, nachdem sie auf Veranlassung der Gemeindeverordneten auf heute Bormittag 11 Uhr vertagt worden war, zu dieser Zeit abgehalten worden, ohne daß eine Störung der öffentlichen Ruhe daraus gesolgt ist; es sind darin dem Vernehmen nach die von dem Gemeinderat gestern beschlossen und bereits von der königslichen Regierung genehmigte Bildung eines undewassenten Bürgerssichers heitsvereins und die Absendung der oben erwähnten Deputation nach Köln besprochen worden. Im allgemeinen wird die Stimmung hierselbst mit jedem Tage bedenklicher, und, was das betrübendsse ist, überall von

feiten der Bürger die Überzeugung ausgesprochen, das Militär werde im Falle eines etwaigen Kampfes mit dem sich auslehnenden Bolke den Gehorsam versagen (folgen Mitteilungen über Aufregung in Braunfels).

34. Oberpräsident Gichmann an den Ministerpräsidenten Graf v. Arnim. Köln, 1848 März 20, nachts 1 Uhr (b. i. in der Racht vom 19. auf den 20. März), präs. 24. 3. 48.\*)

- Wir sind erst gegen 11 Uhr gestern (19. März) hier angekommen. Die Proklamation des Königs, welche wir unterwegs und hier sogleich verbreiteten, hat die freudigste Stimmung herworgerusen. Die Unruhen in Berlin am 18. dursten wir nicht verschweigen, konnten aber überstriebene Gerüchte nach dem, was wir gesehen und gehört, widerlegen. Sine telegraphische Depesche über den Zustand Berlins am gestrigen Tage ist nicht angelangt.

- 3ch hoffe, hier wird fich die Rube nunmehr erhalten laffen, die Rudfehr ber Ratsbeputation wirft fehr gut. In Sannover find geftern Unruhen gewesen, aber von feiner großen Bedeutung. Der Konig hat nachgeben muffen und vergebens versucht, die Rugeständniffe zu miberrufen. Dort traf ich ben Burgermeister Smidt von Bremen. Derfelbe teilte mir (feine Unficht) über Die Busammentunft ber Fürften in Botsbam mit: meinte, die freien Stadte burften aus Ruffophobie und sphagie bahin nicht fommen, fie hatten fonft Unruben ber Burger zu beforgen. Allein auch die Gudbeutschen murben nicht fommen. Er bat bringend, man mochte in Frankfurt, aber auch nur burch Bevollmächtigte, que fammenkommen, dies allein wurde Gindruck machen und helfen. Man fei bort fo ficher, wie an anderen Orten. Leiber nur zu mahr! Erzelleng bitte ich auch meinerseits, babin zu wirken, bag die Berfammlung nirgends anders als in Frankfurt ftattfinde. Ich habe die Berren Grafen Canit und v. Raumer\*\*) gesprochen. Seut früh verteilt DuMont burch feine Zeitung die offiziellen Aftenftucke.
- 35. Oberpräsident Cichmann an den Ministerpräsidenten Graf v. Arnim. Köln, 1848 März 20, abends 6 Uhr, präs. 23. 3. 48.

Ew. Erzellenz brauche ich nicht zu fagen, daß die Aufregung in Köln sehr groß und für jeden Augenblick ein Ausbruch zu beforgen ift.

<sup>\*)</sup> Der Prafentatumvermert ist für diese stürmischen Tage bedeutungslos. Offenbar sind die Schriftstude in Berlin mehrere Tage hindurch erst nachsträglich eingetragen und mit dem betreffenden Vermert versehen worden.

<sup>\*\*)</sup> Gouverneur und Regierungspräfident von Roln.

Exhalten wir gute Nachrichten aus Berlin, so wird auch hier die Auhe zurückkehren. Die Freude über das Patent vom 18. ist durch die Berliner Unruhen gestört. Die Verfammlungen der Bürger häusen sich; heut mittag ist mir die Anlage\*) mit Bitte um telegraphische Besörderung zugestellt; um nicht sür den Angenblick aufzubringen, habe ich mit Darsstellung der Schwierigseiten die Besörderung zugesagt und mit Schonung der übrigen Arbeiten des Telegraphen heut mittag angeordnet. Es ließe sich aber wesentlich auf die Beruhigung einwirken, wenn aus der Bonner Petition die Petita als Proponenda des Landtags aufgestellt würden.\*\*) Man ist hier (wie es scheint, auch die Partei Hansemun-Mevissen) sehr bafür, daß Se. Majestät der König sein Vertrauen dem v. Auerswald (Generallandschaftsrat) und Camphausen schenken möge; lehterer will morgen nach Berlin abreisen. Wir erwarten heute abend die Nachrichten von gestern und die neun Kölner Seputserten.

Die Augenblicke brangen sich, ich suche biese Depesche burch einen Extrazug zu beförbern. Um Nachricht bitte ich bringenbst.

#### 36. G. Meviffen an D. Sanfemann. Roln, 1848 Marg 21.

Abermals hat der Berg eine Maus geboren. Arnim Premierminister in einem Augenblick, wo Preußen sich an die Spiße Teutschlands stellen will und muß! Arnim, der Ausweiser Jzssteins und Heckers! Zu dem Mann soll Süddeutschland Bertrauen sassen. Nimmermehr! Wir wandeln auf derniger Bahn, die Verwicklung und die Dunkelheit in den Geistern wird immer größer. Als schwer Beigade des deutschen Arnim noch den konsequenten und zuverlässigen Grasen Schwerin. Ein herrliches Duett!

Uns und unseren Freunden fällt jest die Rolle einer fühnen und siegesgewissen Opposition zu. Ich dente, unsere Kollegen, die ich sämtlich auf Donnerstag (23. März) hierher eingeladen, werden sofort sich über die Unhaltbarkeit des neuen Ministeriums der Krone gegenüber aussprechen.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Adresse vom 20. März, abgedruckt in der Köln. Zeitg. Ar. 81 (vom 21. März).

<sup>\*\*)</sup> Die Bonner Petition ist die Nr. 25 und 30 erwähnte der Landtagsbeputierten vom 11. März, mit der eine von Dahlmann am 9. März entworsene und von salt sämtlichen Bonner Prosesson unterschriebene Adresse an den König im wesentlichen übereinstimmte, welche im Hindlick auf die Borgänge in Süddeutschland und Preußens Beruf, jeht an die Spike von Deutschland zu treten, sellenunge Berufung des Bereinigten Landtags, Preßfreiheit, größere Ausbehnung der Vertretung des Bolks beim Landtage und eine volkstümliche Entwicklung des Deutschen Bundes erbat (Springer, F. Ch. Dahlman II, 207).

Ich rechne fest darauf, daß Sie kommen werden und bitte, diejenigen Mitglieder, die Ihnen nahe wohnen, noch besonders zum Kommen zu veranslassen. Um Donnerstag treffen Deputationen der Gemeinderäte der größeren Städte der Provinz hier ein. Mit einzelnen Zugeständnissen ist in Preußen nichts mehr getan. Wir mitsen jest den Augenblick ergreisen und eine Konstitution mit der Krone vereindaren, worin alle Freiheiten des Bolkes Garantie sinden. Camphausen ist nach Berlin berrusen. Ich hosse, daß er sich weigern wird, in ein Winisserium Arnim einzutreten.

#### 37. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1848 Marg 22.

Deine Zeilen von heute kann ich nicht beantworten, weil es mir an Ruhe, an einem einzigen ruhigen Moment fehlt. Auf morgen habe ich sämtliche Landtagsdeputierten hierher berufen, um einen letzten entscheidendenden Schritt zu tunt. Kein Arnim, kein Schwerin! Wir bedürfen jetzt anderer, entschlossener Menschen: Hansemann, Dincke usw. Wahrscheinlich reise ich Samstag oder Sonntag (März 25, 26) nach Verlin ab, denn kein Augenblick ist mehr zu verlieren. Jeder Ehrenmann muß an seinen Posten. Seit gestern ist hier alles bewassent, die jetzt die Ordnung nirgends gestört. Heute ist das Aussehen friedlicher, aber wie es heißt, will eine kleine Fraktion heute nachmittag die Republik proklamieren. Dann gibts tollen Spektakel.

# 38. Landtagsabgeordneter F. B. Diergardt an G. Meviffen. Bierfen, 1848 Marg 22.

Kann der Einladung zu der Versammlung am 23. März nicht folgen, da "wir im hiesigen Kreise mit der wichtigen Arbeitersrage beschäftigt sind. Am Samstag und Montag (März 18, 20) hatten wir deshalb Situng in Gladdach, und morgen sindet eine dritte statt, wozu Mitglieder des Gewerbegerichts, der Handelskammer u. a. eingeladen sind. Ich werde kein Opfer scheuen, um meine zahlreichen Arbeiter zu beschäftigen, obseleich mit seder Post Briese einsaussen. Diezienigen Fabrisen, welche den Kredit der Banken haben in Anspruch nehmen müssen, können mit dem besten Willen ihre Arbeiter nicht beschäftigen; es muß daher auf die eine oder andere Weise geholsen werden. Man wird sich immer mehr überzeugen, daß man im allgemeinen der Arbeiterfrage zu wenig Aussmerssankeit geschenkt hat, wossür jeht viel gebüßt werden nuß. Ich habe die Bernhigung, ehrlich getan zu haben, was in meiner geringen Krast lag, und seher getrost der Jukunst entzgegen, die Angelegenheiten mögen sich gestalten, wie sie wollen".

39. Landtagsabgeordneter P. E. Mohr an G. Meviffen. Trier, 1848 März 22.

Kann wegen Krankheit nicht zu ber Bersammlung kommen, "was mir um so mehr leib tut, als es sich biesmal gewiß von sehr entschiebenen Schritten handelt, benen ich mich überaus gern angeschlossen haben würde".

40. Landtagsabgeordneter M. B. Guffer an G. Meviffen. Gupen, 1848 Marg 22.

Kann wegen der Aufregung unter den Arbeitern in Eupen nicht zur Bersammlung kommen. "Nach dem, was durch die letzten Ereignisse in Berlin erreicht worden, ist jeder Forderung einer vernünftigen Freiheit die Gewähr gegeben, und ich glaube, daß es nun unsere Aufgabe vor allem ist, die Ruhe überall herzustellen, damit nicht Anarchie die Früchte des Sieges vernichte."

41. Landtagsabgeordneter Graf Hompesch G. an Meviffen. Rurich, 1848 Marg 24.

Gestern abend von Paris zurück, finde ich die Einladung, bedaure schwerzlich, der Berhandlung nicht beigewohnt zu haben, erkläre aber, mich dem Beschluß meiner Gesinnungssgenossen] volksommen anzuschließen. Ich erkenne, daß der privilegierte Landtag das Bolk nicht repräsentieren kann und mithin inkompetent ist. Da aber eine neue Wahl nur infolge eines Wahlgesebes stattssinden kann, glaube ich, daß wir zur Entwersung eines solchen im freiesten Sinne beitragen müssen und damit unseren Wirkungskreiß schließen. Ich bitte dringend, mich mit dem gesaßten Beschluß umzgehend bekannt zu machen.

42. Oberpräsident Sichmann an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn v. Arnim. Köln (irrtümlich Koblenz), 1848 März 24, abends 7½ Uhr.

Ew. Exzellenz wird dieser Bericht zugleich mit Herrn Hansemann zugehen, mit dem ich heute eine ausstührliche Unterredung gehabt habe. Über den Zustand der Provinz wird derselbe die beste Auskunft geden. Die Deputierten der 18 Städte haben heute ihre Petition redigiert und sind ungeachtet der Anträge der Stollwerckschen Bersammlung dei ihrer Petition geblieben. Die Landtagsabgeordneten haben an der Abstimmung (wobei ich nach der Erzählung des Herrn Hansemann meine gestrige Angade\*) berichtigen muß) nicht teilgenommen, wohl an der Diskussion

<sup>\*)</sup> Liegt nicht vor (vgl. Hansemann a. a. D. S. 90). Die Abreffe ber

Die Stollwercksche Bersammlung will nicht drei, wie gestern, sondern fünf Deputierte nach Berlin senden. Herr Justizat Esser II und Dr. Schneider gesen nicht, statt ihrer Abvokatanwalt Borchardt (ein großer Radikaler), Afsesson von Aberlier Bauendahl oder der Resserendar Wachter. Auch diese Bersammlung ist dei ihrem Antrage geblieben, welchen sie in 2000 Exemplaren drucken und in allen Städten der Provinz verteilen läßt.

Die Bersammlung auf dem Gürzenich dauert noch fort. Die Abssicht ist, daß sämtliche städtische und ländliche Gemeinden der Provinz der Petition der Stollwerckschen Bersammlung beitreten sollen.

 Oberpräsibent Gichmann an den Ministerpräsibenten Graf v. Arnim. Köln, 1848 März 24, abends 7½ Uhr, präs. 27. 3. 48.

Em. Erzelleng merben die Berichte vorliegen, welche ich geftern bem Berrn Minister Freiherrn v. Urnim über die hiefigen Bewegungen in Berfassungsangelegenheiten erstattet\*) und soeben (Nr. 42) vervollständigt habe. herr Sanjemann, ber heute nachmittag nach Samm abgereift ift, um morgen zeitig in Sannover, übermorgen in Berlin einzutreffen, wird über die hiefigen schwierigen Berhaltniffe Austunft geben. Em. Erzelleng find auch durch Serrn Camphausen unterrichtet, sowie einen Tag früher burch ben Landrat v. Möller. Ich vermag nicht fo viel zu schreiben, als diese Männer fagen konnen. In Nachen ift es unruhig, doch hoffe ich, die Bürgerwehr im Verein mit dem Militar, angeführt von dem verftändigen und besonnenen Oberft Raifer, wird die Ruhe nicht durch grobe Erzeffe ftoren laffen. Bon Trier find heute üble (nichtamtliche) Nachrichten eingegangen, nach welchen die Erbitterung gegen bas Militär bort einen fehr hohen Grad erreicht hat und ftundlich ein Ausbruch zu befürchten ift. Der Berr Generalleutnant Solleben hat den Sag ber Burger auf fich gezogen, indem ihm Schuld gegeben wird, er habe Feuer fommandiert, wodurch bann ein Bürger (wie Em. Erzelleng schon wiffen) erschoffen worden ift. Es ift möglich, daß ber fommandierende General feine anderweite Verwendung beschließt. -

Soeben höre ich, daß ein Trierer Stadtrat heute abend einen Brief erhalten hat, nach welchem in Trier Ruhe herrscht, und daß jenes Gerücht falsch ist.

Städtedeputierten vom 24. März ist in der Köln. Ztg. Nr. 85 (vom 25. März) abgebruckt.

<sup>\*)</sup> Liegen nicht vor.

44. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1848 Marg 25.

Deine Zeilen von geftern morgen empfange ich foeben; beinen fruberen Brief fand ich geftern abend vor. Beters mundliche Berichte hatten mich Schlimmes für Dulfen befürchten laffen, und ich atme erft wieber freier, feitbem ich weiß, bag es ju feinen Erzeffen gefommen. Sier ift die Stimmung wie dort eine ungeheuer erregte - feit meiner Rückfunft den Tag über Bolfsversammlungen, abends Bürgermache. Die Rube wird bier, dant ber fraftigen Leitung ber Burgermache von feiten Bittgenfteins, erhalten werden. Geftern und vorgeftern haben fich die hierher eingeladenen Deputierten und Gemeinderate zu gemeinschaftlicher Sitzung vereinigt. Das Resultat ift die in ber heutigen Rolner Zeitung abgedruckte Betition. Die Greigniffe brangen fich jo unaufhaltsam, daß es fehr schwer ift, den Ropf oben zu behalten. Wenn die alteren Provingen fich aussprechen, wie die Bolksversammlungen der Rheinproving, so wird fich ber ruhige Staatsmann genötigt feben, wie ungern auch, bas allgemeine Stimmrecht zu bewilligen. Der Landtag wird formlich efrafiert burch die vielen gegen ihn gerichteten Antrage. Ich glaube, daß nur ein ftark komponiertes Ministerium, ein sofortiger Krieg mit Rukland, fofortige Auflösung bes Landtages und Berufung eines neuen, auf ber umfaffenoften Bahlbafis zur Entwerfung ber Berfaffung, ber Lage bes Mugenblicks entspricht. Bor allen Dingen ift es not, bag bie Staatsregierung in dieser Sturmperiode an der Spike der Bewegung bleibt.

Mein Borhaben, schon heute abzureisen, ist durch diese Beratungen hier hinausgeschoben. Ich habe jetzt mit von Beckerath veradredet, daß wir am Montag Morgen (27. März) von hier adreisen. In dieser entscheidenden Spoche fühle ich, daß für v. Beckerath und für mich der Platz nur in Berlin ist. Der Landtag dauert jedensalls nicht lange. Ob wir dann nach Franksurt gehen — wer kann es heute wissen? Am wahrscheinlichsten ist, daß wir mit unserem Antrage durchdringen werden, den Landtag ganz sallen zu lassen, daß die Wühlereien der Demagogen nur das Wahlgesetz jo zu erlassen, daß die Wühlereien der Demagogen keinen Stoff darin sinden. Selbst das allgemeine Stimmrecht ist nicht gefährlich, sobald die Wahlen durch Wahlmänner, und in jeder Gemeinde abgesondert vollzogen werden.

Euch allen das herzlichste Lebewohl! Für Dülken insbesondere aber erscheint es mir angemessen, daß ihr für die nächste Zeit zur Nachtwache eine Bürgergarde von etwa 20 Mann gut bewaffnet und bezahlt, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Der Ruhestörer, die zu zerstören oder das Eigentum zu vernichten drohen, sind glücklicherweise nur wenige im Lande, so daß es keiner starken Gegenmacht bedarf.

45. Landtagsabgeordneter A. B. Suffer an G. Meviffen. Eupen, 1848 Märg 26.

Erklärt sein Einverständnis mit der in der Bersammlung vom 24. März abgesaßten Petition. "Ich bin der seiten Überzeugung, daß jeht nichts mehr unserer freien Entwicklung und einer vollständig freisinnigen Konstitution in den Weg treten kann, wenn Deutschland einig bleibt und dem allgemeinen Wohle jeder Egoismus untergeordnet wird. Das wird große Opfer kosten, allein ich erachte sie für ein Kapital auf reichliche Zinsen angelegt und werde davor sicher nicht zurücktreten. Darum Glück auf! Ich freue mich, Sie in Berlin wiederzusehen, wo infolge der gesaßten Beschlüsse unser Aufenthalt nicht von langer Dauer sein wird, und wo diesmal die Ansichten der Meinprovinz sicher mehr Anklang sinden werden als im vorigen Jahre."

46. J. Fallati an G. Meviffen. Tübingen, 1848 Marg 26. Schreiben Sie mir doch ein paar Worte, namentlich über die jest gang in ben Borbergrund getretene Frage ber hegemonie Breußens.

Sie wiffen, daß ich immer von der notwendigfeit biefer Begemonie überzeugt gewesen bin, aber nun, ba ber Konig von Preußen fich wirklich als Leiter Deutschlands aufgeworfen bat, bin ich in großer Beforanis. wohin das führen wird, nachdem es fo geschehen, wie es geschehen ift. Um es rund herauszusagen, ich fürchte, daß nach ber Racht vom 18. bis 19. d. Mt3. eine Begemonie Breugens unter Friedrich Wilhelm IV. unmöglich ift. Allerdings haben die Berliner ichon wieder dem König entgegengejubelt — aber wird bas halten? Bas wird man im übrigen Lande zu biefen Barlefinaden auf blutgetränktem Boden fagen? Runachft ift es allerdings Sache ber Preugen, ob fie mit biefem Ronig gufrieden fein wollen; allein wenn er an Deutschlands Spite treten will, muß auch das übrige Deutschland sein Wort dabei haben. Und dies Bort fängt an, laut zu werben. Wir haben früher über Ihren Ronig gesprochen - ich habe Ihnen bamals gefagt, bag ich viel gunftiger über ihn urteile als die allgemeine Stimmung in unferen Gegenden . . . (F. führt im folgenden in fehr scharfen Wendungen aus, daß er besonders burch ben Umgug bes Königs burch Berlin und beffen begleitende Umftande alles Bertrauen zum König verloren habe).

Ich sehe es kommen, es wird ein Ruf durch ganz Süddeutschland geben — schon hat die Presse ihn zu erheben angefangen, die Bersammlungen werden solgen — daß man den blutigen Komödianten in diesem Augenblicke nicht an der Spize von Deutschland sehen wolle. Mit großem Leidwesen sehe ich es kommen, denn ich weiß nicht, wie zu helsen

- ift. Ich halte es für ein Ungluck, wenn Breußen wieder hinter Ofterreich gurudaebrangt wird, bas jest im Glange feiner früheren und reineren Erhebung ftrahlt und die Ratholifen Gubbeutschlands immer für fich haben wird. Breugen felbst aber - wird es voranstehen tonnen, felbst wenn (wie die Deutsche Zeitung anträgt) ber Konig und ber Bring von Breugen refignierte? Unter einem unmundigen Ronig? Nur bann, wenn unter ben preußischen Bringen ein Regent gu finden mare, ber Deutschlands Forderungen wenigstens einigermaßen entspräche. Wo ift ber? Sie muffen es beffer miffen als ich, muffen beffer miffen, wie ein Bruch in Deutschland felbst zu vermeiben, ben unter obwaltenben Umftanben die Anmagung Friedrich Wilhelms IV. hervorrufen fonnte, von Breugen aus zu vermeiben mare. Denn es ift fehr möglich, bag er nur von Preugen aus fich wird vermeiben laffen - weil Guddeutschland, wenn es gegen Friedrich Wilhelm IV. protestiert, die öffentliche Moral und zugleich bas moralische Gewicht, ben Anftog in Deutschland felbst zu unferem gangen Aufschwung gegeben zu haben, für fich hat. Es ift fehr möglich, daß er fich nur badurch wird vermeiben laffen, daß die Preußen felbft, um Breufen in Deutschland ben Bortritt zu retten, ihren eigenen König zum Abtreten werben bewegen muffen.\*)
- 47. Oberpräsident Gichmann an ben Minifter bes Innern v. Auerswald. Kobleng, 1848 Marg 27.
- ... In Aachen, in Trier steht es noch zum Aufstand der unteren Klassen, die von Demagogen stets gestachelt werden. Dier ist es ebenso, in Köln nicht anders. Die Soldaten wohnen den Bolksversammlungen bei, und man gibt sich alle Mühe, sie zu versühren. Handelte es sich darum, unser Leben zu opfern, mit Freuden gäben wir es daran, um mit Ehren zu enden. Allein sließt an einem Orte der Provinz Blut, so slammt die ganze Provinz, und wir sind keiner rheinischen Truppe gegen ihre Landsleute sicher.
- 48. Regierungspräfident von Raumer an den Minifter bes Innern von Auerswald. Köln, 1848 Marg 27.

Ew. Exzellenz werben durch die dort anwesenden Rheinländer von der Lage der hiesigen Provinz hinlänglich in Kenntnis gesetzt sein. Bei der Wichtigkeit der Sachlage halte ich es jedoch für Pflicht, auch meiner-

<sup>\*)</sup> Am 26. April 1848 schrieb Fallati, unter eingehendem Bericht über die politische Lage in Bürttemberg, an Mevissen über die etwaige Möglicheleit, daß er (F.) in einem preußischen Bahlkreiß für Frankfurt aufgestellt werde.

seits auszusprechen, was ich für unbedingt nötig halte. Hier schwankt alles; alle Berhältnisse, der Zusammenhang der Provinz mit Preußen sind nahe daran, sich aufzulösen. Hilfe kann nur vielleicht geschaftt werden, wenn das Ministerium sich unwerzüglich konsolidiert und durch bestimmtes Handeln Bertrauen gewinnt. Für die Rheimprovinz aber kann beides nicht geschehen, so lange Graf Arnim und Graf Schwerin im Ministerium bleiben. Graf Arnim steht im Ruse des Aristokratismus, Graf Schwerin in dem des Katholikenhasses. Sin Ministerium, das sie in sich schwerin in dem des Katholikenhasses. Sin Ministerium, das sie in sich schwerin oder Hann wier keinen Boden gewinnen. Lagegen muß notwendig Camphausen oder Hansemann, am besten beiden, im Ministerium ein Plat angewiesen werden. Täglich hosste man auf die Nachricht davon, sie kommt aber nicht. Ohne Camphausen ist das Ministerium für die Rheinprovinz ummöglich.

Der Bereinigte Landtag in seiner gegenwärtigen Gestalt wird sich kaum eine Stellung halten können. Bielleicht geht es, — wenn nicht noch ein großer Petitionssturm kommt — doch nur soweit, daß er in einem ober zwei Tagen ein Wahlgesels mit allgemeinem Wahlrecht annimmt und populäre Wahlen für Frankfurt vollzieht. Die Anderung jener Mitglieder des Ministeriums tut dringend not, noch vor dem Landtage, sonst ist hier alles zu fürchten. Die Republik, die Trennung steht vor der Tür. Ew. Exzellenz wollen diese Zeilen entschuldigen. Sie wissen, daß ich den Gang der Dinge anders gewünscht hätte. Zetzt es aber, ohne Rücksicht auf sonstige Weinungen dem Baterlande zu bestem, wenn es noch gebt. —

Ew. Exzellenz lege ich, nachbem ich anliegenden Brief soeben geschlossen habe, noch folgenden Gegenstand ans Herz, der soeben zu meiner Kenntnis kommt. Die hiesige Bank hat heute Anweisung erhalten, ihre Geschäfte auf jede Weise einzuschränken. Die Nachricht davon hat das enormste Aufsehen gemacht. Der Handelsstand, der disher noch am meisten Lust hatte, sich der Ordnung anzuschließen, würde wanken, wenn es bei dieser Anordnung bliebe, und an dem jetzigen Zustande verzagen. Die Bedürsnisse der Weisher Bank werden allerdings groß sein. Bei der Wichtigkeit aber, die die Sache in politischer Beziehung für Köln und für die ganze Provinz hat, erlaube ich mir, die Anträge, die von hier aus baldigft nach Berlin gehen werden, Ew. Exzellenz zur geneigten Besürwortung dringend zu empfehlen.

49. Regierungsprafibent von Spiegel an ben Minifter bes Innern v. Auerswalb. Duffelborf, 1848 Marg 28.

Die große Bewegung ber Zeit hat hier Stadts wie Landbewohner ergriffen und bauert noch immer fort. In ben Industriebezirken Solingen,

Elberfeld, Krefeld sind bedauerliche Angriffe auf das Eigentum geschehen. Größtenteils war vermeintliche Bedrückung einzelner Gewerbetreibenden die Veranlassung. Gerichtliche Untersuchungen sind eingeleitet. Bon seiten der Königlichen Regierung ist so schleunig als möglich dahin gewirkt worden, durch Absendung eines rundreisenden Kommissung die Arbeiterverhältnisse auf dem Wege der Verständigung zwischen Fadrikanten und Arbeitern einer besseren Gestaltung entgegenzusühren, und hat das Kollegium in verschiedenen dringenden Berichten dasseinge bezeichnet, was von seiten des Staates dazu wird geschehen müssen. Erzellenz kann ich nur gehorsamst bitten, die betreffenden Berichte, die zugleich mit an das Finanzminisserium gerichtet sind, schleunigst sich vorlegen zu lassen möglichst dalbige Entscheidung zu vermitteln.

Auf dem Felde der politischen Bewegung sind die größeren Städte an der Spihe. Die Bersammlung in Franksurt am 30. März wird von ihnen durch Deputierte beschickt werden. Bürgers und Arbeiterversammlungen werden überall ohne erhebliche Ruhestörungen gehalten. Als Rejultat der Währsche der Majorität kann konstitutionelle Monarchie mit einem Wahlgesehe auf breitester Grundlage bezeichnet werden. Man hofft in der Mehrheit, daß dies der Bereinigte Landtag beraten und sich dann auslösen werde, während eine energische Minorität dem Zusammentritt des Landtages entgegenstrebt.

Bürgergarben ober Sicherheitsvereine sind überall gebildet, ober man ist damit beschäftigt; fast allgemein werden Wassen aus den Depots der Landwehrzeughäuser verlangt. Die Regierung hat bereits vor mehreren Tagen an den Herrn Oberpräsidenten berichtet und um Vermittung höherer Entschehung gebeten, indem die königlichen Militärbehörden erklärten, nur eine geringe Zahl von Ezerziergewehren zur Disposition stellen zu können, die bereits abgegeben und verteilt worden sind, indes bei weitem nicht ausreichen.

In manchen Landgemeinden treten Bewegungen gegen weniger beliebte Beamte hervor, einzelne der letteren sind bei der Königlichen Regierung um Entlassung eingekommen, die ihnen gewährt wurde, nachdem
sür den Fortgang des Dienstes gesorgt war. Überhaupt aber ist die
Lage der Dinge eine solche, daß sast jedermann nach einer baldigen
Wendung sich sehnt, ohne angeben zu können, wie dies zu bewirken.
Man glaubt, daß, wäre nur erst wieder Ruhe eingekreten, anch wieder
Doffnung zu schöpsen sein dürste. Augenblicklich aber ist die Bewegung
noch zu allgemein, und steht obendrein zu bestürchten, daß die immer näher
rückenden industriellen und sinanziellen Kalamitäten wie allgemeine Kreditund Arbeitslosigseit uns noch größere Schwierigkeiten bringen werden.

Unter diesen Umständen können die Bestrebungen der Provinzialbehörben nur dahin gehen, Exzesse zu verhüten und das Sigentum schüken zu lassen. Was weiter geschehen muß, liegt außerhalb ihres Ressorts, und werden auf das Allgemeine nur politische und finanzielle Maßregeln großartigster Natur noch Sinsluß ausüben können. Daß daher alles Kleinliche vermieden, dagegen was not tut im Großen unverweilt geschehe und öffentlich bekannt werde, damit die Bevölkerung daraus wieder Vertrauen schöpse und hierin wieder Ruhe sinde, dies scheint mir der Weg zum Ziele zu sein, den im allgemeinen anzudeuten ich mich verpslichtet erachte, und bezeichne ich wiederholt als dringendstes Exfordernis, daß, was zu tun, ohne allen Verzug geschehen und die obere Verwaltungsinstanz in einem träftigen öffentlichen Wirken dem Volke gegenzüber sich zeigen muß.

50. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 März 29, morgens.

Gestern abend gegen 6 Uhr sind von Beckerath und ich im Hotel be Russie hier eingetroffen. Fürst Chartorisky und vier andere polnische Minister und Generale waren unsere Reisegeschirten und wohnen mit uns hier zusammen. Camphausen wohnt neben uns. Er hat es abgelehnt, in das Ministerium Arnim einzutreten. Hansemann, dem nach Camphausen das Ministerium der Finanzen angeboten worden, hat gleichfalls den Eintritt unter Arnim verweigert.\*)

Hier ift alles noch ratios und bliekt mit Spannung auf die Provinzen. Berlin ist jedoch ruhig, und die gemäßigte Ansicht hat hier entschieden die Oberhand. In der Mark und in Pommern droht das Landvolk, den Landsturm zu organisseren und seinem bedrängten König gegen die Bevölkerung Berlins zu hilse zu ziehen. Die Bürgergarde versieht für jeht noch mit großem Eiser den Dienst.

Das entschiedene Auftreten des Baron Arnim in der Schleswigs Holsteinschen und in der Posenschen Frage bringen die Zeitungen. Das Ministerium wechselt sast alle höheren Berwaltungsbeamten und ersetzt sie durch Männer des Volkes.

von Auerswald in Trier ift zum Oberpräsibenten der Provinz Preußen ernannt, Graf Yorck für Schlesien. Ich habe gestern abend geraten, Wittgenstein zum Präsidenten für Köln zu ernennen. Es fehlt ein tüchtiger Mensch als Oberpräsident der Rheinprovinz. Ich weiß keinen zu bezeichnen.

<sup>\*)</sup> Danach ist Bergengrun l. c. S. 421 zu erganzen.

Im Außeren Berlins keine Anderung, nur sind Truppen und hoher Abel weg, und auf dem Palais des Prinzen von Preußen steht "Eigentum der Nation" angeschrieben. Das ist sast einzige äußere Zeichen der in ihren Folgen so underechenbaren Revolution. Vorgestern hat die Deputation der Städte beim Könige Audienz geschaft. Die Entlassung vom Ausspruch der Stänte abhängig gemacht. Die übrigen Forderungen sollen, soweit sie nicht durch die Antwort an die Vreslauer erledigt sind, in Erwägung gezogen werden.

Die Deputation von Stollwerd hat noch keine Audienz gehabt, jeboch gestern abend in den Mielenzschen Saal eine Bolksversammlung berufen und darin den Beschluß fassen lassen, daß zum 2. April sich Deputationen aus allen Städten der Provinzen hier einfinden sollen, um die öffentliche Meinung beim Landtage zu unterstützen.

Das Wahlgeseh soll morgen im Entwurf publiziert werden. Es wird nach Camphausens Andeutung einen mäßigen Census, aber nicht das verlangte allgemeine Stimmrecht zur Basis hahen. Dahlmann ist Gesandter beim Bundestage.

Wir gehen heute morgen zu Arnim und werden ihn zu bewegen suchen, freiwillig zurückzutreten. Tut er das, so treten sosort Camphausen und Hangemann als Minister des Handels und der Finanzen ein, und es ist dann ein kompaktes und energisches Ministerium da, das dem Sturme eine entschlossene Stirn zu bieten vermag.

Die Finanzen des Staates liegen gut, ein großes Glück in diesem kritischen Moment. Krieg mit Rußland wird nicht lange auf sich warten lassen. Breußen wird jedoch womöglich nur indirekt dabei mitwirken.

51. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 März 29, abends.\*)

Rach sechsstündiger schwerer Geburt ist soeben ein Ministerium Camphausen ins Leben getreten: Camphausen, Premierminister ohne Porteseuille; Hansemann, Minister der Finanzen; v. Auerswald, Junereß; Baron v. Arnim, Auswärtiges; Bornemann, Justiz; Graf Schwerin (?),

<sup>\*)</sup> Der Brief hat irrtümlich das Datum 30. März. — Aus einer Notiz in Mevissens Papieren ergibt sich, daß eine Zeitlang folgende Kombination ins Auge gesaßt war: Camphausen, Premier und Inneres; Hansemann, Finanzen; Simon, Justiz; Auerswald, Kultus; Baron v. Arnim, Auswärtiges; Binde, Krieg; Graf Schwerin, Minister des Königlichen Hause. Bederath war als Gesandter beim Bundestag in Ausstalt aunommen.

Kultus. Diese Bildung ist noch sehr weich und noch sehr schwankend. Gine Einigung über ein Programm hat noch nicht stattgefunden, und es ist noch ungewiß, ob die Kombination reussiert oder nicht. Schwerin will zurücktreten nebst Auerswald, wenn nicht von vornherein ein Zweikammerssystem sanktioniert wird. Camphausen und Hansemann wollen eine Konstituante berusen und dieser die Entscheidung über das System gänzlich inderlassen, sie wollen also einen gänzlichen und entschiedenen Bruch mit allen Traditionen, während Schwerin und Auerswald eine organische Fortbildung auf gesehlichem Wege anstreben. Worgen wird diese erste und Dauptfrage besinitiv entschieden (vgl. Nr. 53), und wahrscheinlich bringt die nächste Breußische Staatszeitung das Brogramm der neuen Minister.

Camphausen ist bereits gestern sehr entschieden der Deputation der Kölner Bolksversammlung entgegengetreten und hat den Herren erklärt, der König, von den wichtigsten Geschäften aller Art bedrängt, habe keine Zeit, sie zu empsangen. In der Tat ist der König gestern abend nach Botsdam abgereist. Die Hauptsorderung der Bolksversammlung, allgemeines Stimmrecht, wird bewilligt werden. Nach langen und reislichen Beratungen haben wir uns gestern sämtlich sit diesen so dringend verlangten Modus entschieden. Für die erste Kammer wird ein Census für die Wählbarkeit angenommen werden. Berlin ist ruhig. Indessen sinden und sagischen sinden kaptäglich mehrere Volksversammlungen statt, und wie es heißt, wird am Sonntag ein Coup de main versucht werden, um das Jusammentreten der Kammer zu verhindern. Gestern ist das erste Militär hierher zurüczgesommen. Nach Schleswig sind 6000 Mann preußische Truppen entsindt. Posen wird reorganisert und zum Herde einer Bewegung gegen Rußland.

Die Kölner Deputation reist erst heute abend ab, hoffentlich mit dem Programm der neuen Minister zu gleicher Zeit. Ich erwarte mit großer Spannung Nachrichten von dort. Wenn noch acht Tage die Ruhe erhalten bleibt, so ist Naum für eine friedliche Entwicklung gewonnen. Der König hält sich sehr drum und ist de don coeur für die neue Gestaltung der Dinge. Dagegen droht der Abes der Mark und Pommerns, sowie Gutsbesitzer Sachsens. Berlin mit ihren Bauern zu überziehen und dem Boden gleichzumachen. Uberhaupt ist von dieser Seite eine reaktionäre Bewegung sehr mäglich, wenn nicht bald die Fragen sich entscheiben.

52. Oberpräsident Eichmann an den Minister des Innern von Auerswald. Koblenz, 1848 März 30, nachmittags 5½ Uhr.

Nach reiflicher Erwägung und Rückfprache mit mir hat sich der Herr General von Thile entschlossen, die Reserven des 8. und 7. Armee-

korps zu entlassen. Leiber sind die Bande der Disziplin beim Militär gelockert. Gerade die Reserven sind der Verführung der Demagogen und die Zeitbewegung am meisten ausgesetzt. Für den äußeren Feind sind sie immer zu haben, für die innere Auhe sind sie mehr schädlich als nützlich geworden. Die Maßregel ist im Laufe des heutigen Tages ausgeführt.

Der Gebanke, welcher die Provinz durchdringt, auch die bessern bewegt, ist der der Selbstregierung im ausgedehntesten Maße, wobei
Belgien als Muster und als ein in den letzten Wochen sehr bewährtes
Muster vorschwebt. Bon Preußen will man sich nicht losreißen, in der
sicheren Zuversicht, in Aussührung dieses Planes nicht gestört zu werden. Die Sympathien sür das königliche Haus waren nie start und sind es
jetzt am wenigsten. Selbstregierung versteht man sür alle Verwaltung,
sür Militär, sür die Kirche. Auf die übrigen Formen der Regierung,
ob monarchisch-konstitutionell ob republikanisch, legt man keinen solchen
Wert, ja die Republik hat noch Andenken des Schreckens neuer und
alter Zeit genug.

Die Häupter der Provinz sind jeht in Franksurt, und der dortigen Bersammlung muß ich großes, vielleicht entscheidendes Gewicht beilegen. Mehrere meiner vertrauten Freunde sind auch dort. Es ist aber sehr fraglich, ob die politische Nevolution oder Evolution nicht einer sozialen Plat machen muß. Die Arbeiten der Fabriken und alle Arbeiten, wo dares Geld gezahlt werden muß, könnten bald ganz ins Stocken kommen, und dann steht ein Kamps mit brodlosen Arbeitern bevor.

Gestern nachmittag hat das alte Haus Schaafshausen in Köln seine Zahlungen eingestellt, mit einer Passiwansse von sechs Millionen Taler, Altivmasse von acht. Herr Camphausen und Herr Hansemann übersehen die Folgen dieses Ereignisses.

53. G. Meviffen an ben Finanzminifter D. Hanfemann. 1848 Mara 30.

Übersendet einen von Kühlwetter ausgearbeiteten Gesetntwurf betr. die rheinische Rechtsgleichheit.\*) Nach längerer reislicher Erwägung seinen er und Beckerath zur Überzeugung gelangt, daß ohne größte Gesahr eine aus zwei Kammern bestehende Konstituante (vgl. Nr. 51) nicht be-

<sup>\*)</sup> Der oben ermähnte Entwurf enthält die Beseitigung des Geses vom 21. Januar 1837 betr. die autonome Successionsbesugnis der Rheinischen Ritterschaft und der Kabinetsordre vom 25. April 1835 betr. das Kammergericht als ausschließlichen Gerichtshof für politische Bergehen.

rufen werden fonne. In einer Konftituante fonne eine erfte Rammer nicht gur Geltung tommen.

#### 54. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 Marg 31.

In Begleitung von Beckerath Dienstag Abend (28. März) hier angekommen, haben wir uns jeht zwei Tage lang bemüht, unsern vermittelnden Sinfluß zur Bildung eines kompatten Ministeriums aufzubieten. Das Resultat hast Du bei Empfang diese bereits durch die Kölner Zeitung erscheren. Heute abend erscheint das Programm der neuen Minister, das hoffentlich den erregten Gemütern Beruhigung bringen wird. Das Land will, davon bin ich überzeugt, vor allem Taten statt Worte.

Hier ift die Stimmung in den Bürgerklassen sir Gesetz und Ordnung, in den Arbeiterklassen jedoch unbestimmt und schwankend. Die kleine kommunistische Fraktion droht, mit einem Coup de main am Sonntag die Zusammenkunst der Stände zu verhindern. Die Ständemitglieder der verschiedenen Provinzen tressen allmählich ein. Bei einer gestern Abend bei mir stattgesundenen Borderatung erklärten sich alle früher radikaliberalen Mitglieder jeht in ganz konservativem Sinne. Wenn es gelingt, noch acht Tage lang die Ruhe im Lande zu erhalten, so din ich sest überzeugt, daß wir dem Schrecken der Anarchie entgehen werden. Camphausen wird mit großer Festigkeit austreten, und seine Entschiedenheit wird dalb die schlasse gewordenen Bande in den Provinzen wieder kräftigen.

Bis jest ift noch nicht bestimmt, ob und wie nach Franksurt gegangen werden soll. Diese wichtigste beutsche Frage muß heute oder morgen im Kabinet zur Entscheidung kommen.

Ein Wahlgeset mit allgemeinem Stimmrecht und indirekter Bahl wird den Ständen am Sonntag (2. April) vorgelegt werden. Die weitesten Anforderungen des Bolkes werden also ihre Befriedigung erlangen.

Geht die Krise gut vorüber, so wird eine große und schöne Zutunft sich vor uns auftun, und uns für die Sorgen dieser Zeit entschädigen.

Ich bin sehr gespannt auf Nachrichten von dort. Wenn ich nach Deinem letzten Briese auch hoffen darf, daß die Ruhe aufrecht erhalten worden sein wird, so bin ich doch nicht ohne Sorge, weil überall im Lande sich die anarchischen Elemente regen.

So viel an mir ift, erfülle ich diesmal meinen Beruf, nicht für die außer Frage stehenden freien Institutionen, sondern für die Ordnung zu wirken. Die Stände werden hoffentlich nur einen Tag über das Wahlgesetz beraten und dann aufgelöst werden.

55. G. Meviffen an ben Finangminifter D. Sanfemann. Berlin, 1848 April 1.

Macht folgende Finanzvorschläge:

Die dem Bankkontor in Köln zur Verfügung gestellten 3 Millionen Taler reichen nicht auß; noch 2 Millionen nötig. — 500000 Taler müffen für Aktienankäufe, um die Kurse zu heben, verfügbar gemacht werden. Die Eisenbahnaktien sind entsehlich gefallen. Außer den 1847 bestimmten Die Gisenbahnaktien sind entsehlich gefallen. Außer den 1847 bestimmten 2500000 Taler zur Ausstatung neuer Provinzialzettelbanken sind noch 2½ Willionen Taler sür diesen Iweed zu bewilligen. In Berlin sofort 5 Willionen Banknoten auszugeden! Schnelles Handeln erforderlich!\*)

Köln-Minden . . 60 Stargard-Posen . . . 45 Rheinische . . . . 45 Bergisch-Märkische . 42

<sup>\*)</sup> Im Unschluß an biesen Brief machte Mevissen bem Finanzminister Hansemann folgende zusammenfassenbe Finanzvorschläge:

<sup>1.</sup> Sosortige Hergabe von 5 Millionen Taler aus dem Staatsschat gur Berstärkung des Bantsonds in hartem Kurant. Diefes Darlehn kann in dem sub 7 angegebenen Fall (also bei eintretender Gefahr) sofort gurückgenommen werben.

<sup>2.</sup> Bermehrung ber Notenausgabe ber Bank um 5 Millionen Taler burch ein Geseh zu autorisieren.

<sup>3.</sup> Berwendung bes Eisenbahnfonds pro 1848 bis zum Betrage von 1 000 000 Taler zum Ankauf von Stammaktien zu folgenden Kurfen und in folgenden Devisen:

<sup>4.</sup> Errichtung von Diskontokassen in Berlin, Breslau, Königsberg, Danzig und Köln, durch anonyme Gesellschaften, beaussichtigt in ihren Operationen durch einen Kommissaus des Staates, dem ein statutengemäß beschränktes Beto zuzugestehen. Beteitigung des Staates bei jeder Kasse mit 1 Milliom Taler in Staatsschuldscheinen, welche dem Tilgungssonds mit 5 Millionen Taler entnommen werden. Dieser Beteiligung steht eine mindestens gleiche Einlage von Krivaten in baar zur Seite. Die Ginlage des Staates garantiert bis zu ihrem vollen Betrage gegen alse Berluste der Privaten und bezieht erst einen Anteil am Gewinn, nachdem die Privaten 6% von ihrem Kapital bezogen haben werden.

<sup>5.</sup> Errichtung von Sppothekenbanken im Rheinlande und Ausgabe von Pfandscheinen unter solidarischer Haftung fämtlicher teilnehmenden Personen und Guter.

<sup>6.</sup> Ausgabe von Noten in Appoints von 1 bis 100 Taler, rückforberbar zu einer auf benselben auszubrückenden Frist von 3, 6, 12 Monaten. Die Notenausgabe erfolgt durch die Bank und bleibt unter steter Kontrole berselben. Die Diskontokassen werden autorisiert, Noten bis zum Betrage ihres von Privaten beigebrachten Kapitals in Zirkulation zu sehen.

<sup>7.</sup> Wenn alle Stride reißen: Ginftellung ber Berfilberung ber Banknoten,

56. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 April 2.

Gestern erhielt ich Briefe aus Köln, die mir ein Ereignis melden, das ich noch vor kurzem für durchaus unmöglich gehalten habe, die Zahlungseinstellung Schaafshausens mit einem Aktivüberschuß von 1 3/4 Millionen. Dieses surchtbare Ereignis muß notwendig Schrecken und Mißtrauen in der ganzen Provinz verbreiten und wird den Fall vieler Häuser, die Arbeitslosigkeit in manchen Distrikten nach sich ziehen. Ich din setzt schon seit zwei Tagen in sortdauernder Berhandlung mit Hansemann über die Maßregeln, die zur Hebung des Kredits ergrissen werden können. Nun kommt dieses Evenement und durchkreuzt alle unsere Pläne. Das mögliche soll jedoch geschen. Geht es dann zulet doch nicht, so haben wir doch unsere Pklicht getan.

Hier ift alles äußerlich ruhig. Heute wird die Kammer eröffnet. Die Sitzung wird sehr kurz sein. Wahrscheinlich werden schon morgen die Berhandlungen geschlossen, damit jeder an seinen Herd zurücksehren kann. Es sehlt sit mich nicht an Bersuchung, in ehrenvoller Weise hier zu bleiben. Ich habe dis heute jeden Antrag von der Hand gewiesen. Ich sehe zu wenig Bestand in dem, was augenblicklich sich konstituiert. Die Abresse ist bereits vorderaten und wird heute hoffentlich durch Aktlamation angenommen werden. Sie wird gut wirken, ist seit und entschieden, von Beckerath, mir und einigen anderen Freunden entworfen.

Die Finanzangelegenheiten brängen die Politik in den Hintergrund. Kann der Kredit nicht wiederhergestellt werden, so ist die bestehende Ordnung rettungssos verloren. Das Ministerium hat guten Willen, es sehlt aber außer dei Hansennund Camphausen an Ginsicht. Leute wie Auerswald und Schwerin sind nicht die Männer des Augenblicks.

## 57. Desgl. Berlin, 1848 April 2.

Hier folgt eine Aufregung auf die andere; nirgends ein Ruhepunkt. In diesem Moment ist es 9 Uhr, im Laufe des Bormittags soll die Kammer eröffnet werden; ich weiß noch nicht die Stunde, habe keine Karte, und buchstäblich, weder ich noch einer der Minister hat nur daran gedacht. So geht es zu in diesem anarchischen Gewirr.

Heute wird bas Bahlgeset und einige andere Gesethe über Unabhängigkeit ber Richter, Aufhebung bes eximierten Gerichtsftandes, Auf-

Zwangsturs derfelben in allen öffentlichen Kassen und im Privatverkehr. General-Moratorium für alle diejenigen Handlungshäuser, welche es gerichtlich nachsuchen und welche den Beweis beibringen, daß sie volltommen hinreichende Werte zur Deckung ihrer Passvo besthen. hebung der Kautionen für die Presse, Herstellung des rheinischen Rechtes voraeleat werden.

Die Abresse von v. Bederath im Berein mit mir, Lichnowsty, Grabow, Kühlwetter, Barbeleben, Graf Dyhrn entworsen, ist in einer vorläusigen Situng gestern Abend beraten, von Vincke sehr heftig angegriffen, von mir ebenso heftig verteidigt worden und zum Schluß mit großer Majorität durchgegangen. Heute wird sie durch Lichnowsty proponiert, sosort durch Beckerath verlesen und durch Atslamation, womwöglich ohne alle Diskussion, angenommen werden. Um jede Steigerung der Ausfregung zu vermeiden, werden wir uns von Diskussionen in öffentlicher Situng so sern wie möglich halten und nur das unumgänglich Notwendige zur Sprache bringen. Ich hofse, daß nach der morgigen Situng oder doch längstens am Dienstag der Landtag wird geschlossen werden. Ob wir dann direkt nach Franksutt geben, hängt von den Nachrichten ab, die uns von dort aus zugeben werden.

#### 58. Desgl. Berlin, 1848 April 2.

Soeben komme ich aus der ersten Sitzung des Bereinigten Landtages. Berlin war und ist ganz ruhig. Die gestern beschlossene Abresse ist durch Aktlamation angenommen worden. Das Wahlgeset ist vorgelegt, wird aber nicht genügen, weil es die bienenden Klassen ausschließt. Die Ugitation im Lande wird meiner Überzeugung nach nur dann aufhören, wenn das allgemeine Stimmrecht ohne Einschränkung zugestanden wird. Bon Beckerath und ich werden gemeinsam für diese Modisitation sein, und dieselbe wird ohne Aweisel beschlossen werden.

Heute Abend ist Minister-Confeil, in welchem Hansemann die gestern beredeten Finanzpläne zur Entscheidung bringen wird. Werden unsere Vorschläge im ganzen Umsange angenommen, dann wird das Vertrauen neu gekräftigt und der steigenden Geschäftsstockung vorgebeugt werden. Die anarchische Clique hier hat sich heute durch die Haltung Berlins überzeugt, daß sie gar keine Aussischt mehr hat, die Ruhe und die Ordnung ungefährdet zu sieden.

Camphausen hat heute sehr liberale Gesehvorschläge gemacht, die die heutige Staatszeitung noch enthalten wird. Ich hosse, das dieselben durch Attlamation werden angenommen werden. Die nächste Sitzung ist Dienstag (4. April), und wahrscheinlich wird auch am Dienstag oder längstens am Mittwoch der Landtag geschlossen werden. Dann kehre ich bereits Donnerstag zurück, salls nicht unverschiebbare Fragen meine Gegenwart noch länger erfordern.

Heute ist hier die Nachricht verbreitet, Kaifer Nifolaus wolle Polen wiederherstellen und entweder seinen Sohn Konstantin oder den Prinzen von Leuchtenberg zum Vizekönig ernennen. Dies wäre für uns ein sehr erfreuliches Ereignis.

59. Desgl. Berlin, 1848 April 5, morgens.

Den heutigen Nachrichten nach droht in der Ferne ein europäischer Krieg. Sardinien und Österreich stehen einander bereits in Italien gegenüber. Unsere eigenen Truppen marschieren nach Schleswig gegen Dänemark. Wir können nur hoffen, daß es in Franksurt am 1. Mai gelingen wird, die deutsche Einheit lebenskräftig zu gestalten, dann sind wir jedem Angrisse von außen gewachsen. Gestern hat die zweite Situng der Stände stattgesunden. Nach lebhasten Diskussionen sind die Brundlagen der künstigen Versalfung, wie sie die Regierung vorgeschlagen hatte, angenommen worden. Die Verhandlungen der Stände wirken auf Versund und auf die näheren Provinzen sehr beruhigend, und ich verspreche mir davon auch für die Rheinprovinz nur gutes.

Leiber ist Camphausen nicht so sehr Mann der Tat, wie der Augenblick es erheischt. Camphausen hat aus lauter Bedächtigkeit die Ernennung von Wittgensteins zum Regierungspräsibenten um eine ganze Woche verschoben. Jeht kommt die Petition des Stadtrats und zwingt, das zu tun, was vor wenigen Tagen freiwillig hätte geschehen sollen. Wilhelm Joest und Oppenheim sind, ersterer vorgestern, letzterer gestern hier anzgekommen und für ihre Zwecke nach Krästen tätig.\*) Sine direkte Unterstühung des Hauses Schaafschausen aus Staatsmitteln ist in der jehigen Lage des Hauses unmöglich, aber die Bank dort wird mit Fonds verstärtt und in den Stand geseht, zunächst wieder der Nachstage zu begegnen. Auch sollen übereinstimmend mit meinen Vorschlägen Essetten glaust und die Diskontokassen mit meinen Vorschlägen Essetten Planes ersordert jedoch Zeit.

Das Ministerium hat gestern von den Ständen die Autorisation begehrt, Steuern zu ändern oder zu erhöhen und Anleihen zu kontrahieren unter Verantwortlichkeit der kinftigen Volksvertretung gegenüber. Die Verhandlungen über dieses Votum werden noch einige Tage in Anspruch nehmen, so daß die Sigungen sich wohl jedenfalls dis Ende dieser Woche hinziehen werden. Auch werden Wahlen für die in Franksurt am 1. Mai zusammentretende Versammlung volkzogen werden. Heute wird das Wahlgeseh beraten und hossentlich zu Ende gebracht.

<sup>\*)</sup> Es hanbelt fich um die Katastrophe des Bankhauses Schaaffhausen, vgl. Nr. 56 und Band I. Kap. 14.

#### 60. Desgl. Berlin, 1848 April 8.

Donnerstag (April 6) haben wir die Bahlen jum Barlamente porgenommen. Geftern und heute find die Sigungen unterbrochen, weil die Abteilung mit ihrem Berichte über die Finangporlage noch nicht fertig Wahrscheinlich kommen wir erst am Montag zur Berbandlung Diefer Lebensfrage, Die über Wohl und Weh bes Landes mehr als alle anderen entscheibet. Das Ministerium verlangt bie Ermächtigung:

1. Bei ausbrechendem Kriege fofort 15 Millionen Taler burch

Zwangsanleihe ober Steuererhöhung fich beschaffen ju burfen,

2. bis jum Betrage von 25 Millionen Taler Staatsgarantieen für Diejenigen Inftitute, Die berfelben bedürfen und beren Forterifteng fonft

in Frage fteben murbe, übernehmen zu fonnen,

3. 31/2 Millionen Taler aus bem Staatsfchat jur Berftarfung ber Fonds ber Bant, außer ben bereits zu biefem Zwed überwiefenen zwei Millionen Taler, bestimmen zu durfen. Wahrscheinlich werden nach langer und heftiger Debatte Diefe Forberungen von ber Rammer bewilligt merben, ba man fich jest nach offengelegtem, geringem Beftanbe bes Staatsschapes überzeugt, daß sonst die Regierung bes Landes nicht weiter geführt werben fann. Diefe Bewilligungen find inbeffen, wie umfaffend auch immer, nicht hinreichend, um das vorgesteckte Biel zu erreichen. Das Ministerium schreckt por ber einzig burchgreifenden Magregel, Die Realisation ber Banknoten zu suspendieren, Die Notenausgabe um 10 Millionen Taler zu vermehren und ben Noten einen gesetlichen Zwangsfurs beigulegen, fleinmutig gurud und wird mahrscheinlich erft gu biefer Magregel übergehen, wenn es wieder zu fpat ift.

Sansemann hat Oppenheim, ber noch fortwährend hier weilt, für ben Fall, daß die Rammer das geforderte Butrauensvotum geben wird, beruhigende Zusicherung gemacht. Ich bin fest überzeugt, daß Sansemann Diefe Busicherung nicht zu erfüllen imftande fein wird, wenn feine anderen, als die bis jett gemachten Borlagen erscheinen, es fei benn, bag größeres Bertrauen im Lande von felber wiederkehre. Mein Rat an Die Rolner Bankhäufer geht babin, fich nicht zu fehr auf Berlin zu verlaffen.

Die älteren Provinzen übermachen eifersuchtig alle Gelbvermendungen für die Rheinproving, und felbft beim beften Willen wird es taum moglich fein, bas Zweckmäßige und Notwendige auszuführen.

Bum beutschen Parlament find gewählt:

Arnot-Bonn Leue-Röln Rell-Trier

von Bederath Lenfina Meviffen

Deffe-Saarbrücken Abams-Roblenz Grabow-Kreuznach Wiedemann-Düffeldorf Arntz-Kleve Decker-Clberfeld Kaveauz-Köln Benebey-Köln Big-Aachen Tunobluth-Nachen. Rühlwetter Stedmann Mdenhoven Camphausen Hansemann von Wylius Graf Hompesch Mohr Ründerer.

#### 61. Desgl. Berlin, 1848 April 9.

Die Tage vergeben bier ungenutt, und ber Landtag gieht fich wider Bunich und Verlangen hinaus. Seute ift endlich bas Gutachten ber Abteilungen fertig geworden. Morgen früh um 10 Uhr ift Sikung anberaumt, welche hoffentlich die Schluffitzung fein wird. Bu meinem Bedauern kann ich nur schweigend und durch meine guten Freunde für das Ministerium wirfen, ba eine Erfaltung mir feit einigen Tagen die Stimme fast gang geraubt hat. 3ch habe bis jest vergebens versucht, Diefes gerade in Diefem Augenblick fo fatale Ubel zu befeitigen. . . Ich bleibe bei meinem früheren Entschluß, morgen abend bier abzureifen. wenn die Verhandlungen der Rammer morgen zu Ende fommen. Beit geftaltet fich fo ernft und bewegt, daß mir wohl nur wenige Bochen ber Rube am beimischen Berd vergönnt fein werben. Ich scheibe biefes Mal wie bas vorige Mal von hier mit bem Bewußtsein, in ben fritischen Stunden meine Bflicht getan und redlich bas Meinige bagu beigetragen ju haben, bas Staatsschiff wieder in geordnete Bahnen gu lenfen.

# 62. Desgl. Berlin, 1848 April 10.

Trot des heute erfolgten Schlusses der Kammersthung muß ich meine Abreise noch um einen vielleicht auch zwei Tage verschieben, weil es noch einiges durchaus notwendiges zu bereden und zu beraten gibt. Das verlangte Vertrauensvotum ist dem Ministerium bewilligt worden, mit großer Majorität. Die Wahlen für das deutsche Parlament sind annulliert und sollen direkt vom Volkzogen werden. Ich sehe die Zutunft schwarz, namentlich die nächsten vier die führ Wochen, denn alle die Anstalten, deren Gründung heute beabsichtigt wird, erfordern mindestens noch diese Zeit, um ins Leben zu treten. Inzwischen sallen

Säufer auf Säufer, das Bertrauen schwindet mehr und mehr, und alle Berte sinken. Freilich will die Regierung kräftig eingreifen. Wie weit diese Silse aber reichen wird, ist sehr problematisch, wenn das Bertrauen einmal in seinen Grundvesten erschüttert ist.

63. Fabrifant B. Prinzen an G. Meviffen. M. Glabbach, 1848 April 10.

Bei meiner Rückfehr von Frankfurt a. M., wohin Dr. Bähren und ich vom hiesigen Gemeinderate zur ersten deutschen Volksversammlung deputiert waren,\*) empfing ich Ihr Schreiben vom 31 v. Mts. erst am 6. d. Mts. Wan war hier der sesteinen Meinung, daß der Vereinigte Landtag zu Berlin nach Beratung des Wahlgesetzes (für dessen Vornahme sich auch hier ein Jeder, der Stollwerckschen Versammlung in Köln entzegen, entschieden ausgesprochen hatte) sich sofort ausschien, daß demnach eine Antwort von mir Sie nicht mehr in Berlin antressen werde. Heute lese ich num in der Köln. Zeitung, daß der Landtag seine nächste Sitzung heute Montag, den 10. halten würde.

Das Propositionsbefret vom 3. d. Mts. haben wir bei feiner Rundwerdung hier allein baburch gerechtfertigt, daß jurgeit die Beschluffe bes Frankfurter Borparlaments in betreff ber Pringipien und bes Modus ber Bahlen in Berlin noch nicht befannt gemefen feien. Daß aber weiter ber Landtag noch am 6. d. Mts. Dieje Bahlen felbftandig porgenommen hat, ift - bei aller Sochachtung vor den gewählten würdigen Bersonen - eine ber Unbegreiflichkeiten, von welchen wir nichts Gutes erwarten. Der Landtag mag feine guten Grunde bafur gehabt haben, die Rheinproving mag fich auch barüber beruhigen, wie wir uns gerne barüber aufrieden erflaren mochten, aber mir, die mir in Frantfurt gewefen find, wir wiffen, die Gudbentichen werben nicht allein die alfo Gewählten aus Preußen nicht anerkennen, fie merben ihr gewaltiges Mißtrauen gegen Berlin in neuen vermehrten Sag und Bitterfeit verfehren. Die, welche einen Belder, Gagern, Jordan zu verdächtigen gewagt haben als gewesene Manner bes Bertrauens, die Partei bes Umfturges um jeben Breis, wird fie nicht gegen einen Minifter, gegen einen Deputierten von Berlin offen in schamloser Beise hervortreten? Birb fie badurch ihren Unhang schwächen ober verftärten?

Sie glauben gar nicht, wie bitter man von Mainz ab aufwärts in allen Schichten gegen Preußens König und Regierung gestimmt ist!

<sup>\*)</sup> Bgs. den ofsiziellen Bericht über die Verhandlungen zur Gründung eines beutschen Parlamentes, 1848 März 31 bis April 3, S. 89.

Die Versammlung in Franksurt hat das einzige Heil in einem einigen Deutschland erblickt, und auch wir glauben, daß Ruhe, Friede und Ordnung ohne ein solches dauernd unmöglich ist. Wir hoffen, daß man von den getroffenen Wahlen Umgang nehmen und Urwahlen mit Vorwahlen von Wählern anordnen wird.

Die Frage, wie ber ftockenben Induftrie unter bie Urme gegriffen werben fann, biefe große Frage ju lofen, überfteigt in bem gegenwärtigen Augenblicke Die Rrafte und Die Borgusfichten unferer Geschichtstundigen. Der Induftrie ift nur zu belfen burch Berftellung ber Rechtsficherbeit und des Bertrauens: die Furcht, daß mir alle barüber zugrunde geben werben, bemächtigt fich ber Gemüter vieler fonft verftandigen Leute. Mit ben bem Kreise Gladbach vom Finanaministerium gur Grundung einer Distonto- und Belehnungstaffe zugewiesenen 25000 Talern wird wenig geholfen fein: es wird biefe Summe fur 8 bis 14 Tage Arbeitslöhne vielleicht außreichen, bamit aber auch bie Unterftunuastaffe, welche burch nichts alimentiert wird, geschloffen sein. Die fleinen Fabrifanten werden ihre lette Sabe verfeten, um Gelb zu befommen und bamit ihre äraften Dranger zu befriedigen. Diefe fleinen Fabrifanten haben ohnehin ichon aufhören muffen ober werben boch aufhören muffen, ba fie fein Gelb haben und ohne Gelb weder Twifte faufen, noch die Arbeiter bezahlen fonnen. Selbstredend werden die 25 000 Taler bantbar acceptiert; ob fie auch eine Bohltat fein werben, weiß ich nicht. Drei Mitglieder ber Sandelstammer find Diefetwegen nach Duffelborf zu bem Rommiffar Regierungsrat Quentin. In unferer Beratung hielten wir noch furs befte, daß die Summe ben Rommunen überwiesen murbe, und daß biefe bann öffentliche Arbeiten. Wegebauten ober Kulturen pornehmen, es wurde dann wenigstens die volle Summe ausschließlich zu Arbeitslöhnen nermanht.

Die vermögenden Fabrikanten haben bis jetzt noch ohne wesentliche Beschränkungen sortarbeiten lassen, der eine aus hochherzigem Pflichtsgefühl, der andere aus Augst. Dieses aber auf eine längere Dauer als vielleicht noch eine dis zwei Wochen auszuhalten, vermag keiner. Aufträge hat niemand, und alles hat seine Grenzen. Unsere Arbeiter bewähren sich vollkommen als diesenigen, von denen der Prinz Friedrich sagte, daß man den Hut vor ihnen abnehmen müsse; sie ereinnen es vollkommen, daß ihr Interesse mit dem ihrer Arbeitgeber Hand in Hand geht. Mögen wir mit ihnen nicht auf eine gar zu harte Probe gesetzt werden! Man hat mich bei meiner Kücksehr von Franksutz gefragt, ob es wahr sei, daß republikanische Emissäre auch nach Gladbach kämen, und man hat mir dabei erklärt, wenn einer der Republikaner hierher

tame, so wollten sie ihn totschlagen. So ift hier die Stimmung im Bolfe.

Unsere, der Franksurter Deputierten, Sache ist es jeht, den Bürgern in größeren Versammlungen Bericht zu erstatten und über den Stand der Parteien Auftsärung zu geben. Die des D'Ester und Konsorten hat sich bereits unmöglich gemacht. Die Baumwollspinnereien, welche hier in Gladbach eine Masse Menschen beschäftigen, haben die Arbeitszeit auf vier Tage die Woche beschräuft und zahlen 4½ Tag. Sin von einer Kommission beratenes und festgestelltes Fadristatut lege ich hier bei

#### 64. G. Meviffen an F. B. Roenigs. Roln, 1848 April 14.

Dein Urteil über die Wahlen des Landtags ist nach dem Ausgange dieses politischen Mißgriffes gerechtsertigt, nicht aber nach den Motiven. Hätte der Landtag die Wahl verweigern, dadurch das kaum begründete Ministerium stürzen und das Land der Anarchie ohne irgend einen Zügel überliefern sollen? Diese Betrachtung und ähnliche haben die Handlungsweise des Landtags bestimmt, verbunden mit der Erklärung der Minister, daß jedensalls die Gewählten durch Männer der Vollswahl erseht werden würden, sobald die lehteren zustande gesommen.

Die Wahlen bes Landtags fonnten und follten nichts anderes fein als ein Notbehelf, um bem Drange des Augenblides ju genügen.

Wie auch die aufgeregte öffentliche Meinung über diesen Schritt heute urteilt, dauernd wird dem zweiten Bereinigten Landtage so wenig wie dem ersten die Auerkennung versagt werden können.

## b) Rationalberfammlung in Frantfurt.

65. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Mai 18 (am Tage ber Eröffnung bes beutschen Parlaments).

Montag morgen fand ich von Beckerath in Bonn, Bürgers in Koblenz. Zu drei fuhren wir dis Mainz, konnten jedoch am Abend nicht weiter. Dienstag morgen (Mai 16) kamen wir hierher. Sehr wenige Freunde waren dis dahin erst eingetroffen. Wir wohnten vorgestern und gestern im Römischen Kaiser, haben aber gestern abend ein Privatquartier bezogen, Paulsgasse Nr. 2. Bon Beckerath und ich wohnen wieder wie in Berlin zusammen, Schroer (Mevissens Sekretär) hat daneben gemeinschaftlich mit einem Dr. Basse, den Beckerath als Sekretär angenommen hat, sein Bureau eingerichtet und wohnt in einem Nebenhause, so daß er in jedem Augenblick zur Hand sien kanne Wenige Schritte nur von uns entsernt ist die

Paulsfirche, der Schauplatz der nächsten Kämpse. Bis jetzt läßt sich noch gar nicht übersehen, wohin die Dinge gehen werden. In den meisten Köpsen spukt noch totale Wirrnis. Die Massen müssen erst zusammenstoßen in der Debatte, ehe die Parteien sich scheiden und gliedern. Borgestern und gestern haben wir uns den ganzen Tag über in Borwersammlungen bewegt, ohne sonderlichen Rutzen. Erst seit gestern Abend kommen allmählich einzelne alte Kollegen an, so daß sich ein sestern zubend kommen allmählich einzelne alte Kollegen an, so daß sich ein sestern jetzt bilden kann. Die Frage des Tages ist die Wahl des Präsidenten. Unser Kanbidat ist Heinrich von Gagern, der Kandidat der Gegenpartei Robert Minn. Wir werden in diesem Kanwse sieden.

Zu Bizepräfibenten find in Borfchlag Dahlmann, v. Beckerath, v. Soiron, v. Mühlfelb (der letztere aus Wien).

Mein Wiener Freund Toblhoff ist zum Handelsminister ernannt (vgl. unten Nr. 89). Sein Bruder kommt hierher.

Der prenßische Bundestagsgesandte erwartete Camphausen schon am Montag abend. Bis jeht ist er nicht eingetrossen, und wie ich gestern von einem alten Kollegen v. Hagenow, der Berlin vorgestern Morgen verlassen hat, hörte, ist es noch ungewiß, ob Camphausen bei der bedrohlichen Wendung der Dinge in Berlin überhaupt hierher kommen wird. Seine Unwesenheit hier wie dort ist gleich notwendig. Wir laufen große Gesahr, daß der Geist des Separatismus die Wiedergeburt eines einigen Deutschands verhindert, wenn Preußen sich nicht mit großartig hingebendem Verauen an die Spike stellt. Es ist ein wahres Glück, daß das Ministerium in Verlin noch mit heiler Haut aus dem Stum hervorgegangen ist. Die Rückberufung des Prinzen und die Einberufung der Nationalversammlung sind von politischem Standpunkte aus zwei große Fehler, die eine unabsehdare Reihe von Gesahren in ihrem Schoße bergen.

Heute nachmittag um 3 Uhr wird in feierlichem Aufzuge der Reichstag eröffnet. Es werden aber noch einige Tage vergehen, bevor die Berhandlungen ernstlich beginnen. Zunächst nämlich werden die Wahlen legitimiert, dann Präsident, Bizepräsident und Sekretäre gewählt, und erst nachdem dies geschehen, einzelne Anträge an die Abteilungen verwiesen. Ich die jett noch nicht klar über den Gang, der eingehalten werden muß, und werde mich deshalb in nächster Zeit durchaus passiv verhalten, die die ärgsten Leidenschaften sich ausgetobt und die Reihen der Kämpfer sich gelichtet haben. Es gibt eine große Wasse Underusener, die sich gleich im Ansange in den Bordergrund drängen, jedoch im Fortgange der Debatten verschwinden. Binde wird heute erwartet und tut sehr not, um die süddeutsche Ungebundenheit an Regel und Gesetz zu gewöhnen. Zeden Schritt stößt man auf berühmte, große Namen: Dahlmann, Gervinus, Gagern,

Uhland, Pfizer, Claussen, v. Lindenau und andere. Trotzem fühlt man bis jeht noch nicht heraus, daß die Bersammlung vom Geiste der Weltgeschichte durchweht ist. Es sehlt zur Zeit noch an der höheren Lenkung.

66. Desgl. Frantfurt, 1848 Mai 18.

Seit Dienstag morgen bin ich hier in der alten Kaiserstadt, um mitzuwirken bei dem Berfassungswerke, zu dem mich diesmal nicht die Heimat, sondern ein fremder Wahlkreis entsandt hat. Diesem wie jener werde ich alle Kräfte widmen, die mir zu Gebote stehen.

Hier ist noch alles ungeordnet. Heute mittag um 3 Uhr wird der Reichstag zwar seierlich eröffnet; es vergehen aber jedensalls noch mehrere Tage, ehe die Bollmachten geprüft, Präsidenten ernannt, kurz, die ersten Schritte der Bersammlung ersedigt sind. Erst nach und nach treffen die Deputierten hier ein. Bor Mitte künstiger Woche kommt es schwerlich zu entscheidenden Debatten.

Die Parteien werden schroff einander gegenüberstehen. Die Republit hat im Parlamente sehr leidenschaftliche Anhänger, die alles zu verwirren drohen. Camphausen, der hier schon seit Montag erwartet wird, wird wahrscheinlich durch die aufgeregte Stimmung in Berlin zurückgehalten. Es ist die jeht noch gar keine leitende Seele für die bevorstehenden Berhandlungen aus der Masse aufgetaucht. Alles ist noch unklar und verschwommen. Ob die Verhandlungen zur Einheit und Größe Deutschlands sühren können, liegt noch im dunkeln Schoß der Zukunft. Der einzelne kann zu dem großen Werke nichts mitbringen als den sesten Wilken, seine Pssicht zu tun. An Stürmen und Kämpsen wird es nicht sehen. Wiedenmann, mein siegteicher Gladbacher Gegner, ist bereits hier eingetroffen.

## 67. Desgl. Frantfurt, 1848 Mai 20.

Heute schreibe ich dir mitten im Gewühl der politischen Streitfragen, umwogt von tausend Erregungen, die alle Kräfte der Seele anspannen. Gestern hat der erste, der bedeutendste Ukt des Reichstages stattgesunden. Das deutsche Parlament hat seine Weihe und sein Symbol empfangen in der Person seines Führers. Gewählt wurde gestern zum Prässbenten mit großer Stimmenmehrheit H. v. Gagern. Ich sehe darin ein gutes Omen für unsere Zukunst. Bleibt der Geist, der dies Wahl diktierte, sich selber treu, so sind wir auf dem rechten Pfade. Die Wühler lastlier übrigens kein ihnen günstiges Moment ungenutzt, um Ausregung und Sturm herbeizubeschwören. Gestern sollte gleich aus dem Stegreise ein Protest gegen die Berliner Versammlung beschlossen werden. Mit einiger

Mühe wurde dieser Coup pariert und die Verhandlung dieser Frage auf morgen ausgesetzt.

Die Stimmung der großen Mehrheit ist im ganzen gut und Gaxantie für Aufrechterhaltung der Ordnung bietend. Aber es wird nicht zu vermeiden sein, daß unaufhörlich neue Anträge der Gegenseite zum Borschein kommen. Ich werde auch in der nächsten Zeit so wenig wie möglich mich an der Debatte beteiligen und andere reden lassen, von Beckerath und andere Freunde werden dasselbe System befolgen.

#### 68. Desgl. Frauffurt, 1848 Mai 22.

Hier geht alles im Sturm. Die hiesigen Verhandlungen bringen dir die Blätter. Reduer auf Reduer drängt sich zur Tribüne, und vor alls zugroßer Kapazität der vielen können nur wenige zu Worte kommen. Die konservative Richtung hat entschieden die Majorität. Die Auhänger der Republik sind heute mit dem Antrage von Raveaux, Preußen betreffend, in großer Minorität geblieben. Alles giebt hier die Hoffnung, daß von hier aus die Ordnung krästig wird unterstützt werden. Gespannt din ich auf die ersten Nachrichten von Berlin, wo für Preußen ieht die Verfassung krästlett werden soll.

Die interessanteste Seite des hiesigen Aufenhaltes sind die zahlreichen Rotabilitäten Deutschlands, die hier erscheinen. Das Parlament ist in Wahrheit eine Sammlung alles dessen, was die Nation großes und tiesehat. Mein Plat in der Paulskirche ist zwischen v. Beckerath, Dahlsmann, Gervinus, G. Beseler, vier seltenen Menschen. Wir denken und stimmen im wesentlichen gleich. Sin Bruder von Gagern sit in meiner Nähe. Von früheren Berliner Notadilitäten ist Vincke vorgestern eingetrossen und wird wohl hier wie in Berlin den ersten Plat in der Debatte künftig einnehmen.

Wesendone aus Düsseldorf imponiert sehr durch sein schönes Organ und urkräftiges Wesen. Schade, daß er zur äußersten Linken gehört; er erinnert mich und andere sehr an Hecker. Körperlich geht es mir wohl; geistig in fortbauernder Erregung, doch besser wie in Berlin.

69. Die Abgeordneten S. von Auerswald, von Bederath und Meviffen an die Staatsminister Camphausen, A. von Auerswald und Hausemann in Berlin. Frauffurt a. M., 1848 Mai 22, 11/2 Uhr nachts (d. h. vom 21. auf 22. Mai).

Die Unterzeichneten halten fich verpflichtet, Ihnen, verehrte Freunde, in ben folgenden Zeilen auf vertraulichem Wege dasjenige vorzutragen,

was in den lehtverslossen Tagen in der Hauptsache sich hier in den öffentlichen und privativen Bersammlungen der in der Mehrzahl bereits angelangten Abgeordneten ereignet hat, wie, nach Ansicht der Unterzeichenten, sich in gewissen Sauptsragen die Meinung bisher herausgestellt hat, und was wahrscheinlich das Resultat der nächsten Tage in diesen Fragen sein direkte.

Der gänzliche Mangel einer Bertretung seitens der betreffenden Regierungen hat bei der Bersammlung zunächst das Bedürsnis hervorgerusen, sich über ihre Stellung den verschiedenen einzelnen Staaten gegemüber klar zu werden. Die teilweise innerwartet früh eingetretene Einberusung der preußischen Nationalversammlung in Berklin (22. Mai) hat dies Bedürsnis noch dringender gemacht, vielsach Mißtrauen erweckt, und bei Gelegenheit eines durch die Deputierten von Köln (Raveaux) vorgestern (19. Mai) gestellten unbedeutenden Antrages

"das Ministerium möge die Mandate nach Berlin und Frankfnrt zusammen bestehen lassen"

sofort eine Diskussion erweckt, infolge beren die Souveränitätsfrage der hiesigen Versammlung gegenüber den Regierungen und Versammlungen aller einzelnen deutschen Staaten zur anhaltendsten und lebhaftesten Erörterung gedracht, die von vorgestern mittag an dis heute nacht ununterbrochen und sehr scharf ventiliert worden. Ungeachtet alle Gemäßigten, und darunter sehr bedeutende Kapazitäten, die Frage gern durch die Tagesordnung beseitigt sehen, so sist doch mit großer Wahrscheinlichseit — wenn nicht mit Gewißheit — vorauszussehen, daß entweder schon morgen, oder die dem nächsten ähnlichen Anlaß sie zur Entscheidung gebracht werden wird. Ob diese Entscheidung dann durch die Bemühungen der Gemäßigten — worunter vorzugsweise die Österreicher zu nennen — wenigstens in milder Form ersolgen wird, ist zwar zu hossen, jedoch nicht zu verbürgen.

Es ist hiernach und bei der ganzen gegenwärtigen Sachlage — die wir dei der Kürze und dem Drang der Zeit nicht vollständig schildern, sedoch bestimmt versichern können, daß es der größten Ausmerksamkeit und Anstrengung bedürfen wird, um gesährliche ultraradikale Bemühungen zu paralysieren — die wohlüberlegte und feste Aberzugung der Unterzeichneten, daß die richtigste Politik der preußischen Regierung — teils um Mißtrauen zu heben, teils um die bereits vielsach vorhandenen Sympathien für Preußen zu verstärken und den Bestredungen der kleiselnen vömischen Fartei sur eine österreichische Suprematie zu begegnen — darin bestehen würde: Durch eine össertlichtige, aufrichtige und unumvoundene Erklärung den Standpunkt der Berliner Nationalversammlung

dahin festzustellen, daß dieselbe in keinem ihrer Beschlüsse das eben bevorstehende Versafsungswerk der Frankfurter Versammlung beeinträchtigen dürse, vielmehr die letztere (die Frankfurter) in allen Hauptsfragen die entscheidende Stimme habe und behalte.

Die Erklärung, wenn sie den beabsichtigten und ganz gewiß für das preußische und deutsche Interesse, und namentlich für das preußische Königshaus, wichtigen Ersolg haben soll, muß nach unserer Überzeugung sosort erlassen und in schnellmöglichster Frist hergestellt werden, so daß sie spätestens etwa am Freitag, den 26., mittags hier eintrifft.

Es wäre wohl wünschenswert, wenn in ähnlicher Beise gleichzeitig der preußischen Nationalversammlung in Berlin seitens der preußischen

Regierung eine Mitteilung zuginge.

70. Ministerpräsident Ludolf Camphausen an die Abgeords neten v. Auerswald, v. Beckerath und Mevissen in Franks furt. Antwort auf Nr. 69. Berlin, 1848 Mai 23.

Liebe Freunde! Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Mitteilungen von gestern, und ich glaube, nicht besser darauf antworten zu können, als indem ich Ihnen Abschrift dessen übersende, was ich auf eine ähnliche Mitteilung gestern dem Herrn Minister Flottwell geantwortet habe.\*)

<sup>\*)</sup> Diefer Brief Camphaufens an den (gleichfalls als Abgeordneter in Frankfurt weilenden) Oberpräfidenten der Proving Beftfalen, früheren preußischen Minister Flottwell, d. d. Berlin 1848 Mai 22, hat folgenden Bortlaut: Em. Erzelleng verehrtes Schreiben vom 20. d. Mts. war, wie ich in ber angenehmen Lage bin zu antworten, bereits por beffen Gingang burch bie Regierung gang ben ausgedrückten Bunfchen entfprechend erledigt. Den Artitel bes Staatsanzeigers bei Belegenheit ber Busammenberufung ber preußischen Berfammlung werden Em. Erzelleng tennen. Die heutige Thronrede gibt ein ein neues Zeugnis ber Gefinnungen Gr. Majeftat. Auf eine völlig ungweibeutige und bindende Beife endlich fpricht fich § 79 des heute vorgelegten Berfaffungsentwurfes aus, wonach bie preußischen Rammern auf ein Ruftimmungsrecht feinen Unfpruch zu machen haben wurden. Wird biefer Baragraph hier angenommen, so steben unsere Abgeordneten in Frankfurt viel freier da, als diejenigen anderer deutschen Lander, in welchen eine ahnliche Bergichtleiftung von den Rammern oder Ständeversammlungen nicht ausgesprochen ift. Damit er aber angenommen werde, ift bringend zu munschen, daß die Frantfurter Berfammlung ber hiefigen nicht Mißtrauen sondern Bertrauen zeige. Sie wird dadurch die Ginigung befordern, und fie fann es mit Überzeugung. Möchte auch nach ben Bewegungen im Anfange ber letten Defade noch ein Unparteiischer leugnen wollen, daß Preußen die Rraftigung feines inneren

Sie sehen daraus, daß dem, was die dortige Versammlung von uns erwartet, dem, was sie von uns fordern will, schon im voraus entsprochen war, und zwar schon lange vorher, denn begreislich ist der Art. 79 des Versassungsentwurfs zwar erst gestern bekannt, aber schon viel früher beschlossen worden. Die preußischen Abgeordneten werden hiernach mit Recht fragen können, ob denn auch die anderen so gestellt sind, wie sie es nach Annahme des § 79 sein werden.

Wenn die dortige Bersammlung in den ersten zehn Tagen den sich überstürzenden Anträgen wegen einer idealen Allmacht entgeht, so bin ich überzeugt, sie wird zu der Einsicht gelangen, daß sie sich erst selbst zu einer einheitlichen Bersammlung machen muß. Sie ist nicht beschlußfähig, bevor jedes Mitglied erklärt hat, daß es die Beschlüsse der Majorität als bindend anerkenne. Wollen dies die Preußen, die Österreicher, die Bayern nicht in Beziehung auf alles und jedes, so müssen sie damit dezinnen, einzelnes auszusondern, worin alle sich der Majorität unterwersen wollen. Offendar könnt aber ihr Preußen nicht hinsichtlich der ersteren Beschlüsse die Majorität anerkennen, wenn ihr keine Garantieen dafür habt, daß hinsichtlich der solgenden Beschlüsse die andern auch die Majorität anerkennen.

71. Entwurf für eine Rebe Meviffens in ber Berhandlung über ben Raveauxichen Antrag. 1848 Mai 27.

Die preußische Regierung hat durch den § 79 des Verfassungsentwurses es klar ausgesprochen, daß sie dem Reichsgesehe unbedingte Geltung einräumt und diese Geltung von keinem Beschluß ihrer Kammer

Rechtszustandes beeilen muß, und daß die Furcht vor Migdentung uns von ber Berufung unserer Abgeordneten nicht abhalten durfte?

Ich habe sehr beklagt, daß meine Absicht, vor dem 18. Mai in Frankfurt zu sein, durchteuzt wurde; aber ich glaube, daß F 79 unseres Versassungssentwurfes wirksamer spricht, als ales, was ich hätte jagen können. Die dortige Versammlung kann übrigens meines Erachtens erst von dem Angenbilde an einen großen Einfluß erwerben und aissüden, wo jeder Abgeordnete erklärt haben wird, daß oder in welchen Punkten er sich unbedingt der Majorität unterwerse. Bis hente stellt die Versammlung noch nicht die Delegation eines einzigen großen Neiches dar, sondern die Telegation vieler Stämme, die sich zu vereinigen Sehnsucht haben. Sie existiert überhauterserse, wen sie einstimmig darüber ist, durch Majorität die Minorität zu binden. Wenn die einstimmig darüber ist, durch Majorität die Minorität zu binden. Wenn die preußischen Abgeordneten hierzu bereit sind, sind es auch die Abgeordneten Österreichs und Vagerns? Ich wünsche, Ew. Erzellenz sprechen über diesen Kuntt mit unserm Gesanden und teilen mir später Ihre Wahrnehmungen mit.

abhängig macht. Die preußische Kammer soll nur prüsen, inwiesern durch die Anordnungen der Exekutivgewalt die Übereinstimmung wirklich erreicht worden ist. Preußen hat sich nicht darüber erklärt, wie die künftige Reichsversassung zustande kommen soll. Ganz im Einklange mit der vor uns liegenden Berziassung fann das Reichsgrundgeset ein von dieser hohen Versammlung gegebenes, oder ein durch Vertrag mit den Fürsten zustande gekommenes sein. Ju beiden Fällen sind Anordnungen der exekutiven Gewalt in Preußen unerläßlich. Wie hoch mir auch die Autorität der Nationalversammlung steht, so kann ich doch darüber mich nicht täuschen, daß das Versassungsgeset derselben nur von dem Augenblick an sür die Einzelstaaten bindend sein wird, in welchem es von der exekutiven Gewalt dieser Staaten als rechtsverbindlich ist publiziert worden.

Wie ich glaube, werden vielfach zwei verschiedene Fragen nicht scharf genug auseinander gehalten, die Frage nämlich nach bem Recht ber Nationalversammlung und die Frage in bezug auf den Modus, biefes Recht ins Leben zu führen. Das Recht, die Verfaffung in letter Inftang festzuftellen, ift, wie ich glaube, burch bas Mandat bes beutschen Volles biefer hier anwesenden Versammlung erworben. Dieses Recht begrundet für Fürften und Bolfer aller einzelnen deutschen Staaten die Bflicht, die hier beschloffene Berfaffung anzunehmen und anzuerkennen. Sie werden diefer Pflicht nachkommen, indem fie diejelbe als rechtsverbindlich in ihren Staaten verfündigen. Burben fie die Erfüllung biefer Bflicht weigern, dann wird der traurige Fall eintreten, daß der Wille eines Ginzelftaates fich bem Willen bes gefamten beutschen Bolfes wiberfest. Sch halte mich feft überzengt, daß diefer Fall nicht eintreten wird. Sollte er aber bennoch eintreten, jo vertraue ich barauf, bag baun bie unendliche Mehrheit der Nation hinter dem Parlamente fteben, daß die unwiderftehliche Gewalt der öffentlichen Meinung in Deutschland bie Bollziehung unferer Beichluffe fichern wird. Wenn bas beutsche Barlament ber mahre Ausbruck bes Willens bes gesamten beutschen Bolfes ift, mo mare bann bie Macht, die Widerstand zu leisten vermochte?

Es ist der Burde dieser hohen Bersammlung nicht entsprechend, zur Tagesordnung überzugehen und bloß ihr Bertrauen in die Abereinstimmung aller deutschen Stämme auszusprechen.

Auch ich vertraue durchaus den Versammlungen, die in Berlin und in Wien zusammengetreten sind. Sie wollen mit uns dasselbe Ziel, die Einheit, die Macht des Vaterlandes. Aber weil ich ihnen vertraue, weil ich ihrer hingebenden Mitwirfung an dem gemeinsamen großen Werke gewiß bin, darum bin ich überzeugt, daß sie nicht verletzt sein können, nicht

verlett fein werben, wenn diefe hohe Berfammlung der Nation gegenüber fich über die Stellung, die ihr gewiß von niemanden bestritten werden wird, flar und feierlich ausspricht. Es entspricht ihrer Burbe, gleich bei Beginn ihres großes Werfes ben Umfang ber ihr geworbenen Mandate zu prüfen und festzustellen. Indem fie fich ertlart, legt fie die Geltendmachung ihrer Erflärung in die Sande des deutschen Bolfes, fich wohl bewußt, daß diese Erflärung von dem allgemeinen Willen der Nation geforbert und getragen wird. Gie tritt burch ihre Erklärung in feine Dirette Beziehung zu ben Berfammlungen ber Ginzelftaaten, fie mischt fich nicht in ben Rechtsfreis berfelben ein. Gie erflart nur ihre Stellung, ihre Aufgaben. Die erste Nationalversammlung hat zwei Klippen gleich fehr zu vermeiben. Gie barf in ihren Beschluffen nicht unter ber Sobe ber ihr geftellten Aufgabe gurudbleiben; fie barf in benfelben nicht über bas, was im Bewußtsein bes gesamten beutschen Bolfes fich entwickelt und formiert hat, hinausgeben. Ich glaube, bas beutsche Bolf will feine Berfaffung aus ben Sanden feines Barlamentes, und nur aus diefen Sanden, empfangen. 3ch ftimme für die Erflarung ber fieben, welche Diefem Willen bas Wort gibt (Antrag Romer .v. Beckerath, val. Sten. Berichte I, 124, 129). -

Ich stimme gegen einen Antrag, der in die innere Entwicklung des preußischen Bersasslebens eingreift. Ich stimme dagegen, weil ich Bertrauen habe in die Männer, die heute an der Spitze der preußischen Regierung stehen; ich stimme dagegen, weil ich dem deutschen Geiste des preußischen Boltes vertraue, weil ich ich sess überzeugt din, daß dieser Geist derselbe ift in den Bertretern Preußens deim deutschen Parlamente und dei der konstitutierenden Bersammlung in Berlin. Ich stimme dagegen, weil ich den Augenblick nicht gekommen glaube, in welchem das deutsche Parlament seine Macht gegenüber den einzelnen Stämmeu des deutschen Baterlandes geltend zu machen berufen ist.

Was tun wir, wenn wir den Antrag annehmen? Wir greisen in ein Gebiet, was, wie ich glaube, nicht allein für jetzt, sondern auch für die Zukunst dem freien Ermessen des preußischen Stammes vorbehalten bleiben muß. Nur die preußische Regierung kann und wird ermessen, wann ihre Vertreter zu berufen sind. Finden sich unter diesen Vertretern einige, die für Franksurt und Berlin zu gleicher Zeit gewählt sind, so müssen sie ein Mandat verzichten. Es ist dies bei jedem Föderativ klaate der Fall. In Nordamerika kann jemand nicht gleichzeitig im Kongresse und in der gesetzgebenden Versammlung seines Staates sitzen. Preußen hat Männer genug, um auch an beiden Orten das Wohl des Vaterlandes zu fördern. Greisen wir durch unsere Veschlüsse ein in die

freie Selbständigkeit der preußischen Bertretung, so werden wir auf uns die Berantwortlichkeit laden, zuerst den Anlaß zu Mißtrauen, zu Gifersucht gegeben zu haben; wir werden dann auf eine Macht sußen, die durch uns in der Weise erstehen soll, daß wir den wahren Geist des deutschen Bolkes in unseren Reden und Beschlüssen zum Ausdruck bringen. Diese Wacht wird unter unseren Füßen schwinden, wenn wir nicht dem edeln deutschen Geiste, der in allen Gauen unseres Vaterlandes lebendig ist, vertrauen, sondern unseren eigenen Willen, unsere subjektive Meinung zur Darstellung dringen. Das deutsche Parlament ist allmächtig, wenn es mit wahrer Besonnenseit der Einheit der Nation die Institutionen schaffen wird, die das deutsche Vollages aus seinen Händen erwartet; es ist ohnmächtig, wenn es, statt selbst zu schaffen, der Freien Entwicklung der einzelnen Stämme kindernd in den Weg tritt.

Lassen Sie uns ohne Zeitverlust beginnen mit dem großen Werke, das die Nation uns aufgetragen hat. Benußen wir den günstigen Moment, beraten wir eine Versassung Deutschlands, wie sie das Selbstgefühl des Volkes, sein Wille, würdig und groß dazustehen in der Mitte Europas, erheischt. Dieser Versassung werden mit Freuden alle deutschen Stämme sich beugen; feiner wird zaudern, ein Opfer zu bringen, was der Geist dieser großen Zeit, was äußere Gesahr und innere Notwendigseit ihm auferlegt. Unsere Macht wird wachsen in dem Maße, als wir der Lösung unserer Aufgade entgegenschreiten. Darin liegt die stärtste Gegenwehr gegen alle partifulären Vestrebungen, daß wir dem Ganzen, dem in allen Deutschen so mächtig pulsierenden Drang nach Einheit, Form und Gestalt geben. Ich stimme gegen jeden Antrag, der uns von unserem Werke zu entsernen droht.

## 72. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Mai 28.

Das Parlament hat bis gestern nur die Stärke der Parteien gemessen und absichtlich seine Zeit in Plänkeleien verbracht. Nach mehrmaligem Versuche der äußersten Linken, die parlamentarische Ordnung gewaltsam zu durchbrechen und die Versammlung zu veranlassen, auf dem durch Absendung einer die Exekutivgewalt kontrollierenden Kommission nach Mainz eingeschlagenen falschen Wege weiter vorzugehen, kam vorzestern die erste Schlacht zur Entscheidung. Nach einer sehr heftigen, mehrstündigen Debatte wurde mit 400 gegen 100 Stimmen über die Mainzer Angelegenheit hinweg zur Tagesordnung übergegangen. Diese Niederlage der Linken war um so bedeutungsvoller, als kein Mittel unbenutz geblieden war, um ein anderes Resultat zu erwirken. Die Tribünen waren mit unheimlichen Gestalten gefüllt, in den Straßen

Arbeiterhaufen, Gerüchte von einem bevorstehenden Putsch — alles das hat die Majorität nicht einen Augenblick lang abgehalten, die Situation richtig zu würdigen und sich vor einem Übergriffe in das exelutive Gebiet zu hüten, welcher den Charafter des Parlaments sofort umgeformt haben würde.

Gestern stand der Antrag von Raveaux, das Verhältnis der Bersfassungen der Einzelstaaten zur Gesamtverfassung detressend, zur Beratung. Die Diskussion war die bedeutendste, die ich dis setzt gehört habe. Bon 10 bis 3 und von 5 bis 8½ Uhr solgte Redner auf Redner — seder Gessichtspunkt wurde klar und scharf entwickelt. Das Resultat war im wesentlichen die Annahme des Antrages. Das Parlament erklärte durch diesen ersten Beschluß alle Bestimmungen der Versassungen einzelner Staaten für ungültig, die mit der hier zu beratenden Versassung in Widerspruch stehen werden. Dieser Ausspruch entscheide implizite die sehr belitate Souveränitätsfrage und vindiziert dem Parlamente überall und über alle die Entscheidung in letzter Instanz. Nach diesem Beschluß ist für die weiteren Verhandlungen ein seiter Boden gegeben, welcher nicht mehr verlassen werden kann, nicht mehr verlassen kenn.

Gegen ben Beschluß stimmte nur die äußerste Rechte, von Binde, Lichnowsty, Graf Arnim, Sommaruga und mit diesem die Hälfte der anwesenden Österreicher. Die Linke und die beiden Zentren bildeten gemeinschaftlich die Majorität.

Morgen wird die Beratung der Geschäftsordnung beginnen, nachdem diese beraten und sestgestellt sein wird, sindet gegen Mitte der Woche die seierliche Konstituierung und die desinitive Prässentenwahl statt. Daß Gagern mit enormer Majorität wiedergewählt wird, unterliegt gar keinem Zweisel. Wahrscheinlich wird gleich nach ersolgter dessinitiver Konstituierung die Nationalversammlung ihre Sihung für so lange permanent erklären, bis die von ihr dem gesamten deutschen Lande zu gebende Verschung beraten, schgegesellt und in allen Einzelstaaten eingeführt sein wird. Wird dieser Beschluß, wie ich nicht zweise, gesaßt, so werden die Verhandlungen nach Umständen 6, 12 Monate und länger dauern.

Den neuesten Nachrichten gemäß droht der Krieg mit Rußland in den nächsten Wochen auszubrechen. Gin solches Greignis würde auf die schwebenden Verhandlungen entscheidend wirken.

Der Geist des Parlamentes ist in seiner weit überwiegenden Mehrheit ein guter, der Reaktion wie der Revolution gleich seindlicher. Die Linke besteht aus höchstens 80, die äußerste Rechte aus 40 dis 50 Mitgliedern. von Beckerath und ich sind nebst anderen Freunden schon seit mehreren Tagen beschäftigt, ein Comité directeur aus 20 dis 30 Personen zu bilden, um den Verhandlungen eine bestimmte, voraus sesses stellte Richtung zu geben. Wir benken, Bassermann, Mathy, Welder, Soiron, Max Gagern, hergenhahn, Kömer, Pfizer, von Auerswald, von Barbeleben, Droysen, Gervinus, Beseler, Dahlmann, Compes, von Hagenow, Keller, von Saucken und einige andere zum Eintritte zu veranlassen. Die Namen der Personen werden dir dartun, daß die Vosses der Partei, deren Bildung angestrebt wird, eine sehr berite ist und überall durchschlägt, wo sie das ganze Gewicht ihres Einflusses in die Wagschale wersen will. Hier andtag in Berlin. Dort Mangel an Talen wie beim ersten Vereinigten Landtag in Berlin. Dort Mangel an Talent und Spezialkenntnis, hier eine solche Fülle, daß selbst bedeutende Kräfte gänzlich unbenutz bleiben. Gestern ist Polizeidirektor Müller mit Frau hier eingetrossen. Noch täglich kommt neuer Zuzug und bringt hin und wieder noch bedeutende Wenschen.

Die Berhandlungen (und namentlich die porbereitende Taftif) nehmen mich fo bringend in Anspruch, daß ich in ber jekigen Lage ber Dinge es unverantwortlich finden wurde, wenn ich zur Generalversammlung der Rheinischen Gisenbahn nach Röln geben und dadurch meine hiefige Tätigfeit um 4 bis 5 Tage unterbrechen wollte. Dies geht erft an, wenn die Sauptfragen bestimmt formuliert und amischen ben Barteien vereinbart find. Beder v. Bederath noch ich werben diesmal Glud auf ber Tribune machen. Die Baulstirche ift afuftisch noch schlechter als ber Beine Saal. Wir werden beide mit unserem Organe nicht durchdringen. übrigens eine folche Maffe bedeutender Redner mit portrefflichen Lungen ba, daß ber Ausfall ber Sache nicht schaden wird. Ich freue mich, bich im Laufe ber Woche bei beiner Tour ins Rheinaau hier zu feben und bitte, dich jo einzurichten, daß du wenigstens ein paar Tage lang bleiben und Die Dinge etwas in ber Nabe ansehen tannft. Das Barlament in feiner Totalität ift, wie ich glaube, die bedeutenofte Erscheinung, welche Deutschland zu bieten vermag. Auch bem, welcher bie Wogen ber Geschichte ruhig auf fich einwirfen läßt, werden bedeutende Gindrucke guruckbleiben.

73. Bon J. G. Dropfen formulierter Beschluß über Gründung einer parlamentarischen Partei (ber spätern Kasinopartei). Franksurt, 1848 c. Mai 29.\*)

Man vereinigt sich, im engeren Kreise die gemeinsame Tätigkeit zu verabreben, zu organisieren, durch konzentrische Bemühung möglichst wirksam zu machen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Meviffens Brief vom 28. Mai. — Über die Anfänge der Parteibildung in Frankfurt vgl. Biedermann, Erinnerungen aus der Paulskirche S. 4 ff.

Drei Mitglieder des Bereins (etwa Gagern, Mevissen und noch ein britter) sind mit der Leitung, Borbereitung, Berusung usw. vertraut. Sie haben insonderheit für die Kontinuität der gemeinsamen Operationen, sür die stete Gelegenheit zu der anregenden und sich gegenseitig regulierenden Wechselwirkung der Genossen des Bereins zu sorgen. Die Zweck des Bereins fordern folgende wesenliche Kichtungen:

- 1. Die Preffe angehend, bestimmen die Leiter die jedesmal zu besprechenden Fragen, veranlassen die betreffenden Mitglieder, zu schreiben, sorgen für Blätter unserer Tendenz usw.
- 2. Die parlamentarische Taktik angehend, veranlassen sie bei jeder irgend wichtigen Berhandlung Zusammenkunft, Meinungsaustausch, Berktändigung, gemeinsames Operieren.
- 3. Die parlamentarische Strategie betreffend, bilden sie das Hauptsquartier, in dem alle Projekte niedergelegt und vorberaten werden. Bessonders sorgen sie, daß die Bereinten nicht durch den Zufall oder die Operationen des Gegners allein sich ihre Bestrebungen diktieren lassen, sondern positiv und selbständig vorbedenkend nach dem sicheren Ziele zusstreben.

Offen bleibt die eine oder andere Frage über die künftige Form der deutschen Berfassung, denn nicht darin liegen die Parteigegensähe, die und zunächst angehen, die wir die Freiheit, Einheit und Macht Deutschlands wollen, — im Gegensah gegen den steierischen resp. bayerischen Partikularismus. Der für und zunächst üblere Gegensah ist der der Anarchisten und Pessimisten. Wir wollen nicht Zerrüttung aller territorialen Ordnung und Regierung, um zur Einheit und Freiheit zu gelangen; wir wollen nicht den Einzelregierungen die Schwierigkeiten häufen und durch Mistrauen zwingen, daß sie sich auf Enade und Ungnade ergeben, — sondern wir, bisher Opposition, jest Sieger, wollen auferbauen und mit dem guten Willen der Regierenden und Regierten, mit deren möglichst guter Haltung und Ordnung ein überwölbendes neues Wert schaffen.

Unfer Ziel ist die deutsche Verfassung, und diese in so starter Einsheitlichkeit und Machtfülle, als bei dem Bestande der gesunden terristorialen Berechtigungen irgend möglich, — ist die deutsche Regierung und zwar deren sofortiges Beginnen mit dem beistimmenden guten Willen der Fürsten und Völker.

Bu biefen Zwecken und biefen Mitteln gum Zwecke fich zu vereinigen, werben folgende Bertreter eingelaben:

Meviffen, Bederath, France, Jürgens, Wippermann, Gergenhahn, Mathy, Baffermann, Compes, Burth, Gagern, Langenfeldt, Briegleb, Zachariae (von Göttingen), Rüder, Dahlmann, Gervinus, Kömer, Beseletr, Soiron, Pfizer, Saucken, Barbeleben, Oberst Auerswald, Hagenow, Gottberg, Droysen, Vincke (durchstrichen), Bürgers, Miller. Und etwa: Wurm, Andrian (Wien), Engel (von Hossien), Hossien), Hossien), Hossien), Pollandt (Braunschweig), Roß (Hamburg), Auersperg (Anastafins Grün), Pagenstecher (?), Albrecht, Geveloht, Giesbercht (Stettin), Veit (Verlin), Duncker (Halle?), Kieruss (Mostoch), Adams.

74. S. von Bederath an den prengifchen Minifter D. Sanjesmann in Berlin. Frankfurt, 1848 Mai 30.

Bor nicht langer Beit noch fonnte man vielleicht ben Gebanten eines Preugens ohne Dentschland als nicht gang mausführbar betrachten, jett aber haben die Greigniffe die innere einheitliche Rraft unferes Staates bermaßen gebrochen, daß er nur als Blied eines großen einigen Deutschlands feine Bedeutung bewahren fann. Se rudhaltlofer Breuken Diefe Tatfache anerkennt, je aufrichtiger es feine Bereitwilligfeit, Die mit der Einheit unverträgliche Besonderheit zu opfern, fundgibt, defto ficherer wird ihm die Stellnng in dem funftigen Bundesstagte werden, die ihm nach seinen intellestuellen und materiellen Rräften gebührt. Sa biefe Stellung wird ibm, nachdem das bezeichnete großartige Berfahren die vorhandenen Abneigungen überwunden hat, von felbit entgegengetragen werden, denn nur gereiste Leidenschaftlichkeit der anderen deutschen Staaten wurde es verfennen fonnen, daß ohne Prengen auch fein Dentschland möglich ift. In Diefem Ginne haben Meviffen, ich und imfere Meinungsgenoffen aus bem engeren Baterlande Die Aufgabe aufgefaßt, die wir hier bisher weniger auf der Tribune als in fleineren Rreifen zu lofen uns bemühen, und es gereicht uns zu nicht geringer Befriedigung, daß auch Sie und Ihre uns befreundete Kollegen, wie ber § 79 bes Berfaffungsentwurfs beweift, benfelben Standpunkt eingenommen haben. Sch fann nur raten, benfelben bei allen Belegen= beiten zu manifestieren; eine entschieden dentsche Bolitif ift jest die mahre preußische Bolitif!

In der hiesigen Versammlung sind eminente Kräfte, die sich allmählich mehr entwickeln werden; die Gesinnung der großen Majorität ist gut, und Dentschlands Zusunkt, wie auch von Gesahren umgeben, nicht versoren. Gine ungeheure, gewiß durch Mangel an Einigkeit unter den Regierungen entstandene Lücke ist es, daß die deutschen Fürsten gegenüber der Versammlung ohne alle Vertretung sind. Hierin lag eine große Gesahr. Wäre nicht in der Versammlung das eblere konservative Seement gegenüber dem radikalen durchans überwiegend, so würde letzteres zu

Souveranitätserklärungen und anderen Schritten, die die Flamme bes Burgerfriegs in Deutschland entzundet hatten, mit Erfolg hingebrangt haben. Sett aber hat fich eine gwar entschiedene, aber gemäßigte Saltung des Parlaments herausgestellt; es betrachtet sich nicht als ein Aggregat einzelner erst durch Baktierung miteinander organisch zu verbindender Teile, sondern als die Darftellung der ftaatsrechtlichen Ginheit Deutschlands, beren dauernde Begrundung feine Aufgabe ift. Bei Löfung biefer Aufgabe wird es ben Beg ber Bermittlung, ber Berftanbigung mit ben einzelnen Staaten gewiß nicht verschmäben, es wird nicht leicht zu imperativen Aussprüchen übergeben, aber in letter Inftang über Differengen, beren Lösung die Ginheit gebieterisch erheischt, beschließen. Der Beschluß vom 27. b. Mts. über ben Raveaurschen Antrag beruht auf dieser Anficht, die diejenige ber ungeheuren Mehrheit ber Berfammlung ift, und bie in der Tat nicht aufgegeben werden barf, wenn man gegenüber ben separatistischen Tendenzen ber Bagerischen, Sannoverschen Regierung usw. noch an die Berftellung eines beutschen Bundesstaates benten will. Sie verbinden mich, wenn Sie unserem Freunde Camphausen, den ich nicht mit einem besonderen Schreiben behelligen will, diefen hiefigen Stand ber Dinge mitteilen.

Eine wichtige Frage, die demnächst hier zur Verhandlung kommt, ist die Ausstellung einer Exekutivgewalt: ich drücke wiederholt das Bedauern aus, daß die Regierungen nicht die Initiative genommen! An revolutionären Anträgen, daß diese Gewalt aus dem Parlamente hervorgehen möge, sehlt es nicht. Wir sind ihnen entgegengetreten mit der Motion, daß die Regierungen um deren schleunige Bildung in der Form eines dem Bundestag und dem Parlament verantwortlichen Reichsministeriums zu ersuchen seinen möge das preußische Ministerium tun, was es kann, damit etwas tüchtiges, wie die verhängnisvolle Lage es erheischt, bald zustande komme.

# 75. G. Meviffen, Familienbrief. Frantfurt, 1848 Juni 2.

Ein großes Bolt ist in schmerzvollen Geburtswehen begriffen, jeder Teil bes großen Ganzen wird von biesen Wehen durchzuckt, der jüngst noch frästige Organismus scheint in anarchische Teile auseinanderzusallen; doch nein, den schweren Wehen entwindet sich ein Riesenkind, das noch Jahrhunderte auf seinen Armen tragen, das eine Zufunst in seinem Busen bergen wird, die bie fühnen Träume der Gegenwart verwirklicht.

über so vielen und so großen geistigen Kräften und reinbesaiteten Menschen, wie sie hier sich zusammenfinden, kehrt allmählich Glauben

und Bertrauen wieder\*). Diese Bersammlung, oder teine, wird ein startes einiges Deutschland schaffen. Jeder Tag führt neue Menschen von Bebeutung hierher. Unter den letztangekommenen nenne ich dir Anastassus Grün, Morit Hartmann, Jakob Grimm, v. Radowit. Wie es scheint, wird alles, was die Nation nur aufzubieten vermag, sich hier Rendezvous geben. Die wichtigsten Fragen sind in den letzten Tagen vorbereitet worden. Samstag wird die Bildung eines Reichsministeriums beraten werden, wosür leider, troh aller anwesenden Notabilitäten, noch die wahren Menschen seitlang auf das Prästidium verzichten müssen sübernehmen und sabe ich bereits au (Wilhelm) Beseler aus Schleswig, welcher heute hier einaetrossen ist, als Ersakmann gedacht.

Die Tribünen füllen sich allmählich an einer Seite mit den Frauen der Deputierten, an der andern Seite mit Abgesandten der verschiedenen Bölfer Europas. Ungarn hat die Reihe eröffnet und zwei seiner edelsten Menschen mit unbeschränkter Vollmacht in den Schoß der Nationalversammlung entsandt. Heute ist ein Gesandter aus Maisand eingetrossen, um über den Frieden mit Italien zu unterhandeln. Ganz Europa scheint zu sichlen, daß der Schwerpunkt seiner Zukunft in der Kaulssirche liegt, und daß das deutsche Bolt daßjenige sein wird, welches der tief einzewurzelte Sinn sür Gerechtiaseit zum Schiedsrichter beruft.

Einzelne Mitglieder der Nationalversammlung beginnen an die Möglichkeit eines friedlichen Zusammenwirkens mit der Pariser Versammlung für die Interessen der Zivilisation in Europa zu denken. Du siehst aus diesen wenigen Undentungen, welcher ungeheure Gesichskreis sich eröffnet, und welche Fragen sich zur Lösung drängen. Du fragst mich, wie lange wohl die Versammlung dauern wird. Diese Frage vermag ich nicht zu beantworten. Indessen glaube ich an eine Dauer von 6 die 8 Monaten als kürzester Frist. Wahrscheinlich wird jedoch die Sache sich weit länger hinausziehen.

76. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 6.

Für jest befinden wir uns noch ganz immitten jenes großen Gärungsprozesses, ohne ben keine bedeutende neue Schöpfung möglich ift. Mein

<sup>\*)</sup> Noch am 31. Mai hatte Mevissen in einem Briefe an seine Gattin seine Bebenken ausgesprochen: "Ich wünschte, daß ich Dir mit gutem Gewissen sagen könnte wie im vergangenen Jahre in Berlin, ich sei ganz bei der Sache, Geist und herz seinen dem großen Zweck, der erreicht werden soll, mit hingebung gewidmet. Dem ist jedoch nicht so. Bis heute will es mir noch nicht gelingen, so mit meiner ganzen Natur in dem Staatsleben auszugehen, wie der Augenblick es gebieterisch fordert".

Bertrauen ist noch ungeschwächt. Bur beutschen Berfassung aber bedürfen wir gleich sehr Berstand wie Glück, benn die Schwierigkeiten sind allerdings zahllos, und wir rücken nur langsam, ja sehr langsam vor. Bis jest kann man kaum behaupten, daß etwas geschehen sei. Über lauter Borten kommt es nicht zu Taten, und doch tun diese mehr Not wie jene ... Die gestrige Sitzung der Nationalversammlung war sehr stürmisch, man konnte so recht ein Bild der Parteileidenschaften in sich ausnehmen. Die äußerste Linke wollte eine Diskussion der Polenfrage erzwingen, die Rechte folche nicht aestatten.

In Berlin geht es noch ftürmischer her, als hier. Indessen scheint das Ministerium doch zuleht der wirren Slemente Herr zu werden. Erst wenn in Berlin und hier ein sestere Grund zur künftigen Bersassung gelegt sein wird, werden wir mit mehr Bertrauen der Zukunst entzegensehen können . . In den letzten Tagen habe ich viel mit dem Grasen Auersperg (Anastassus Grün) verkehrt und mich an dieser zutmitigen, ties blickenden Natur erfreut. Die Osterreicher machen übershaupt mit ihrer stillseligen Gemütlichkeit auf mich einen sehr wohltuenden Gindruck.

# 77. G. Meviffen an ben Fabritanten J. Berger in Bierfen. Frantfurt, 1848 Juni 8.

Die Verhandlungen der Nationalversammlung schreiten nur sehr langsam vor. Der Industrieausschuß laboriert an einem durchaus unfähigen Präsidenten (von Roenne) und wird es trot vieler tüchtiger Kräfte in seiner Mitte schwerlich zu einer schnellen Lösung der schwebenden Fragen dringen. Alle Hoffnungen wenden sich mehr und mehr einer zu bildenden Erekutivgewalt nehst einem Reichsministerium zu, worüber gleich nach den Pfingstagen verhandelt werden soll. Giner solchen kompatten Gewalt bedarf es in Handelsragen durchaus, um das Widerstreben der einzelnen kleinen Staaten zu beseitigen.

Der Geist der Nationalversammlung in seiner überwiegenden Färbung ist ein sehr guter, mit Ernst und Ausdauer der großen Sache gewidmeter. Sine große Zahl im deutschen Lande bekannter Männer haben sich das Wort gegeden, nicht eher von Franksurt wegzugehen, die die deutsche Sinheit zur Wahrheit geworden sein wird. Die Dauer der hiesigen Versammlung wird sich, wie ich Jhnen s. Z. schon andeutete, höchstwahrscheinlich auf sehr lange Zeit erstrecken, und es ist alle Aussicht da, daß über Jahr und Tag die Verhandlungen noch ebenso sehr sortschreiten, wie heute.

78. G. Meviffen, Familienbrief. Frantfurt, 1848 Juni 17.\*)

... Auch hier fanden wir alles durchaus ruhig trot einer Versammlung der wütenden Demokraten. Leider waren die Ausschüffe nicht so weit fertig geworden, wie ich es gehofft hatte, und so mußte denn gestern und vorgestern die öffentliche Situng ausfallen. Heute hatten wir eine sehr lange, jedoch farblose Verhandlung, die uns dem ersehnten Ziel nicht näher sührt. Montag (Juni 19) endlich steht auf der Tagesordnung die Vertaung der provisorischen Zentralgewalt, eine der Kapitalfragen, die hoffentlich nach Wunsch in einer oder in zwei Situngen ersedigt werden wird. Mittwoch oder Donnerstag werden wir dann mit der Veratung der Rechte des deutschen Volles beginnen. Von da d wird eine Entscheidung die andere drängen. Leider sind dus Paris Vesorgnis erregend. Ich hoffe, daß bald eine günstigere Wendung in den äußeren Angelegenheiten eintreten wird, sonst süch sehr einen nahenden Sturm von außen.

79. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 21.

. Seit zwei Tagen steht endlich die Nationalversammlung auf dem großen Kampsplat, sie diskutiert über die Vildung einer Exekutivgewalt. 24 Medner, worumter kein schliecher, haben das Wort genommen. 116 sind noch zum Worte eingeschrieben. Auch ich habe mich die Smal gemeldet und stehe Nr. 71, werde also schwertich meinen Zwed erreichen\*\*), denn, wie ich glaube, wird die Kammer, wenn sie heute noch 12 Medner gehört haben wird, die Debatte schließen und dann am Freitag zur Abstimmung schreiten. Jede Minute ist jeht kostdar. Die eine Vorbesprechung drängt die andere. Jeder fühlt, daß es sich um die wichtigste Entscheidung haubelt. Gestern morgen wurde in einem erhebenden einstimmigen Att der Krieg Deutschlands gegen Italien beschlossen, sosen und Tungriff auf Triest absseh. Außerdem kriegerische Aussichten nach allen Seiten, namentlich drohend von Rußand her. Die östlichen zestungen werden in höchster Eile armiert und verproviantiert.

Das Ministerium in Berlin wird sich neu bilden: Auerswald wird Kultusminister, Schwerin, Arnim, Graf Kanih, Patow gehen ab; Pinder, Milde, Schreckenstein treten ein. Die neue Kombination gibt allgemeinem Urteile nach dem Ministerium endlich die Krast, die es so nötig braucht. In einer weiteren Umbildung wird Camphausen wohl als Premier austreten und hier in Franksucht im Reichsministerium eine Stellung einnehmen.

\*\*) Bgl. die folgende Rummer.

<sup>\*)</sup> Die Pfingfttage (Juni 11 ff.) hatte Meviffen in Roln und Dulfen verbracht.

Das Direktorium hier wird nach dem Borschlage Dahlmanns gebildet werden. Die Beratungen werden von jest an ununterbrochen höchst bebeutend bleiben, da Stoff die Hille und Fülle vorliegt und sich täglich mehr häust. Mein Bertrauen in die endliche gute Lösung der Dinge ist noch dasselbe wie seither. Die Berhandlungen sind großartig und würdig und müssen zu einem guten Ziele führen.

80. Entwurf für eine Rede G. Meviffens in der Berhandlung über die Zentralgewalt. 1848 Juni 22.

Die erste Frage, die heute wie bei dem Antrage von Raveaux sich nen erhebt, ist die Frage, wo liegt die absolute Souveränität der deutsichen Nation? Liegt sie in der Nationalversammlung? Nein. Werfen wir einen Blick auf die nächste Vergangenheit, einen Blick auf unser Mandat, und wir werden uns überzeugen, daß sie nicht ungeteilt in uns liegt, nicht ungeteilt in uns liegen kann.\*)

Als die Februarrevolution in fast allen europäischen Staaten ihren Wiederhall fand, als in den Tagen des März ber Geift einer neuen Zeit auch in Deutschland auf ben Barrifaben von Wien und Berlin fich geltend machte, da ist die deutsche Bewegung wie von einem höheren Beift geleitet vor ber Monarchie guruckgewichen. Gie hat die Formen ber alten absoluten Monarchie, die mit bem Geifte ber Zeit nicht mehr im Ginklang ftehende Alleinherrschaft, fie hat die Bureaufratie und ben Trager bes ftummen Gehorfams, ben Militarftaat, vernichtet, aber fie hat zu gleicher Beit bas noch Lebensfräftige in dem Beitebenden aeschont; sie hat die konstitutionelle Monarchie als die Staatsform der beutschen Bufunft proflamiert unter Zustimmung ber ungeheuern Majorität ber Nation. Die fonstitutionelle Monarchie war für die Einzelftaaten bas Biel ber beutschen Bewegung im Marg. Rach furgem Rampfe ber bestehenden Gewalten gegen ben auf fie eindrängenden Geift ber neuen Zeit haben Fürsten und Bölfer fich die Sand gereicht und fich in ernfter Stunde gelobt, gemeinfam das vorgeftectte neue Biel in Frieden und Freudigkeit zu erftreben. Das Bewußtsein bes deutschen Bolkes ftellte in allen beutschen Staaten biefelben Forberungen. Diefelben find acceptiert, und ihre Bermirflichung bat in ben meiften Staaten begonnen.

Das beutsche Bolf erhob, indem es in Übereinstimmung aller seiner Stämme die konstitutionelle Monarchie als die Staatssorm seiner Einzelstaaten bestimmte, zugleich ebenso laut, ebenso driugend, ebenso

<sup>\*)</sup> Bgl. zu Meviffens Ausführungen über biefen Punkt die Bemerkung R. v. Mohls, Lebenserinnerungen II (1902) S. 89.

einstimmig den Anspruch, aus dem Zustande schmählicher Zerrissenheit erlöst zu werden, sich sortzubilden von machtloser Vielköpfigkeit zu mächtiger und würviger Einheit. Die Form des Staatendundes, wie sie im Deutschen Bunde sich darstellte, wurde von den Fürsten wie von den Stämmen als morsch und saul erkannt. Der Bundesstaat wurde mit größerer oder geringerer Bestimmung seines Inhalts als die künstige Form der deutschen Sinheit von Fürsten und Bölsern proklamiert. Über das Ziel, was erstrebt werden soll, ist also volle Einheit aller Teile vorhanden. Die Nationalversammlung ist auf Anregung des Borparlamentes durch Beschluß der Fürsten berusen, die Berkaflung des kinstigen Bundesstaates ins Leben zu führen. Sie ist berusen, diese Verfassung zu vereindaren, zu vereindaren nicht mit den Fürsten als Vertreter eigener persönlicher Rechte, sondern mit den deutschen Regierungen als Vertretern der Einzelstaaten, die den künstigen Bundesstaaten die den könster die kenter des Staates die Vertretern der Einzelstaaten, die den künstigen Bundesstaat bilden werden.

In allen beutschen Staaten burgen heute verantwortliche Minifter dafür, daß die Regierungshandlungen mit dem Willen der Bolfsvertretung übereinftimmen. Die auf Die Bilbung bes Bundesftaates bezuglichen Sandlungen und Beschlüffe werben ber Ausbruck bes Gefamtwillens ber Ginzelftaaten fein. Diefer Gefamtwille ift nicht in ber Nationalversammlung als felbständiger Wille repräsentiert. Die Nationalversammlung ift nur bas Organ ber beutschen Ginheit, nicht zugleich bas Organ ber Gelbftandigfeit ber Gingelftaaten. Go lange Diefe Gelbftanbig. feit nicht burch eine Staatenfammer gewahrt ift, muß eine Mitwirfung ber beutschen Regierungen eintreten. Gie muß ferner eintreten, weil in bem Provisorium, mas ba geschaffen werden foll, ber Boben ber tonftitutionellen Monarchie nicht verlaffen werben barf. Die Bentralgewalt barf in feinem Falle geringere Rechte haben gegenüber ber Nationalverfammlung, als die fünftige Reichsgewalt gegenüber ben fünftigen beiben Bäufern bes beutschen Barlamentes. Wie weit nun auch bie Meinungen über ben Umfang ber ber Regierungsgewalt in ber fonftitutionellen Monarchie zustehenden Rechte außeinandergeben, - niemand wird behaupten, daß biefelbe ohne alle Ginwirfung als pure Bollftreckerin ber Beschluffe ber Bolfsvertretung gedacht werden fann. Selbst in Nordamerifa hat Die Beisheit ber Gesekgeber ber Regierungsgewalt bas suspenfive Beto eingeräumt. Der Brafibent Nordameritas hat bas Recht ber Genehmigung aller Befchluffe bes Rongreffes, und wir, m. S., wir wollen einen Reichsvermefer beftellen, ber nichts fein follte als bie ausführende Gewalt unferer Berfammlung? Burben bie Gingelftaaten bei einem folchen Reichsverwefer fich beruhigen fonnen, wurden fie nicht fürchten muffen, bag in notwendiger Fortentwicklung die in uns gegebene Ginheit des deutschen Bolles die Selbständigkeit seiner Stämme ganglich verschlänge?

Die Herren von der Linken wollen die Souveränität des Bolkes des wahren, sie wollen kein Jota davon verkümmert wissen. Sie betrachten mit Ausnahme des Herrn Trühschler, der jedem einzelnen die Souveränität vindiziert,\*) die nationale Versammlung als die einzige Trägerin des Volkswillens.

Wenn das deutsche Bolt die Souveränität in dem Sinne, wie Sie ihm solche beilegen, in sich zurücknehmen wollte, so durste in den Tagen des März keine deutsche Regierung und noch weniger ein deutscher Fürstenthron stehen bleiben. Sie sind aber stehen geblieden, und stehen heute sester, als in jenem Momente der Erregung. Das deutsche Bolt hat nicht ganz tadula rasa gemacht, es ist instinktiv vor dem noch ledensstätigen, vor dem noch durch den Willen der unendlichen Mehrheit gesschützen monarchischen Elemente zurückgewichen; es hat nicht ganz mit seiner Vergangenheit gebrochen, sondern nur die morsch gewordenen Stügen der Throne weggerissen, um sie durch neue zu ersehen.

Das beutsche Bolf hat einen Teil feiner Souveranität, und nur einen Teil, Ihnen, m. S., übertragen, und übertragen zu weisem Gebrauche. 3ch fage nur einen Teil, benn Ihr Mandat ift beschränft; Gie follen bier Die Ginheit des beutschen Bolles vertreten; Gie find zu biesem Zwecke aus allen Stämmen frei gewählt, Sie follen eine Bunbesverfaffung beraten und auftande bringen. Ihr Mandat, m. S., ift beschränkt burch ben Begriff bes Bundesstaates. Nur die einheitliche Tätigkeit ber Nation ift Ihnen gur Ronftituierung überwiesen. In Diefer Ginheit wollen Die Einzelstaaten ihre Selbständigfeit nicht verlieren, fondern fie erhalten. Ich frage Sie, m. B., ift Die poltspertretende Berfammlung in Berlin etwa nicht ein Teil ber Couveranitat bes preußischen Bolfes? Wenn Sie hier absolut souveran find, wie einzelne Redner es bargeftellt haben, fo fonnen Gie mit einem ihrer Befchluffe jene Converanitat aufheben; Sie können mit einem Beschluffe bas Ronigreich Preugen aus ber Reihe ber felbständigen Staaten lofchen. Das aber tonnen Sie nicht, fo weit reicht Ihr Mandat nicht. Das beutsche Bolf hat Gie hierhergefandt, um feine fünftige Bundesverfaffung ju beraten, nicht um eine Republit une et indivisible zu begründen. An ber Gelbftanbigfeit ber Gingelftaaten haben Sie bie materielle Schrante Ihrer Souveranität.

Sie find auch ferner nicht unumschränkt in dem Gebrauche der Ihnen anvertrauten Souveränität des Bolkes. Sie haben die Schranke des

<sup>\*)</sup> Bgl. Stenographische Berichte, I G. 414.

Gebrauches in sich, in Ihrer eigenen Besonnenheit, in Ihrer Einsicht, in Ihrer Beachtung der gegebenen Verhältnisse. Man sagt Ihnen, Sie dürften kein Jota von Ihrer Sonveränität abgeben. Das ist falsch, m. H., das widerspricht Ihrem Mandat. Sie sollen die Souveränität des Bolkes im Bundesstaate konstituieren; Sie sollen die gestalten, und so gestalten, daß sie Leben und Dauer habe. Das deutsche Bolk hängt nicht an Worten, es will die großen Zwede seiner Bewegung, es will die Freiheit und die Ordnung erreichen; es will sie erreichen auf dem Bege, den Theorie und Ersahrung gleich sehr an die Hand geben. Theorie und Ersahrung sleich sehr an die Hand geben. Theorie und Ersahrung kehren aber, daß die souveräne Gewalt nicht gessichert ist, so lange sie in einer Hand ruhend dem Spiel der Leidenschaft, der augenblicklichen Erregung anheimgegeben ist.

Fragen wir uns selbst, m. H., ob nicht fast jeden von uns schon im Laufe der letztverslossenen Tage ein unheimliches Bangen angewandelt hat, als das Haus nach kürzester Diskussion über die wichtigsten Fragen

entschied, ein Bangen ob der Ungewißheit ber Entscheidung.

Ich bin überzeugt, m. H., für die meisten unter Ihnen würde es ein beruhigendes Gefühl sein, bei Entscheidungen über Krieg und Frieden eine Staatenkammer, eine selbskändige, unverantwortliche Exekutivgewalt zur Seite zu haben. Schon gestern, m. H., ist Ihnen gesagt worden, daß wir uns davor zu hüten haben, daß nicht auch auf uns der Ausspruch gerechte Anwendung sinde: "sie haben nichts gelernt und nichts vergessen". Schon gestern ist das Schreckbild des Konvents vor ihren Augen herausbeschworen worden.\*) Der Konvent war die notwendige Frucht der ungeteilten einigen Souveränität. Die Einheit strebte naturgemäß zur Teilung hin, und Sie wissen, m. H., welches Teil dieser Einheit erst Robespierre, dann Napoleon gesiel. Es ist nicht der Wilsen des deutschen Volles, daß seine Souveränität einem Robespierre, einem Napoleon dem zweiten aus der Mitte der Paulsstirche anheimfalle.

Die Fürsten, m. S., hat seit Jahrhunderten mit Recht der Borwurf getroffen, daß sie, einmal im Besitz der Gewalt, nur gezwungen einem

Teile berfelben wieder entfagt haben.

Lassen Sie uns das schlechte Beispiel der Fürsten nicht nachahmen. Lassen Sie uns mit Weisheit und Besonnenheit die Gewalten so teilen, daß sie sich ihre Daner und ihre Begrenzung gegenseitig garantieren. Die absolute Monarchie ist wahrlich nicht zugrunde gegangen, damit ein absolutes Parlament ihr solge. Das Parlament ist dem Bolke verantwortlich für die Ausübung der ihm anvertrauten Macht. Mißbraucht das

<sup>\*)</sup> Durch v. Bederath (vgl. Stenogr. Berichte I, 416).

Parlament diese Macht, zögert es, dieselbe gesehlich zu konstituieren, betrachtet es die Macht des Bolkes als seine Macht, will es in seinem Interesse sie Macht des Bolkes als seine Macht, will es in seinem Interesse sie die Konstituieren, dann wird das Bolk sich vom Parlamente abwenden, es wird daran verzweiseln, auf parlamentarischem Wege seiner Freiseit sich zu erfreuen; es wird der Reaktion sich zuwenden und den Druck des Absolutismus der Berachtung der Wühler und Anarchisten vorziehen. Diesenigen, die über das Maß der gegebenen Zustände himausgreisen, die ihr falsches Ideal mit Gewalt in die Wirklichseit hineintragen wollen, sie arbeiten der Reaktion in die Hirklichseit hineins sind die Helben der Kontrerevolution, wenn ihr Geschick sie nicht vielleicht vorher zu Gelben eines Schreekenstegimentes macht.

### 81. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Juni 25.

Der sechstägige große Kampf ist beendet, die Diskussion geschlossen, die Abstimmung steht bevor. Die Redner haben nacheinander ihre Kräfte erprobt, jeder von Bedeutung, jeder selbständig. Morgen wird endlich über die Bildung der Exekutive zur Abstimmung geschritten. Erzherzog Johann wird definitiv zum Reichsverweser ernannt, der Bundestag aufgelöst, die gesetzgebende Gewalt für Deutschland ausschließlich der Nationalversammlung vindiziert werden.

Das find die Refultate bes parlamentarischen Rampfes, ber fich murbig ben größten parlamentarischen Schlachten ber erften Revolution jur Geite ftellen tann. Die außerfte Linke ift geschlagen, Die Republik für die nächste Reit befinitiv besiegt. Selbst die Ultrademokraten versichten für den Augenblick auf die Berwirklichung ihrer unreifen Träume. Sie find bewältigt von ber geiftigen Macht, Die ihnen entgegengetreten. Bagern hat geftern in einer ichonen Schlugrebe bem befiegten Feinbe ein goldene Brude gebaut. Er ift mit einem Juge in bas Lager ber Geaner hineingetreten und hat ihnen im Bollgefühl ber Macht ihre Standarten entriffen. Gin fühner Briff, vielleicht für ben Beift ber erichopften Berfammlung ju fuhn. Gagern will mit ber Linken birette und einseitige Wahl burch die Nationalversammlung. Er will Festftellung eines suspenfiven Betos. Die alte Monarchie ift burch ihn feierlich zu Grabe getragen. Fortan hat nur die demofratische Monarchie, in der der Monarch nicht mehr über dem Bolte, sondern als ein vom Bolte beftellter Teil ber gesetgebenden Gewalt im Bolte fteht, noch Bufunft. Der Grundfat ber belgischen Berfaffung: "Alle Gewalt geht vom Bolte aus", ift fortan auch ber Grundfat Deutschlands. Beute laftet noch auf allen Gemütern ein Alp, weil niemand mit Bestimmtheit voraussagen fann, welches das Rejultat der morgigen Abstimmung sein wird. Noch schwankt

vielsach das Zünglein an der Wage. Ich hoffe, es wird sich zum guten neigen. Ist diese große Frage morgen beseitigt, so beginnt gleich die Verhandlung über die Grundrechte des deutschen Volles, eine Verhandlung, welche an Vedeutung der eben stattgefundenen kaum nachsteht, jedoch in vielen Veziehungen schon durch die disherige Debatte mit beleuchtet worden ist.

Allmählich beginnen die Barteien sich schärfer zu sondern. Sauptfraktionen, Linke, Bentrum und Rechte teilen bie Rammer. Berfuch, ein linkes Bentrum bem rechten entgegenzustellen, ift gestern befinitiv gescheitert. Anhänger dieser Fraktion haben fich teils, wie Schober, Clauffen und andere, mit der Linken, teils, wie Compes und Wibemann, mit bem rechten Bentrum vereinigt. Die Rechte ift vertreten burch Bince, Lichnowsty, Radowit und einige altpreußische Deputierte. Die öfterreichischen Abgeordneten gehören famtlich entweder jum Bentrum oder zur äußersten Linken, zum Bentrum vor allem 1. von Schmerling, ber jetige Bundestagsgefandte, ein Mann von scharfem Blick und enschloffenem Mut unter einer weichen, gemütlichen Außenseite, mit großer Unlage jum Bermitteln, und nicht ohne Takt jum Auffinden bes rechten Moments. Er leitet febr geschickt von bem alten Ofterreich zum neuen hinüber und fteht mit mehr Offenheit und Gradheit in ber neuen Beit, als viele unferer preußischen Mitalieber. Er hat vom engeren Rreife aus bebeutenbe Ginwirfung auf die Beschluffe bes Saufes. 2. v. Andrian, im wefentlichen von gleicher Farbung wie Schmerling, jeboch weniger biegfam und geschmeibig, ein aufrichtiger Unhanger ber fonftitutionellen Monarchie, mehr Idealist als jener, weniger Diplomat, der beutschen Sache entichieben quaetan, felbft mo es fein muß auf Roften ber öfterreichischen. 3. von Sommaruga, ein feiner, fluger, fleiner Mann, beffen Alugheit seine Wirksamkeit in ber Bersammlung schwächt, ia fast vernichtet. Er hat das Unglud, wie manche andere, durch feine Physiognomie, burch feine Saltung und fein allzubiegfames Wefen faft überall Mißtrauen zu erregen. So weit ich bis jett zu beurteilen vermag, folgt er nur ungern ber beutschen Bewegung. Seinem Chraeis murbe ein ftartes Ofterreich mehr Aussicht auf Erfolg geboten haben. In Wien mare er ber mögliche Führer einer aus Beamten und Mitgliebern ber alten Aristofratie gemischten Fraktion, hier steht er allein und ohne bebeutende Wirkung. 4. Möring aus Wien, ein schöner Mann in ben Bierzigern, von mächtiger Geftalt, eifenfestem Willen, beschränktem aber in seiner Beschränkung harmonisch abgerundetem Wissen, vorzugsweise praftisch. Gin längerer Aufenthalt in Nordamerika, gründliche Studien über die amerikanische Berfassung, geben feinem hiesigen Auftreten eine

gesunde Unterlage. Unter den österreichischen Abgeordneten, die zum Zentrum gehören, sind die vorstehenden vier für die politische Debatte die bebeutendsten. Außer Schmerling tritt jedoch keiner als gewandter, schwer in die Wagschale fallender Redner hervor. Auch ihr geistiger Blick hat nicht die Tragweite eines Dahlmann, Beseler und anderer. Ihr Selment ist mehr die gemütliche, verständige Liedenswürdigkeit, die frische natürliche Aufsassung des Gegebenen. Andrian neigt, wahrscheinlich infolge herber Lebensschisselae, am meisten zur nordischen Resterion.

Mußer ben politischen Mannern bes Rentrums aus Ofterreich find noch zwei Abgeordnete aus Trieft, von Bruck und Burger, als in banbelspolitischen Fragen von Gewicht zu nennen. Die Salfte famtlicher hier anwesender Ofterreicher neigt fich allmählich gur Linken. Als ein auffallendes Fattum ift zu bezeichnen, bag bas Rentrum unter ben wenigen felbständigen öfterreichischen Mitgliedern bis jett fast gar feine Groberung gemacht, fondern fast nur Ginbuge erlitten hat. Ich ertenne in biefer Tatfache ein notwendiges Refultat der bisherigen öfterreichischen Ruftanbe. Mus Mangel an flarer Ginficht und politischer Durchbilbung verlieren fich die schwächeren Köpfe ins Extreme und Nebulose. Unter ben noch ungewiß wie Berfules am Scheibewege Stehenben ragt eine jugendliche, vielversprechende Geftalt, Gistra aus Bohmen, von ber Mutter Natur mit einer schönen Figur, einem scharfen Tatt, feder Entfcbloffenheit und fonorer Stimme ausgerüftet, bervor. Wenn ich nicht irre, wird er fich nach vollendetem inneren Rampfe bem Bentrum anfcbließen und burch bie Überzeugungsfraft. Derbheit und Schlagfertigfeit ber Jugend eine ftarte Stute besfelben werben.

Auf ber Linken stehen von österreichischen Abgeordneten Wiesner aus Wien, ein ganz konfuser, von mässerigem Kosmopolitismus angefüllter Kops, Schriftsteller seines Handwerks, wahrscheinlich als solcher früher versolgt, dadurch wohl radikal und gereizt — im ganzen ein unbedeutender Mensch. Hartmann aus Böhmen, ein bekannter und guter Dichter, Mann von schöner Gestalt und von sestem entschlossenem Sinn, entschiedener und begeisterter Anhänger der Republik. Bei seinem klaren Berstande, bei klarer Aufsassen des Gegebenen wird dersengt haben wird, daß seine Jeale zurzeit nicht verwirklicht werden können. Roeßler aus Prag und Roeßler aus Ols, beide mit sonoren Stimmen begabt, Feinde aller monarchischen Staatssorm aus Haß der österreichischen Vergangenheit, ohne alsgemeine politische Durchbildung. Schusslichen, der bekannte politische Schriftsteller, verhält sich die zeht aus schusellen, sieht durchaus schweigend, stimmt iedoch stets mit der Linken und wönsicht aus schuselken

die Republik. Berger aus Wien, ein junger Student von studentenhafter Entschlossenheit ohne weitreichende Kenntuisse. Auch sein Joeal ist die Republik.

Dem Zentrum gehören als bekannte Namen noch an: Graf von Auersperg (Angitasins Grün), zu gemüklich und zu weich für die Politik, ein ebler Mensch, und Auxanda, Redakteur der Grenzboten, als Schriftseller sur die Gegenwart nicht ohne Bedentung, als Mitglied der Kammer durch das widrige Jüdische seiner Persönlichkeit, durch Unklarheit seines Bortrages ohne alle Simwirtung.

Faffe ich schließlich die Gefamtheit der öfterreichischen Abgeordneten ins Auge, fo ift folche feine der hohen Bedeutung des Raiferreiches murbige. Gie find geteilt in verschiedene Fraktionen und ohne einen gang bedeutenden Menschen, der fie leitet. Die Intereffen Ofterreichs find jeboch in der gegenwärtigen Lage ber deutschen Berbaltniffe burch biefe relativ wenig bedeutenden Perfonlichkeiten vortrefflich vertreten. Das gemütliche Beien, die offene Liebensmurdigfeit ift geminnend, feine Bartei wird tief verlett, feine Gigenliebe ichwer gefranft. Alles wird ben Berren entgegengetragen und in ben Schoft geworfen, weil fie bescheiben und gutmutig nichts verlangen. Der Erzberzog Johann ift von preußiichen Abgeordneten vorgeschlagen, von öfterreichischer Geite bankend acceptiert worden. Auch die Gigentumlichkeiten Ofterreichs werden, vertreten wie sie sind, größere Beachtung finden als die der übrigen deutschen Staaten, weil man in den Personen schon den Refler der Buftande vor fich hat und fich beito leichter von der Rotwendigkeit einer übergangsperiode überzeugt.

Schwieriger wird die Stellung werden, wenn Erzherzog Johann wirklich selbständig die Zügel des Reichsregiments hier würde ergreisen wollen. Dies würde die Freunde der österreichsischen Schmiegsamkeit und Bildungsfähigkeit sehr rasch in Gegner der österreichsischen Selbständigkeit verwandeln. So wie mir der Charafter des Erzherzogs Johann geschildert wird, ist diese Gesahr nicht drohend. Er soll weichen, nachgiedigen Charafters sein. Dies macht ihn zum Neichsverweser, mit dem früstigen Ministerpräsidenten von Gagern zur Seite, vorzugsweise geeignet. Sin selbständige Natur auf diesem Posten würde sofortige unheisvolle Reibungen erzeugen. Dem Erzherzog werden noch reiche Kenntnisse, volkstümliche Formen und vielumfassende Rezeptibilität des Geistes zugeschrieben. Ist das von ihm entworsene Bild richtig, so ist er der Mann des Moments, ganz geeignet, die Vergangenheit friedlich mit der Gegenwart und Zufunft zu vermitteln. Soweit für hente über die Abgeordneten Österreichs; nächsten eine Charafteristis anderer Frastionen der Kammer.

#### 82. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 26, abends.

Soeben komme ich aus einer sehr stürmischen Sitzung. Der Spekstakel wurde so arg, daß der Präsibent genötigt war, die Sitzung aufzusheben. Wahrscheinlich läuft diese Nachricht morgen entstellt durch alle Blätter. Ich schreibe diese Zeilen zu deiner Beruhigung. Die Leidensschaften sind zwar sehr aufgeregt, aber der ganze Sturm ist dennoch nichts als ein Parteimanöver der äußersten Linken, welche der Niederlage, die sie bei der Abstimmung über die Bildung der Zentralgewalt unsehlbar erleiden wird, durch einschüchternden Tribünenlärm zu entgehen sucht. Wäre nur endlich in Berlin ein sestes Ministerium! In Paris die Regierung gestürzt, und Cavaignac Diktator — das deutet auf argere Stürme, als die dis jeht erlebten. Zu einer Emeute wird es auch in Süddeutschland früh oder spät unsehlbar kommen. Dieselbe kann aber nur dann gefährlich werden, wenn vorher die Anarchie in Berlin siegen sollte.

# 83. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 28, mittags 1 Uhr.

Soeben ist unter feierlichem Schweigen das Geseth der Begründung der provisorischen Zentralgewalt mit 450 gegen 100 Stimmen beschlossen worden. Morgen wird die Wahl des Erzherzogs Johann mit gleicher Stimmenzahl stattsinden. Die 100 besiehen aus 90 Mitgliedern der äußersten Linken und aus 10 Mitgliedern der äußersten Rechten.

Preußen hat bereits durch seinen Gesandten von Usedom seine Zustimmung zur Wahl des Erzherzogs erklären lassen. Übermorgen wird eine Deputation nach Wien abgeordnet werden.

Bon heute an kann ein einiges Deutschland als existent angesehen werden. Der Beschluß macht ungeheure Sensation. Der künstige Reichsverweser hat eine durchaus konstitutionell monarchische Stellung. Er ist unverantworklich erklart mit 377 gegen 171 Stimmen und hat ein Beto gegen alle Beschlüsse der Nationalversammlung, die nicht das Berfasungswerk betreffen; letzteres ist mit 277 Stimmen gegen 261 besschlössen worden.

# 84. Desgl. Frantfurt, 1848 Juni 29, vormittags.

Nach heftiger achttägiger Debatte ist endlich das Geset über eine Zentralgewalt gestern mit 450 gegen 100 Stimmen angenommen worden. Es wird ein Reichsverweser ernannt, welcher unverantwortlich ist und das Genehmigungsrecht für die nicht die Versassung betressen Besichlüsse der Nationalversammlung hat, und welchem Gesandte sämtlicher beutschen Einzelstaaten ratgebend zur Seite stehen. Heute ist Bahltag. Gewählt wird mit sehr großer Majorität Erzherzog Johann von Österreich. Morgen ober übermorgen wird eine Deputation nach Wien abgeben.

Der erfte und wichtigste Aft bes Reichstags ift somit vollendet. Es ift, mit unumschränkter Macht in allen gemeinsamen Angelegenheiten ber deutschen Nation ausgerüftet für Krieg und Frieden, eine einheitliche Raisergewalt geschaffen, welche burch ber Nationalversammlung verantwortliche Minister handelt. Das Gesetz in seiner befinitiven Fassung entipricht allen gerechten Anforderungen. Breugen hat feinen Gefandten bereits instruiert, dasselbe zu genehmigen. Die übrigen Stagten muffen und werben biefem Beifpiele folgen. Burben fie es in unbeilvoller Berblendung nicht, bann wäre die Nationalversammlung in der Lage, ihr Geseth um jeden Breis aufrecht zu erhalten, Gagern zum Diftator zu ernennen, und bas deutsche Bolf gegen die widerstrebenden Regierungen aufzurufen. Ich fürchte burchaus nicht, daß es zu biefem Ertrem fommen wird, sondern rechne umfo fefter auf Die Beisheit ber beutschen Stamme, als Die Nationalversammlung ihnen ein großes Beisviel freiwilliger Mäßigung, ftaatsmannischer Besonnenheit gegeben bat. Gagern wird jum Premierminifter ernannt werden muffen, um den jekt endlich eriftierenden deutschen Bundesftagt zu organisieren. Von feinen großen Talenten erwarte ich bas Befte. Wenn ich mich nicht fehr tausche, so muß ber gestrige Beschluß dem schwankenden Provisorium ein Ende machen und in allen Rreisen bas Bertrauen auf die Macht und Burbe bes großen gemeinfamen Baterlandes neu beleben.

Die Nachrichten aus Baris find entseklich. Diefer erste Rampf zwischen Rommunismus und Gigentum ift, wie ich febr fürchte, in Frankreich nur ber Vorläufer eines an vielen Orten zugleich ausbrechenben Burgerfrieges. Das neue Berliner Ministerium ift tatfraftiger, als der allzu ideale Camphanien, und wird dadurch hoffentlich imftande fein, fich, wenn auch nur zwei Monate lang, zu behaupten. Innerhalb zwei bis brei Monaten werben wir hier mit Feststellung ber Grundrechte und der wesentlichen Formen aller deutschen Berfaffungen fertig fein, und bann wird es möglich, in allen Gingelftaaten auf gemeinsamer Bafis neu zu organifieren. Behalten wir bis zum Winter Frieden, fo habe ich alle hoffnung, daß wir im fünftigen Frühjahr gegen gang Europa einheitlich gerüftet und ftart bafteben werben, und fteben wir bann auf ftartem, bewaffnetem Friedensfuße ba, fo wird niemand ben Mut haben, uns anzugreifen. Wir werden bann Reit haben, unfere innere Umbilbung friedlich zu vollenden. Bis bahin find Beer und Marine gum Schutz von Land und Ruften gegen jeden Ungriff geruftet. Das Musland fieht bisher mißtrauisch auf Franksurt und glaubt an Märchen und Wunder, wenn es über die hiesigen Vorgänge berichtet. Ich hoffe aber, daß den Gerren bald die Augen auf- und übergeben werden.

Daß Hansemann den Mut hat, gerade jeht den Bau der Ostbahn zu dekretieren, macht ihm alle Ehre. Selbstvertrauen an der Spihe der Regierung schafft auch Bertrauen im Volke. Zugleich wird seine Ankündigung, daß von jeht an die Zügel straffer sollen angezogen werden, gut wirken. Ich erwarte, daß gegen den Herbst hin das so sehre schiedterte Bertrauen wieder aussehen, und daß der innere Bedarf im Winter die Hände unserer Fabrikarbeiter beschäftigen wird. Der Sommer wird in allen Städten große Opfer fordern und noch große Gesahren in seinem Schoß bergen. Gelingt es in Frankreich der Gewalt, die kommunistischen Gelüste niederzuhalten, so werden wir in Deutschland von Ausbrüchen dieser Art ziemlich verschont bleiben. Gelingt es nicht, so wird auch in unseren größeren Städten überall dieser Annon wüten. Um besten wird es sein, wenn die Regierung durch großartige produktive, öffentliche Arbeiten den Massen Bestenwardt werden.

#### 85. Desgl. Frankfurt, 1848 Juni 29, mittags 3 Uhr.

Noch läuten die Gloden, noch donnern die Kanonen, wir stehen in einem weltgeschichtlichen Momente, ein allgewaltiger Riese wacht auf aus jahrhundertelangem Schlummer, der Kyfshäuser hat seine märchenhafte Tore ausgesprengt, aus dem Grade steigt Friedrich, der große Hohenstause, der Apostel einer neuen, großen Zeit. Die deutsche Nationalversammlung hat mit 436 Stimmen das untergegangene Kaisertum neu geschaffen. Erzherzog Johann steigt auf den erledigten Thron seiner Bäter. Es war da keiner von der äußersten Nechten die zur äußersten Linken, den nicht die Bedeutung des großen Momentes dewältigte. Lautlose, andächtige Stille im Tempel, stummes Harren auf den Tribüren. Als endlich der berechtigte Verkünder der neuen Zeit, der edle Gagern, sich erhob, als seine Mark und Bein durchzitternde Stimme verkündete:

"Im Namen des souveränen deutschen Boltes. Ich proflamiere seierlich im Angesichte Europas die Wiedergeburt eines einigen Deutschlands, eines Deutschlands, das da will die Freiheit, das Recht und den Frieden. Ich proflamiere zum Verweser des deutsschen Reiches Johann von Osterreich,"

ba wurde es allen offenbar, daß des Dichters Wort zur Wahrheit geworden: "Borbei ist sie, die arge, die kaiserlose Zeit". Da kehrte Bertrauen in die Zukunft zurud, da fühlte jeder sich stolz als gleichberechtigter Bürger des mächtigsten Reiches der Erde. Ich freue mich der Teilnahme an diesem welthistorischen Alt und din gewiß, der Schlund der Revolution ist durch diese große Tat für lange Zeit geschlossen.

Noch heute reisen Raveaux, von Saucken, Heckscher, Franke, v. Andrian, v. Rotenhan, Jucho nach Wien ab, dem Erzherzoge seine Ernennung zu verkünden. Bon 109 Stimmen der äußersten Linken sind 52 auf Gagern, 26 auf Jhstein gefallen; 25 haben sich des Abstimmens enthalten.

86. Lubolf Camphaufen an G. Meviffen.\*) Rüngsborf bei Gobesberg 1848 Suli 5.

Der Besuch, den ich erwartete, verspätet sich, und ich muß daher sür diese Woche auf den Ausslug nach Franksurt verzichten. Ich will dabei nicht bergen, daß die Gründe sür die Nichtunterbrechung einer Zurückzezogenheit, die erst sechs Tage alt ist, sehr leichten Eingang dei mir sinden, unter anderen auch der, daß nach dem, was man sich sichon jeht in Köln erzählt, meine Reise nach Franksurt a. M. gegenwärtig Deutungen unterliegen würde, denen ich seinen Vorschub leisten möckte.\*\*) Empsehlen Sie mich herrn v. Gagern, ich sage nicht unbekannter Weise,

<sup>\*)</sup> Am 2. Juli war Mevissen von Frankfurt nach Köln gekommen und am 3. Juli nachmittags zu Camphausen nach Rüngsborf gesahren, um im Auftrage seiner Partei mit ihm über den Plan, daß Camphausen daß Präsidium im Reichsministerium übernehme, zu verhandeln.

<sup>\*\*)</sup> Der Redafteur ber Kölnischen Zeitung, R. S. Bruggemann, ftand Camphausen perfonlich nabe. Bermutlich hat er auch von diesem Mitteilungen über bie Stimmung in Roln erhalten. Wie biefer bachte, außerte er furg porber, am 20. Juni (alfo ju einer Beit, mo Camphaufen noch Minifterprafibent mar) in einem Briefe an G. Meviffen: . . . . Es will mich bedunken, unter bem Scheine zu unterliegen und nachzugeben, fiegt bei Ihnen bie Linke fort und fort, und wenn bas fo fortgeht, fo werden eines ichonen Tages bie Regierungen Rein fagen, und bann haben wir mahrscheinlich wieder einen fleinen Burgerfrieg, ber jum größten Teile auf Rechnung unferer Bermittler wird ju feten fein . . . Bis jest fcheint mir Raveaux entschieben ber Beberricher ber gangen Berfammlung, ber Bermittler, ber weiß mas er will und ber erreicht mas er will, mahrend die Bermittler bes Bentrums, wenn fie anders, wie fie fagen, die Monarchie erhalten wollen, ficher nur bem entgegensteuern, mas fie nicht wollen, ber Republit . . . . Mit bem auch von Compes, Biebenmann ufm. unterzeichneten Borichlag wegen ber proviforischen Bentralgewalt (vgl. Stenographische Berichte I, S. 360) weiß ich nicht fertig ju merben. Dente ich mich an Camphaufens Stelle, ich murbe fehr geneigt fein, einer folden proviforifden Reichsgewalt fofort aus formellen Grunden jeden Ge:

benn ich habe ihn in ben letzten Tagen bei Durchsicht ber stenographisischen Mitteilungen über die dortigen Berhandlungen näher kennen lernen und mich dieser Bekanntschaft sehr gefreut. Herzliche Grüße an alle Freunde.

#### 87. S. Meviffen, Familienbricf. Frantfurt, 1848 Juli 8.

Borigen Sountag (Juli 2) war im Fluge in Köln, um mit Camphausen über das Präsidium eines künftigen Neichsministeriums zu reden. Dier schreiten wir sicher, aber langsam vorwärts in Beratung der Grundsrechte, viel langsamer, als mir und andern lieb ist. Der Stoff häuft sich unter den Händen, und wenn in der Weise der letzten 10 Tage fortgesamen wird, so gehören Jahre dazu, um ihn zu bewältigen. Ich hosse, daß die nächste Woche bessere Resultate liesern wird. Bis jetz sind und stetzt zehnmal so viel Redner als nötig da. So sange das sortdauert, werde ich zu schweigen konsequent sortsahren.

Das Geset über die Exelutivgewalt hat, soviel ich zu übersehen vermag, vortrefslich gewirkt. Es wird jetzt nur darauf ankommen, diesem Gesets die Ausführung auf dem Juße folgen zu lassen.

Die heute wahrscheinliche Ministerliste ift folgende: Camphausen, Präfident und Auswärtige Angelegenheiten; General Beucker, Krieg; Schmerling, Juneres; Duckwitz von Bremen, Handel; Mathy, Finanzen; irgend ein (bis jeht noch namenloser) Bayer, Justis.

Das wird höchstwahrscheinlich der definitiven Komposition nahestommen. Zu Ministerposten sehlt es hier, wie in Berlin, an praktischen Kapazitäten. Das Berliner Kabinet scheint schon in seiner Geburt start zu schwanken und wird schwerlich lange leben. Von dort sind überhaupt die Nachrichten nicht erfreulich.

Gestern war hier in Sachsenhausen ein Pöbelauslauf, der mit einigen Berwundungen endete. Die Bersuche, die Ordnung zu stören, werden sich noch wohl hier und da erneuern, jedoch, wie ich fest überzeugt bin, ohne alle Aussicht auf Ersolg.

Nach einem Antrag des Militärausschuffes sollen die deutschen Armeen um 340000 Mann vermehrt werden. Diese Vermehrung trifft alle deutschen Staaten mit Ausnahme Preußens. Geht der Antrag, wie ich hoffe, durch, so werden uns, dessen die gewiß, Russen wie Fran-

horsam zu verweigern und nicht erst weitere materielle, aus dem Juhalte ihrer Befehle hergenommene Gründe abzuwarten; denn ich glaube, Verschieben des Bruchs, der unvermeiblich geworden ist, wird denselben nur größer und gesfährlicher machen".

gofen ungeschoren laffen, und bas Bertrauen im Inlande wird febr rafch wiederkehren. Nichts weckt mehr Bertrauen als bas Bewußtsein, gegen jeben Angriff von außen geruftet zu fein.

88. Desgl. Frantfurt, 1848 Juli 8.

Bier hat es geftern abend in Sachfenhaufen einen Kleinen Rramall gegeben, beffen Unlag und Berlauf bu aus ben heutigen Blattern feben wirft. Gefährlich mar berfelbe in feiner Beife, und soweit ich bie Lage ber Dinge beurteilen kann, droht auch weiterhin nicht die mindeste ernste Gefahr. Die einmal vorhandene Aufregung wird fich jedoch wohl noch in einigem garm guft machen.

Die Berhandlungen im Laufe biefer Woche find bas Borfpiel jum erften Teil ber Berfaffung; fie find fehr gründlich, jedoch viel zu lange geführt und bedürfen einer ftarten Berfürzung. Dies Bedürfnis mirb bereits gefühlt, und ich hoffe, daß wir in tommender Boche rascher wie bisher fortichreiten merben.

Bom Erzherzoge Johann fehlen bis heute noch alle Nachrichten.

Soffentlich wird morgen feine Unnahme verfündet werben.

Im allgemeinen scheint Vertrauen und Zuversicht mehr und mehr wiederzukehren. Nur in Berlin laffen fich die Dinge schlecht an. Sanfemann wird schwerlich sich noch lange halten können.

Camphausen hat fich besonnen und scheint es nicht geraten zu finben, hierherzukommen. Ernannt wird er bennoch höchstwahrscheinlich.

(Nachschrift von demfelben Tage.) Erzherzog Johann hat angenommen und wird baldmöglichft abreifen. Mit Danemart ift Waffenftillftand gefchloffen, Frankreich ift im Innern beschäftigt. Die kleinen beutschen Staaten ruften jur Aufrechterhaltung bewaffneter Reutralität. Die Ausfichten find gut, wenn nur nicht ber Winter im Innern Bemegungen gablreicher Arbeitermaffen bringt.

89. Minifter bes Innern A. v. Doblhoff an G. Meviffen.\*) Wien, 1848 Juli 8.

Ihre freundlichen Zeilen, von Berrn Frante überbracht, haben mir Ihre prophetischen Worte in Samburg und Riel, haben mir bie schönen Tage baselbst, Ihre herzliche beutsche Zuneigung zu einem damals noch gering geachteten Ofterreicher, und endlich unfern gefinnungstüchtigen Freund B. Befeler lebendig ins Gedachtnis gurudgerufen. Wenn Sie glauben, daß Befeler fein bedrängtes Baterland verlaffen tann, mas ich bezweifle,

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 317.

und wenn Sie von der Überzeugung durchdrungen sind, daß er, ohne bisher an den Verhandlungen teilgenommen zu haben, den durch Gagern besehten Präsidentenstuhl einzunehmen vorzugsweise bernsen sei, so will ich gerne alles aufdieten, damit er in Vöhmen, wo sich vielleicht über eine erneuerte Aufforderung des deutschen Parlaments noch einige Wahlen durchsühren lassen, gewählt werde. Demnach erwarte ich unter letzeschafter Vorausssehung Ihre weitere Weisung; verbergen kann ich Ihnen jedoch nicht, daß der slavislische Widerstand gegen die Veschläung des deutschen Parlamentes noch immer sehr träftig ist.

Wir senden Euch Erzherzog Johann, den Boltsfürsten, allein wir erwarten mit Zuversicht, daß Ihr ihn uns zur Eröffnung des österreichischen Reichstages wieder überlasset, denn sonst wären wir übel daran! Wir wollen ihn wie unser Schieffal mit Euch redlich teilen, darum sorget, daß wir ihn am 18. wieder haben, oder kommt alle nach Wien, was schon das Beste wäre. Leben Sie recht wohl und schenken Sie auch in Zutunst Ihre freundschaftliche Erinnerung Ihrem Freunde Doblhoff.

90. Gustav Meviffen an Endolf Camphausen. Frankfurt, 1848 Juli 10.\*)

Nach eben eingelaufenen Berichten trifft der Reichsverweser Erzherzog Johann bereits morgen früh gegen 11 Uhr hier ein. Übermorgen soll in der Baulstirche die feierliche Acceptation stattfinden.

In einer bei H. v. Gagern eben stattgefundenen Beratung, an welcher Dahlmann, Bejeler, Dronjen, Auerswald, Bassermann, Mathy, Heinrich und Max v. Gagern und ich teilgenommen haben, ist beschlossen worden, heute gleich nach Ankunft des Erzherzogs demselben durch Gagern den Rat zu erteilen, solgendes Ministerium zur Leitung der Geschäfte zu berusen:

Camphaufen Prafibent und Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten; Schmerling, Juneres; Duchwig, Hanbel; Mathy, Finangen.

Die Befetzung des Kriegsministeriums soll dem Ministerpräsidenten überlassen bleiben und zur Leitung des Justizministeriums womöglich ein Bayer herangezogen werden. Schmerling erklärt, daß, wie er glaube, von Seiten des Erzherzogs der Annahme dieser Borschläge nichts entgegenstehen würde, und daß er die Jusunft des Baterlandes gesichert glaube, wenn die Geschieße desselben in Ihre Hand gelegt werden.

In diefer Überzeugung begegnen fich Ofterreicher und Breugen.

Mir ift ber Auftrag geworben, Ihnen von bem Beratenen Kenntniß zu geben und bamit die dringenofte Bitte zu verbinden, sofort bei Empfang

<sup>\*)</sup> Bgl. A. Cafpary, L. Camphausen S. 232 ff. Die Reihenfolge der Briefe Camphausens ist dort verwirrt.

dieser Zeilen hierher abreisen zu wollen. Wir hoffen, daß es Ihnen mögslich sein wird, übermorgen mittag bereits hier einzutreffen. Die schnellste Ordnung dieser wichtigsten Angelegenheit wird wohltätig auf das Land wirken. Dieselbe ist um so dringender geboten, da der Erzherzog nach wenigen Tagen wieder nach Wien zurücksehren will, um dort den österzreichischen Reichstag zu eröffnen.

91. Ludolf Camphanfen an G. Meviffen. Rüngsdorf, 1848 Juli 11.

Wenngleich ich vorgezogen hätte, auf einen Anf des Reichsverwesers zu warten, so will ich doch morgen abend nach Franksurt reisen, um wenigstens raten zu können; denn so wie ich einerseits der Meinung bleibe, daß Herr v. Gagern das Prässibium übernehmen misse, so erregt andererseits die doppelte Stellung des Erzherzogs mir große Bedenken, Bedenken, die meinen Eintritt numöglich machen können. Ans dem ersten Grunde habe ich Herrn v. Gagern auch selbst geschrieben und bitte Sie, ihm den offen beigelegten Brief zu übergeben.\*)

92. G. Meviffen, Familienbrief (an D. Leiben). Frankfurt, 1848 Juli 11.

Geftern habe ich dir einige Mitteilungen durch meinen Sefretär machen laffen, weil mir im buchstäblichen Sinne des Wortes keine Minute Zeit zur Disposition stand; heute lasse ich die erheblicheren folgen.

Erzherzog Johann trifft in ber nächsten Stunde hier ein. Gine aus 15 Mitgliedern bestehende Kommifsion, welcher ich mit angehöre, wird,

<sup>\*)</sup> Dieser Brief, d. d. Rüngsborf, 1848 Juli 11, hat folgenden Wortlaut: Ew. Erzelleng wollen mir, in der Gile des Angenblicks ohne weitere Formlichfeit, die Angerung gestatten, daß nach ber Renntniß, die ich von dem Gange der Angelegenheiten in Frankfurt genommen habe, Ge. Raiferliche Sobeit ber Reichsverwefer wegen Bilbung eines Minifteriums fich nur an Em. Gra. zugleich beffen natürlichen Borfigenden, wenden fann. Indem nun der Ditteilung des Berrn Meviffen zufolge, G. G. an der Befprechung und Rombination teilnahmen, in welcher mein Name figuriert, erlaube ich mir die ergebenfte Bemerkung, daß ich die Bedenken nicht zu befämpfen vermag, welche die Abficht ber Beibehaltung ber Stellung bes Reichsverwefers in Ofterreich mir erwectt, und bag ich, abgesehen hiervon, ben Borfit im Ministerium nicht murbe übernehmen tonnen. In bem Zweifel, inwiefern ber Reichsverwefer meine Dienste in Anspruch zu nehmen munschen wird, und inwiefern ich fie überhaupt unter ben gegebenen Umftanden ber beutschen Sache werde widmen tonnen, werbe ich bennoch mich morgen abend nach Frankfurt verfügen und mich übermorgen im Lauf bes Nachmittags bei G. G. melben (vgl. Al. Cafpary a. a. D. S. 234).

Gagern an der Spitze, denselben in seiner Wohnung, dem Russsischen Hofe, begrüßen und die Stunde verabreden, wann er morgen in der Nationalversammlung erscheinen wird. Gagern wird dort im Namen des Hanses eine Aurede halten und der Erzherzog eine Erklärung an Sidessstatt abgeben, daß er die Negierung des Neiches ans der Hans und unterworsen dem Willen der sonweränen Nation übernehme. Gestern dis spät in die Nacht haben Dahlmann, Beseler, Tropsen, Vassermann, Mathy, Auersswald, Herzenshaft, Heichsministeriums beraten. Das Resultat der Beratungen, welches heute gleich nach Ankunst dem Erzherzog zur Vestätigung vorgelegt werden soll, ist solgendes:

L. Camphanjen, Präsident des Reichsministeriums und Minister des Answärtigen; Schmerling, Minister des Junern; Duckwig, Handel; Mathy, Finanzen. Der Kriegsminister soll auf Vorschlag des Ministerpräsidenten ernannt werden. Für den Justizminister werden Heckscher und Molitor (aus Bayern) in Aussicht genommen. Derzelbe wird jedoch vorläusig in vetto behalten.

Hente morgen habe ich Schroer (Mevissens Sekretär) abgesandt als Kurier an Camphausen, nur denselben einzuladen, sofort hierher zu kommen, damit morgen abend bereits die definitive Ernemung des Reichse ministeriums veröffentlicht werden kann. Der Erzherzog hat uns durch seine Schnelligkeit überrascht. Wir dürsen unn unsererseits nicht hinter diesem auten Beispiele zurückbleiben.

An den Berliner Nachrichten der Rheinischen Zeitung ist kein wahres Wort.\*) Gestern noch habe ich Mitteilungen von Hansemann und Milbe empfangen, wonach für die nächsten acht Tage die Stürme des Berliner Kammerpöbels beschwichtigt erscheinen. Nach Berlin zu gehen, werde ich mich nur dann entschließen, wenn die dortige Kammer aufgelöst und erst nach Beendigung der hiesigen Beratungen nen einberusen wird.

Die Bilbung des vorstehenden Kabinets dars ich zu gutem Teile als mein Werk bezeichnen, und ich glaube diesmal noch eine Weile dem Waterslande durch die stumme Rolle des überall im entscheidenden Momente eingreisenden, von allem persönlichen Ergeize freien Beschauers besser als auf irgend eine andere Weise dienen zu können.

<sup>\*)</sup> Die Neue Rheinische Zeitung in Köln hatte am 8. Inli durch ein Extrablatt (zu Nr. 38) die Nachricht verbreitet, daß neue Minisperium Auersewalds-Hanfemann sei bereits gestürzt (vgl. oben Nr. 87, 88) und Binde, Pinder und Mevissen (eine ganz unmögliche Kombination) seien nach Berlin zum König berusen worden, um ein Minisperium der Kontrerevolution zu bilden.

Das Ministerium Camphansen hat hier wahrscheinlich eine Daner von 4 bis 6 Monaten vor sich, wenn nicht auswärtige Verwicklungen eintreten. Der nächste Ministerpräsident ist Gagern, in dessen Ministerium dann gleichzeitig von Veckeralt eintreten wird. Meine Zeit liegt, wenn mich überhaupt einmal die Neigung, ein Porteseulle zu übernehmen, die ich sürt zeit noch seineswegs spüre, treiben sollte, noch in weiter Zukunst. Ich hoffe, daß es gelingen wird, in die deutsche Bewegung ein strenges Maß hineinzutragen und von einem ganz freien Standpunkt aus die rulbigen Getom zu vereinigen. Der Reichsverweser wird gleich nach Erznennung seines Ministeriums

- 1. allgemein ben Frieden gebieten und bem bestehenden Gesethe überall mit hilfe ber Reichsgewalt Achtung verschaffen.
- 2. Das deutsche Heer um 500000 Mann verstärken, sosort den Obersbesehl übernehmen und die Oberbesehlshaber der einzelnen deutschen Armeelorps ernennen.
- 3. Die Bilbung eines Staatenhaufes neben ber Nationalversammlung beantragen.

Energie tut not in der ersten, noch hoffnungsvollen Periode. Binnen sechs Wochen muß der Zollverein bis an die Nordsee und bis an das adriatische Meer ausgedehnt sein, und jeder Deutsche bis zum Manne in der Hütte muß es materiell empfinden, daß inmitten Europas das mächtigste Reich der Erde fühn und groß sich gestaltet.

Ich hoffe, Camphausen wird diesmal den rechten Mut mitbringen. Hier steht er frei von allem königlichen Ginflusse — hier oder nie muß die Größe und Hoheit seiner Seele in die Außenwelt hinaustreten. Zagt er, kann er das Ruder nicht führen, so fällt er, um nie mehr aufzustehen. Ich hoffe, daß er meinen guten Glauben rechtsertigen wird.

### 93. Desgl. (an feine Gattin). Frankfurt, 1848 Juli 11.

Ich fühle mich gehoben und getragen von dem Bewußtsein, mit den Ebelsten und Besten unseres Bolkes, und mehr und entscheidender wie einer, ganz frei von allem persönlichen Ehrgeiz dahin gewirkt zu haben, daß die Ungewißheit aufhöre und die seisen Untrisse einer großen nationalen Zukunst hervortreten. Die Bildung des Reichsministeriums beschließt die schwerigste, gesahrvollste Beriode der Nationalversammlung. Bon jetzt an tritt das deutsche Bolk dem Auslande als Einheit sinnlich entgegen, und wenn die Nationalversammlung; wie ich sest erwarte, in einer der nächsten Sitzungen beschließt, die deutsche Geresmacht um 500000 Mann zu vermehren und in einer seirlichen Erklärung die bewassnete Reutralität

des deutschen Bundesstaates zu proklamieren, dann, glaube ich, wird das Ausland nicht länger verächtlich auf uns herabsehen.

Franksurt ist heute festlich geschmudt. Die Bürgergarbe ist nach Hanau, dem Erzherzog entgegen. Die Straßen sind belebt vom feiernden Bolte. Uns allen Teilen Deutschlands, mit Ausnahme Hannovers, laufen günstige Berichte ein. Ich hoffe, daß Sicherheit und Frieden bald wieder in die Herzen des frei gewordenen deutschen Boltes sich einsenken werden.

Auch du wirst einst diese stürmischen Tage, die so rauh daherkommen, jegnen. Uns und unseren Kindern wird die Freiheit werden, die unser Bolf drei Jahrhunderte lang mit aller Kraft angestrebt hat. Jest gelangen Keime zur Blüte, die nicht gestern erst dem Boden anvertraut wurden, sondern die sich durch die ganze deutsche Geschichte hindurchziehen. Bien, die Glocken läuten, ich eile zum Empfang des neuen deutschen Kaijers.

### 94. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Juli 14.

Erzherzog Johann ist angekommen und festlich eingezogen, an Campshausen der Ruf zum Ministerpräsidenten ergangen —, schon glaubte ich die größten Schwierigkeiten der Lage glücklich überwunden.

Leiber zeigt es fich jest im entscheibenben Momente, bag ber großen Beit die großen Menschen fehlen. Camphanfen ift geftern mittag bier angefommen mit feinem Bruder (Otto), bem bofen Beifte, ber ihn, wie es scheint, gar nicht verläßt. Nach längeren Verhandlungen hat er Gagern, dem Erzherzog und mir erklärt, er könne weder bas Prafidium noch ein Portefeuille in einem Reichsministerium übernehmen; er fonne nicht bagu mitwirten, Breugen zu mediatifieren. Aljo Breugen und Preugens Dynaftie über Dentschland! Go flein habe ich mir ben Mann nicht gedacht. Camphaufen fieht flar bie möglichen Folgen feines Entschluffes, ben vielleicht blutigen Rampf zwischen bem Militarftaat und ber Boltsfreiheit vor fich und tritt auf die Geite partifularer Intereffen! Beute noch geht er nach Roln gurud. Die Lage ift burch fein Bierfein nur schlimmer und schwieriger geworben. Jest muffen neue Rombingtionen versucht werben, Die feine Bergangenheit, fein Butrauen eines edlen Bolfes hinter fich haben.

Wir muffen heute mit Cafar fagen: "Siegen ober sterben". Zetzt ober nie muß und wird ein einiges Deutschland aus dem Kampfe hervorgehen, und wenn noch so viele seiner Söhne ihre Mitwirfung zu dem großen Werke versagen. Vielleicht muß Beckerath jetzt ins Ministerium eintreten und mit kühnem Mut die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernehmen.

95. Desgl. Frantfurt, 1848 Juli 16.

Wie ich dir zuleht schrieb, ist Camphansen nicht auf die ihm gemachten Anträge eingegangen. Vorläufig sind Schmerling, Pencker, Heckscher zu Reichsministern ernaunt. Der Generaladintant des Königs, Below, Schwager von Saucken, ist nach Berlin gesandt, um dort zu erfragen, wen Preußen nach Camphansens Resus zum Ministerprässbenten vorzuschlagen hat. Wie ich glaube, sind nur zwei Wöglichkeiten da, Gagern oder v. Beckerath. Die nächsten acht dis zehn Tage werden dies Frage zur Entscheidung bringen. Der Erzherzog ist heute morgen nach Wien abgereist, unn den Reichstag dort am 18. zu eröffnen und dann dauernd hierher zurückzusehren. Heckscher begleitet ihn als verantwortlicher Wimister.

Bon Berlin geht eben ein Brief von Hansemann ein,\*) wonach man dort sehr geneigt ist, sich auf Preußen allein zu stützen und der deutschen Sache untren zu werden. Camphausen und seine Freunde würden unter solchen Umständen das größte Eleud über das Laud hexansbeschwören, wenn sie in Berlin zur Herrschaft gelangen sollten. Ich hoffe, daß das Bolt wach bleiben und Verrat, von welcher Seite er auch kommen möge, mit Entscheidenheit zurückweisen wird. Hie jeder Augenblick von ungeheuerer Bedeutung, jede Minute kostbax.

### 96. Desgl. Frankfurt, 1848 Juli 16.

Heute wird mir nach einer Woche inhaltschwerer, leider nicht bestriedigender Berhandlungen zuerst ein freier Augenblick. Gestern vor acht Tagen hieß es urplöhlich, der Erzherzog trifft in den nächsten Tagen ein; bald daraus, er kommt bereits am Dienstag. Jeht begannen Ministerkomdinationen, Schröer wurde als Aurier an Camphausen gestandt. Camphausen traf Donnerstag den 13. d., mittags, erst ein. Nach langer Berhandlung lehnte er die Bildung des Ministeriums ab, weil er der deutschen Sinheit nicht vertraut, sondern seine Kräfte dem partisularen Preußentum ausbewahren will. Er ladet durch seine Erklärung eine schwere Berantwortlichkeit auf sein Haupt. Er verlengnet sein Volk in einem Augenblick, wo es seiner am dringendsten bedarf.

Alle Nachrichten stimmen darin überein, daß in den älteren Provinzen Preußens sich der Partifularismus gewaltig regt. Camphansens Persönlichkeit wäre ganz geeignet gewesen, um diese Richtung zu brechen, um den aufdämmernden Bürgerkrieg im Keime zu ersticken. Ihm hat

<sup>\*)</sup> Hansemann korrespondierte regelmäßig mit Haym (vgl. Bergengrün l. c. S. 560).

im großen Momente die Selbstwerleugnung und Hingebung des großen Menschen gesehlt! Es liegt in dieser Tatsache ein böses Omen für die deutsche Einheit, die da werden soll.

Jest ist nach Berlin die Bitte gerichtet worden, einen Ministerpräsidenten vorzuschlagen. Ich hoffe, daß die Bahl auf Gagern oder von Beckerath fallen wird. Gine dritte Berjönlichkeit ist gar nicht da.

Die Nationalversammlung fährt fort, wichtige und tiefgreisende Besichlüsse zu fassen. Gestern hat sie die allgemeine Wehrpslicht und die Anshebung von serneren 480000 Mann dekretiert. Dieser Beschluß ist von der schwersten Bedeutung für alle deutschen Staaten, mit Ansnahme von Bayern und Preußen, deren disheriges System auch dem jetzt hier angenommenen genügt. Der Reichsverwesser ist heute nach Wien abgesreist, nun dort den Reichstag zu eröffnen und dann dauernd hierher zurückzutehren. An großen Schwierigseiten wird est in der nächsten Zeit nicht sehen. Wir müssen auf unser gutes Glück rechnen, das uns discher schon an mancher Klippe vorbeigesteuert hat.

Leiber ist ber Gebanke ber Einheit, ber Macht und Größe nach außen nur in ben höheren Schichten bes Bolkes lebendig. Die Massen sind passen und teils reagierend.

#### 97. Desgl. Frantfurt, 1848 Juli 17.

Das Thema der Camphausenschen Ablehnung habe ich in zwei Briefen behandelt. Der Stoff gehört nicht zu den erfreulichen, und ich halte ihn heute meiner Feder absichtlich sern, weil er mich in gereizte Stimmung versetzt. Wer jeht zum Premier ernannt wird, kann sich erst nach der Rücklehr des Erzherzogs entscheiden, also in circa acht Tagen. Das Berliner Kadinet ist von hier aus offiziell um Vorschläge angegangen und wird wahrscheinlich noch einmal auf Camphausen zurücksommen. Wo nicht, so ist v. Beckerath wahrscheinlich.

Die Stimmung in Berlin am Hofe, in der Aristokratie und im Ministerium erregt für die friedliche Fortentwicklung der deutschen Ginheit gerechte Besorgnisse. Man möchte dort gerne die früheren Zusagen zurücknehmen und lieder ein startes Preußen als ein startes Deutschland herstellen. Näheres über diese Frage, sowie über die Erlebnisse der letzten vierzehn Tage mündlich. Ich komme Samstag nach Köln.\*)

Ein Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist noch nicht ernannt und noch nicht festgestellt, ob Preußen während des Provisoriums seine Gesandten und Konsulate behält oder einzieht. Diese Frage muß ent-

<sup>\*)</sup> Bom 20. Juli bis 1. August verweilte Meviffen in Köln.

schieden sein, bevor die Wünsche des Herrn Bach zur Sprache gebracht werden können. Nach Ernennung des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten wäre meines Erachtens von seiten des Herrn Bach eine Denkschrift über die Verhältnisse des Hafens von Oftende zu schreiben und diese als Empsehlung hierher gelangen zu lassen.

98. B. Schröer (Meviffens Sefretar) an G. Meviffen (3. 3. in Köln). Frankfurt, 1848 Juli 21.

Dem heutigen Parlamentsberichte, der Sie aber wahrscheinlich nicht nicht treffen wird, habe ich einiges zuzufügen.

Zuerst über die Wahl Hermanns zum zweiten Vizerräsidenten. Schon bei der letzten Wahl Andrians war eine geringe Majorität für ihn vorshanden; bekanntlich sah damals die Linke und das linke Zentrum in ihm nur den Aristokraten und stimmte nicht für ihn. So wollte sie es auch vor einigen Tagen wieder nicht. Sine Ginigung des linken Zentrums mit dem rechten brachte dann die Wahl von Hermann zuwege.

In der Linken im Deutschen Hofe ist in den letzten Tagen Berwirrung. Blum ist ausgetreten und besucht die Bersammlungen nicht mehr, weil man Jordan nach seiner Polenrede nicht ausstoßen wollte. Seitdem irrt Blum nun umher, bei dem Württemberger Hof (konstitutionell-monarchischer Klub) hat er es auch versucht, hat aber nicht reussteret. Ruge versammelt sich noch immer mit seinen radikal-demokratischen Gesinnungsgenossen im Holländischen Hof.

Falls es noch einiges Interesse haben könnte, führe ich bei bieser Gelegenheit noch die übrigen Parteisammelplätze an:

Im vorgenannten Württemberger Sof find die Hauptführer: Rob. Mohl, Compes, Wiedemann, Schoder usw.

Der Große Hirschgraben Nr. 9 birgt noch seine alten Anhänger, die konstitutionell-monarchische Bartei.

Neue Klubs feit einigen Wochen find folgende:

- 1. der ultramontane im Kleinen Sirschgraben, geführt von Lasaulg und Genossen.
- 2. der sogenannte reaktionäre im Steinernen Hause, unter dem Prässidium von Radowith, Rotenhahn usw. Die genauen Berhandlungen sind mir in letzter Zeit von sämtlichen Klubs unbekannt, da Uneingesweihte nicht mehr zugelassen werden.

Heute versammelten sich nach Tisch die preußischen Abgeordneten im Hirschgraben Nr. 9, um wegen der separatistischen Gesüste Preußens sich zu besprechen und zu beraten, wie denen vorgebeugt werden könne. Gine Deputation nach Berlin sand man für unzweckmäßig, da man nicht wisse,

an wen sie zu adressieren sei; auch erkannte man die preußischen Absgeordneten nicht als eine Korporation an, die Deputationen machen könne, man meinte, sie wären mehr als deutsche Abgeordnete hier, denn als preußissche. Die Beratung wird übermorgen sortgeseht; vorläusig möge jeder Abgeordnete in seiner Heimat durch Schrift wirken.

Gestern war große Bolksversammlung in Heibelberg, hauptsächlich wegen Hecker, bessen Sache Freitag in der Nationalversammlung vorfommen soll. Die ganze Linke war eingeladen, viele sind erschienen. R. Klum war der hauptsächliche Redner. Was er gesprochen, habe ich nicht erschren können. Die Studenten sollen sich ganz passiv verhalten haben. Sine Berwahrung der radikal-demokratischen Partei wegen der Bolenfrage, die an allen Straßenecken zu lesen, rust viele Neugierige herbei, weckt aber seine Sympathien mehr im Bolke. Diese Partei scheint ausgespielt zu haben bei ihm, wie mir hier in Franksurt scheinen will.

Gestern abend traf ein Brief aus dem Siegener Kreise ein, eine Anfrage, ob ein gesammelter Beitrag zur deutschen Flotte hierher oder nach Köln zu senden wäre? Es sind 11 Taler 7 Sgr. Sonst ist nichts vorgesommen. Wegen des Bolkswirtschaftlichen Ausschusses kann ich Ihnen mitteilen, daß mehrere Gewerbverständigen von Berlin eingetroffen sind. Von den Verhandlungen desselben konnte ich bis iest nichts erfahren.

99. H. v. Bederath an ben Reichsminifter Schmerling in Frankfurt a. M.\*) Berlin, 1848 Juli 26.

Nachdem ich gestern und heute sämtliche Minister gesprochen, insbessondere den Herrn Ministerpräsidenten von Auerswald, welchem ich Ew. Hochwohlgeboren Schreiben übergab, nachdem ich serner in den hiesigen politischen Kreisen, namentlich unter den Abgeordneten der konstituierenden Versammlung mich umgesehen, kann ich Ihnen solgende Wahrnehmungen mitteilen.

Die von der Nationalversammlung ohne alle Mitwirkung der Regierungen vollzogene Wahl des Reichsverwesers hat einen schwerzlichen Eindruck gemacht, der nur durch die Rücksicht auf die außerordentliche Lage der Verhältnisse und die unermeßliche Gesahr eines Zwiespalts überwunden werden konnte. Doch würde diese Wendung um so mehr zu den vollendeten, für das nunmehrige Verhalten nicht mehr maßgebenden Tatssachen zu zählen sein, als man gegen die Person des Reichsverwesers durchaus nichts einzuwenden hat; allein das Gesühl der Verletzung ist bei

<sup>\*)</sup> Nach dem Konzept, vgl. die folgende Nummer.

ber Regierung und im Bolfe durch ein Zusammentreffen mehrerer Umstände neu bervorgerusen worden.

Als einen solchen nenne ich zuerst den Erlaß des Reichskriegsministers v. Peucker, durch welchen den Landeskriegsministerien besohlen wird, an einem bestimmten Tage (in welchen man noch dazu den Jahrestag erstannt hat, an dem s. 3. das Hans Hiterreich die deutsche Kaiserwürde niederlegte) die Truppen ausrücken und dem Reichsverweser durch dreimaligen Huraruf die Huldigung leisten zu lassen. Hier urblicht man eine Mediatisserung des Laudesherrn, eine Aussehenm der preußischen Armee als solcher; die öffentlichen Blätter bringen ernste, mitunter heftige Artifel gegen diese Maßregel, an den Straßenecken hänsen sich die in ähnlichem Sinne abgesaßten Platate, selbst die gemäßigten und die ansrichtigen Freunde der dentschen, eine dem Inhalt zenes Erlasses entsprechende Feierlichkeit anzuordnen, wird ihr eine sormelle buchstäbliche Vollzsiehung desselben dei der allgemeinen Anfregung, die sich bei der Truppen leicht die zur Widersellichkeit steigern könnte, ganz unmöglich sein.

Sodann hat es befremdet, daß die Notifikation S. K. H. des Reichsverwesers von dem Antritt seiner Funktionen nicht an die Regierung, sondern an das Ministerium gerichtet war, und sonach zwischen dem letzteren und der Zentralgewalt ein unmittelbares, zurzeit noch nicht auzuerkennendes Verhältnis vorausgesetzt wird.

Endlich ift der von Tahlmann, Beseler und Mittermaier in Austrag des Berfassungsausschusses als Leitsaden für die Verhandlungen über die Reichsgewalt abgesate, allerdings sehr tief in die Rechte der einzelnen Staaten einschneidende Entwurf\*) durch die öffentlichen Blätter mitgeteilt und hier, wie in ganz Norddeutschland, wo man überall eine vorläusige Feststellung dieses Teils der Versassung darin erblickt, höchst ungünstig ausgenommen worden.

Nehmen Sie nun noch dazu, daß die in der Nationalversammlung vorgekommenen häufigen Angriffe gegen Preußen nicht ohne bittere Empfindung hingenommen und als eine schlechte Anerkennung der Opfer, die Preußen der deutschen Sache gebracht hat, betrachtet worden sind, so werden Sie fich die herrschende Verstimmung denken können.

Es ift überflüssig, zu sagen, daß ich alles aufgeboten habe, Mißverständnisse aufzuklären, und namentlich die in Frankfurt maßgebenden Ab-

<sup>\*)</sup> Bgl. Dropfen, Die Berhanblungen des Verfassungsausschuffes der beutschen Nationalversammlung (1849) S. 387; die Verhanblungen des Ausschuffes über diesen Entwurf hatten am 8. Juli begonnen (ebb. S. 59).

sichten, sowie den Standpunkt unserer Versammlung vor jeder Verkennung zu schützen. Was ich in dieser Beziehung, nach meiner Kenntnis der Personen und ihrer Gesinungen, aus innigster Überzeugung sagen konnte, ist nicht ohne Sindruck geblieden, nud ich darf versichern, daß die Regierung aufrichtig ein gutes Ginvernehmen mit Franksurt, in welchem auch sie die einzige Rettung aus gesahrvollen Verwicklungen erblickt, ausrecht zu halten bemüht sein wird. Sie wird über eine mit den Truppen vorzunehmende Feierlichkeit beraten.

Die Vorschläge, welche ich bem Herrn Ministerpräsidenten nach Verabredung mit Ihnen in betreff der auswärtigen Gesandtschaften gemacht habe, wurden mit Beisall aufgenommen, und es soll darüber wahrscheinslich noch heute abend weiter verhandelt werden.

Das Wichtigste aber ist, daß die Regierung den Herrn Camphausen, der sich gegenwärtig hier befindet und mit welchem ich die schwebenden Fragen ebenfalls verhandelte, zu ihrem Bevollmächtigten bei der Zentralagewalt ernannt und Camphausen diesen Bosten angenommen hat.

Die Besetzung des Auswärtigen im Reichsministerium ist im allgemeinen, jedoch noch nicht so besprochen worden, daß ich darüber eine Mitteilung zu machen schon heute imstande wäre. Ich beeile mich, Ihnen diese, wegen Kürze der Zeit nur fragmentarischen Nachrichten zu erteilen.

### 100. S. v. Bederath an G. Meviffen. Berlin, 1848 Juli 27.

Meinen Dank für Ihre von mir bestens beherzigte Mitteilung. In ber Unmöglichkeit, Ihnen vor Abgang der Post noch ausstührlich zu schreiben, wage ich es, Ihnen den freilich kaum leserlichen Entwurf meines gestrigen Berichtes an Schmerling\*) einzusenden. Was ich seit dem Abgange dieses Schreibens gesehen und gehört habe, zeugt von einer steizgenden Hinneigung der Berliner zum exflusiven Preußentum, und die Schmeinung, welche sich in inliegendem\*\*) wie in vielen anderen Straßenvollakenten tundgibt, kann ich mit Uberzeugung eine sast allgemeine, selbst in die höheren Schichten mehr oder weniger hinausveichende nennen. Doch versichern mich die intelligentessen Mitglieder der konstituierenden Bersammlung, daß im Fall einer Alternative die beutsche Sache die

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Nr. 99.

<sup>\*\*)</sup> Ein gebrucktes Plakat vom 22. Juli, in welchem "die Urwähler" sich an "eine hohe prenßische Nationalverjammlung" mit einem scharfen Proteste dagegen wenden, daß die von dem "sogenannten deutschen Neichstriegsministerium zu Franksurt a. M." gesorderte Huldigung der prenßischen Truppen geleistet werde; eine solche Huldigung sei ein Verrat am prenßischen Bolke.

Mehrheit haben werbe, vorausgesetzt, daß die Franksurter Nationalversammlung Preußen schone und achte. Auch die Minister sind, wie wenig auch dem Franksurter Geiste befreundet, doch dereit, alles zur Verhütung eines Bruches aufzubieten. Den härtesten Kampf habe ich in einer mehr als zweistündigen Unterredung mit Hansemann gehabt und seinem wirflich niedrigen, mit früherem Wirken sir die deutsche Sache unvereindaren Standpunkte gegenüber alle Schärse angewendet, die mir zu Gedote steht. Camphausen, mit dem ich ebenfalls ausstührlich verhandelte, geht mit dem guten Mute nach Franksurt, daß ihm die Ausgleichung gelingen werde, er rechnet auf unsere Unterstützung, die ich natürlich davon abhängig gemacht habe, daß er neben den Ansprüchen Preußens auf billige Berücksichung auch bessen aufrirchtige hingebung für die deutsche Sache vertreten werde.

Mun zur Ministerialfrage: Der Ministerpräsident v. Auerswald eröffnete mir, daß man für das Auswärtige im Reichsministerium an mich bente; auch Camphaufen tam barauf guruct. War aber ber Gintritt eines Preugen in jene Stellung schon durch die Weigerung Camphausens in hohem Grade erschwert, so ift er jest, nachdem zwischen bier und Frantfurt ein ichroffer Gegenfat eingetreten, vollends unmöglich geworben. Gin folder Reichsminifter murbe, wenn er in ben epinofen Berhandlungen, die stattfinden werden (junächst in der aufs neue verwickelten ichleswig = holfteinischen Frage), ben preußischen Unsprüchen nachgabe, bald mit feinen Rollegen und ber Nationalperfammlung gerfallen; im umgekehrten Fall aber in Breugen, feiner engeren Beimat, als eine Art von Landesverräter behandelt, auf beiden Wegen aber einer baldigen, Die politische Stellung mehr ober weniger vernichtenden Riederlage entgegengeführt werden. Ich habe zwar dem Herrn v. Auerswald, als er Diefe Grunde, die ich ihm nebft den Ihnen befannten perfonlichen Sinberniffen barlegte, zu befampfen fuchte, auf feinen Bunich versprochen, nicht eber etwas Bestimmtes barüber nach Frankfurt zu schreiben, bis wir ben Gegenstand noch einmal verhandelt, boch sehe ich nicht ein, mas meinen Entschluß, bem auch Sie gewiß Ihre Buftimmung nicht verfagen werden, zu andern imftande mare.

Unfere hiefigen Freunde, Herbert, Lenfing, Albenhoven, Grabow ufw. lassen Sie herzlich grüßen. Hansemann trägt sich mit dem Gedanken, Sie als Leiter des großartig zu organisierenden Bankwesens ins Finanzministerium zu berusen; nur hält ihn die Rücksicht auf die Eifersucht der Altpreußen, denen ohnehin schon zu viel Rheinländer im Ministerium sind, davon ab. Ich denke nun, morgen abend, wenu kein Zwischenfall eintritt, hier abzureisen, Sonntag in Krefeld zuzubringen und Montag

abend in Köln zur Weiterreise nach Frankfurt einzutreffen; machen wir diese dam vielleicht Dienstag zusammen? Ein paar Worte darüber nach Kreseld würden mir angenehm sein. Tressen Sie aber früher in Frankfurt ein als ich, so bieten Sie doch im Verein mit unseren Freunden alles auf, daß die gefährliche Krisis, die zwischen Verlin und Franksurt eingetreten ist, nicht durch Interpellationen, dringliche Unträge usw. verschlimmert werde.

101. Abgeordneter General H. v. Auerswald (vgl. Nr. 69) an G. Meviffen. Breslau, 1848 Juli 28.

Auf die Gefahr hin, daß bei Gingang diefer Zeilen Gie durch Beckerath und Camphaufen schon genau und ausführlich unterrichtet find über das hier Folgende, will ich meinen verheißenen Bericht doch abfenden, besonders da ich Ihnen noch einiges über hiefige Buftande fagen fann. Bei meiner Antunft in Berlin (ben 25. früh 1 Uhr) fand ich alles, bis auf die Bürgerwehr und die Tumultuanten Unter ben Linden, in bedenklicher Aufregung und Garung über bie Erlaffe des Frankfurter Reichsminifteriums an die preugischen Ministerien, in benen man die rudfichtslofefte Berabsetung ber prengischen Regierung erblichte. Ich laffe mich nicht auf Details ein, tann Ihnen aber die beftimmte Berficherung geben, bag bas preußische Ministerium von allen Seiten (hoch und niedrig) gedrängt ward, eine schnöde Erflärung gegen Frankfurt in Die Belt zu schleudern, auf alle Gefahr hin. Wenn ichon bas preußis sche Ministerium entschlossen war, einen Bruch mit der Reichsegekutivgewalt wenn irgend möglich zu vermeiben, so hat doch meine Ankunft gerade in biefem Moment und meine Schilderung der Frankfurter Ruftande und Absichten im Berein mit Camphaufens Bemühungen mahrscheinlich einiges bazu beigetragen, an geeignetem Ort milbere und friedfertigere Gesinnungen hervorzurufen und auch in weiteren Kreisen beruhigend auf die Stimmung zu wirken. Ich gebe ber Hoffnung Raum, daß die nun in Berlin verabredeten Schritte und Camphaufens persönliches Auftreten in Frankfurt die augenblickliche Differenz lösen werden, wenn man feitens des Reichsministeriums und der Nationalverfammlung die Sache nicht aufs äußerfte treibt; es wurde dies ein blindes Berkennen ber gegenwärtigen Zuftande fein und wahrscheinlich unberechenbares Unheil über unfer Baterland herbeiführen.

Es ift möglich, daß Peucker hierbei als Opfer fällt, was sein übers aus ungeschicktes und sast zweiselhaftes Betragen indes wohl verdient. — Unbegreislich ist mir solgendes: Als Schreckenstein per Telegraphen am 10. abgelehnt hatte, ward von seiten des Erzherzogs in Berlin angefragt, und sofort von dort aus der General After als Kriegsminister und Beucker als Departementschef bezeichnet. Diese Antwort traf in Frankfurt ein, zwei Stunden nachdem man dort Peucker ernannt hatte. Warum in Berlin anfragen, wenn man die Antwort nicht abwarten wollte? Dies habe ich erst in Berlin erfahren, sowie dort erst Kenntnis von den Erlassen und Besehlen erhalten, die Peucker und auch Schmersling direkt, mit Umgehung des Königs, an die Berliner Ministerien, gewissermaßen als ihnen direkt untergebene Behörden gerichtet hatten. Diervon haben die prenßischen Ministerien weiter nichts im Kublistum verlauten lassen, um die durch die Peuckerschen Zeitungserlasse liberaus gereizte öffentliche Stimmung nicht noch mehr aufzubringen.

Die Besetzung der Stelle des Ministerpräsidenten und answärtigen Ministers betreffend, so habe ich unsere Regierung ziemlich entschlossen verlassen, auf einen von Frankfurt ausgehenden Borschlag für Beckerath zu antworten: "Sehr gern"; dagegen neigt man in Berlin zu der Meinung hin, einen Vorschlag von Berlin aus dieserhalb nicht mehr zu machen. Da die Hauptgegenstände dis vorgestern in Berlin in Gang gebracht waren, Camphausen und Beckerath dort anwesend in demselben Sinn wie ich wirkten, so habe ich einige Tage für meine eigenen Angesegenheiten benutzen wollen, bin vorgestern gegen Abend hier angelangt und habe sowie ermittelt, daß die Stimmung in bezug auf das neue Reichsministerium und die Nationalversammlung hier sich noch schärfer ausspricht, als in Berlin.

Um es furz zu machen: ich bin überzeugt, daß die Stimmung in den alten Provinzen (inklusive Sachsen) es für die preußische Regierung unmöglich macht, den Anforderungen Peuckers, den Bedingungen des Pseudoentwurfs der Reichsgewalt (wie Robert Blum ihn als Machwert von Dahlmann, Beseler usw. abgedruckt hat), pure nachzugeben; geschieht dies mit Zustimmung des Königs, so ist geradezu sein Thron gesährdet.

Nachmittags, eben im Begriff, diesen Brief zu schließen und abzusichicken, erhielt ich einen Besuch vom Herrn v. Besow, der von Berlin nach Wien geht, und eine Stunde bei mir war. Seine Sendung ist vermittelnder Art\*), und ich wünsche ihm den besten Ersolg. Über die Rückfunft des Erzherzogs nach Franksurt hatte man in Berlin dis gestern nicht die leiseste Mitteilung erhalten, und ich glaube fast, es wäre unter den jetzigen Verhältnissen besser, er ginge nicht über Berlin, doch wage ich nicht, hierüber an Heckscher zu sichreiben.

Ich fehre in einigen Tagen über Berlin gurud, wollen Gie mir

<sup>\*)</sup> Denkwürdigkeiten aus dem Leben Leop. v. Gerlachs I (1891), 179.

dahin irgend eine Mitteilung machen, so bitte ich zu adressieren: "abzugeben bei dem Ministerpräsident v. A.". Bis zum 3. August würde mich ein Brief dort antressen.

Gern teilte ich Ihnen noch mehr mit, aber teils sehlt mir die Zeit, teils eignet es sich nicht für das Papier. Wir gehen, wie ich besorge, einer schweren Zukunft entgegen, möge Weisheit und Besonnenheit überall am rechten Kleek sein. Der Simmel sei mit Ihnen!

### 102. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Auguft 3.\*)

Die Bildung des Ministeriums, die mich hier beschäftigt, ist noch immer nicht zustande gekommen. Hente morgen findet die desinitive Schlußkonserenz dei Schmerling statt. Camphausen ist gestern hier eingetroffen. Für das Ministerium des Auswärtigen haben wir jeht v. Stockmar in Aussicht genommen. Die nene Kombination kann sich wohl so wenden, daß ich es nicht werde verweigern können, als Unterstaatssekretar, sei es des Auswärtigen oder der Finanzen, an derselben teilzunehmen.

Entschiedene Charaftere tun not, und der Moment, wo energisch gehandelt werden muß, steht vor der Tür. Ich werde nur im strengen Gesühle einer zu erfüllenden Pflicht in das Rad der Geschichte mit eingreifen und ohne jeden persönlichen Ehrgeiz nur durch das Wohl der Gesamtheit mich bestimmen lassen.

### 103. Desgl. Frankfurt, 1848 Auguft 4.

Cocben ift das Reichsministerium befinitiv gebilbet:

- Fürst von Leiningen (Bruder der Königin-Mintter von England), Minister des Auswärtigen; Max v. Gagern, Unterstaatssefretär;
   Mevissen, desgl.
- 2. Schmerling, Minifter bes Junern; Baffermann, Unterstaatsjekretar; v. Bürth, besgl.
- 3. v. Bederath, Minister ber Finangen; Mathy, Unterstaatsjefretar.
- 4. Dudwit, Minifter des Sandels.
- 5. Peuder, " " Rrieges.
- 6. Heckscher, " der Juftig.

Du fiehst aus dieser Liste, daß ich einem höheren Gebote der Laterlandsliebe gehorcht und dem neuen Ministerium meine Mitwirkung zugesichert habe. Die Lage der Politik ist so verwickelt, daß seder, wer Fähigkeit in sich fühlt, sich der Sache ausopfern nuß.

<sup>\*)</sup> Um 1. Angust abends tehrte Meviffen von Köln nach Frankfurt zurück.

104. Desgl. Frantfurt, 1848 Auguft 9.

Gestern nachmittag um 4 Uhr hier eingetroffen, sand ich ben Ministerrat in völliger Deroute.\*) Die früheren Kombinationen hatten sich teilweise zerschlagen, teilweise sich als unhaltbar ausgewiesen. Nach feiner Seite hin war eine Verständigung gelungen.

Heute ist nun endlich nach längeren Verhandlungen ein befinitives Kabinet gebildet:

1. Fürft v. Leiningen, Präfident ohne Portefeuille.

- 2. Heckscher, Minister bes Auswärtigen; Max v. Gagern, Unterstaatssekretar; v. Biegeleben, besgl.
- 3. v. Beckerath, Finangminifter; Mathy, Unterftaatsfefretar.
- 4. Dudwig, Sandelsminifter; Meviffen, Unterftaatsfefretar; Fallati besal.
- 5. Robert Mohl, Juftigminifter; Wiedenmann, Unterftaatsfefretar.
- 6. Beucker, Rriegsminifter.
- 7. Schmerling, Minister des Junern; v. Bürth, Unterstaatssefretär; Bassermann, desgl.

Morgen werden die Ernennungen der Kammer verkündigt werden. Die letzten Sitzungen der Nationalversammlung waren sehr stürmisch und lassen noch weitere hestige Kämpse voraussehen.

Es ist heute festgestellt worden, daß der Erzherzog Reichsverweser am Sonntage (13. August) nach Köln geht. Schwerling, v. Beckerath, ich, und vielleicht noch ein Mitglied des Kabinets werden ihn begleiten. Gagern und sehr viele Mitglieder der Nationalversammlung werden wahrscheinlich auch den Erzherzog begleiten und dem Feste bedeutungs-vollen Character geben.

# 105. Desgl. Frankfurt 1848 August 19.

... Ich bin erst Donnerstag (17. August) morgen hier eingetroffen\*\*) und seitdem vom frühen Morgen bis zum späten Abend in gespannter

<sup>\*)</sup> Am 5. August war Mevissen wieder für einige Tage nach Köln geschren. Über die Schwierigkeiten, welche die Vildung des Reichsministeriums in den Tagen vom 5. dis 9. August zu überwinden hatte, berichtet eingehend Fallatis handschriftliches Tagebuch, Bl. 9 ff. (Tübinger Universitätsbibliothet). Agl. auch L. Mathy, Aus dem Nachlaß von Karl Mathy (1898) S. 347 ff.

<sup>\*\*)</sup> Vom 13. bis 16. August war Mevissen mit bem Reichsverweser Erzsherzog Johann, mehreren Mitgliedern des Reichsministeriums und einer Abordnung der Nationalversammlung unter Gagerns Führung in Köln gewesen, um am Domsest teilzunehmen.

Tätigkeit. Arbeit gibt es bie Hulle und Fulle, und eine folche Maffe von Stoff brangt fich ju, bag berfelbe fchwer zu bewältigen ift.

Der letzte Tag bes Kölner Festes war ein wohlgelungener und hat bie vielfach störenden Sindrücke der ersten Tage bei den meisten Teilnehmern wieder verwischt.\*)

106. Desgl. Frantfurt, 1848 Auguft 20.

... Seit 14 Tagen Unterstaatssekretär im Ministerium bes Hanbels, bin ich zunächst bemüht gewesen, das riesenhafte Material nur einigermaßen zu ordnen und zu durchdringen. Jum Handeln selbst wird es in nächster Zeit noch gar nicht kommen. Das Parlament schreitet inzwischen langsam fort, und die Schwierigkeiten der zu lösenden Aufgade treten immer mehr hervor. Mein Glaube an eine glückliche Lösjung, wenn auch nach sehr langer Erörterung, ist jedoch ungeschwächt, und ich hoffe, daß das deutsche Sprichwort sich bewährt: "Was lange währt, wird gut".

Aller Wahrscheinlichkeit nach dauern die Parlamentsstitungen noch ein volles Jahr, und wenn auch, wie wahrscheinlich, das erste Ministerium recht bald gestürzt wird, so bleibt doch der Deputierte übrig.

Die augenblickliche politische Lage nach außen ist sehr ernft, jedoch weniger gesahrdrohend als vor vier Wochen. Wenn in Frankreich die gemäßigte Partei am Ruber bleibt, wird es gelingen, den allgemeinen Krieg zu vermeiden.

Bon seiten bes Reichsministeriums wird die auswärtige Bolitit mit großer Mäßigung und mit friedliebender Gesinnung behandelt.

Bis jeht find die schweren Gewitterwolken des Jahres 1848 glücklich genug von unserem Herbe abgeleitet worden. Ich hoffe, daß es gelingen wird, sie dauernd zu entfernen. In meiner gegenwärtigen Stellung fühle ich zum ersten Mal, daß die Weltgeschichte nahe tritt, und daß auch der einzelne einen Griff in die Speichen ihrer Räder wagen darf. Ich rechne auf kurze Amtsdauer, werde aber während derselben nach Kräften dazu mitwirken, den Grundstein einer großen beutschen Zukunft zu legen.

107. Desgl. Frankfurt, 1848 Auguft 23.

... Was die Deichmannsche Angelegenheit\*\*) betrifft, so denke ich darüber noch ganz, wie ich dir mündlich es sagte. Sch din sest ent-

<sup>\*)</sup> Über die Vorsälle in Köln vgl. besonders die Mitteilungen aus J. Fallatis Tagebuch (Bürttembergische Vierteljahresheste für Landesgeschichte VIII (1885, 17 ff.).

<sup>\*\*)</sup> Es hanbelt sich um die Umwandlung des Schaafshausenschen Bankgeschäfts in Köln (bessen Inhaber B. L. Deichmann gewesen) in ein Aktienunternehmen und Mevissens Sintritt in die Direktion.

schlossen, eine Wahl als Direktor der neuen Bank, wenn eine solche auf mich gelenkt werden kann, anzunehmen und selbst auf meine augenblickliche hiesige Stellung zu verzichten, wenn es absolut ersorderlich sein sollte. Ich habe nicht vor, mich dauernd der Politik in die Arme zu wersen, da darunter unser Zusammenleben zu viel leiden und das Schöne der Existenz zu sehr ruiniert werden müßte. Ich betrachte meine augenblickliche Tätigkeit lediglich als ein dem Lande gedrachtes Opfer, von dem ich baldmöglichst wieder befreit zu werden wünsche. Ich habe nicht die entsernteste Luft, einen Augenblick länger als dis zur Lösung der dringendsten Fragen im Kadinette zu bleiben. Bis zur schließlichen Regulierung der Deichmannschen Angelegenheit wird es jedenfalls wohl noch vier dis sechs Wochen dauern. Längere Zeit denke ich keinesfalls im Reichsministerium zu bleiben. Bis dahin kann das Bedeutenbste entsschieden sein.

Die Zukunft liegt noch fortbauernd nicht ganz hell vor meinen Augen. Die wieder eingetretene ruhigere Periode wird es möglich machen, sich gegen etwa kommende Stürme vorsichtiger noch als früher zu sichern. Das Zusammenleben mit dir und ein Wirken im beschränkteren Kreise wird meinen Neigungen und Wünschen am meisten entsprechen, und vielleicht dir ebenso Bedürfnis des Gemütes sein wie mir.

108. G. Meviffen an den Vorstand des Bürgervereins zu Laasphe (abgedruckt im Intelligenzblatt für die Kreise Siegen, Wittgenstein und Altenkirchen 1848, September 19, Nr. 60). Frankfurt, 1848 August 24.

Die freundlichen Worte, womit Sie, meine Herren, in Ihrer Zuschrift vom 12. d. meinen Eintritt in das erste Ministerium der Zentralgewalt begrüßen, haben mich innig gefreut und werden dazu beitragen, mich den Druck der übernommenen schweren Pflicht leichter empfinden und mit gestärkter Zuwersicht dem großen Ziele der Einheit und Freibeit des Vaterlandes entgegenstreben zu lassen. So wenig ich persönlich den Wunsch hegte, direkt in die Leitung der Angelegenheiten des Landes mit einzugreisen, so habe ich dennoch dem an mich ergangenen Ruse des hohen Reichsverwesers mich nicht entziehen wollen in einem Augenblick, wo nach neu beseitsigter Ordnung das unselige Erbteil unserer deutschen Geschichte, Zwiespalt und Mißverständnis im Janern unter einzelnen Staaten und Stämmen, neu hervorzubrechen und das begonnene Werf der Einigung in seiner gedeihlichen Entwicklung zu gefährden broht.

Breugens Bolt vor allem hat heute die Entscheidung der deutschen Zukunft in der Hand. Auf Preugen sind alle Blicke gerichtet, und nur

wenn Preußen aufrichtig und ganz festhält an den vom König und Bolf in den Tagen des März seierlich gegebenen Zusicherungen, wird Deutschland den Platz inmitten Europas einnehmen, welcher einer Nation von 45 Millionen gebührt. Das alte Preußen wird, wie alle anderen deutschen Stämme, dem neu zu gründenden Bundesstaate Opfer zu bringen haben, aber diese Opfer, weit entsernt seine staatliche Selbständigkeit zu schwächen, werden vielmehr die Macht und die Sicherheit des Staates stärten und krästigen. Das den gerechten Ansprüchen Preußens gedührende Rechnung werde getragen werden, dassir bürgt die Weisheit und das Maß in den Beschlüssen der Nationalversammlung, welche dis jeth der Welt vorliegen, dassir bürgt die Teilnahme von nahezu 200 Abgeordneten Preußens, dassir endlich bürgt der Einnahme von nahezu 200 Abgeordneten Preußens, dassir endlich bürgt der Eintritt preußischer Abgeordneten in das Reichsministerium.

Die Nationalversammlung wie die Zentralgewalt bedürfen der unausgesetten fraftigen Unterftutung bes gefamten beutschen Bolfes. Goll ber Bartifularismus ber einzelnen Staaten in die Grenzen bes Moalichen und Vernünftigen eingebannt, follen reaftionare wie revolutionare Beftrebungen felbitfüchtiger Ginzelner gurudgewiesen merben, fo muß bie moralische Macht ber öffentlichen Meinung die noch junge, noch von feiner Armee, feinem Beamtenheer umgebene beutsche Ginbeit ftuken und tragen. Gie, geehrte Berren, arbeiten neben anderen, in allen Teilen bes Baterlandes erftandenen Burgervereinen fraftig mit gur Grreichung bes großen Rieles. Seien Sie fest überzeugt, daß die Nationalversammlung wie die Zentralgewalt in Frankfurt aufs tieffte von der Abergeugung burchdrungen find, daß ihre Macht ausschließlich im Bolfe beruht, und baß fie nur bann ihre hohe Aufgabe gu lofen vermogen, wenn fie bie mahren Bedürfniffe ber Zeit, die Resultate ber bisherigen Entwicklung jum Ausspruche und zur Geltung bringen. Wie auf bem erften Bereinigten Landtage werden meine Kräfte beim ersten beutschen Barlamente ungeteilt bem einen Biele gewidmet fein, bem einzelnen bas größtmögliche Dag vernünftiger Freiheit, bem Bangen bas bochfte Dag ber Rraft und Selbständigfeit zu fichern. Ich rechne babei auf Ihre Unterftutung und bitte um die Fortdauer Ihres Wohlwollens und Ihres Bertrauens.

109. Dentschrift von G. Mevissen über das zu begründende Berhältnis der Reichsgewalt zum Bankwesen und Papiers geld der Einzelstaaten. Frankfurt, 1848 August 25.

Der am 8. Juli 1848 von seiten der Borkommission im Verfassungsausschuß vorgelegte Entwurf besjenigen Teiles der Berfassunkunde, der von der Reichsgewalt handelt, enthielt als § 20 die beiben Bestimmungen: "a) Das Neich hat die Gesetzebung und Oberaussicht über das Bankwesen in Deutschand. d. Ohne Justimmung des Neichs darf die Summe des umlausenden Papiergeldes nicht vermehrt werden". Über diese Bestimmungen verhandelte am 25. August zunächst der Bolkswirtschaftliche Ausschapen" auf Grund der von seinem Mitglied Mevissen versatten Deutschrift, die die Billigung des Ausschusses fand und von diesem an den Versassenstätung weitergegeben wurde. Der letztere versandelte am 11. und 12. September über die Frage (vgl. J. G. Droussen, Die Verhandlungen des Versassischussischusse der deutschen Autonalversammlung, S. 299, wo auch S. 411 die Deutschrift Mevissen mitgeteilt ist, sowie S. 46 und S. 448).

a) Die Notwendigkeit, das Kreditspstem großer Länder einer einheitlichen Leitung und Oberaufsicht zu unterwerfen, ist fast in allen Staaten Europas zur Anerkennung gelangt. Frankreich, Osterreich, Rußland haben in ihren Hauptstädten Banken mit ausschließlichen Privilegien, England ist von der eine Zeitlang gestatteten freieren Bewegung durch die Alke Peels von 1844 zu sesteren Schranken zurückgesehrt, und die Bank von England vermittelt heute fast ausschließlich den Gestumlauf des Landes. Nordamerika hat durch wiederholte Handelskrisen den Mangel sester Vormen, die unbeschränkte Berechtigung seiner einzelnen Staaten zur Errichtung von Banken gebüßt.

Deutschland hat es nur dem im allgemeinen noch wenig ausgebildeten Bantwesen, dem noch schwachen und großartiger Auffassung ermangelnden Unternehmungsgeiste, der disherigen Trennung in viele selbständige Staaten, der Berschiedenheit des Münzssusses (wodurch eine gleichzeitige leichte Einwirkung durch Banknoten auf verschiedene Börsenpläße sehr erschwert, wenn nicht unmöglich wurde) zuzuschreiben, daß bisher weder die Nachteile zügelloseren Bankkrediß, noch die Vorteile einer den Unternehmungsgeist belebenden zweckmäßigen Regelung des Geldumlaufs hervorgetreten sind.

Allgemein wird anerkannt werden, daß der Staat berechtigt ist, von zu errichtenden Banken Garantien für ihre Solidität zu sordern und eine unaußgesetzte Aussicht über ihre Notenaußgabe auszuüben. Daß dies am zweckmäßigsten durch für alle Einzelstaaten gleichmäßige Grundbestimmungen und von einem Punkte aus geschehe, wird schwerlich bestritten werden. Bon einer Zentralstelle aus wird die Bewegung der gesamten Produktion, der Auszund Sinsuhr, und das Bershältnis der Umlaussmittel zu derselben am besten übersehen werden, nur von einer Zentralstelle aus kann der Bewegung des arvößen Ganzen die

<sup>\*)</sup> Das Datum ergibt sich aus dem handschriftlichen Tagebuch Fallatis Bl. 13 a (Tübinger Universitätsbibliothet).

nötige Richtung gegeben, nach Umftänden der Unternehmungsgeist der Nation stärker angeregt oder gefährlichem Schwindel eine Schranke gezogen werden.

Bürde den einzelnen Staaten das Recht der Gesetzgebung über das Bantwesen belassen, so würden nach hergestellter Münz- und Zolleinheit sehr bald in jedem kleinen Staate Banken mit dem Rechte der Notenausgade begründet, der Kredit auf eine schwindelnde Söhe hinausgesschraubt, das Reich mit einer Flut von Noten von zweiselhafter Solidistät überschwemmt werden. Die Dessaut, deren Begründung schwerlich aus dem Standpunkte des Reiches gerechtsertigt erscheinen wird, wäre die Borläuserin einer Reihe von Spekulationen, dazu bestimmt, das Recht der Notenausgade dis aufst äußerste auszubeuten. Die einzelnen Staaten würden gar kein Mittel haben, sich des Notenschwindels zu erwehren, wenn z. B. Dessen-Homburg wie die Errichtung der Spielbank, so die Errichtung einer Aktiendant auf unsolider Grundlage seinen Interessen angemessen erachten sollte.

Die vorgeschlagene Fassung vindiziert dem Reiche das Recht der Gesetzgebung und der Oberaufsicht über das Bankwesen im allgemeinen im weitesten Umsange, sie ermöglicht eine gleichmäßige Regulierung des Jmmobiliarkredits durch Gesetz über Dypothesendanken, wie eine Regulierung des beweglichen Aredits durch Gesetzgebung über Giroz, Depositz, Rentenz und Aftiendanken. Die Entwicklung der Gesetzgebung vermag bei Annahme der vorgeschlagenen Fassung der Entwicklung der Produktion auf dem Fuße zu folgen und neu sich bilbenden Juständen siets gezrecht zu werden.

Aber die in den einzelnen Staaten bereits bestehenden Banken erhält das Reich die Oberaufsicht, sowie das Recht, auf dem Wege der Gesetzgebung eine Abänderung ihrer Statuten zu erwirken. Die Frage, ob eine solche Abänderung in einzelnen Fällen mit oder ohne Entschädigung der beteiligten Aktionäre der einzelnen Banken gesetlich versügt werden kann, wird sich nach allgemeinen Rechtsgrundsägen im einzelnen Falle entschen. Die vorgeschlagene Fassundsägen im einzelnen Falle entscheiden. Die vorgeschlagene Fassung schließt eine direkte Sinwirkung der Reichsgewalt auf das Bankwesen durch Errichtung einer Nationalbank oder eines Notenausgabedepartements nicht aus; sie läßt die Frage, ob es zweckmäßiger sei, von einem Zentrum aus das Kreditwesen direkt zu ordnen, oder ob der freien Tätigseit der einzelnen diese Ordnung in bestimmten Schranken besser überlassen werde, ohne Lössund von der Unsicht ausgehend, daß wechselnde, volkswirtschaftliche und politische, Justände balb diesen, bald jenen Weg als zweckmäßig erscheinen lassen fönnen.

b) Die buntscheckige Masse von Papiergeld, welche heute in Deutschland umläust, ist eine der üblen Folgen der bisherigen Zersplitterung. Die Fortdauer dieses Zustandes wird niemandem wünschenswert erscheinen. Der sofortigen Aussehung desselben steht der Mangel an den dazu nötigen Geldwitteln entgegen. Die einzelnen Staaten sowohl wie das Reich werden schwerlich in nächster Zukunst imstande sein, die Einlösung des Papiergeldes zu bewirken. Die Umwandlung desselben in Reichspapiergeld ist schweller und leichter ausssührbar und schaft ohne Opfer eine erhebliche Berbesserung des bestehenden.

Die Fassung bes ersten Absates bes § 20 behält es ber Reichsgesetzgebung vor, sowohl fünftig in einem gunstigen Augenblick den einzelnen Staaten die Verpstichtung aufzulegen, ihr Papiergeld einzulösen, als durch Umwandlung besselben in Reichspapiergeld schneller eine äußere Einheit zu erwirken. Welcher von beiden Wegen zu betreten sein wird, wird von der Gestaltung der sinanziellen Verhältnisse der einzelnen Staaten wie des Reiches bedingt.

Eine Bermehrung bes umlaufenden Bapiergelbes von ber Auftimmung bes Reiches abhängig zu machen, wird unbedenflich erscheinen. vorgeschlagenen Fassung tann bas Reich sowohl ausschließlich sich bie Musgabe von Papiergelb fur die Butunft vorbehalten, als auch die größeren Einzelstaaten zur Ausgabe von Bapiergeld ermächtigen. fünftige politische Gestalt bes beutschen Bundesstaates wird babei für das Reich maßgebend fein. Daß dem Reiche die Ausgabe oder die Buftimmung zur Ausgabe von Papiergelb fortan ausschließlich zuftehe, recht= fertigt fich dadurch, daß der Umlauf eines Papiergeldes fortan nicht mehr auf einen Ginzelftaat beschränft werden fann, daß vielmehr bas Papiergeld im ganzen Umfange bes Bundesgebietes Kurs gewinnt, also Intereffen der Gefamtheit und nicht Intereffen des Gingelftaates fich baran fnipfen; es rechtfertigt fich biefe Bestimmung ferner baburch, bag die Zwecke, ju beren Erreichung die Ausgabe von Bapiergeld als Mittel erscheint, Regulierung bes Rredits, Unverzinslichkeit ber Staatsschuld, Eröffnung außerorbentlicher Silfsquellen im Rriegsfalle, im Bundesftagte Reichsamede merben.

Die Ausicht, daß überhaupt eine Ausgabe von Papiergeld für die Zukunft auch dem Reiche zu untersagen sei, unterliegt erheblichen Bebenken. Jeder Staat kann durch Krieg usw. in eine Lage geraten, in welcher er zu seiner Selbsterhaltung genötigt ist, zu außergewöhnlichen Gilsmitteln seine Zuslucht zu nehmen. Dem deutschen Reiche für solche gesahrvolle Momente das wirtsamste Hilsmittel, die Vermehrung des Papierumlauss, durch die Versassiung abzuschneiden, hieße seine Hils-

quellen und seine politische Macht schwächen. Auch in Friedenszeiten bringt ein zu den vorhandenen Umlaufsmitteln überhaupt in richtigem Berhältnis stehender Papierumlauf dem Reiche einen gesahrlosen Jinsgewinn und ist bei eintretenden Handelskrisen von vorteilhafter Einwirfung auf den Geldmarkt. Finden sich in solchen Augendlicken statt eines durch den Staatskredit getragenen Papiergeldes zu viele der Einlösung unterworsene Banknoten auf dem Geldmarkte, so wird der Ausbruch der hereindrohenden Krise beschleunigt und verstärtt, weil die Banken große Barmittel zur Einlösung ihrer Noten an sich ziehen und um die so herangezogene Summe ihre laufenden Kredite beschränken müssen.

Der Schlußfat bes § 20, wonach in ben Einzelstaaten keine andere Währung als Gold- und Silbermünze gesehlich eingeführt werden soll, wird nach der über das österreichische Goldaussuhrverbot und seine Wirtungen geführten Berhandlung keiner weiteren Begründung bedürfen, um so weniger, da die aus der Selbsterhaltung hergenommenen Eründe, die jeht noch Jwangskurse wenn nicht rechtsertigen doch entschuldigen, kinstia den Sinzelskaaten nicht mehr zur Seite stehen.

#### 110. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Auguft 29.

.... Arbeit gibts übrigens die Hülle und Fülle, und wir werden in nächster Zeit stets von einer Agitation zur andern übergehen. Die Berhandlungen in der Paulskirche schreiten leider langsam vorwärts, und die Grundrechte können leicht der deutschen Einheit gründlich gefährlich werden. Im ersten Reichsministerium sehlt der entschiedene leitende Gedanke; es sehlt die seine großartige Auffassung der Berhältnisse, die einzig und allein einer so großen Spoche der Umbildung entspricht. Die Menschen sind meistens underusen und psuschen der alten Diplomatie ins Handwerk. Schon jeht halte ich eine Umbildung des Kadinets sür dringend notwendig, wenn wir vorwärts kommen sollen.

#### 111. Desgl. Frankfurt, 1848 Auguft 30.

Wir stoßen im Handelsministerium bei jedem Schritte auf das hindernis der provisorischen Ginrichtung der jehigen Gewalt. Soll irgend ein Geset entworfen werden, so antworten die Vertreter der Einzelstaaten sofort: ja mit dem Gesetz sind wir einverstanden, aber nicht jeht, sondern nach sestgesstellter Verfassung.

Unter biesen Umständen ist troß allen Arbeitens nicht vorwärts zu kommen. Daher meine nicht eben rosensarbene Stimmung. Dazu die noch stets nicht helle Aussicht in die Zukunft und das unvermeibliche innere Schwanken in bezug auf den in jeder großen Frage einzuschlagenden

Weg. Ich kann dir versichern, daß die Mitglieder des ersten Reichsministeriums nicht auf Rosen gebettet sind, und daß nur die Aussicht, mit Erfolg mitzuwirken an einem großen Werke, über die vielen Bedenken der Lage hinweahelsen kann.

Wird diese Aussicht getrübt, den einzelnen oder mehreren, so ist es für die Sache besser, wenn andere frische Kräfte an die Stelle treten.

112. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Köln. Frankfurt, 1848 August 30.

(Berabredung einer gemeinfamen Reife in Meviffens Bahlbegirt, bas Siegenerland). Die Verhandlungen in ber Paulsfirche über bie Grundrechte gieben fich ungebührlich in die Länge und broben burch Zeitverluft bem großen Werte, bas geschaffen werben foll, Gefahr. Die Entscheidung ber Fragen ift zwar gründlich und tief, aber das Bolf wird, wie ich fürchte, ungebulbig werben, wenn man ihm ftatt materieller nur geiftige Resultate bietet. Die Busammensehung bes erften Reichsministeriums mar ein Wert ber Not des Augenblickes und wird fich über furz ober lang als innerlich unhaltbar zeigen. Das Departement ber Auswärtigen namentlich ift nicht in einer Beise vertreten, welche große Garantien bietet. Camphaufens Beigerung, Diefen Zweig ber Geschäfte zu übernehmen, wird, wie ich fürchte, schlechte Früchte tragen. Die Berhältniffe gum Auslande geftalten fich noch immer nicht befriedigend. Frankreich, England und Rugland ftehen uns in ber schleswigschen Sache feindlich gegenüber; in ber italienischen suchen bie beiben ersten uns zu umgehen, und an ber Donau hofft Rugland im trüben zu fischen. Es will mir nicht gelingen, die Buftande und die Menschen des Augenblicks in rosenfarbigem Lichte gu feben. Bielleicht febe ich jedoch etwas zu viel Schatten, weil mir bie Dinge zu nahe treten. Sagen Sie mir boch, wie Ihnen die augenblickliche Lage erscheint und namentlich, was Sie vom Winter fürchten und hoffen? Ein Aufschwung ber Industrie ift bei fortbauernder Blockabe von Elbe und Wefer kaum zu erwarten, felbst bann kaum, wenn auch bie inneren Verhältnisse sich ruhiger und günstiger gestalten, als bis jetzt erwartet werben barf.

113. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Geptember 3.

.... Auch mir war es im Laufe dieser Boche trübe zu Mut. Die vielen sich türmenden Schwierigkeiten der Lage, die Gesahren nach innen und nach außen drückten auf meine Seele. Heute ist mir wohler; wir haben den ganzen Tag beraten und befinden uns am Borabend der

ernstesten Entscheidung. Der Mensch gewöhnt sich balb an das Große wie an das Aleine und lernt selbst die Frage des europäischen Krieges und des bürgerlichen Zwiespaltes mit Gleichmut betrachten.

Ich bin in bezug auf die Annahme des fraglichen Postens gar nicht schwankend, wenn die Ernennung eine dauernde ist. Für eine jeder ministeriellen Laune unterworsene muß ich natürlich danken\*). Ich wünsche, daß sich dieses Projekt realisiere. Die Wirksamkeit ist eine meinen Neigungen gemäße und erlaubt mir, dir und der Familie mehr zu leben, als dies je auf dem bewegten Ozean der Politik der Fall sein wird.

Vielleicht überrasche ich dich auf einer Reise nach Berlin auf einige Stunden. Es ift nicht unmöglich, daß ich als Vertreter des Kabinets eine außerordentliche Sendung nach Berlin übernehme. Die Stellung der Reichsgewalt zu Preußen ist so verschroben, daß eine Verständigung sehr not tut.

114. Darlegung Meviffens im Reichsministerium zur Frage bes Waffenstillstandes von Malmoe.\*\*) Frankfurt, 1848 September 3.

Bei Prüfung bes Ihnen vorliegenden Waffenstillstandes wird es vor allem barauf ankommen, den richtigen Standpunkt zur Beurteilung zu gewinnen. Wir durfen diesen Standpunkt nicht suchen in der lebhaften Sympathie für unsere Brüder in Schleswig-Holftein, nicht in der erhabenen

<sup>\*)</sup> Um 31. Auguft hatte Finangminifter Sanfemann bei Meviffen angefragt, ob berfelbe, wie er von einem Befannten gehört habe, "wohl geneigt fei, Ihre jekige Stellung als Unterftaatsfefretar im Reichsminifterium gegen bie Direttorftelle bes Schaaffhaufenschen Aftien-Bantaefchafts zu vertaufchen. Da mir bies febr angenehm fein murbe, fo bitte ich, mich umgebend von Ihren Abfichten in Renntniß zu feten. Gehr lieb mare es mir, wenn Gie auf einige Tage nach Berlin tommen tonnten; ich hatte manches mit Ihnen gu befprechen und febe leiber por ber Sand teine Möglichfeit einer Reife nach borten." Um 3. September ermiberte Meviffen in bem Ginne obiger Bemertung und fügte hingu: "Bei ber hohen Bebeutung ber gegenwärtig fchwebenben politischen Fragen ift es mir schwerlich in nächster Beit möglich, nach Berlin zu fommen und einen Gebankenaustaufch, beffen bringende Notwendigkeit ich lebhaft fühle, herbeizuführen. Ich werbe aber bie erste Gelegenheit, die sich mir zu einer Reise barbietet, ergreifen. Bielleicht finde ich eine folche boch schon in ben nachsten Tagen in ber ichwebenben Schleswigschen Frage, Die ber Bermittlung und Berftandigung bringenb bebarf."

<sup>\*\*)</sup> Über die Berhandlungen des Reichsministeriums in dieser Sache unterzrichtet eingehend das Tagebuch von Fallati (l. c. fol. 14 ff.); ein dürftiger Auszug daraus Bürttemb. Biertelsahreshefte VIII (1885) S. 20.

Begeisterung für die Ehre und Unabhängigkeit unseres Baterlandes; wir müssen als Staatsmänner, als Männer, berusen zur Lenkung der Geschieke einer großen Nation, die wirkliche Sachlage, das Erreichbare und Mögliche mit Ruhe zu erkennen suchen. Sehen wir zunächst dem Tatbestande vor Ausdruch der Feindseligkeiten ins Auge. Dänemark inforporiert durch den offenen Brief das Herzogtum Schleswig in Vänemark und alteriert das Recht der Erbsolge. Deutschland, berusen zur Bahrung der Rechte Hossikiens, tritt für das Necht von Hossikien, mit Schleswig nauglöslich verdunden zu sein in gleicher Berwaltung, gleicher Gesegbung, gleicher Erbsolge, in die Schranken. Deutschland will mit dewassenes gleicher Große, in die Schranken. Deutschland will mit bewassenes Jand das Necht seines Herzogtums Holstein schüßen, aber es verwahrt sich dagegen, als ob es auch das Negierungsrecht des Königs von Vänemark angreisen wolse.

Die Herzogtümer treten selbständig für ihr gutes Recht in die Schranken. Gine provisorische Regierung ersteht gegenüber den Eingriffen Dänemarks. Diese provisorische Regierung proklamiert, daß sie wie Deutschland nur Herstellung des alten Rechtszustandes, nicht Ausbedung der Regierungsrechte des Königs von Dänemark will. Sie erklärt sich bereit, jeden Augenblick zurückzutreten, sobald das Wohl des Landes dies erfordere. Diese Regierung wird vom Deutschen Bunde anerkannt. Zu gleicher Zeit beginnen die offenen Feindseligkeiten zwischen Dänemark und Deutschland. Ein blutiger Arieg zieht sich vier Monate lang hin; feine Partei erringt entschiedene Borteile. Dann wird ein Wassenstüllstand auf dem Kuke solaen sollen.

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Bedingungen dieses Waffenstillstandes, und fragen wir: Ist in denselben das Objekt der deutschen Ansprüche gewahrt?

Die Einheit der Herzogtümer, ihr Recht, unter einer Berwaltung, einer Gesetzgebung zu stehen, ist tatsächlich seitgestellt. Nur die Armee der beiden Herzogtümer soll getrennt bleiben; die Truppen sollen da bleiben, woher sie ausgehoben sind. Durch diese Bestimmung ist zwar die Selbständigseit der beiden Herzogtsümer, das Recht eines seden zu einer gesonderten staatsrechtlichen Existenz scheindar aufrecht erhalten, aber diese Bestimmung allein kann die Einheit in Berwaltung, Gesetzgebung und Erbsolge nicht auswiegen, nicht entkräften. Diese Bestimmung entspricht nur dem unklaren völkerrechtlichen Berhältnisse, worin der Weiner Kongreß das Herzogtum Schleswig gelassen, indem es nicht in den Deutschen Bund ausgenommen wurde. Schleswig ist untrennbar verbunden mit Holstein, aber es steht nicht mit Holstein in gleichem Verhältnisse zu

Deutschland. Die Verwaltung und Gesetzgebung für beibe Herzogtümer muß die gleiche sein; also die Gesetze des Deutschen Bundes, sosen sie für Hosstein verbindlich find, sind mittelbar verdindlich für Schleswig, aber Schleswig bleibt bei einem Kriege, in den Hosstein für Deutschland verwickelt werden kann, neutral. Niemand wird das Unnatürliche, Geschrobene eines solchen Verhältnisses verkennen. Dasselbe wird um so unnatürlicher, schwieriger, ja fast unhaltbar, je mehr Deutschland in der Ausbildung einheitlicher Regierung sortschreitet, je mehr die deutschen Einzelstaaten von ihren Rechten zu Gumten der Einheit ausgeben.

In Burdigung dieser Berhältniffe nahm ber Teutsche Bund die Aufnahme von Schleswig in Aussicht. Schleswigs Deputierte mußten und muffen mitwirken bei Gründung einer neuen deutschen Berfassung, die ja auf die Berwaltung und Geschgebung der Herzogtumer tief einwirken wird; Schleswigs Deputierte sigen, auf dieses Recht der Mitwirkung

geftütt, im beutschen Barlamente.

Der Baffenftillftand andert hierin nichts. Aufgehoben werden burch ben Baffenftillstand Diejenigen Ufte ber Bergogtumer und bes Deutschen Bundes, welche aus dem Kriegszuftande entsprungen find. fonnte und fann nicht die provisorische Regierung als eine legitime anerfennen, und ebenfowenig will es bie von ihr erlaffenen Gefete als rechtsgültig gelten laffen. Danemark gegenüber ift bie provijorische Regierung eine, wenn auch jum Schute guter Rechte entstandene, boch revolutionäre Gewalt. Diefer Charafter ber proviforischen Regierung wird burch die Anerkennung von Seiten Deutschlands nicht geanbert. Ihre Entstehung und Anerkennung ift begründet in der Notwendigkeit, in bem Drange ber Umftanbe. Indem ber Baffenftillftand bie Ginbeit ber Bergogtumer feststellt, bas mahrend bes Rrieges ftattgefundene Broviforium und feine Ausfluffe als mit ber Chre Danemarts unvereinbar beseitigt, wird er ben Rechtsansprüchen der Berzogtumer und Deutschlands gerecht. Gin Recht auf Ginfetjung einer Regierung in ben Bergogtumern, ein Recht auf Bartifulargefengebung in benfelben hatte Deutschland nicht, es hat es nur in Unfpruch genommen. Gin folches Recht fonnte mahrend bes Rrieges ausgeübt und burch Gewalt gewahrt, es muß aber bei einem Frieden, welchem die früheren Rechtsverhältniffe gur Unterlage Dienen follen, wieder aufgegeben werden.

115. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 September 6.

Soeben ift die Sistierung der Ausführung des Baffenstillstands besichlossen worden. Das gesamte Kabinet hat abgedantt, seine Entlassung ift angenommen, Dahlmann mit der Bildung eines neuen beauftragt. Nach

meiner innigsten Uberzeugung kann der Beschluß der Nationalversammlung von keinem Kabinet ohne eine durch ganz Deutschland durchgreisende Revolution vollzogen werden. Ich glaube daher, daß das Haus genötigt sein wird, seine leidenschaftliche Übereilung wieder gut zu machen und seinem Botum zum Trok den Wassenstillstand dennoch zu ratissieren.

Ein anderes Kabinet als das bisherige halte ich nach Lage der Berhältniffe für gänzlich unhaltbar. Es ist demnach anzunehmen, daß innerhalb 14 Tagen das jetzige Kabinet wieder zur Leitung der Geschäfte berusen wird. Mehrere Mitglieder, und unter diesen auch ich, werden jedoch keine Lust haben, sich einer so innerlich unklaren und haltlosen Majorität noch einmal anzuvertrauen.

Für mich fommt zu den allgemeinen Motiven noch das besondere, daß Hansemann mich nach Berlin berufen hat\*), um über eventuelle Übernahme der Direktorstelle der Schaafshausenschen Bant zu verhandeln. Gleichzeitig (seltsames Zusammentressen) läßt Auerswald mir das Finanzministerium in Berlin anbieten für den Fall, daß Hansemann in den Steuerstragen die Majorität der Kammer nicht haben sollte. Ich habe vor der Hand der Ministerialtätigkeit genug und din seltse ertschlossen, die Offerte Auerswalds von der Hand zu weisen, dagegen das Anerbieten Lansemanns anzunehmen, wenn die Ernennung desinitiv auf gewisse Frist und nicht auf stete Revokation erfolgen kann. Um hierüber zu verhandeln, gehe ich morgen früh nach Köln, und Freitag von dort nach Berlin.

Die deutsche Sache steht schlecht, und wir besinden uns in einem tritischen Moment. In Berlin werde ich jeht am meisten zur Verständigung wirken können. Preußen muß jeht zeigen, daß es Maß zu halten weiß und der Übereilung von der einen Seite nicht die Übereilung seinerseits entgegensehen will. Alles ist hier in gewaltiger Anfregung. Die Kurse sind um 4% gefallen, und dennoch wird, wie ich hoffe, das schlimme Ereignis zum Guten ausschlagen. Die Kammer konnte auf dem disherigen Wege numöglich weiter. Die vielen Reden hätten die deutsche Einheit maustot geschlagen. Das wird hossensche hätten die deutsche Entweder wird jeht dis Neujahr die deutsche Verfassung sertig oder nie.

116. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Köln. Frantfurt, 1848 September 6.

Das gestrige Botum der Nationalversammlung, die Sistierung des Waffenstillstandes betreffend, hat die unmittelbare Abdankung des gesamten

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 425 Unm. Meviffen reifte am 7. September nach Köln, am 8. von dort nach Berlin.

Rabinets zur ersten Folge gehabt und wird voraussichtlich so schwer und nachhaltig auf die Entwicklung unferer Buftande einwirken, wie fein anderes der bisherigen Ereignisse. Ich habe mich in dieser fritischen Lage zu einer Reife nach Berlin entschloffen, um bas preußische Ministerium über die hiefigen Ruftande beffer aufzuklaren, als bies Camphaufen gu tun vermag. Berliert man in Berlin ben Ropf, wie die Nationalverfammlung hier, fo geben wir mit Riefenschritten ber Revolution entgegen. Mittwoch ober Donnerstag (Gept. 13, 14) in fünftiger Boche hoffe ich wieder hier zu fein und mich bann mit Ihrem gutigen Geleit fofort in ben Bahlfreiß zu begeben, und über das bisherige Birken Rechenschaft abzulegen. Die Nationalversammlung hat das instinktive Gefühl, daß in der bisherigen Beife der Beratung nicht fortgefahren werden darf. Aus diefem bunteln Gefühle entspringt ihr geftriger voreiliger Beschluß. Go brobend in diesem Augenblick die Dinge aussehen, ich habe doch die Boffnung, daß fie fich zum Guten wenden. Die Kammer wird einsehen, daß die Berfassung ohne weitere Verschwendung unnüger Reden fertig gemacht werden muß, wenn nicht bas Redefieber die beutsche Ginheit toten foll.

# 117. S. v. Bederath an G. Meviffen (in Berliu). Frankfurt, 1848 September 10.

Dahlmann hat, wie zu erwarten war, kein Ministerium zustande gebracht, Hermann von München ist nun zum Reichsverweser berusen worden; wird er glücklicher sein? — Dienstag (Sept. 12) wird die Wassensteillstandsfrage zur Verhandlung kommen, und ein gestern Abend bei Gagern versammelter kleinerer Kreis von Deputierten war einstimmig in der Anslicht, daß vor ihrer Entschung keine Kombination möglich sei. Im übrigen sind die Dinge hier in der nämlichen Lage, wie dei Ihrer Abreise, und die Aussertsein einlausenden Rachrichten geteilt. Am 7. sind ja dort auch die Würfel gefallen!

# 118. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 September 12.

Hier wie in Frankfurt ein gestürztes Ministerium. Bederath ist auf meinen Antrag berusen zur Bildung eines neuen Kabinets.\*) Die Dinge stehen hier so ungewiß und gefährlich wie möglich. Wenn Bederath kommt, wie ich hoffe, so werde ich mit ihm eine Kombination versuchen,

<sup>\*)</sup> Am 12. September früh traf ber Kurier in Frankfurt ein (Kopstadt, H. v. Bederath S. 92). Am 13. Sept. schrieb Ministerpräsibent Auerswald an Mevissen, nach einer Depesche aus Köln werde B. am 14. Nachm. 4 Uhr in Berlin eintressen. — (Zur Sache f. Denkwürdigkeiten Leop. v. Gerlachs I, 195).

jedoch ohne mich perfönlich dabei zu beteiligen. Ich habe von der Birtsamkeit im Ministerium genug und werde mich freuen, als Direktor der Schaafshausenschen Bank auf einige Zeit der Politik den Rücken zu wenden. Meine Ernennung von Staatswegen soll Ende dieser Woche ausgesertigt werden. Meine Bedenken in bezug auf die ausschließliche Tätigkeit werden von Hansemann nicht geteilt.

119. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Köln. Berlin, 1848 September 12.

Abermals sinde ich mich in der Notwendigkeit, unsere Reise nach Siegen ausschieben zu müssen. Das hiesige Ministerium ist, wie Sie wissen, gestürzt, Beckerath zur Bildung eines neuen berusen. Diesen erwarte ich seit gestern Abend vergebens. Wenn er noch heute eintrisst und wir die mögliche Kombination bereden können, so reise ich morgen noch ab. Kommt aber Beckerath heute nicht, so muß ich auf Wunsch der Minister nud im Interesse der Sache seine Ankunst hier abwarten und darf nicht vorher abreisen. Dier hängt alles von der uächsten Ministerkombination ab. Wistingt diese, so folgt die Reaktion oder die Revolution auf dem Fuße.

120. G. Meviffen, Familienbrief. Berlin, 1848 September 16.

Mein hiefiger Aufenthalt verlängert sich wider Willen. Beckerath ist seit vorgestern Abend hier. Wir projektieren gemeinschaftlich die Bildung eines neuen Kabinets, das das Land der gesahrvollen Ungewißbeit entreißen soll, und können bis hente noch mit keiner Ministerliste austaube kommen! Ich bin noch heute, wie früher, sest ertschlossen, in das neue Ministerium nicht einzutreten, und nur die unabweisliche Notwendigkeit könnte mich zur Übernahme eines Portesenilles bestimmen. Fedensfalls werde ich aber noch mehrere Tage, und zwar dis zu beendigter Ministerkrise, hier verweilen.

Die Politik Preußens und Deutschlands ist an einen Wendepunkt angelaugt. Ich habe soeben ein Programm sür das zu bildende Ministerium aufgestellt, welches Beckerath heute Nachmittag in Potsdam dem Könige vorlegen wird. Ich glaube nicht, daß der König auf die ihm vorgeschlagene entschiedene Politif eingehen wird. Dann reisen Beckerath und ich in den nächsten Tagen wieder ab, gezwungen, das Schiff des Staates seinem Schiess im Sturm zu überlassen. Es sehlt durchaus an tüchtigen Persönlichseiten zur Bildung einer Winisterliste. Berusen sind vom alten Ministerium zu eventueller Auswahl: Otto Camphausen, Schnaase, Oberprofuxator in Tüsseldorf, Pinder, Oberprofuxator in Tüsseldorf, Pinder, Oberprofuxator in Tüsseldorf, Pinder, Oberprofuxator in Tüsseldorf, Pinder, Oberprofuxator in Tüsseldorf, Pinder,

Noch haben wir keinem der Angekommenen Eröffnungen gemacht. Scheitert, wie ich es erwarte, das Programm am Willen des Königs, so ist natürlich für uns jeder weitere Bersuch überschiffig. Mit Spannung erwarten wir Nachrichten von Franksuck.

Meine Ernennung zum Direktor ber Schaaffhausenschen Bank wird heute vollzogen.\*) Ich werbe mich freuen, mit Dir in dieser bescheibenen Sphäre des Lebens Glück zu genießen und die schweren Sorgen der Politik für einige Zeit an den Nagel zu hängen.\*\*)

121. Desgl. Roln, 1848 September 21.

Gestern Abend von Berlin zurückgekehrt, ersahre ich hier zuerst die Franksurter Greuelfzenen, die es mich als ein Clück des Zufalls betrachten lassen, daß ich dabei nicht gegenwärtig war.

In Berlin stehen die Dinge schlecht. Auch dort werden, wenn mich alles täuscht, in den nächsten Tagen Bewegungen ernster Art ausbrechen. Der König hat das Programm, das von Beckerath und ich vorlegten, nicht angenommen und den General von Pfuel mit der Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt. Ich din sür meine Person froh, daß ich auf diese Weise mit Ehren die schwere Ministermission habe ablehnen können. Leider fürchte ich, daß aus dieser Ablehnung und aus den Beschlüssen des Hofes für unser Land sehr traurige Folgen hervorgehen werden. Ich sehr m Geiste einen lange dauernden Bürgerkrieg mit all seinen Schrechtissen uns nahen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die vom Finanzminister Hansemann und vom Handelsminister Milbe ausgefertigte Urkunde war am 15. September vollzogen worden.

Wevissen schwager Koenigs: Beckerath ist vorgestern gekommen und mit mir seitdem tätig. Unsere Ausslichten sind schlecht und führen wahrscheinlich zu keinem Resultat. Ich habe inzwischen die Ernennung zum Direktor der Schaassulsenschen Bank angenommen. Der Politik habe ich nachgerade saß genug. Ich arbeite mit allen meinen Kräften und sehe in der letzten Zeit kein Resultat. Die revolutionäre Woge steigt Tag um Tag höher, vergebens wird Damm auf Damm getürmt, die Flut überspringt alle Schraken. Kommt ein Ministerium Beckerath zustande, so werde ich se zuletzt nicht weigern können, eine Rolle mitzuspielen. Ich werde mir in diesem Falle aber die Stellung des Bankdirektors offen zu halten suchen. Die hiesigen Zustände sind nichts weniger als erfreulich. Schwerde untlarteit und totaler Mangel an aller politischen Einschlich dei allen Parteien. Das ist das Resultat des zugrunde gegangenen Polizeistaates.

<sup>\*\*\*)</sup> An bemfelben Tage schrieb auf Grund von Meviffens munblichen Mitteilungen sein Freund G. Mallindrobt in einem Briefe: Bederath ift

Ich habe in Berlin befinitiv die Stelle eines Direktors des Schaaffhausenschen Bankvereins übernommen und din dadurch in der Lage, von der tätigen Mitwirkung bei der Leitung der Politik unsers Vaterlandes zurückzutreten. Mitglied der Nationalversammlung in Franfurt werde ich bleiben, weil ich glaube, daß meine Shre das Ausharren auf diesem Posten ersordert. Ich werde daher auch, nachdem ich ein paar Tage hier verweilt, auf meinen Posten nach Frankfurt zurücklehren und dazu mitwirken, daß energische Beschlüsse gesaßt werden, um die Ordnung und die Freiheit gegen die Angrisse eines irre geleiteten Fanatismus aufrecht zu erhalten. Ich hosse, daß die bösen Geister des Aufruhrs noch gebannt werden können, sehe aber mit großen Sorgen der nächsten Zukunstentgegen. Das kaum wieder auslebende Bertrauen wird durch die neuessen Vorgänge mächtig erschüttert werden. Wie es scheint, werden auch wir die Freiheit nur nach blutigen Kämpfen erringen.

122. Desgl. Frantfurt, 1848 September 27.

Meine Reise hierher hat durch den auf dem Rhein liegenden Nebel sich so sehr verzögert, daß ich erst heute morgen von Mainz hier einge-

von Berlin nach Frankfurt zuruck, Mevissen ist hier und malt ein troftloses Bild von den Berliner Buftanden, Ge wird auch bort jum Schlagen tommen und vielleicht ein bedeutendes Blutbad geben. Bederath und Meviffen haben nur unter gemiffen Bedingungen übernehmen wollen, ein Minifterium gu bilben, verlangten namentlich Unerkennung der Bentralgewalt, Reorganisation ber Urmee ufw. Bon allen Bedingungen hat ber Konig, ben fie nie ohne ben Pringen von Preußen haben sprechen können (val. Gerlach l. c. 198), auch nicht eine acceptieren wollen. Go find fie benn nach acht Tagen fruchtlofer Unterhandlung abgereift, und ber König hat Pfuel den Auftrag gegeben, ein Mini= fterium gn bilben, worin Bonin, Donhoff, Rubne, Gichmann eintreten werben. Meviffen fürchtet, baß, fobald bas bekannt werbe, es in Berlin losgeben werbe. Schon als fich bas Gerücht verbreitete, baß B. und er abreifen murben, hatte es fich Unter den Linden fo dicht gefammelt, daß fie Muhe hatten, mit ihrem Bagen von Meinhardts Sotel nach der Gifenbahn burchzukommen. Es foll nun ber Plan bes Ronigs und ber Camarilla fein, à tout prix ju flegen. Bleibt die Nationalversammlung in Opposition, fo foll fie aufgeloft merden; wird fie gahm, foll fie von Berlin nach Brandenburg ober Schwebt verlegt Ginen Barritadentampf will man nicht versuchen, vielmehr nur die Linden und einige Sauptstraßen innebehalten und bann Berlin umgingeln und aushungern, refpektive die Burger den Anarchiften preisgeben. Wir geben trüber Zeit entgegen. Mit ber Ginigkeit Deutschlands fieht es schlecht aus. Aber auch in ben preußischen Provingen fann ber Rampf ausbrechen, namentlich in Schlefien und ber Rheinproving.

troffen bin. Soeben empfange ich nun von dort (Köln) den Bericht über die errichteten Barrikaden und den verkündigten Belagerungszustand. Meine Befürchtungen sind also nur zu schnell wahr geworden. Glücklicherweise ist die Militärmacht in Köln start genug, um nach einmal weggeräumten Barrikaden jeden Bersuch zur Emeute zu unterdrücken..... Dier sieht noch alles einem Feldlager ähnlich. Soldaten kampieren auf den Straßen, Reiterei auf dem Rohmarkt. Alle Maßregeln sind getroffen, um jede Ruhsstärung ummöglich zu machen. Die wieder eingetretenen Minister wollen energisch gegen jede extravagante Richtung einschreiten.

#### 123. Desgl. Frantfurt, 1848 Geptember 30.

Die Sicherheit und Behäbigkeit ift unter dem Belagerungszustand wieder in die Gemüter eingezogen, und wer hier oderstächlich die Zustände und die Menschen ansieht, kann glauben, es sei gar nichts vorgesallen. Unter der Decke glüht aber desto heftiger der Zorn und Unwillen. Die Linke knirscht vor Wut wegen des mißlungenen Handstreiches und der adermals vereitelten Aussicht auf Herrschaft. Das rechte Zentrum hat die Achtung vor seinem Gegner verloren und sieht auf die Linke mit Hohn hinad. Diese Stimmung der Gemüter ist dem Werke der Einheit, das da gegründet werden soll, um so weniger förderlich, als die Rechte sich zwar zur Berachtung des Gegners, aber nicht zur entschiedenen Benuthung der Umstände willig zeigt. Es sehlt der Kammer der seite Führer, der mit anerkannter Autorität die Zügel lenkt.

Das Reichsministerium, in das ich nicht wieder eingetreten din, weil mir der Eintritt unvereindar mit meiner in Berlin gegebenen Zusage erscheint, zeigt sich auch der Lage nicht gewachsen; ihm fehlt in diesem großen Momente der sichere Takt, um durch die Wogen durchzussteuern. Seit acht Tagen sind bereits mehr Fehler begangen, als in den letzten seits Wochen vorher. Bon allen Seiten werde ich angegangen mit der Bitte, wieder einzutreten. Ich werde dies aber um so weniger, da, wie die Dinge liegen, mir ein Bruch mit Berlin kaum zu vermeiden scheint wid zu einem solchen unter keinen Umständen mitwirken will. Wahrscheinlich fällt binnen den nächsten Wochen in Berlin das Ministerium Pfuel, dann nuß dort Beckerath, hier Gagern an die Spitze treten, und dann ist noch eine letzte Möglichkeit, die deutsche Bewegung in den sichern Hasen zu leiten, wenn Berlin und Frankfurt von gleichem Geiste geleitet werden.

# 124. Desgl. Frankfurt, 1848 Oftober 2.

Soeben lege ich Deine Zeilen vom Samftag aus ben Sänden. Mein Sinn schweift zwischen diesen Zeilen hin und ist bemüht, die Lüden aus-Sanfen, G. v. Merissen. II.

zufüllen, die der Buchstabe gelaffen. Es finden fich dann Anklänge an eine Zeit der Sehnsucht des Glaubens, der Boefie, die mit weichem Flügel die ganze Welt umfaßt. Auch ich flüchte gerne hinaus aus ber Wirrnis Diefer Zeit in bas Land ber Rindheit, in die Zeit bes erften Strebens, des erften Hoffens, wo alles, alles noch fo nahe, so ideal, so leicht erreichbar schien. Je tiefer wir hinausschreiten ins Leben, je mehr wir mitftreben und mitwirten gur Geftaltung unferer Traume, je mehr branat. wie Goethe fo fcon fagt, "fremd und fremder Stoff fich an". Die Jugend schwelgt im Reiche bes Beiftes, im Blumengarten bes Gemuts. Die Bolkengebilde des Geiftes find fo ichnell erschaffen und feben ber Wirklichkeit da unten so täuschend ähnlich, daß die Jugend gar nicht mahrnimmt, bak fie nur Traum und Schaum, feine Birtlichfeit befiten. Und boch hat die Jugend Recht, und boch werden die Träume wirklich werden -, wenn auch für den Einzelnen, der da vorüberwandelt über biefe Erbe ein Prophet ber Bufunft, ju fpat. Alle Traume, auch bie tuhnften, feben wir fofort im Geifte verwirklicht, wenn wir nur bie menschheitliche Entwicklung im großen und gangen, im Fluffe ihres Berbens, und nicht in ber ftarren Buftanblichfeit bes Augenblicks auf-Der Mantel ber Boefie breitet fich bann über alles aus, und das Rünftige tritt gestaltet und lebendig in die Gegenwart hinein. Sier gilts manchmal, biefen Glauben unerschütterlich festzuhalten und fich zu feinem beimlichen Uful zu flüchten, wenn die Dinge fich fo gar nicht gestalten, fo gar nicht von ber Stelle ruden wollen.

Übersehe ich, was wir hier in Frankfurt vom 15. Mai bis 10. Oktober getan haben, fo läuft ber materielle Gehalt faft auf nichts hinaus, aber wir haben ben Strom ber Bewegung, ber alle Ufer ju überfluten brobte, eingebammt und ber Bewegung feste Grenzen gesteckt. Neber Baragraph ber Grundrechte, welche mir beraten, ift ein Grenapfahl ber neuen Reit, an welchen in ben Einzelftaaten eine gange Gefetgebung fich bilbend anlehnen wird. Sind erft die Grundrechte festgestellt, bann fteht die neue Beit von ber alten fichtbar und icharf geschieben ba, und ber gefetsgeberischen Tätigkeit ift bann ber rechte Beg gewiesen. Das Bolf und die Regierungen gewinnen mittlerweile Zeit, die neuen Ideen auf fich einwirten zu laffen und fich biefelben anzueignen. Die innere Umbilbung folgt notwendig ber äußeren. Du fiehft aus diefen Zeilen, wie ich bemüht bin, mich geistig mit einem Gange ber Bergtung, ben ich nicht gutzuheißen permag, zu perfohnen und ber dufteren Gegenwart eine helle Seite abzugewinnen. Auffallend ift es mir, wie allgemein frisch ber Mut bei ben Deputierten fich erhalt, und wie bis jest nichts vermocht hat, ben Glauben an die Bufunft zu erschüttern. Das blutige Drama, bas bier

gespielt, hat sogar die Geister zum Kampse neu gestählt und mit noch sesterer Zuversicht als früher erfüllt; ja, ich möchte sagen, jeder trägt das Gesühl in sich, eine Sache, der so große Opfer gesallen, kann nicht untergeben!

In Berlin scheinen sich die Dinge auch besser zu gestalten, als ich zu hossen gewagt. Ich sehe zwar auch jeht noch keine Garantie für das neue Ministerium, hosse aber, daß es demselben gelingen wird, wenigstens einige der dringendsten Gesehe durchzussühren. Heute wurde Riesser, ein Jude, zum zweiten Vizepräsidenten der deutschen Nationalversammlung gewählt, kaum 1½ Jahr nach Bodelschwinghs Judengeseh. Welch schwindelnder Fortschritt liegt in dieser Tatsache!

#### 125. Desgl. Franffurt, 1848 Oftober 3.

Wir beraten hier unausgesetzt die unergründlichen Grundrechte des deutschen Bolkes, unbekümmert um die Dinge, die da draußen geschehen, und die das ganze Staatsgebäude mitsamt den Grundrechten umzustürzen drohen. Visher begleitet das Glück die Nationalversammlung auf ihrem Wege, und selbst das scheindar Fatale, wie die Katastrophe vom 18. September, schlägt zum Guten um. Wenn wir aber zu einer einheitlichen Berfassung kommen sollen, muß das Glück noch mindestens die zum 1. Juli 1849 hold bleiben, und unausgesetzt uns begleiten, eine Treue und Stetigkeit, die ich der wankelmütigen Göttin kaum zuzutrauen wage.

Meine und meiner Freunde Anstrengungen find unabläffig babin gerichtet, einen schnelleren Gang ber Beratungen berbeizuführen und ben neuen gesehmäßigen Berfassungszuftand ber Ration in fürzefter Frift gu schaffen. Bis jeht haben unsere Bemühungen wenig Erfolg. Die Beredfamteit ber Professoren ift unermudlich, und ich fürchte fehr, daß die beutsche Ginheit an der deutschen Gründlichkeit scheitern wird. Ru meinem nicht geringen Erstaunen bleibt in Berlin alles ruhig. schien bort ein Ausbruch so unvermeidlich, daß ich bemfelben mit Zuverficht entgegensah. Gelingt es bem Ministerium Pfuel, sich noch fechs Wochen zu halten, fo ift für eine geordnete Beiterentwicklung unferer Buftande viel gewonnen. Die Beratung ber Berfaffung wird freilich in Berlin fo wenig wie hier schnelle Fortschritte machen, aber manches unentbehrliche Gefet wird erlaffen, mancher alte Wuft grundlich befeitigt Der Belagerungszuftand unferer Stadt wird hier bezeichnet als 'liberté temperée par l'état de siège', und Frankfurts Cinwohner finden diese Temperatur zurzeit gang angenehm. Un diesem Urteil der öffentlichen Meinung haben wir übrigens einen Mafftab, wie weit wir schon ins Extreme bineingeschritten sein muffen, um jede Aufhebung gefetlicher Freiheit angenehm, ja wohltuend zu finden. Ich hoffe, daß unfere Zuftände und Stimmungen bald eine bessere Wendung nehmen. Bunsen wird wahrscheinlich als Minister der auswärtigen Angelegenheiten hierher berufen.

126. G. Meviffen an G. Mallindrodt in Röln. Frankfurt, 1848 Oftober 5.

Bis Mitte Diefes Monats find wir bier, wie ich hoffe, mit ber erften Lefung ber Grundrechte endlich fertig. Das Saus wird bann gur erften Beratung ber Befugniffe ber Reichsgewalt übergeben, eines Rapitels, das hoffentlich schneller und leichter als die Grundrechte jum Abschluß gebracht werden wird. Die Verschiedenheit der Unfichten über das Maß jener Befugniffe ift, mit Ausnahme ber ftets erzentrifchen außerften Linken, im Saufe nicht groß. Der Entwurf entspricht bem vernünftigen Bedürfniffe, und so glaube ich, daß seine Annahme feine wesentliche Schwierigkeit finden wird. Die Rolnische Zeitung wird benfelben in einer ber nachsten Rummern bringen. Bir treten ben entscheibenben Bestimmungen über Barlament und Reichsoberhaupt langfam und geräuschloß näher. Wird ber Bang ber letten Wochen festgehalten, fo tann bis Neujahr die Berfaffung bes beutschen Bundesftaates befinitiv beschloffen und festgestellt fein. In fleinerem Rreife finden täglich Borberatungen ftatt, um Diefen beschleunigten Gang herbeizuführen. Wird, wie ich hoffe, auch in Berlin vorwärts gegangen, jo dürfen wir hoffen, mit einem blauen Auge über Die Krife hinwegzukommen. Auffallend ift es mir, daß man dort nicht baran bentt, Camphaufen an Raveaur' Stelle für bier zu mablen.

Sch habe allerdings die Ernennung jum Direktor ber Schaaffhaufenichen Bant befinitiv angenommen, bente aber, baf biefe Unnahme meine Tätigkeit als Deputierter nicht beeinträchtigen wird. Für die Dauer bes Barlaments wird die Stille im Bantverfehr wohl fortdauern und die Tätigkeit ber zwei noch zu mahlenden Direktoren zur Ordnung ber laufenden Beschäfte ausreichen. Um bas Geschäft im gangen ju überseben und wichtigere Operationen zu besprechen, werde ich ab und zu, wie es die hiefigen Berhandlungen erlauben, auf einige Tage nach Roln geben. Ich hoffe, daß bis jum Frühjahr wieder ein reges Geschäftsleben eintreten und es erlauben wird, dann auf dem Wege der Vereinigung noch mehrere Inftitute ins Leben gu rufen, die ich fur die Wohlfahrt ber Broving fur unentbehrlich erachte. Der Bau ber Roln = Mainger, Roln = Gladbach= Benloer und Roln-Barmener Gifenbahnen gehört auch zu biefen Bunfchen. Sind unfere politischen Buftande geordnet, fo muß gleich mit aller Rraft an der materiellen Weiterentwicklung gearbeitet werden. Der Belagerungszustand dauert hier noch fort mit voller Zustimmung des Parlamentes. Es würde mich nicht wundern, denselben in Köln bald wieder proklamiert zu sehen.

127. Desgl. Frantfurt, 1848 Oftober 7.

Geftern und vorgestern herrschte wieder Sturm in der Paulsfirche. Vorgestern wurde ein Antrag des Kriminalgerichts auf Verhaftung von Simon, Bit und Schlöffel und auf Untersuchung gegen Blum und Gunther verhandelt. Die linke Geite bes Saufes fuchte biesmal, wie fchon früher, burch terroriftische Seftigfeit ben Mangel guter Grunde und eines guten Gemiffens zu ersetzen. Gin Antrag zweier Mitglieber, Wiesner und Schmidt, zeugt von einer Unverschämtheit, wie fie bisber in ben Annalen europäischer Parlamente ganglich ohne Beispiel ift. Gagern ließ fich burch biefe Ungebühr zu weit hinreißen, und infolge seiner leidenschaftlichen Apostrophe stehen in nächster Zeit wiederholt Sitzungen in Ausficht, in welchen bie Parteien ben Bannfluch gegeneinander ichleubern und die Dialeftif ber Sache au einem Rampfe ber Personen umgestalten werben. Gagerns sittliche Entruftung hat in einem Ausschuffe, niedergefett, bas schamlofe Betragen ber beiben Mitglieder zu untersuchen, ihr getreues Echo gefunden. Diefer Ausschuß trägt barauf an, die Serren fo lange vom Barlament auszuschließen, bis fie ihren Antrag zuruckgezogen haben werben. Die berüchtigte Erklusion bes Manuel, Die einst ben Thron ber Bourbonen gittern machte\*), foll also im ersten beutschen Barlamente fich wiederholen. Gin traurigest Reichen ber Reit. -

Gestern zeigte sich abermals die Erregtheit der Gemüter. Bincke beleidigte in seiner vom Bereinigten Landtag her bekannten scharsen Manier ein Mitglied des linken Zentrums Schoder. Dieser wälzte den Angriss mit der Berachtung eines Bolkstribuns auf das Haupt des Freiherrn zurück. Die ganze linke Seite todte und lärmte, als hätte sosson der die Demonstratio ad oculos mit den Fäusten beginnen sollen. Gagern rief vergebens zur Ordnung. Aus dem wirren Knäuel der Linken wurden wüste Beleidigungen gegen den Prässbenten laut. Auch diese sollen num Gegenstand einer Disziplinaruntersuchung werden. Diese Untersuchungen werden doppelten Nachteil haben, sie werden Zeitverlust herbeissühren und den ohnehin so starten Haben, sie werden Zeitverlust herbeissühren und den ohnehin so starten Haben, sie werden Zeitverlust herbeissühren und den ohnehin so starten Das der Parteien immer mehr entstammen. Wahrlich, es gehört ein guter Glauben dazu, um bei

<sup>\*)</sup> Die tumultuarische Austreibung J. A. Manuels aus der französischen Kammer war am 4. März 1823 ersolgt.

solchen Szenen nicht an dem Gelingen des großen Werfes zu verzweifeln. Bis jeht hatte das Parlament ungewöhnliches Glück. Mögen die guten Sterne auch fünftig über Deutschland walten.

Die Politik wird mir gänzlich verleibet, wenn Roheiten, wie die der letzten Tage noch lange fortdauern. Der Belagerungszustand besteht hier noch ungeschwächt. Militär kampiert bei lustigen Wachtseuern auf offener Straße. Der Rohmarkt sieht einem Feldlager ähnlich. Wird aus solchen Zuständen die wahre, sittliche Freiheit hervorgehen?

In Berlin gehen die Dinge gut. Vielleicht kommt von da der gute Geist zu einer Zeit, wo niemand ihn mehr von dort erwartet. Die letzte Sikung macht der Berliner Kammer alle Ehre.

#### 128. Desgl. Röln 1848, Oftober 15.

In den nächsten Tagen werde ich hier die nötigsten Borbereitungen treffen, um das Schaafshausensche Bantgeschäft mit dem 1. November wieder eröffnen zu können.... Ich din geistig schon halb in diese Berbältnisse eingetreten und habe den Kampf zwischen Politik und Finanzen sür die nächsten zehn Jahre in mir zum Abschluß gebracht. Ich werde nun nach Kräften die letzteren zu kultwieren suchen.

Die Frankfurter Versammlung schreitet in den letzten Tagen im Sturmschritt voran. Geht das in nächster Zeit so sort, so ist die deutsche Versassing am 31. Dezember sertig und kann dis zum Frühjahr eingespührt sein. Die Wiener Ereignisse liegen noch gänzlich im dunkeln. Ich wünsiche dem deutschen Elemente den Sieg, selbst auf die Gesahr hin, daß Savoyen und Nizza an Frankreich abgetreten werden müssen. Ein Deutschland von Triest dis zur Nordsee kann neidlos seinen Nachdarn einen Zuwachs gönnen. Es ist und bleibt mächtig genug, um im Derzen Europas die Wage der Geschicke in sester Hand zu halten. Ungarn und Italien mögen in selbständiger Entwicklung ihr Heil versuchen\*).

Sine sehr bebeutende Erhöhung der Garnzölle infolge eines neuen Tarifs steht in keinem Falle in Aussicht. Duckwig'\*\*) Borschläge werden, auch wenn sie (was ich nicht glaube) schon in dieser Sikung des Parlaments zum Beschluß erhoben werden sollten, schwerlich drei Taler für Leinengarn übersteigen.

<sup>\*)</sup> In bezug auf die revolutionäre Spannung schrieb er am 19. Oktober: "Alles beutet darauf hin, daß die Bewegung ihren Höhepunkt erreicht hat, wenn sie nicht künstlich wieder aufgestachelt wird."

<sup>\*\*)</sup> Der Reichsminifter bes Sanbels.

129. D. Sanfemann an G. Meviffen. Frantfurt, 1848 Oft. 17.

Es wäre mir lieb und wohl für die gute Sache nicht schälich, wenn ich hier jeht ins Parlament eintreten könnte. Obgleich dieserhalb schon Schritte geschehen sind, so ist der Ersolg doch zweiselhaft, deshald stelle ich Ihnen anheim, ob Sie mich nicht an die Stelle des ausgetretenen Herrn Compes (wenn ich nicht irre Bahlfreis Siegdurg) durch Ihre Bemühungen und Berwendungen wählen lassen sien Glaubensbekenntnis brauche ich wohl nicht zu machen, do ich ein bekannter Mensch bin\*).

130. Abgeordneter F. Chr. S. Rühlwetter an G. Meviffen. Berlin (in ber Nationalversammlung), 1848 Oft. 18.

..... Die Arbeiterrevolution ift beendigt. Heute morgen soll die Petitionskommission über die gestern von den Arbeitern eingegebene Bittsschrift Bericht erstatten. Die Anträge der Arbeiter bestehen teils in Anforderungen, über welche zur Tagesordnung übergegangen werden wird, teils in solchen, welche zur Entscheidung des Magistrats oder zur gerichtslichen Koanition gehören.

In diesem Augenblick nahet die Diskussion über die Aushebung der Laubemialpslicht ihrem Ende. Zahllose Amendements werden fallen, und es wird wahrscheinlich der mit dem Regierungsentwurf übereinstimmende Abteilungsentwurf zur Annahme kommen. Nach demselben werden Laudemien bei Beränderung in der herrschenden Hand ohne Entschädigung ausgehoben; dasselbe Schicksal trisst die Laudemien dei Beränderungen in der dienenden Hand, wenn es sich von Bererbungen oder Übertragungen unter Assendenten und Deszendenten, Ehegatten oder Berlobten handelt. Sie sehen, daß die preußische Regierung liberaler ist als die Franksurter Bersamulung, welche mit Ausnahme der Jagd in allen Fällen die Ablösdarkeit beliebt hat. Nun, ich denke, daß hieraus keine Kollision entsteht.

Morgen droht uns die Polenbebatte, welche durch den Entwurf über die Reichsgewalt meines Erachtens in eine besondere Lage gekommen ist. Die Polen scheinen selbst noch nicht recht zu wissen, ob sie eine besondere Verfassung beanspruchen oder die preußische Verfassung als die für Posen gültige betrachten wollen. Das erster entspricht dem Bunsche der speziellen Nationalität, läßt sich aber ohne Festhaltung der Polen verhaßten Demarkationslinie nicht aussprechen. Letzteres läßt die Scheidung des Großherzogtums Posen vorläufig unberührt, entspricht

<sup>\*)</sup> Um 17. November reifte Hansemann nach Berlin zurud (vgl. Bergengrun a. a. D. S. 572 ff.).

aber nicht ber Personalunion, welche ber Entwurf des Gesetzes über die Reichsgewalt für die einzig statthafte Form erklärt. Ober wollen die Polen im deutschen Reich aufgehen und können die Deutschen diessannehmen? Würde eine solche Aufnahme den Begriffen der Nationalitätzechte entsprechen, welche jeht zur Geltung gekommen sind? Die Ansichten sind hier sehr verschieden.

#### 131. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 20. Oftober 1848.

Seit jenem verhängnisvollen 24. Februar folgt in Europa eine revolutionare Bewegung ber anderen. Die ftreitenden Elemente ber Gefellschaft, Nationalität und Freiheit, Bartifularismus und Ginheit, leben in wildem Rampfe, und nirgend ift noch ein fester Riederschlag, ein neues Land aus ber Flut ber Bewegung fichtbar. In Ofterreich por allem folgt Schlacht auf Schlacht. Ich folge ber bortigen Bewegung mit gespanntem Interesse, von der Aberzeugung durchdrungen, daß dies= mal in Ofterreich die Geschicke Deutschlands fich entscheiben. Siegt in ber öfterreichischen Entwicklung das deutsche Element und besitt dies Selbstverleugnung genug, um die bisher unter ber Raiferfrone vereinigten fremden Glemente, Ungarn, Stalien, Galigien, felbftandig fich geftalten gu laffen, fo burfen wir als Endpunkt ber gewaltigen Bewegung ein großes einiges Deutschland in Aussicht nehmen, ein einiges Deutschland von Trieft bis Ronigsberg und Machen. Diefes Deutschland mare ftark genug, um unblutig ben Frieden ber Welt zu erzwingen und in ber Mitte Europas die Fahne der Bivilisation hoch empor zu halten. Un diefes Deutschland wurden Ungarn, Stalien und Bolen fich als Schutverwandte anlehnen mit gleichen Intereffen, und ben Magyaren murbe bie Miffion guteil werben, die Rultur nach Often gu tragen.

Diese Aussicht ist groß und schön — aber leider zu poetisch für die widerstrebende Wirklichkeit. Abgesehen von den inneren Kämpsen, die dieselbe zur Boraussehung hat, ist es gar nicht wahrscheinlich, daß Frankreich und Rupland dieser Entwicklung eines einigen mächtigen Deutschland ruhig zusehen werden. Frankreich ist seit zwei Jahrhunderten die erste Großmacht des Festlandes, es wird diese Rolle nicht riedlich auf Deutschland übertragen sehen. Frankreichs Politik wünscht riedlich auf Deutschland übertragen sehen. Frankreichs Politik wünscht riedlich auf deutschland einer Grenze sein einen Füßen stehendes Italien; Rußland will an seiner Grenze kein neuerschehendes Polen, kein seinen Eroberungsplänen im Orient mächtig entgegentretendes Ungarn. Bon Bolen und Ungarn gleichzeitig angegriffen, würde sich die innere Schwäcke des russischen Kolosses das enthüllen. Die klugen Lenker der russischen Politik werden dieser gesahrvollen Eventualität nach Kräften entgegen-

arbeiten und so lange wie möglich burch Gelb und indirette Ginwirfung ben Bürgerfrieg zu verlängern fuchen.

Siegt ftatt bes beutschen Clementes Die Ibee bes Gesamtstaates, fo wird die durch Revolutionen errungene, vielleicht für das in politischen Dingen noch wenig erfahrene Volk Ofterreichs gefahrvolle Freiheit zugunften des Raisertums enger beschränft werben muffen. Die Gelbständigfeit Staliens, Ungarns und Bolens wird bann vertagt, aber nicht ganglich beseitigt. Wie flug auch die Staatsmanner fein mogen, die in Diefem Falle gur Lentung der Geschichte der Gesamtmonarchie berufen werden, die Macht der Berhältniffe ift ftarter, als alle politische Weisheit. Bölker, denen einmal der Ruf zur Gelbständigkeit nahe getreten, fann die Bolitik eines großen Gangen wohl eine Zeitlang in ihrer Entwicklung hemmen, fie ju einer tieferen und gehaltvolleren Auffaffung ihrer Aufgabe nötigen, aber nicht dauernd zurückhalten. Der Gefamtstaat Ofterreich, wenn er in seinen alten Grengen wieder erfteht, hat nur noch furge Dauer. Die erfte neue Beweaung wirft ihn über ben Saufen und nötigt die verschiedenen Glemente, woraus er besteht, fich ju ihren Stammesgenoffen ju wenden. Die beutsche Butunft Ofterreichs ift nur eine Frage ber Beit, Die, wenn nicht beute, bann morgen gelöft werben wird und gelöft werben muß. Be tiefer in ber jenigen gewaltigen Bewegung biefes Bewußtfein fich burchbranat, daß für die deutschen Erblande nur in einem innigen Bundniffe mit Deutschland Beil zu hoffen ift, je mehr wird die Aufgabe ber Butunft erleichtert merben.

Die deutsche Zentralgewalt kann für jetzt unter den gegebenen Umständen sich zu den Ereignissen in Österreich nur passiv teilnehmend vershalten. Ginen lauteren Wiederholl werden dieselben im Parlamente in Franksurt sinden. Die Rücksicht auf das Ausland und die noch unvollsendete Verfassung Deutschlands nötigt jedoch zur Vorsicht\*).

#### 132. Desgl. Roln, 1848 November 2.

... Die Nachrichten aus Wien und Berlin lauten heute gleich unerfreulich. Wem foll man den Sieg wünschen? Im Streite zwischen Reaktion und Anarchie bin ich fast geneigt, für eine Zeitlang der letzteren freies Feld zu geben, damit aus der Aussching die neue seste Ordnung entstehe. Die Reaktion kann uns nur einer zweiten Revolution entgegenführen. In den nächsten Tagen müssen sieh Webelle Nätsel lösen.

<sup>\*)</sup> Bom 21.—24. Oktober besuchte Mevissen seinen Bahlkreis Siegen, am 1. November eröffnete der Schaafspauseniche Bantverein in Köln seine Tätigkeit, Mevissen war infolgedessen bis zum 16. November von Franksurt abwesend.

133. Abgeordneter Landrat Ed. v. Moeller (von 1849 ab Resigierungspräsident in Köln) an G. Mevissen. Berlin, 1848 Rovember 11.

Je mehr ich über unsere Zustände nachdenke, desto mehr überzeuge ich mich, daß eine Bermittelung zwischen Krone und Bersammlung auf der Basis des Rückfehrens hierher eine Chimäre ist. Die Krone würde zu sehr danntch begradiert werden. Es bleibt nach Lage der Sache nichts übrig, als dem Staatsstreich seinen Lauf zu lassen, wenn die Bersammlung am 17. nicht nach Brandenburg kommt, und dann eine Bersamslung zu oftropieren.

Hier ift äußerlich noch immer vollkommene Ruhe. Gestern sind 15000 Mann Truppen unter Wrangel eingerückt und haben alle Wachen durch einsache Ablösung besetz. Die Versammlung im Konzertsaale ist unter Androhung der Cernierung zum Auseinandergehen ausgesordert worden und hat sich die heute vertagt, wo sie, als sie den Konzertsaal geschlossen fand, nach dem Hotel de Russie zog. Sie verhandelt, bloß um die Zeit hinzubringen, da die Fraktion des Hötel de Russie gegen Konventsmaßregeln mit dem Präjudiz ihrer Entsernung auftritt. Das Ministerium verfährt sehr schrifteries; es hat sich wohl kaum gedacht, daß es ohne Straßenkampf und ohne Belagerungszustand abgehen werde, und ist vielleicht in Verlegenheit darüber. Jedenfalls wäre es dringend wünscheinswert, wenn Beckerath herkäme.

134. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1848 November 13.

Reder Tag bringt fo neue, fo inhaltschwere Greigniffe, daß ber Blick auch in die nachste Rufunft getrübt mirb. Raum ift die Rataftrophe in Wien blutig entschieden, fo brobt ein ahnliches Schickfal in Berlin. Unfere Gesamtentwicklung nimmt einen unerfreulichen Sang, welcher mir große Beforgniffe fur die Butunft einflößt. Gind erft die Nationalversammlungen in Wien und Berlin befeitigt, fo fürchte ich febr, baß auch die Reihe an das Frankfurter Barlament tommen wird. Bunbstoff au Konflitten ift auch bort in reichem Maß vorhanden, und die Regierungen werben, wenn fie burch Militarmacht fiegen, in reaftionarem Laufe weiter getrieben, als fie heute geben wollen. Schon tauchen allerorts bie gejuntenen alten Größen wieder auf, ichon wird ber Strom ber Freiheit gewaltsam eingedämmt, und ber Augenblick burfte nicht mehr fern fein, wo auch ich im Barlamente zu meinem alten Blate, zur Opposition, guruckzukehren mich genötigt febe. In Berlin murbe ich, soweit ich bie Lage von hier aus zu beurteilen vermag, mit ber Nationalversammlung geben und nicht feige bas Relb räumen.

135. Desgl. Frantfurt, 1848 November 17.

Borgestern abend gegen 8 Uhr bin ich in Mainz, und gestern morgen hier wohlbehalten eingetroffen, in einem Augenblick, wo in der Reichsversammlung ein energischer Protest gegen Wien beschloffen wurde wegen der Berhaftung und Tötung Blums. Die Stimmung ist im ganzen ernst und gehalten, und ich bin insofern zur rechten Stunde eingetrossen, als gerade gestern Abend dei Gagern eine Zusammentunft im kleinsten Kreise anderaumt war, um über die Geschicke der Zukunst zu beraten.

In Berlin ist nach ben neuesten Berichten fortbauernd alles ruhig, und weber Solbaten noch Bolf treten offensiv auf. Ich bin sehr gespannt, wie diese Wirren sich lösen werden. Hier ist die Stimmung der Kammer dem Könige hold und gegen die Berliner Bersammlung, jedoch nicht aus rechtlichen, sondern aus einheitlichen Motiven.

In den nächsten Tagen muß es sich entscheiden, ob, wie Gagern glaubt, die Nationalversammlung auf das Königtum in Preußen sich noch stügen kann oder nicht. Ich glaube nicht an die Aufrichtigkeit der Berliner, auch dann nicht, wenn sie in schönen Worten alles versprechen. In einer der nächsten Sizungen wird die Leipziger Wechselordnung definitiv als Geset für Deutschland angenommen werden. Beckerath ist sehr leidend und seine Konstitution nicht ausreichend für die stürmische Zeit.

136. Abgeordneter Ed. v. Moeller an G. Meviffen. Berlin, 1848 November 19.

Warum laffen Sie gar nichts von fich hören und feben, ebenfowenig wie unfere übrigen Frankfurter? Die Gefahr bes Baterlandes ift boch wohl groß genug, daß jeder, ber noch zur Rettung beitragen könnte, fich damit beeilen und uns andere, die wir hier gegen die bofen Elemente fampfen, helfen follte. - Durch die Frankfurter Beschluffe haben fich die Sachen wefentlich anders gestellt; ob fie nicht noch etwas modifiziert fein wurden, wenn man die extremften Magregeln ber Fraktion ber Nationalversammlung schon gefannt hätte, laffe ich babingestellt fein. Rebenfalls scheint es jest durchaus nötig, mit ber Bersammlung, und amar gunächst jedenfalls in Brandenburg, noch ben Berfuch zu machen, eventuell burch Erganzungsmahlen. Db es bann mit ber Bereinbarung gehen wird, muß fich finden. Die Krone barf fich biefem Pringip auf teinen Fall felbst jum Opfer bringen; wenn alle Mittel vergeblich verfucht find, so wird bas Land ohne Zweifel ebenso wie Frankfurt eine in milber Form oftropierte (aber nicht als Geschent, fondern als Recht gegebene) Berfaffung anerkennen. Bas bas Minifterium betrifft, fo wird ber König basselbe unter ben jekigen Umftanden, glaube ich, nicht entlassen, sondern erst den von der unbefugten Nationalversammlung gebrochenen Landfrieden wieder herstellen lassen.

Bei vielen Mitgliedern der zurückgebliebenen Bersammlung regt sich offenbar das böse Gewissen, daß sie sich von den Feinden jeder Staatsordnung so weit haben treiben lassen. Die jezige Aufregung im Lande wird sich meines Erachtens nach und nach legen. Die Freunde der Ruhe 
a tout prix werden sich im Hindlick auf die vorhandenen Alternative wohl 
regen, und die wirklich Konstitutionellen werden sich doch wohl sagen, daß 
das Recht unbedingt auf seiten der Krone ist. Aufruhr muß mit der 
äußersten Energie unterdrückt werden. Um dazu bezutragen, gehe ich 
vielleicht nach Köln zurück, da ich hier vermöge meiner geringen Zuneigung 
zum sehigen Ministerium nicht viel Gutes wirken kann.

137. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 No-

Die Aufregung steigt hier wie in Berlin, und nirgend zeigt sich noch ein sicherer Ausweg aus dem wirren Labyrinthe der Politik. Gestern bin ich mit genauer Not der Mission als Reichskommissan nach Berlin entgangen. Simson und Hergenhahn haben diese schwere Ausgabe übernommen. Worgen wird abermals die preußische Frage zur Berhandlung kommen. Das Parlament steht auf seiten der preußischen Regierung, wagt jedoch nicht, sich ossen zu dieser Stellung zu bekennen. Wir stehen an einem entscheidenden Bendepunkte, und keiner sieht klar in die Gebilder Aufmitt. Binnen vierzehn Tagen ist, hosse ich, die deutsche Berfassungt. Valunst. Binnen vierzehn Tagen ist, hosse ich, die deutsche Berfassung besinitiv seltgestellt; die Beratung wird jeht Hals über Kopf beschleunigt. Nur schnelles Handen kann noch zum glücklichen Ziele sühren, darin sind alle Parteien einig. Ich daue auf die Kunst des Geschicks, die uns seit dem März noch immer aus der Schlinge gezogen hat.

138. G. Meviffen an ben nach Berlin entfandten Bizepräsis benten der Frankfurter Nationalversammlung E. Simfon.\*) Frankfurt, 1848 November 21.

Lieber Freund! Den gestrigen Beschluß der Nationalversammlung tennen Sie bereits bei Empfang dieser Zeilen. Der ursprüngliche Untrag des Ausschussen, wonach noch erklärt wurde, daß die Krone bei Verlegung der Versammlung im Rechte gewesen und daß nach den erhaltenen Ausschlüssen von dieser Verlegung für jeht noch nicht abgesehen werden könne, wurde, nachdem die Gewißheit seiner Verwerfung in den Klubs

<sup>\*)</sup> Bgl. B. v. Simfon, Eduard v. Simfon (1900) S. 133 ff.

sich herausgestellt hatte, nach den Wünschen der Majorität umgesormt und dadurch die überraschend große Wehrheit erzielt.

Die Nationalversammlung hat, indem fie einen bestimmten Aft ber Berliner Bersammlung taffierte, sich diesmal fo wenig wie früher über den Rechtspunkt in dem schwebenden Konflikt überhaupt ausgesprochen. Der Bermittelung und Berftanbigung ift ber weiteste Spielraum geblieben. Der Ronig tann noch heute auf Ihren Rat, wenn Gie biefen babin abzugeben für gut finden, die Berlegung in Betracht ber nunmehr bergeftellten Sicherheit in Berlin gurudfnehmen und die Berfammlung auf ben 27. nach Berlin statt nach Brandenburg berufen. Er wird dies um so mehr bann tun tonnen, wenn, wie ich hoffe, infolge bes geftrigen Befchluffes ber forttagende Teil ber Berliner Berjammlung ju größerer Mäßigung und leibenschaftloserer Auffassung ber Berhältnisse sich versteht. glaube, daß noch heute eine Verständigung möglich und notwendig ift. Beift die Krone eine folche gurud, will fie, eigenmächtig die Rammer auflöfend, bem Lande eine Berfaffung oftropieren, fo fchweift fie, wie ich glaube, tollfühn hinaus über bas Mögliche und Musführbare. oftropierte Verfassung, und sei es buchstäblich die von der Kommission ber Berliner Berfammlung entworfene, wird die Aufregung im Lande fteigern ftatt beschwichtigen und in der hiefigen Nationalversammlung schwerlich gutgeheißen werden. Burbe fie, wie dies fehr wohl möglich, von hier aus als ungefetzlich erlaffen angegriffen, fo ift bas Unfeben ber Krone Breußens ganglich bahin.

Sind die Gemüter auf beiben Seiten jedoch fo leidenschaftlich erregt, baß teine friedliche Berftandigung mehr möglich, wie Baffermann bies annimmt, so ift, glaube ich, Krone und Land nur durch einen großartigen Coup zu retten. Die Rrone mag bann bie Rammer auflosen, aber gu gleicher Zeit die Verfassung, wie die Kommission fie entworfen, dem Lande als provisorisches Gefet verfünden, die Truppen auf biese Berfaffung vereiben laffen und feierlich erflaren, bag biefes Grundgefet bem Lande nicht zwangsweise aufgelegt, sondern Unnahme, Berwerfung oder Bereinbarung über etwaige Modifitationen dem Beschluffe ber neu ju berufenden Bolfsvertretung unterworfen werden foll. Die Krone muß biefe Berfaffung als für fich befinitiv binbend erklären in bezug auf die bem Bolfe barin zugesicherten Rechte, und baburch ben Beweis liefern, daß es ihr Ernst ift mit ber Bründung der demokratischen konstitutionellen Monarchie; fie barf in diefer Form and Land appellieren, weil bas Land aus der Unficherheit, aus den ungewiffen Rechtszuftanden hinaus will, und der Berliner Versammlung mit Recht der Vorwurf gemacht werden fann, baß fie nichts bagu getan, die Berfaffung rechtzeitig ins Leben zu rufen.

Gleichzeitig mit der Berkündigung der provisorischen Berfassung muß die Krone die Berusung der Wahlkollegien verheißen, sobald das deutsche Berssassium zu den 15. Januar die Wahlkollegien wirklich berusen, in der Unterstellung, daß die Gesantsverfassung Deutschlands dis dahin zum Abschluß gebracht sein wird.

Außer Berufung ber Wahlkollegien erscheint mir zur Beruhigung

ber materiellen Interessen erforberlich:

bie sofortige Berfündigung eines Gesehes über Aussehung versichiebener bürgerlicher Lasten und über Ablösung anderer zu einem niedrigen Prozentsahe;

2. eines Gesetes über Ginführung von Geschwornengerichten, Civil-

ftanderegiftern und andere bringende einschlägige Materien.

Diese Gesetze wären sämtlich nur als provisorisch gültig zu bezeichnen und so wie das Versassungsgesetz der Beschlußnahme der nächsten Kammer zu unterwersen. Ob in gleicher Weise die so dringend nötige Gemeindesordnung nach dem der Kammer vorgelegten Entwurse erlassen werden dürste, wage ich nicht zu entscheiden. Vor allem muß die Krone sich in diesem inhaltschweren Augenblick unumwunden und ohne Kückhalt über ihre Stellung zu der Deutschen Nationalversammlung und zu dem deutschen Versassung swerfe außsprechen, damit auch in dieser Beziehung jeder Zweiselschund rieb Unterordnung ist hier unerläßlich und vielleicht nur noch jeht von dem Könige zu erlangen.

Meine vorstehend entwickelte Ansicht über bas, was zu tun, habe ich Herrn von Moeller gestern kurz angebeutet. Ich werbe mich freuen, wenn von einer ober anderer Seite bessere Aatschläge gesunden werden.

139. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1848 Dezember 2.

Seit drei Bochen weile ich nun wieder in Franksurt, mittätig zur Gründung einer Berfassung, welcher von allen Seiten Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Körperlich befinde ich mich wohl, geistig bin ich mit der Resultatlosigkeit der Beratungen unzufrieden und oft geneigt, der politischen Tätigkeit auf längere Zeit Abieu zu sagen. Die Nationalversammlung ist troh der vielen trefslichen und bedeutenden Menschen in ihrer Mitte nicht zu bewegen, den praktischen Weg konfequent sessyndsten und mit Bermeidung alles unnötigen Geredes die deutsche Verfassung endlich setzalfung endlich seinzustellen. Wenn diesmal die deutsche Siedeitschischen kerdes die deutsche Siedeissbried leidet, so wird sie durch die vielen unnützen Reden buchstäblich totgesprochen.

Abermals ift eine ganze Woche unnut vertröbelt und noch keine Aussicht auf durchgreifende Befferung. Mein einziges Streben, schon feit längerer Zeit, geht dahin, den Parteien die Überzeugung beizubringen, daß wir mit Beseitigung aller Diskussion die Reichsversassung beschließen müssen. Kaum habe ich die Schafe und die Böcke für einige Sitzungen unter einen Hut gebracht, so kommt irgendwo wieder ein Querkopf auf und verdirbt das Sviel für eine ganze Woche.

Und doch hängt am raschen Zustandesommen des hiesigen Werfes die Sicherheit, Größe, ja Existenz des Baterlandes. Die Borschläge, wie sie aus dem Versassingsaussichuß kommen, haben disher durch die Diskussion nicht nur durchgängig keine Verdesserung, sondern vielmehr eine Verschlechterung erfahren. Das Gimmischen der Nationalversammlung in Regierungshandlungen hat uns Österreich bereits entfremdet und droht jeht auch noch den Vruch mit Preußen herbeizussühren. Hossend und siehe desser Nefultate als die vergangene. Während anscheinend die politischen Krisen sich häusen, schein das Vertrauen im Geschäftsleben nach und nach sich wieder mehr zu beleben. Die Vörseist entweder diesmal ein sehr schlechter Varometer, oder ich sehr sehr unklar, denn ich vermag noch immer kein Jutrauen zu einer friedlichen Entwicklung der vielen geschürzten Knoten zu fassen.

#### 140. Desgl. Frankfurt, 1848 Dezember 6.

Gagern ist seit vorgestern zurück,\*) nur mittelmäßig befriedigt von seiner Mission. In Berlin türmen sich große Schwierigkeiten gegen die schwierigkeiten zeen die schwierigkeiten gegen die schwie zee der deutschen Sinheit auf, und es gehört viel Glück dazu, wenn die Verfassung wirklich ins Leben treten soll. Wir schreiten jedoch rüstig vorwärts, und ich habe noch Hoffnung, daß wir unser Ziel erreichen, wenn wir im Sturme die seinblichen Positionen überslügeln. Ofterreich ist für die nächste Zukunft sur uns verloren, vielleicht müssen wir auch Vapren noch ausgeden, aber selbst der Rest ist als Kern noch ausgeden, aber selbst der Rest ist als Kern noch heranzuziehen. Das Leben der Nationen ist zähe. Gestern und heute hatten wir wieder Veratungen dei Gagern im kleinen Komitee. Der Gang der Beratung soll jetzt auf jede mögliche Weise beschleunigt und die erste Lesung bis Weispachten zu Ende gedracht werden.

#### 141. Desgl. Franffurt, 1848 Dezember 8.

Roch vorgestern Abend stand der Entschluß bei mir fest, heute auf ein paar Tage nach Köln zu eilen, da kommt gestern Morgen die preußische

<sup>\*)</sup> Heinrich v. Gagern war vom 25. November bis zum 2. Dezember in Berlin gewesen.

Berfassung und die Abdankung in Osterreich. Ich bin mit beidem zufrieden, muß aber in diesem entscheidenden Moment meinen Plat im Varlamente behaupten, damit die Bernunft im Kampse der Parteien oben bleidt. Gestern war dis in die tiese Nacht Beratung des Committee select bei Beckerath.\*) Beschlüß: die preußische Berfassung ist als gültig anzurkennen; die Nationalversammlung sindet keinen Anlaß zum Einschreiten. Wenn jeht das Land ruhig bleidt und die inneren Zustände mit Berstand aussaßt, so ist abermals die Aussischt da, daß wir friedlich über die Krise hinübertommen. Jest oder nie müssen alle besseren Siemente sich um die Regierung scharen und basür sorgen, daß die nächsten Bahlen ein gutes Reslutat liesern.

142. G. Meviffen an G. Mallindrobt in Köln. Franffurt, 1848 Dezember 8.

Die gestrigen Nachrichten aus Wien und Berlin halten mich hier fest, und ich werde erst gegen Weihnachten einige Tage Urlaub nehmen fonnen. Der fühne Briff bes Konigs entspricht meinen Bunichen und findet hoffentlich die Buftimmung bes Landes und ber hiefigen Nationalversammlung. Die lettere ift burch die erftere mehr ober minder bedingt; ich halte ben Augenblick für gefommen, wo alle Manner von politischem Einfluß und von politischem Mut fich auf ben neugeschaffenen Rechtsboden ftellen und die hereindräuende Anarchie fraftig befämpfen muffen. Ohne allen Zweifel wird von feiten ber Bubler im Lande in biefem entscheibenden Augenblicke alles aufgeboten werben, um die formelle Ungultigfeit ber neuen Berfaffung burchzuseten. Es wird fich jett zeigen, ob noch gefunder Sinn und politische Ginficht genug im Lande ift, um zu erkennen, daß es diefer Partei nur um Erreichung ihrer Parteiintereffen, feineswegs um eine festere Begrundung bes Rechtsbobens zu tun ift. Sch bitte Gie, mir zu fagen, wie Gie die Frage beurteilen und wie die Stimmung ber Rölner Bevölferung fich ausspricht.

Acceptiert das Land, wie ich es zwersichtlich hoffe, die ihm dargebotene, gerechten Ansprüchen ganz entsprechende Versassung, so ist damit auch die Lösung des deutschen Versassungswerses desinitiv angebahnt. Hier stehen die Dinge so, daß, wenn die königliche Würde in Preußen nicht durch einen neuen blutigen Konslikt mit dem Bolke untergraben wird, binnen längstens vier Wochen, vielleicht noch vor Neujahr, Friedrich Wilhelm Kaiser von Deutschland ist. Allseitig wird die absolute

<sup>\*)</sup> Bgl. für biese Bersammlung Fürgens, Zur Geschichte bes beutschen Bersfassungswerkes 1848—49 (1850) S. 443 ff.

Notwendigkeit, die preußische Krone nach dem jeht sesstschands zu berusen. Ofterreichs aus den Bundesstaaten an die Spihe Deutschlands zu berusen, anerkannt, und selbst der Widerspruch der bayerischen Deputierten wird nach dieser Notwendigkeit weichen. Die Zugeständnisse zugunsten der katholischen Kirche in der preußischen Berfassung werden den bayerischen Bartikularismus lähmen. Die Majorität der Nationalversammlung ist sesst entschlossen, auf raschestem Wege dem Ziele, Bollendung der Bersassung, zuzueilen, und nach Gagerns Rücksehr von Berlin sühlt jeder, daß der letzte entscheidende Wurf nicht länger verschoben werden kann. Ich hosse, Ihnen sichon um Weihnachten die erste Lesung des letzten Abschnittes mitteilen zu können.

Die Rohlensache (Kölner Bergwerksverein) lasse ich bis dahin beruhen. Konsolidieren sich die politischen Stellungen, so gehen wir einem raschen industriellen Ausschwung entgegen und werden dann leicht die Mittel sinden, das Kapital bis auf die erforderliche Höhe zu ergänzen.

#### 143. G. Meviffen, Familienbrief. Frantfurt, 1848 Dezember 16.

Heute ist mir zum zweiten Male mein Borhaben, zu Dir zu eilen, vereitelt worden, weil man mir in diesem Augenblick die Abreise nicht gestatten will. Schmerling ist gestern nach längeren Berhandlungen aus dem Ministerium ausgetreten, Gagern als Präsident eingetreten. Gagern wird nun Montag wohl mit seinem Programm hervortreten. Um ihn, wenn es etwa ersorderlich, nach Krästen zu unterstützen, bleibe ich dis Dienstag oder Mittwoch hier.

Ich sehne mich übrigens längst herzlich zu Dir zurück und zu unserem gemütlichen Stilleben. Die politische Bewegung und in ihrer Folge unsere Trennung dauert mir und wohl auch Dir zu lange. So schön das Wirken und Streben für die Gesamtheit ist, so darf es doch nicht so lange währen, daß die dauernden Lebensverhältnisse über eine gewisse Frist hinaus in den hintergrund gedrängt werden. Ich habe die Hossinung, daß wir bald den Gipfel des Berges erstiegen haben und das gelobte Land, die deutsche Einheit und Freiheit, vor uns sehen werden.

Mit Gagern spielt die Nationalversammlung ihren letzten Trumpf aus. Gelingt es jeht nicht, mit rascher und kühner Hand das Werk zu vollenden, so gelingt es überhaupt nicht. Die Aussichten auf Ersolg sind in diesem Augenblick günstig, wenn sie geschickt benutzt werden.

# 144. Desgl. Frantfurt, 1848 Dezember 17.

Trot meines Vorhabens, nach Köln zu gehen und die Schaaffhausensche Bank zu leiten, halten mich die inhaltschweren Fragen der Politik noch Saufen, G. v. Meussen. II. hier fest. Seit acht Tagen bin ich Tag für Tag zur Abreise gerüftet

und entschließe mich am Abend jum Bierbleiben.

Die Dinge geben bier mit schnellem Schritt ihrer Entscheidung entgegen. Entweder haben wir noch vor Neujahr die beutsche Berfaffung fertig, ober bem gangen Werke brobt bie größte Gefahr. Gagern tritt beute zum erstenmal als Ministerprasident in die Rammer und wird bem Saufe die möglichfte Beschleunigung ans Berg legen. Die Bahl Napoleons in Paris erfordert biefe mehr als je. Das Leben, abgesehen von ber Politit, ift hier einformig und geht ben gewohnten Bang. Die Frantfurter Bevölferung lebt, wie die Rolner, ihr Winterleben in Salons. Tees uim. Die Deputierten nehmen an biefen rauschenden Festlichkeiten. obichon vielseitig eingeladen, nur höchst geringen Anteil. - Die Sauptfrage, die schon lange alle Ropfe beschäftigt, ift bie, mer an die Spike bes beutschen Bundesstaates gestellt werben soll. Alle möglichen Ginfluffe, Anfichten und Grillen werben geltend gemacht, um eine Entscheidung Diefer Frage, je nach bem Standpunkt ber Barteien, berbeizuführen. Sch glaube und hoffe noch immer, daß Friedrich Wilhelm IV. befinitiv an Die Spige geftellt werben wirb. Ich halte bies fur ben einzig möglichen Beg, um friedlich über unfere Krife hinmegzutommen.

### 145. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 5.

Das Programm des Ministeriums kommt erst künstigen Montag (Jan. 8) zur Verhandlung, weil der Bericht des Ausschusses nicht eher fertig werden wird. Dann folgt diesem gleich die Oberhauptstrage auf dem Fuße, und so hoffe ich, daß die nächsten vierzehn Tage uns die Entscheidung bringen werden. Der Ausgang läßt sich bei dem fortdauernden Umbilden aller Parteien gar nicht voraus berechnen und wird sehr vom Aufalle abbängen.

Schmerling ift seit vorgestern zurück und vertritt mit Gewandtheit und Schärse die österreichische Politik. Osterreich erklärt jetzt im Widerspruche mit dem Olmützer Programm, daß es unter allen Umständen aus dem deutschen Bundesstaate nicht ausscheiden, vielmehr seine bisherige Stellung an der Spitze dessselben auch künftig behaupten wolle. Gelingt es durch diese Erklärung, Gagerns Programm zu beseitigen, so ist die Nationalversammlung auf dem Weere des Zweisels derart umhergeworsen, daß sie schwerlich ohne fremde Beihilse den sicheren Haben mird. Der Kampf der nächsten Woche wird ein sehr heißer werden, und alle Paarteien werden darin ihre Kräfte ausdieten. Wie es scheint, ist man in Berlin entschossen, sich ganz passiv zu verhalten und die Beschlüsse ruhig abzuvarten. Findet das preußische Kaisertum hier eine Majorität, so glaube

ich, haben wir Berwicklungen mit Ofterreich in nahe Aussicht zu nehmen. Das unselige Erbteil unserer Geschichte, innere Zwietracht, kann nur zu leicht noch einmal das Grab unserer Einheit graben.

Der Aufenthalt hier ist in diesem Augenblick weniger angenehm als sonst; alles ist in einer gewissen Spannung und Beklommenheit ohne jenes frische kühne Selbstvertrauen, das den Erfolg verdürgt. Gagern ist fast der einzige, welcher sich gänzlich gleich und von der allgemeinen Abspannung underührt bleibt.

#### 146. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 7.

Beute wie geftern\*) schweift mein Geift umber auf bem Meere ber Betrachtung und ftrebt ructwärts, Erlebtes zu ordnen, vorwärts, Rommenbes zu gestalten. Das Menschenleben, wenn es reich und warm ift. wechselt zwischen Schaffen und Begreifen. Zwischen beiben Polen unferer Eriftens liegt schwankend in ber Mitte ber Genuß. Schaue ich gurud. fo febe ich die gange Nation in der Fulle ihrer Kraft bas Biel bewußt erftreben, bas jungft noch scheu und untlar ber voraus geeilte Einzelne fich stellte. Um bas politische Werben unseres Bolfes trage ich fürder feine Sorge! Bu machtig ift es eingetreten in Die Bewegung, ju flar erfaßt, zu mohl bemeffen ift fein Biel, als bag es scheitern fonnte. Deutschland wird die Freiheit im Innern, die Macht nach außen fich erringen. Geiftig ift schon bas Problem geloft, ja bie Lösung ift bereits unverlierbares Gemeingut geworben. Gehe ich jurud auf die burchlaufene politische Bahn, fo muß ich als einzelner es schäten, daß ber Rufall mich mitten in die Bewegung hineingeworfen, mir bas Triebwert ber Butunft in der Nähe erschloffen hat. Für mich ift, geiftig betrachtet, diese nahe Zukunft schon Gegenwart, ihre dem bloden Auge noch schwankenben Umriffe treten mir bereits fcharf geftaltet bervor, und ber Blick überschweift mit Leichtigkeit ben Rampfplat, ben bas Ringen unseres Bolkes in ber zweiten Balfte biefes Jahrhunderts mit Taten und Schöpfungen zu erfüllen beftimmt ift. Dit bem Auge bes Künftlers weile ich auf biefem Bilbe, um mich an feiner Fulle, feiner Macht gu laben, - bann

<sup>\*)</sup> Am 6. Januar hatte er seiner Gattin (an die obiger Brief vom 7. Januar gerichtet ist) auch geschrieben, am Dreitönigstag, und ausgeführt: 'Für uns ist der Stern noch nicht aufgegangen, der uns die Stätte zeigen soll, wo der berechtigte Erbe der deutschen Jukunft schlummert. Rings um uns her wie in uns herright noch Dunkel und Zweisel, und nur der Glaube steht unumstößlich seit, im Herzen sest wie je ein Glaube: Ein großes deutsches Reich, ein Träger der Kultur und der Sitte wird erstehen, und kosse sonch so viele Kämpse!

aber ohne Bedauern, ohne Reue aus diesem Tatkreise für längere Zeit zu scheiben. Das Ibeal des Jünglings, soweit seine Erkenntnis ihn trug, wird Wirklichkeit werden auf diesem Gebiete. Die großen Gestalten dämmern empor, anderen Geistern sei es vorbehalten, den jungen Dom der Freiheit und der Macht weiter auszubauen.

Das Menschenherz ist unerschöpflich reich. Wendet es in voller Kraft von einem Streben, einem Gehalte sich ab, so taucht schon ein neuer Pfad empor, der sich dem Strebenden, Lebenden darbietet. Bergangen- heit und Zukunft sließen dem Beschauenden, Denkenden leise zusammen. Schon ist der neue Pfad gesunden! Die alten Jbeale sind zum Leben gestaltet, die alte Geisteswelt ist Wirtlichkeit geworden oder wird es werden; wohlan denn mit kühnem Sinn den Kreis des Jdeals erweitert, neu geforscht, neu gestrebt einer weiteren Zukunst entgegen! Nur nicht ruhen, denn die geistige Ruhe ist der geistige Tod. Von der Jandlung zurück zum Begriff, das ist die organische Entwicklung des geistigen Wesens.

Ist die Freiheit der Bewegung allen errungen, so wird es jeht gelten, der Freiheit Gehalt zu schaffen, damit die Wilkfür nicht öde, nicht irre und unbefriedigt bleibe. Erfüllt mit wahrem Gehalte, erfüllt mit geistiger Bildung, mit materieller Schöpfungskraft muß die Freiheit in allen werden, soll sie nicht verdorren und verkümmern. Die hohe Ausgabe der nächsten Zukunft ist die Erziehung der Massen zu größerer geistiger und physischer Gleichheit, damit die Entwicklung der Jukunsteine breitere Bass gewinne, damit neue, ursprünglich frische Kräfte gewonnen werden für den Fortbau am Tempel der Zwillstation.

Das Werdende gestalten, Geworbenes erhalten,

Bas, Menschenfind, willft bu noch mehr?

Nur der Blick auf die unendliche Zukunft, auf das unergründliche Meer von Geburt und Tod, das in stillem gleichem Weben der ewige Geist gestaltend überschwebt, erhält dem Leben die junge schöpferische, strebensmutige Frische und bewahrt vor Verknöcherung und Erstarrung. Drum, wie auch die Gebilde des Lebens wechselnd sich nahen, immertihn und wohlgemut zurück zum nie versiegenden Urquell des Lebens und des Geistes, zum Born der geistigen Freiheit, die der Gestaltung Fülle in sich trägt.

Meine Betrachtungen haben die beiben Pole des menschlich geistigen Seins umschwebt. Zwischen ihnen wallt das Leben auf und ab. Das Schwanken der Gebilde der inneren Welt hat aber seinen festen Anker im Gemüte, die vielgestaltige Pracht der Außenwelt hat in der Schönheit,

in dem Maße ihren Ruhepunkt. Das Gemüt, das Menschenherz, die Liebe, womit es von einem Punkte aus die weite Welt der Erscheinung umfängt und mächtig zu sich heranbanut, das ist die Einheit der beiden Pole des aufs und niederwogenden Lebens. Zum Herzen zurück deutet alles, Außeres wie Inneres. Zwei Herzen, die vereint sind, lassen undewußter Gleichstimmung das Leben auf sich einwirken, sie werden, wenn auch verschieden berührt, nach kurzem Umschwunge wieder zur Einheit sich zurücksinden.

Der Genuß des Lebens liegt in der Freude des Gemütes am Schönen, am Gestalteten. Das Gemüt fühlt sich selig befriedigt in dem Anschauen der schönen Kricheinung, im Empsinden der schönen Natur und Kunstschöpfung. Das Schönen, das Maß in aller Gestalt herauszussühlen, dazu gehört teils Naturanlage, teils geistige Entwicklung. Die Anlage zur Empsindung des Schönen zu kultivieren, den geistigen Blick zu schörfen, das ist die nie aushörende Aufgade des Individums. Der einzelne eignet sich in dieser Weise die Entwicklung der Gesamtheit an und faßt die Kräfte der weiten Welt in sich in einem Vennpunkt zusammen. Mitten im Strudel der politischen Tat, des stürmenden Parteikampses zieht mich ein unwiderstehlicher Drang hin zu anderen Sphären des Geistes. Die Gegenwart, wie groß sie immer ist, ist zu klein sür den zustlosen Geist, die Flügelschläge der Seele weisen in die Ferne. Doch jeht zurück vom Fluge hinab in die Wirklickseit, die da Schein ist, nicht Wahrheit.

Heftiger als je lodert die Parteiwut, die engherzige Einseitigkeit auf. Dier Öfterreich, da Preußen, hier Dynastie, da Volk, hier Katholizismus, da Protestantismus, lauter unversöhnliche Gegensähe —, und wenige Menschen nur, die est tief empsinden, daß die Natur diese Gegensähe bereits in sich überwunden, daß sie ihr Ziel schon über die Parteien hinaus aufgestect hat. Kein Österreich, kein Preußen mehr, ein einziges, großes Deutschland — diese Wort muß und wird Wahrheit werden, und koste es noch so viele Kämpse. Über das nächste Resultat ist noch kein Urteil möglich, aber ich habe den unbesiegbaren Glauben an die Macht der Wahrheit; sie wird in der sieselnsssienen Glauben an die Macht der Wahrheit; sie wird in der sedien Diskussion säher zusammenzutreten, sich zu verständigen, sich zu einigen. Maucher gestige Umblidungsprozeß wird in den nächsten Tagen noch vorsichgehen. Alle Klubs halten Sibung die in die späte Racht. Die Traumgebilde werden schwinden vor dem Lichte des Tages.

Wie kunftlich auch Schmerling die Fäben der öfterreichischen Politik spinnt, die Nation hat heute noch Kraft genug, das künstliche Gewebe

zu vernichten. Preußen wird und muß endlich seine Aufgabe erkennen und heraustreten in kühnem Schlachtenmut aus dem mystischen Dunkel. Camphausen reist über zwei Tage mit seinem Bruder nach Berlin und wird dort jeht gut wirken. Die österreichische Frage kommt Dienstag zur Berhandlung. In vierzehn Tagen wird das Kaisertum begründet, die politische Zukunft Europas für die nächsten zwanzig Jahre entschieden sein.

#### 147. Desgl. Frantfurt, 1849 Januar 8.

Beute ift noch immer die öfterreichische Frage nicht gur Berhandlung gefommen, und felbft bis Donnerstag (Jan. 11) wird diefelbe noch auf fich warten laffen. Gine gange Boche geht alfo in Borberatungen verloren, die ich beffer in Röln als hier augebracht batte. Die Aussichten auf eine endliche glückliche Lösung ber beutschen Frage find jedoch im Wachsen Mit Gagern ift ein machtiger neuer Geift in bas Reichsminifterium eingezogen. Beit entfernt, ben Ropf zu beugen, trägt ber Titan mit jedem Tag die Stirne hober. Je mehr die Wogen fich um ihn turmen, je fuhner und zuversichtlicher schaut ber Steuermann in ben Sturm; er weiß: er wirb, er muß fiegen. Bagerns Siegesgewißheit, feine großartige Sicherheit teilt fich sympathetisch allen benen mit, Die mit ihm in Berührung treten. Und mit bem frischen Mute wachft bie Rraft, Die Sinderniffe gu befiegen. Jest im letten Momente ber Entscheidung muß es sich zeigen, ob das beutsche Bolt mahrhaft die Ginheit will. Wenn mich nicht alles täuscht, werben wir ben Sturm befteben. Schon regt fich in ber gangen Preffe, im Guben wie Norben, ein erhöhtes Leben, ichon ift die Ginigfeit wiederhergestellt in Rreisen, Die noch jungft feindlich einander gegenüberftanden; ich fage heute mit Bagern: Die Feinde unferer Ginheit, feien fie in Bien, München, Berlin ober London, fie werben schmählich zu schanden werben. Sat einmal die Nation durch die Nationalversammlung ihren Willen erklärt, hat fie Breugens Rönig als erblichen Raifer berufen, fo glaube ich nicht, daß in Deutschland eine Macht eriftiert, welche Widerstand zu leiften vermöchte.

Anfangs fünftiger Woche beginnt die Diskussion über das Oberhaupt; gegen Ende derselben wird die Entscheidung über das Prinzip: erblich, lebenslänglich oder auf Zeit, fallen. So weit sich die Parteien berechnen lassen, ist für ein erbliches Kaisertum große Aussicht (eirca 200 Stimmen), jedoch noch keine absolute Gewissheit da. Jeder Tag bringt übrigens neue Kundgebungen des Volkswillens, geeignet, auf die endliche Entscheidung bedeutend einzuwirken. Wehrere deutsche Kammern haben sich bereits erklärt, andere werden folgen. Volksversammlungen und Bereine treten den Kammern zur Seite, und — was höchst aufsalend ist —

bis jest wagt noch niemand, sich offen für Österreich zu erklären. Die Nation weiß also im entscheibenden Augenblick doch, was sie will und nicht will. — Camphausen ist nach Berlin abgereist, um auf ein hohes Haupt einzuwirken. Die Berliner haben übrigens in den letzten Tagen sich in etwa gebessert und dankenswerte Gesetz publiziert.

### 148. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 11.

Sier ftehen wir am Borabend ber Entscheidung, beren Resultat nicht mehr zweifelhaft ift. Gagerns Brogramm wird eine hinreichende Majorität finden, und wenn nicht alles täuscht, werden wir auch das Erbfaisertum noch gludlich burchführen. Dann haben wir unfere Miffion erfüllt und bem Barlamente auf Jahrhunderte hinaus ein Denkmal gefett. Mein poller Glauben an bas Gelingen bes großen Bertes ift wieder gurud-Rett in ber Stunde ber Entscheidung flart fich fo manches Dunkel auf; ber Genius ber nation schreitet so erhaben baber, Die unbandigften, eigenwilligften Geifter find ploklich fo gefüge; es wird, es muß gelingen. Freilich um einen schönen Traum werden wir durch die Entscheidung armer. Das beutsche Beltreich, Die einzig und allgewaltig daftehende Germania, wie unfer Bolt fie ahnungsvoll in feinem Traum geborgen, fie flieht junachft jurud vom Boben ber fproben Birflichfeit. Das beutsche Weltreich fonnen wir beim Ausschluß Ofterreichs nicht grunden, aber eine folide, in Guropa achtunggebietende Großmacht Deutschland, bie werden wir grunden. Un die Stelle bes ichonen, poetischen Traumes tritt die mehr profaische, aber mahre und lebensvolle Birklichkeit. Wir fangen in der Politit erft an, praktifch zu werden und uns hubsch nach ber Dede zu ftreden, das Ausführbare zu gründen. Tun wir das mit nachhaltiger Konfeguenz, fo werden wir fehr bald unfere nationale Burde bem Auslande gegenüber wiederherftellen und nicht mehr wie bisher bas Afchenbrodel im Rate Guropas fein.

Ich möchte die sauern Gesichter wohl sehen, die zu der neuesten Wendung unserer Dinge ein gewisser hoher Herr\*) in England machen wird. Das Maß in den Beschlüssen des Parlamentes, die politische Reise der Nation, das paßt nicht in den Kram der Diplomatie. So sein auch die Retz gewebt sind, wir werden sie zerreißen! Ist erst die österreichische Frage entschieden, so wird alles noch lichter und klarer werden. Ich sehne mich von Hersen nach dem Ende dieser spannenden Bewegung. Ich werde mich son herun, wenn ich dann beruhigt und befriedigt heimkehren und das Wert der Bolitik mit einem anderen Liese vertausschen kann.

<sup>\*)</sup> Der Fürst Metternich ift gemeint.

Hansemann will in Berlin eine große Zeitung begründen und fordert zur Beteiligung an derselben aus.\*) Ich bitte, in unserem Kreise gelegentlich zu sagen, daß meiner Meinung nach es sehr geraten, sast Pflicht sei, jenem Projekte Hansemanns die Aussührung zu sichern. Bei einiger Bemühung werden sich in Köln gewiß viele Zeichner sinden. Gin solches Kournal, wie Hansemann es beabsichtigt, tut dringend not.

#### 149. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 13.

Zwei Tage lang tobt jest die parlamentarische Feldschlacht. Schon sind die Köcher mancher tüchtiger Schützen voll gistiger Pseile geleert, und noch die Mosmert kaum in der Ferne die Entscheidung. Nie gingen bisher noch die Wogen so hoch, nie schwankte die Masse vollen hin und her, wie gestern und vorgestern; schon das äußere Bild der Versammlung zeigte, daß eine entscheidende Schlacht geschlagen werde über das Schicksal kurvopas.

Tatsächlich ist und war alles vor der Schlacht entschieden. Das Resultat kann und wird kein anderes sein, als die erbliche Kaiserkrone Preußens, aber jeder Fußbreit Weg wird streitig gemacht, und in alter Machtfülle richtet stolz und würdig sich auf die jahrhundertalte Habsburger Politik. Bergebens! Es ist vorbei mit diesem Geschlecht! Die Zukunst gehört unbestreitbar dem jüngeren, frästigeren Hause.

Drei Eventualitäten bietet der Geisterkampf, einst vielleicht bas groß-

artigfte Vorgefecht ber modernen Geschichte:

1. ein großes, mitteleuropäisches Weltreich, mit dem Fuße hinanreichend an Asien, mit dem Kopfe vorrückend dis zum fernen Norden. 70 Millionen bilden dieses Reich und beherrschen mit der Macht des Schwertes die Zukunft. Sein Haupt ist der Kaiser von Österreich und Deutschland.

2. ein großes, einiges Deutschland von 48 Millionen. Deutsch-Ofterreich ist einbegriffen, habsburg ordnet sich bem deutschen Reiche ber

Bufunft unter und anerkennt als Raifer ben Sobenzollern.

3. ein praktisch mögliches Deutschland von 36 Millionen, eine europäische Großmacht, stark genug, um auf eigenen Füßen zu stehen, nicht so enorm, um dem Gleichgewicht Europas Gefahr zu drohen. 36 Millionen unter dem Kaiserzepter der Hohenzollern, ein stammverwandtes unvermischtes Bolk, sich zur Einheit gestaltend in voller Übereinstimmung der Fürsten und Bölker.

<sup>\*)</sup> Es handelt fich um die Konstitutionelle Zeitung (Bergengrun, David Hansemann S. 592); fie erschien zuerst am 27. Februar 1849.

Diese britte Möglichkeit ist es, die wir wählen und die das künftige Geschiet des engeren und weiteren Vaterlandes bestimmt. Die zweite scheitert an dem gerechten Selbstgefühl des Gesamtstaates Osterreich. Die erste scheitert in ihrer physsisch monströsen Komplezion, die unaufbrilig jede andere Nationalität mit der Gesahr des deutschen Wirde.

Die Alternative, die wir mablen, eröffnet und ein freies großes Feld der Entwicklung, mir werden nicht abfolut, nicht allmächtig, aber wir werden gleichmächtig fein mit den der Livilifation entgegenstrebenden Nationen Europas, gleichmächtig mit Frankreich und England. Wer fortan den Borrang haben wird, der wird es dem ihm innewohnenden Beifte, bem Fortichritt feiner moralischen und materiellen Rultur ver-Sind wir Deutsche, wie wir fo lange es ftolg behauptet haben, Die Trager des Geiftes, reicht unfer Biffen und Bollen hinaus über die Grenze unferer Marken, wohlan, dann find wir auch mit 36 Millionen bas erfte Bolf ber Belt, bann find wir die Trager ber Geschichte. Wir find es bann um fo mehr, weil wir friedlich unfere Bege mandeln und durch den Brogeg der Bildung, der Aberzeugung die geiftige Berrichaft vollbringen, die, wie wir glauben und hoffen, bem germanischen Stamme von Anbeginn her beschieden ift. Die Erscheinungen ber letten Tage, die Erklärungen ber Bölter und ber Fürsten find gewaltige Zeugniffe für die ungetrübte Urfprünglichfeit bes beutschen Beiftes. Stolzer und felbstaemiffer noch wie bisher rufe ich Dir au: Wir wollen, wir werden fiegen.

# 150. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 14.

Seit drei Tagen wird mit allen Kräften des Geistes gekämpft in der Paulskirche. Soll Ofterreich, soll Preußen künftig in Deutschland herrschen? Das ist die große Frage, um die es sich handelt. Gestern hat endlich die Whstimmung sir Preußen entschieden. Osterreich soll nicht eintreten in den deutschen Bundesstaat, soll sürder uns nicht beirren innserm Berfassungswerke, wir wollen selbständig und allein unseres Weges wandeln, wollen nicht mehr die Schleppe der österreichischen Hauspolitik tragen. Das ist der Sinn der gestrigen großen Entscheidung. Wir opfern ein Drittel des großen Deutschlands, um endlich die übrigen zwei Drittel kräftig und frei zu gestalten. Mit diesem Botum ist ein entscheidender Schritt geschehen. Bon jeht an habe ich frische Hossinung, trischen Mut. Bölker, die im Gefühle ihrer Kraft freiwillig sich beschränen, die den Lockungen der idealen Sirene entsagen, um mit sester Hand das sest Vereinen das sein des Wögliche zu wollen, diese Wölker erreichen notwendig in der Kolitis ihr Riel.

Unser Schiff hat jeht ben Ebelsten, den Besten der Nation an Bord. Mit gewaltiger Hand siht Gagern am Steuer und teilt die ungestümen und irr dahinstutenden Wogen. Sein Blick bleibt fühn und heiter, wie hoch auch die See geht, wie heulend auch die Stürme toben! Nur Gagerns Entschiedenheit, seine geistige Schärfe und Klarheit hat gestern

ben Sieg bavongetragen.

Morgen beginnt die Diskussion der Oberhauptsfrage, welche nach etwa drei Tagen wahrscheinlich mit geringer Majorität für einen erblichen Kaiser sich entscheiden wird. Ganz sest steht diese Entscheidung noch nicht. Möglich ist noch ein Kaiser auf Lebenszeit. Wird das erbliche Kaisertum beschlossen, wie ich es hosse, so sist er unzweiselhaft, daß Friedrich Wilhelm IV. mit großer Majorität zum ersten erblichen Kaiser des neuen Reiches gewählt wird. Dann, aber auch dann erst, ist der Schlund der Kevolution sür Deutschland geschlossen, und eine neue große Zeit ersteht, in der wir mächtig wieder hineintreten in die Geschichte Europas.

Hoffentlich ift in vierzehn Tagen alles entschieden. Die ungeheure Spannung ermüdet alle Kräfte und läßt sehnlich wünschen, daß wir balb

jum glücklichen Biele fommen.

151. G. Meviffen an G. Mallindrobt in Köln. Frankfurt, 1849 Januar 15.

Die freundliche Gesinnung, die nach Ihren Mitteilungen das Siegener Land mir neuerdings betätigen will,\*) habe ich mit dem verbindlichsten Dank für alle dazu Mitwirkenden anzuerkennen. Die neue preußische Berkassung fordert jedoch für die Mitglieder der ersten Kammer ein Alter von 40 Jahren. Ich besige daher heute noch nicht die zur Mitgliedschaft nötige Qualifikation. Die österreichische Frage ist vorgestern nach dreistägiger bedeutender Diskussion mit 261 Stimmen gegen 224 für Gagerns Ardtist so vortresstlich geleitet, daß der große Sieg unserer Sache nur höchst geringen Nutzen bringt. Wer infolge dieser inhaltschweren Entsichtsung darauf gerechnet hat, daß die Herren die Paulskirche verlassen würden, sieht sich schwerzlich getäuscht. Nach wie vor tagen sie mit und machen jeden Fußbreit streitig.

Heute beginnt die Diskussion der Oberhauptsfrage, zu der die österreichische die Einleitung bildete. Der Lage der Parteien nach sind zirka 200 Stimmen für einen erblichen Kaiser, 60 bis 70 Stimmen für

<sup>\*)</sup> Man wollte dort Mevissen für die erste preußische Kammer als Absgeordneten wählen.

einen Bahlfaifer, 70 Ofterreicher für jede Rombination, die geeignet erscheint, das Rustandekommen des Verfassungswertes zu hindern 150 bis 160 Stimmen ber linken Seite für einen Brafibenten. Das Refultat ber erften Lefung wird lediglich von dem Modus ber Abstimmung abhängen. Wird über ben Bahlfaifer zuerst abgestimmt, fo fallen, nachdem biefer Modus verworfen fein wird, die 60 bis 70 Stimmen bem Erbfaifer gu und schaffen biefem die Majoritat. Gagern wird bas große Gewicht feiner ausgezeichneten Berfonlichfeit fur bas Erbfaifertum Breußen in Die Bagichale legen. Steht erft bas Erbfaifertum überhaupt feft, fo wird bei ber Wahl eine bedeutende Majorität Friedrich Wilhelm IV. als erftem Raifer bes perifinaten Deutschlands nicht fehlen. bereitungen find von bier aus getroffen, um die vorgangige Ruftimmung ber beutschen Fürsten zu sichern. Wir muffen jest noch einmal in anderer, friedlicher Beife in ben bochften Schichten ber Gefellschaft bie Bewegungen ber Märztage 1848 durchleben. Balb wird bas Barlament fich fagen konnen: Wir haben bas unfrige getan: Fürsten Deutschlands, tut ihr bas eurige! Meine Hoffnung auf ein Gelingen bes großen Werkes ift wesentlich geftiegen. Bielleicht bin ich morgen abend schon im Falle, Ihnen bas Refultat ber erften Lefung bes Schlußkapitels ber Berfaffung mitzuteilen.

# 152. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Januar 16.

Die öfterreichisch-preußische Schlacht ift geschlagen. Beftern abend 8 Uhr eraab die namentliche Abstimmung 261 Stimmen für das Programm von Gagern, 224 Stimmen bagegen, also eine Majorität von 37 Stimmen. Mird erwogen, daß die Minorität aus einer Roglition der feindseligsten Barteien, ber außersten Rechten und außersten Linken besteht, fo ift biefes Refultat burchaus befriedigend. Gagern hat mit einer großartigen Rede Die gehaltvolle Debatte bes geftrigen Tages geschloffen, fast bei jedem Sate von Beifallsfturm unterbrochen. Gagerns machtige Berfonlichfeit tritt erst jest in voller Groke hervor. Bisher mar es die phyfische Burbe, ber in ben Bugen liegende geiftige Abel, welcher unwiderftehlich angog -. jest offenbart fich auch allen unerwartet eine Scharfe und Tiefe ber Diglektik, die auch die feinste Diplomatie durch ihre Treue und Bahrheit zu Schanden macht. Deutschland hat heute einen Staatsmann an ber Spike, um ben balb alle Staaten bes Rontinents uns beneiben werden. Es ift mir wohltuend, diefen Beften ber Nation meinen Freund nennen zu können. Auch Beckerath blüht unter Gagerns gewaltiger Influens wieder auf und entfaltet die Flügel feiner reinen poetischen Geele.

In biefen Tagen mehr wie je mochte ich Dich hier zu meiner Seite haben und mit Dir hingebend mich versenken in die Tiefen großer,

erhabener Geister. Ist es doch, als sei fast über alle ein neuer Frühling aufgebrochen, als seien die verhüllten Knospen urplöhlich aufgebrochen, als klänge aus Waldesdickicht heraus die alte wohlbekannte Götterstimme, die an die Tage der Kindheit, der Unschuld, der Freiheit erinnert. Lang vergessene Gestalten, in den Hindhuld, der Freiheit erinnert. Lang vergessene Gestalten, in den hintergrund gedrängte Jdeale treten neu hervor und der grüßen jauchzend den jungen Tag, an dem für sie die Stunde der Erlössung geschlagen. Die Entwicklung der Geister ist ja nichts als die fortschreitende Befreiung, Henung, westaltung jenes tiesen Lebenskernes, jener ursprünglichen Uhnung, die in jede Menschendrust eingesent Wütten treibt, dem Sonnenlicht entgegen, während der Kern unverrückt im Boden haftet. So der Geist im Einzelleben, so die Geschichte im Völkerleben.

# 153. Deggl. Frankfurt, 1849 Januar 18.

Her wird noch immer die Debatte über die Oberhauptsfrage fortgesponnen, und sie wird vielleicht morgen noch nicht geschlossen. Das
Resultat der Abstimmung ist noch immer ungewiß. Vielseitig wird
gehofft, daß Camphausen, der morgen zurückerwartet wird, bestimmte
Zusicherungen von Berlin mitbringt, und daß diese zu einer günstigen
Entscheidung der Frage noch beitragen werden. Im allgemeinen sind alle
Geister nach dem großen Kampf der letzten Woche sehr abgespannt, und
der so bedeutungsvollen Debatte sehlt oft Schwung und Tiese. Der
Gang ist schleppend und die Ausmerssamteit der Hotzer sehr gering.
Gestern abend war ich bei Gagern en petit comité. Er hat noch immer
jene stolze, selbstgewisse Zuversicht, die den Ersolg verbürgt, und wie
auch die Würsel in der nächsten Zeit fallen, ich habe die seste Zuversicht,
wir werden unter seiner Führung siegen. . . Über vierzehn Tage hosse
ich, daß die nächsten und vringendisen Fragen erledigt sein werden

# 154. Desgl. Frankfurt, 1849 Januar 20.

Seit gestern ist endlich Camphausen von Berlin zurück, jedoch nicht mit dem gewünschten Resultat. Während wir hier gemessenen Schrittes der Lösung unserer Aufgabe immer näher rücken, kann sich dort weder König noch Ministerium entscheiden. Wahrlich, wenn die deutsche Sinheit endlich zustande kommt, so ist gewiß zu sagen, daß Hindernisse aller Art dabei überwunden worden sind. Camphausen will seine Entlassung nehmen, wenn nicht in den nächsten Tagen eine entschiedene Erklärung ersolget. ... Worgen oder übermorgen wird über Erbkaiser oder Wahlassen Gelingt es uns, den Erbkaiser durchzusühren, so ist dereschischen Gelingt es uns, den Erbkaiser durchzusühren, so ist dereschischen Gelingt es uns, den Erbkaiser durchzusühren, so ist dereschischen Gelingt es uns, den Erbkaiser durchzusühren, so ist dereschischen Gelingt es uns, den Erbkaiser der der solgenden acht Tage werden dann keine entscheiden Verhandlungen bringen.

155. Desgl. Roln, 1849 Januar 26.

Nachdem in Frankfurt das erbliche Kaisertum keine Majorität in der ersten Lesung erlangt hat, wird dort in den nächsten vierzehn Tagen nichts wesentliches zur Entscheidung kommen. Ich denuze diese Zeit, um mich hier umzusehen und Nötiges deim Bankverein zu ordnen. Trohebem die Erblichkeit für jeht zurückgewiesen worden, habe ich noch die Hoffnung, daß dieselbe bei der zweiten Lesung durchgehen wird, wenn dis dahin Preußen sich entschiedener erklärt.

### 156. Desgl. Frankfurt, 1849 Februar 9.

Borgestern abend gelangten Overweg und ich gegen 7 Uhr nach Mainz, Claessen und Otto Camphausen waren ausgeblieben. Gestern morgen sand ich sier statt des erwarteten Wahlgesetzs die noch rückländigen Paragraphen der Grundrechte auf der Tagesordnung und besdeuerte von ganzem Herzen, unter diesen Umständen nicht noch einige Tage in Köln geblieben zu sein. Heute werden hoffentlich die Grundrechte gründlich absolviert.

Gestern abend war große Soirée bei v. Beckerath, circa 200 Personen. Hauptthema der Unterhaltung war der Inhalt einer neuen österreichischen Note, die Schmerling einstmeisen noch in der Tasche hatte, jedoch heute übergeben wird. Wie es heißt, will Österreich nicht ausscheiben, sondern verlangt, daß die Versassung anzlich umgearbeitet werde. Eine solche Note käme uns sehr erwünsicht, da sie uns die ganze Linke unsehlbar zusühren und so unserem Werke eine große Majorität sichern würde. Heute werden wir näheres hören.

Auf heute mittag bin ich vom Prinzen Abalbert zu einem Diner ber Marinekommission für die deutsche Flotte eingeladen, wo preußische und österreichische Bolitik sich schroff gegenüberstehen werden.

Gestern abend ift Duckwitz sehr in mich gedrungen mit der Bitte, das Marineministerium zu übernehmen. Gin herrliches Anerdieten für eine Landratte, die faum ein Kriegsschiff gesehen hat.

Wie Du aus diesen wenigen Andeutungen ersiehst, war ich sechon gestern nicht gerade untätig, sondern recht in der Arbeit. Drei Stimmen (Bayern) habe ich gestern abend für die Erblichseit gewonnen, Wiedenmann und Mohl veranlaßt, sofort mit der Handelsgesetzgebung vorzugehen und sim Verein mit Berderath) Bunsen bestimmt, von hier nochmals nach Berlin zu gehen und den König für die deutsche Frage geschmeidig zu machen... Camphausen hat sich entschlossen, rroh nicht publizierter Grundrechte einstweilen auf seinem Posten zu verharren.

Die preußischen Wahlen fallen zum großen Erstaunen überwiegend konservativ aus. Geht dies so fort, so ist das Land gerettet, und auch die deutsche Sache um einen guten Schritt weiter gerückt.

157. G. Meviffen an D. Sanfemann. Frankfurt, 1849 Fe-

Wenn die Reichsversassung am Widerspruche Ofterreichs, Bayerns, Hannovers und Sachsens scheitert, so sind neue Revolutionen unvermeidlich. 'So sehr ich mit Ihnen seinerzeit und auch heute noch die Herstellung der materiellen Einheit der Herstellung der formalen vorgezogen hätte, so glaube ich doch, daß bei der gegenwärtigen Lage der Dinge die wohlverstandenen Interessen Preußens die Hingebung an das Frankfurter Versassungswert gebieterisch fordern. Ehe Preußen noch einmal sich die Gelegenheit darbietet, zur wahrhaften Großmacht emporzuwachsen, werden jedenfalls neue und gefährliche Stürme vorhergehen, gefährlicher als ein Grollen Österreichs in diesem Augenblicke für Preußen sein kann'.

158. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Februar 10.

Seit gestern sind wir hier im Besit der österreichischen Note, die endlich entschieden sagt, daß Osterreich weder in den Bundesstaat eintreten, noch uns die Gründung desselben gestatten will. Jett wird sich die Nationalversammlung zu entscheiden haben, ob sie dei ihrem Werke beharren oder dasselbe im Stich lassen will. Ich rechne sest darauf, daß uns jett die zweiselhaften Geister zufallen und uns helsen werden, wenigstens die Ehre der Versammlung zu retten. Haben wir den Bundesstaat und das erbliche Kaisertum Preußen beschlossen, so müssen wir getrost adwarten, was dann aus unserm Werke werden wird. Große neue Schwierigkeiten werden auch dann nicht sehsen, aber die Nation hat wenigstens etwas, wonach sie streben, eine Form, die sie ausstüllen kann. Die zweite Lesung der Versassung soll auf den 19. sestgesellt werden.

In Preußen sind wir durch den Ausfall der Wahlen weit besser gestellt, als wir hoffen durften. Wahrscheinlich werden die materiellen und geistigen Interessen bei uns einen neuen lebhaften Aufschwung nehmen und so auch mir ein Feld reicher Tätigkeit eröffnen.

159. G. Meviffen an G. Mallindrobt in Röln. Frantfurt, 1849 Februar 10.

Dahlmann ist nach meiner Überzeugung, die ich mit Freuden wiederholt hier ausspreche, der würdigste und bedeutendste Kandidat, den ich für die Erste Kammer zu bezeichnen wüßte. Er ist bereit, eine auf ihn fallende Wahl anzunehmen. Wie es scheint, werden die Wahlen für die Zweite Kammer überwiegend rechts ausfallen. Viele eingesleischte Aristokraten des Bereinigten Landtags sinden sich dort wieder, und wenn die Wahlen zur Ersten Kammer dementsprechend aussallen, so wird es bald Not tun, daß Männer wie Camphausen und Dahlmann hinzutreten, um der freisinnig-konservativen Richtung zum Siege zu verhelsen. Beide werden, wie ich vermute, im Zentrum, vielleicht aur im linken Zentrum sich beaegnen.

Die neue österreichische Note führt die deutsche Frage einer raschen Entscheidung entgegen. Am 20. d. M. wird die zweite Lesung der Berfassung begonnen und, wie ich hosse, in acht dis vierzehn Tagen beendet werden. Ich erwarte nach dieser Note mit Zuversicht eine ansehnliche Majorität sur ein erbliches Königs oder Kaisertum, wenn Preußen den Mugenblick benuft und der frechen österreichischen eine entschiedene und würdige preußische Erklärung entgegenseht.

160. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Fesbruar 13.

Die österreichische Persibie hat heute einen Sieg ersochten und uns, das heißt die alte Majorität, gezwungen, wider unsern Willen das Wahlgeset auf die nächste Tagesordnung zu sehen. Wir wollten vor dem Wahlgeset die zweite Lesung der Versassung vornehmen, sind jedoch in der Minorität geblieben. Die zur Entscheidung vorliegenden Fragen sordern gebieterisch die Gegenwart aller.... Österreich, Bayern, Ulkramontane und Republikaner bieten alles auf, um unser Werk zu zerstören und zu vernichten. Die Entscheidung ist von neuem in hohem Grade zweiselhaft. Ich hosse, daß Preußen durch eine entschiedene Erstärung rechtzeitig eingreisen wird.

161. Desgl. Roln, 1849 Februar 26.

Im allgemeinen macht sich ein regeres Leben im Geschäftsversehr bemerkbar, und wenn nicht binnen kurzer Frist auswärtige Verwicklungen eintreten, so werden wir an der stürmischen Bewegung einer Revolution vorbeisommen. Noch sind die Aussichten für eine friedliche Entwicklung günstig, trot der augenblicklich schlechten Haltung der Paulskirche. Die Debatte über das Wahlgeseh verzögert sich..... Ich seh diesemal mit Interesse als Unbeteiligter der parlamentarischen Debatte in Berlin entgegen. Ich erwarte von der Kammer sehr Gutes und glaube, daß sie das Gegenstück des ersten Vereinigten Landtags sein wird.

Die Berhandlungen in Frankfurt ziehen sich länger hinaus als mir lieb ist. Ich habe mich jeht schon halb und halb der Politik wieder entfremdet und mich mit der mir eigenen Exclusivität dem Bankgeschäft zugewendet. Eine geteilte, halbe Tätigkeit sagt mir nicht zu, entweder ganz das eine oder ganz das andere. Wie die Würfel einmal gesallen sind, werde ich mit Eiser der materiellen Seite des Lebens die Kräfte zuwenden.

162. Desgl. Frankfurt, 1849 Märg 12.

Ich bin zu guter Stunde hier eingetroffen,\*) um nach so langen ungewissen Tagen endlich einen erhebenden Moment der Entscheidung zu sehen. Heute stand das Reichsgericht zur Tagesordnung. Die Berhandslung unterhielt sich bei Beginn der Sitzung über die oktropierte österreichische Versassung und über deren Rückwirtung auf die hiesigen Beschlüsse. Gagern beantwortete einige ältere unerhebliche Intervellationen.

Da plötzlich, wie ein Blitz aus heiterer Luft, tündigte der Präfibent Simson an, der Abgeordnete und Bundestagsgesandte Welcker wolle einen dringlichen Antrag an das Haus dringen und die Dringlichseit begründen. Simson verlas darauf mit ruhiger klarer Stimme den einkliegenden Antrag.\*\*) Niemand traute seinen Ohren. Bon allen Seiten wurde gerusen: Welcher Welcker ist es, der diesen Antrag eingebracht hat? Simson erwiderte: Welcker, der Gesandte sür Baden. Die Berstammlung war völlig wie vom Schlage betäubt. Nur dumpfes Gemurmel! Nach einer längeren Pause frug der Präsident: Will die Versammlung dem Herrn Welcker gestatten, die Dringlichseit seines Antrages zu begründen? Die Ermächtigung wurde fast einstimmig exteilt.

Welder bestieg nun die Tribüne und motivierte seinen Antrag in einer vortrefslichen Philippisa. Als er die Tribüne verließ, war die Bersammlung in völliger Ausschaft, In allen Gängen bildeten sich Gruppen. Niemand war in der Lage, die Tagesordnung weiter zu beraten. Die dis dahin leeren Galerien füllten sich mit einem Zaubersschlage. Alle fremden Gesandten erschienen und sandten Kuriere an ihre Hösse. Welder stürzte in meine Arme mit dem Austruf: Run sind wir wieder ausgesöhnt, mein alter Gegner!

Der Moment war schön und groß. Der Präfibent hob die Sitzung auf. Durch telegraphische Depesche haben wir sofort die Berliner Kollegen

<sup>\*)</sup> Er war mehrfach nach Frankfurt zurücherufen worden; die Partei mußte alle Glieder sammeln, um die durch den Absall der Pariser Hosspartei verlorene Majorität wieder zu gewinnen.

<sup>\*\*)</sup> Der Antrag bes bisherigen großbeutschen Gegners von Preußen, R. Th. Welder, ging bekanntlich babin, die Beratung über die Reichsverfassung burch eine einzige Abstimmung zu beenden und dem preußischen König die erbliche Kaiserwürde zu übertragen.

Binde und Genossen hierher berusen, um am entscheidenden Tage mitzuwirken und die Wiedergeburt der Nation, um die sie sich so wohlverdient gemacht, mitzuseiern. Donnerstag oder Freitag wird der Antrag zur Beratung kommen und mit großer Majorität angenommen werden. Wir haben soeden schon beschlossen, daß der Versassunßschuß in pleno nebst dem Bureau abgesandt werden soll, in keierlicher Deputation Friedrich Wilhelm IV. die erbliche deutsche Kaiserkrone zu überdringen. Wir wollen doch sehen, ob jemand in Europa den Mut sinden wird, Deutschland zu hindern, wenn est einig und entschlossen sit, sich zu konstitutieren. Die Wogen gehen hoch. Der letzte Wurf wird gewagt. Möge er ein glücklicher sein und eine Zukunst für Jahrhunderte begründen.

#### 163. Desgl. Franffurt, 1849 Märg 13.

Bechselnd wie die Witterung der Jahreszeit sind leider hier auch die politischen Stimmungen und Hossprungen. Gestern war nach Welckers Antrag alles von frischem Mut beseelt, und, wäre es möglich gewesen, diesen Antrag sofort zur Abstimmung zu bringen, so hätte sich ohne allen Zweisel eine bedeutende Majorität dafür gefunden. Heute hat alles wieder eine andere, nüchterne, kalte Physiognomie. Gestern abend nämlich sind die drei nach Olmüh Abgesandten zurückgesommen mit einer neuen Note des österreichischen Kabinets.

Ofterreich will jett mit feinem aangen Gebiete einen Bundesstaat mit bem gefamten übrigen Deutschland bilben. Die Bertretung nach außen foll gemeinschaftlich fein: Bolleinheit, Ginheit in Munge, Dag, Bewicht, Boft und Gifenbahnmeien foll hergeftellt werben. Die Reichsregierung foll ein Direttorium leiten, in welchem Ofterreich ben Borfit führt. Diefe Grundzüge eines chimarischen, durchaus nebulofen Reiches von Mitteleuropa verwirren heute wieder den Leuten die Köpfe. ehrlichen unter ben Ofterreichern, die gestern schon zur Niederlegung ihrer Mandate bereit maren, wollen jest wieder bleiben und an dem mitteleuropäischen Roloffe mitarbeiten. Ift es Ofterreich mit feinem Borschlage Ernft, und ift es nicht vielmehr, wie ich glaube, bloß auf Bergögerung bes hiefigen Berfes abgefeben, fo murbe und bie Unnahme eines folchen Projettes in jahrelange europäische Kriege fturgen, benn es ift nicht bentbar, daß eine der andern Großmächte der Bildung eines fo koloffalen Reiches ruhig zusehen follte. Der Weldersche Borichlag fommt Donnerstag ober Freitag zur Beratung. Db er jett bei diefer neuen Berwicklung Unnahme finden wird, ift hochft zweifelhaft. Sch hoffe indeffen, daß er durchgeben und die langen unerquicklichen Debatten abschneiben wird. Unter allen Umftanden geht bas hiefige Werf von jest an rafch feiner Vollendung entgegen, und wenn auch Welckers Antrag nicht durchgeht, werden wir doch in zwei bis drei Wochen fertig. Von der Berliner Kammer wird es dann abhängen, ob das hier geborene Kind ins Leben eingeführt werden wird — schwerlich kann dies ohne Bluttaufe geschehen.

164. Desgl. Franffurt, 1849 Marg 15.

Eine Aufregung folgt seit der Tagen unaussörlich der andern. In einem Augenblick salt gewisse Aussicht auf Sieg, dann wieder Zweisel, Ungewisselt aller Art. Die Parteien sind saft in Permanenz. Bis in die späte Nacht werden Beratungen gepflogen. Für die Annahme des Welckerschen Vorschlages sind die zoo sette Stimmen. Noch 10 Stimmen mehr, und der Sieg ist entschieden. Diese 10 Stimmen sind jedoch schwer zu sinden. Schon heute sind zwei von den von Berlin hierher zurückberusenen Mitgliedern, Saucken und Martens, hier eingetrossen. Vinden und will in Verlin bleiben. Die Verhandlung ist heute auf übermorgen, Sanskag, vertagt worden ein Veschusse kann nicht vor Montag oder Dienstag gesaßt werden; wahrscheinlich werden am Dienstag, den 20. März, die Würfel fallen. Dann kann am 21., am Jahrestage des vorsährigen Auszuges in Verlin, die Kaiserproclamation erfolgen.

Die Annahme von seiten des Königs ist höchst zweiselhaft. Gegen Saucken hat er sich noch sehr bebenklich ausgesprochen. Ist aber erst der Beschluß hier gesaßt, so wird die Durchsührung desselben das Werf der preußischen Kammer, davon bin ich überzeugt, wird der König seine persönliche Ansicht zum Opfer bringen. Wie auch die Entscheung hier fällt, ihre Folgen werden sehr inhaltsichwer sein.

Bon Often und Westen sind wir bedroht. Wenige Wochen noch, und vielleicht steht unsere Armee den Russen in Posen und Preußen, den Österreichern in Schlesien gegenüber. Muß aber einmal das Schwert entscheiden, so ist mir das heute lieber wie morgen. Die ewige Ungewißheit lähmt und tötet alle Kräfte mehr als eine blutige Schlacht.

165. Desgl. Frantfurt, 1849 Marg 16.

Seit Montag (März 12) bin ich wieder hier und diesmal in einem Moment eingetroffen, der an Bedeutung und Aufregung alle früheren hinter sich zurückläßt. Jeht mo die Entscheidung sich in einen einzigen Moment zusammendrängt, werden auch die Auhigsten bewegt, und die Gewalt der Dinge tritt mächtig an die einzelnen heran. Jedes Herz wird erbeben inder innersten Tiese, ehe es in den nächsten Tagen sein verhängnisvolles Ja oder Nein in die Urne des Schicksals wirft. Morgen beginnen die

Beratungen über Welckers Antrag. In ben bisherigen Versammlungen haben fich für die Unnahme 230 Stimmen feft entschieden, 40 fcmantende werden bagu noch in Aussicht genommen. Gine Majorität von 270 mare unter allen Umftanden binreichend gur Entscheidung. In letter Beit treffen jedoch täglich neue Ofterreicher ein, und nie mar bisher bie Berfammlung fo vollzählig. Ich glaube an ben Erfolg, weil ber Erfolg eine weltgeschichtliche Notwendigfeit ift!

Es ift Blan, am Sonntag (Marz 18) ausnahmsweise Sikung zu halten und die Debatte barin zu Ende zu führen. Geschieht biefes, fo ift vielleicht ichon am Sonntag abend ein beutscher Erbfaifer proflamiert. 3m Raifertum febe ich die Große, Rufunft und fulturhiftorische Gendung unferer Diefer eine Name giebt uns eine reiche Geschichte von zwei Jahrtaufenden als Angebinde guruck.

Ich werde mich freuen, wenn ber große Wurf gelingt, und werde mich ftolger und fiegesbewußter fühlen wie je! Der einzelne empfindet in folchen Momenten bas Leben ber gangen Nation in fich, und höheres gibt es nicht auf Erben, als die Freiheit und die Ehre eines tüchtigen Bolfes in ber Bruft zu tragen.

166. Desgl. Frantfurt, 1849 Marg 17.

.... Die heutige Situng lieferte das Borpostengefecht über ben Welckerschen Untrag. Morgen ift feine Sinung. Die Entscheidung wird bemnach früheftens Dienstag, 20. März, erfolgen. Wenn nicht neue, unerwartete Gegner auftreten, ift ber Sieg entschieben.

167. Gintragung Meviffens in bas Frantfurter Barlaments. album (G. 87). Franffurt, 1849 Marg 18.

Wie unbegrenzt erschien beim Gintritt in die Paulsfirche das Feld, was ber schaffenden, ordnenden Sand fich barbot! Die beutschen Staaten, alle bis in die innerfte Tiefe erschüttert, glichen ber weichen Maffe, Die nur ber Sand bes Bildners martet, um fich neu ju gestalten. Leiber hat die große Bewegung bes Jahres 1848, die die alten Fundamente bes beutschen Staatenspftems erschütterte, feinen Mann hervorgebracht, mächtig genug, die in Fluß geratenen Elemente neu zu ordnen, groß genug, die mitwirkenden Beifter fich ju unterwerfen.

Wenige Tage noch, und die Nationalversammlung des deutschen Volkes wird erproben, ob fie es vermag, dem Baterlande die neue staatliche Ordnung ju geben. - Noch ift es möglich, daß die Bertretung ber Befamtheit begründet, mas fein einzelner ju schaffen vermochte.

Nur ein beutscher Erbkaiser vermag zur Zeit in die Bewegung, welche die Nation durchzittert, Ziel und Maß zu tragen; nur ein Erbkaiser vermag uns die Einheit und die Freiheit, und, als Ausdruck beider, Macht nach außen zu verdürgen; nur ein Erbkaiser vermag im Gefühle eigener Sicherheit und Macht den weit auseinandergehenden streitenden Karnese auf dem Boden einer freien Versassung gesehliche Bahnen zum Kanmbe zu eröffinen.

Mistingt ber große Burf, überwiegt ber alte Zwiespalt ber Stämme bie Hingebung an das Ganze, so tritt zu dem alten Elend beutscher Zustände ein neues, ein größeres hinzu — dann wird das deutsche Wolf in der Paulskirche den Glauben an sich selber zu Grabe getragen haben.

### 168. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Marg 20.

Noch tobt schwankend und ungewiß ber Rampf in ber Baulsfirche, noch schwantt bas Zünglein ber Bage hin und her. Drohende Betterwolfen umlagern rings die beutsche Einheit, und bennoch will es nicht Tag werben por bem verblenbeten Auge vieler. v. Burth und Arneth find als Ehrenmanner geftern aus der Berfammlung ausgetreten. Wenn Die anderen Ofterreicher Diesem Beispiele nur jum Teile folgen, fo ift Die Entscheidung nicht mehr ameifelhaft. Morgen wird zur Abstimmung geschritten. Wenn wir fiegen und bas romische Raisertum beutscher Nation ju neuer Große und Berrlichfeit aufrichten, fo wird morgen, länaftens übermorgen ber Donner ber Ranonen, bas Geläute ber Domalocke Dir bas Refultat vertunden. Die öffentliche Meinung in Deutschland muß es bem Könige von Preußen burchaus unmöglich machen, abzulehnen, beshalb find Feftlichkeiten biefes Mal allerorten als notwendiges Ingrediens geboten. In der Paulsfirche find in diefem Augenblick 525 Mitglieder anwefend.

# 169. Desgl. Frantfurt, 1849 Märg 22.

Che dieses Blatt in Deine Hände kommt, bringt Dir schon die Kölnische Zeitung die Nachricht: Wir sind abermals geschlagen. Die Hossnungen des Vaterlandes sind noch einmal durch übermütige und gesinnungslose Geaner vernichtet.

In vielen Gerzen ift der letzte Hauch von Sympathie für Österreich erloschen nach der schmählichen Tat des gestrigen Tages. 110 Österreicher, Mann für Mann, haben gegen uns gestimmt.

Sagern und das gefamte Ministerium haben sofort ihre Entlassung eingegeben. Seute wird über die jusäklichen Antrage zu dem Welckerschen

Hauptantrage abgestimmt. Nach einem Parteibeschluß von gestern abend sollen sie fämtlich verworfen werden. Ob dies gelingt, ift sehr fraglich.

Die Öfterreicher und ihre Bundesgenossen, Ultramontane und Radifale, wollen einen Antrag Heckschers, wonach Österreich und Preußen abwechselnd an die Spitze treten sollen auf je drei Jahre, durchsehn, und vielleicht gelingt ihnen das Manöver. Dann werden wir sosort die Paulsfirche unter Protest verlassen. Traurige Berblendung, die die Menschen der Linken, darunter warme, hochschlagende Herzen, verhindert au erkennen, daß sie die Jukunst des Landes verraten.

### 170. Desgl. Frantfurt, 1849 Marg 24.

Seit meinen letzten Zeilen suchen wir in mühsamem Ringen Schritt um Schritt das Terrain wiederzugewinnen, das wir bei der großen und nur zu sehr entscheiden Berhandlung jüngst versoren haben. Täglich sinden jeht doppelte Sitzungen statt, um die Beratung der Versassung zu beschleunigen. Im besten Falle werden wir Ende künstiger Woche wieder an dem Punkte stehen, wo wir uns am Mittwoch besanden — an der Wahl des Reichsoberhauptes. Bisher sindet die Annahme der einzelnen Berfassungsbestimmungen keine Schwierigkeit, und es ist jedenfalls tröstlich, sich bei jeder Abstimmung jetzt sagen zu können, daß das, was beschlossen wird, desinitiv und letztgültig ist.

Meine Hoffnungen auf ein gutes Resultat in der Hauptfrage, in welcher alle anderen sich zusammensassen, sind sehr herabgestimmt. Sin Kaiser wird wohl gewählt werden, aber höchst wahrscheinlich ein Kaiser auf Zeit — und diesem nuß ich meiner Überzeugung nach alse Lebensstähigteit absprechen. Wie nun die deutsche Politik sich weiter entwickln wird, wenn unser hiesiges Werk dei Preußen keinen Eingang sindet, darüber wird der Krieg Österreichs in Italien wesenklich entscheiden. Werden die Österreicher dort geschlagen, so werden sie Preußen nicht hindern können, sich mit dem übrigen Deutschland zu einer Einheit zu gestalten. Siegen sie, so müssen Deutschland zu einer Einheit zu gestalten. Siegen sie, so müssen wir unsere Hoffnung abermals vertagen. Unter allen Umständen kann die Entscheidung nicht lange mehr auf sich warten lassen, und von der Ungewißheit, dem schlimmsten der Übel, werden wir jedensalls bald erlöst werden.

# 171. Desgl. Frankfurt, 1849 Marg 26.

Abermals schaffen wir rüftig an dem unterbrochenen Tagewerke weiter, und schon ist, um Riessers schönes Bild zu gebrauchen, der Stein wieder so weit herausgerollt, daß am Mittnoch neuerdings und diesmal endgültig über die Frage des erblichen Kaisertums entschieden sein wird. Die Verfassung ist bis jeht in allen Teilen so angenommen worden, wie der Verfassungsausschuß sie vorgelegt, mit einziger Ausnahme des vorgeschlagenen absoluten Vetos des Kaisers, welches heute gegen ein Suspensiverto gefallen ist. Das Suspensiverto war der Stein des Anstoßes, woran Welders Antrag jüngst scheiterte; jeht, wo dieser aus dem Wege geräumt ist, haben wir neue Aussicht auf Ersolg. Die Lage ist jedoch weit schwieriger, als das erste Mal. Sechs Mitglieder unserer Partei haben uns verlassen, der wei here überreicher sind eingetreten, es müssen also mindestens 20 Stimmen von der Linsen übertreten, wenn wir die Majorität haben sollen. Bom frühen Morgen die in die tiese Nacht wird zwischen den Parteien verhandelt. Wöge das Ergebnis ein gutes sein.

# 172. Desgl. Frankfurt, 1849 Marg 27, abends.

Eben nur in aller Gile die Mitteilung, daß in der heutigen Sitzung die Berfassung endgültig sestgeset und das erbliche Kaisertum mit 267 gegen 263, also mit einer Majorität von 4 Stimmen, beschlossen worden ist. Worgen um 12 Uhr ist Tagesordnung: Wahl des erblichen deutschen Kaisers. Wenn nicht noch heute Nacht grandiose neue Intriguen von Schmerling angezettelt werden, so ist die Wahl Friedrich Wilhelms IV. gesichert. Die schreckliche kaiserlose Zeit ist dann morgen abend vorbei, und höher mögen dann die deutschen Herzen schlagen.

### 173. Desgl. Franffurt, 1849 Marg 28.

Enblich Sieg der Wahrheit über die Intrigue! Soeben verfündet Glodengeläute und Donner der Kanonen, daß Friedrich Wilhelm IV. mit 290 Stimmen zum deutschen Kaiser erwählt wurde. 248 Mitglieder der Nationalversammlung haben sich der Abstimmung enthalten. Die 248 bestehen auß 116 Österreichern, 102 Mitgliedern der republikanischen Linken, 30 Ultramontanen und Bayern. Der Wahlakt schloß mit einer sehr sichonen Rede des Präsidenten Simson. Frankfurt ist in sestlicher Bewegung. Worgen wird die Deputation nach Berlin ernannt, und wahrscheinlich werden dann die Sitzungen bis nach Ostern vertagt.

### 174. Desgl. Frankfurt, 1849 April 12.

Ich bin erst gestern morgen hier eingetroffen und sofort in die Paulssirche eingetreten. Nach einer vorgestern erzielten Berständigung der Parteien hat die Nationalversammlung seierlich erklärt, mit 276 gegen 159 Stimmen, daß sie unerschütterlich an der beschlossenn Bersfassung sesthalten will. Die Berliner Antwort ist, um Zeit zu gewinnen, einem Ausschusse zum Bericht überwiesen worden. Dieser Ausschuss verseinem Ausschusse zum Bericht überwiesen worden. Dieser Ausschuss ver-

sammelt sich noch heute, und heute mittag wird zu ersahren sein, ob derselbe schon am Montag (April 16) oder später erst seinen Bericht einbringen wird. Die Rechte wünscht Berzögerung, die Linke Beschleunigung des Berichtes. Dringt die Rechte durch, so breche ich morgen früh wieder auf und din morgen abend in Köln, wenn auch nur auf einige Tage. Dringt die Linke durch, so werde ich hier bleiben müssen, um möglichen tollen Beschlüssen nach Kräften vorzubeugen.

Bon seiten der deutschen Regierungen ist noch gar nichts geschehen. Camphausen ist noch in Berlin, und der Moment, wo gehandelt werden muß, ist also noch nicht gekommen. Erst wenn die Regierungen sich ausgesprochen haben werden über Annahme, Verwerfung oder Modistation der Verfassung, können von seiten der Versammlung weitere Schritte geschen. Die Parteien sämtlich sind fest entschlossen, alles zu wagen, um die Versassung durchzusühren. Frau von Beckerath ist in Kreseld geblieben, und Beckerath und ich führen nun wieder das alte gemeinschaftsliche Leben und suchen nach Krästen Maß und Entschiedenheit zu verpaaren. Der endliche Ersolg steht nicht in unserer Hand. Genug, wenn uns später das Bewußtsein bleibt, redlich und nach Krästen gestritten zu haben.

#### 175. Desgl. Frankfurt, 1849 April 21.

Geftern morgen hier angekommen, hore ich zu meinem Verdruß, daß erft morgen ber Untrag ber Dreißiger gur Beratung und Entscheidung tommen wird. Die Verzögerung ift burch eine neue Note Camphaufens herbeigeführt, in welcher berfelbe einige weitere Frift für Preußens Grflärung verlangt. Diese Frift ift um fo mehr bewilligt worden, ba jest, nachdem 52 Ofterreicher ausgetreten find, die Majorität des rechten Rentrums wieder in alter Beije bergeftellt ift, wenn die Mitglieder fämtlich auf ihrem Poften find. Borausfichtlich werden die Beschlüffe bes Parlamentes ben Stempel ber Mäßigung, und fomit die Gewißheit bes endlichen Sieges in fich tragen. Preußen wird, nachdem es bis Bulett fich gefträubt, fich endlich boch ergeben. Bederath ift feit Mitt. woch (April 18) nach Berlin, um bireft auf ben König einzuwirken. Er kehrt wohl Sonntag ober Montag hierher zurud. Ich hoffe, daß er dort vorteilhaft, weniger auf ben Konig als auf die Rammer, einwirken wird. Lange fann ber jetige Buftand ber Ungewißheit nicht mehr bauern. Die befinitive Erklärung Breukens befreit auch die Reichsversammlung von ber Pflicht, noch ferner die Leitung ber Dinge in Sand zu halten und macht in einer ober anderer Beife ben einzelnen ein ehrenvolles Aurucktreten möglich.

#### 176. Desgl. Frantfurt, 1849 April 22.

Gestern und heute habe ich hier unter sortbauernden Berhandlungen zugedracht, die in ihren Resultaten wenig Gutes versprechen. Bon Berlin lauten alle Berichte trübe, und wie es scheint, droht das Bersassurer an der Legitimität einer absoluten Krone zu scheitern. Alle Parteien in der Paulstirche wünschen sehnlich das Ende dieser geisttötenden Ungewischeit. Beckerath wird hossenlich heute noch zurückehren und irgend eine Entsschedung mitbringen. Canuphausen ist schweigfam und passin wie immer, Claessen [Camphausens Attache] leidenschaftlich schwarzsweiß, wünscht die Nationalversammlung zum T.... Einstweisen sindet noch die Stimme der Bernunft bei den Deputierten Gehör, und wenn nicht neue, aufregende Ereignisse einreten, so wird die morgen beginnende Debatte zu einem neum gemäßigten Beschluß führen. Allem Ansehen nach wird die Disseussischen Ausbruch von Sewegungen in Wien.

#### 177. Desgl. Frankfurt, 1849 April 25.

Die Berhandlungen in der Paulsfirche dehnen sich länger als ich gehofst habe. Wahrscheinlich wird erst morgen abgestimmt; in diesem Falle komme ich Freitag nachmittag in Köln an. Bederath wird heute erst von Berlin zurücksommen. Die politischen Aussichten werden trüber und trüber, und wenn die Dinge so fortgehen, wie in den letzten acht Tagen, stehen wir plöglich in der allertiessten Reaktion mit Aussicht auf eine nicht lange ausbleibende neue Revolution.

# 178. Desgl. Frankfurt, 1849 Mai 12.

Auf meiner vorgestrigen Fahrt hierher sand ich alles an den Usern des Rheines ruhig; von Bingen auswärts waren im Laufe des Tages Turner und Freischaren in die Pfalz gezogen. In Franksurt äußerlich seine Spur von Bewegung, zum Schutz gegen allenfallsige Angrisse sehr starte Besatung. In Mainz schon sand ich die Nachricht, Gagern sant dem Reichsministerium sei zurückgetreten. Der Reichswerweser hat dem Brogramm Gagerns seine Zustimmung verweigert. Insolge dieser Weigerung und dieses Kücktritts hat die Linke nebst einem Teile des rechten Zentrums (Riesser, Viedermann, Wurm) am Donnerstag (Mai 10) sehr energische Beschlüsse gesaßt und durch eine Deputation den Reichsverweser um sosortige Vildung eines Ministeriums angegangen. Die gestrige Sitzung der Nationalversammlung ist ohne alles Resultat geblieben. Erst heute

wird über eine Masse von Anträgen abgestimmt, und nach der hier herrschenden Stimmung wird beschlossen werden, die Vereidung der gesamten bewassneten Macht anzuordnen.

Alle Blicke find feit bem Eintreffen der gestrigen Kölnischen Zeitung auf die Entwicklung der Dinge am Niederrhein gerichtet. Ich hoffe, noch heute darüber nähere Nachrichten von Dir zu erhalten. Köln betrachte ich als zurzeit noch nicht gefährdet.

Seit gestern zirkuliert hier das Gerücht, die Ungarn ständen vor Wien! Bestätigt sich heute diese Nachricht, so ist es unvermeiblich, daß überall Sturm losdricht. Für morgen werden vielseitig sier Attacken auf Franksuck angekündigt. Bei der 8000 Mann starken, hier zusammensgezogenen Truppenmasse halte ich ein solches Unternehmen sür tollkühn. Die Aufregung der Bevölkerung im Lande ist jedoch hoch genug gestiegen, um auch das Unglaubliche möglich zu machen. Biese preußische Mitglieder haben beschlossen, aus der Nationalversammlung auszutreten. Die rechte Seite des Hauses wird daburch empfindlich geschwächt, und ohne Zweisel wird sich bieselbe sichon heute in der Minorität besinden. Beckerath ist nach Godesberg. Noch hält Gagern sest. Wie lange woch, wissen die Götter. Zch fürchte sehr, die Herren in Berlin werden sich zu spät überzeugen, daß die bewassnete Macht gegen den Willen eines ganzen Volkse denmächtia ist.

179. S. v. Bederath an G. Meviffen (nach Köln abreffiert). Gobesberg, 1849 Mai 12.

Er will nach Belgien reisen, ist 'von seiner Baterstadt (Krefeld), wo der bewassnete Pöbel herrscht, für jest förmlich exiliert. Der Absolutismus, der sich für konstitutionell ausgibt und vielleicht auch hält, känupst mit der roten Republik, welche die Reichsverfassung transtorisch zu ihrem Panier erhoben hat. Möge der erstere dis zu dem Punkte siegen, wo die Ordnung hergestellt ist, dann muß ein eblerer Feind ihm entgegentreten. Unsere armen Freunde in Frankfurt! Sie können und konnten seit vierzehn Tagen der Sache nur noch durch den Mut der Resignation nüten'.

180. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Mai 14.

Seit drei Tagen bin ich nehst vielen Freunden fortdauernd in der ungewissen Lage, ob wir noch hier zu bleiben die Pslicht oder nach Hause zu gehen das Recht haben. So lange es uns gelingt, die linke Seite des Hauses vor Übereilung und Tollheit zu bewahren, leisten wir jedenssalls schon dadurch der Sache, der so gefährdeten Ordnung, einen Dienst.

Bis jeht ist dies gelungen. Frankfurt ist ruhig geblieben trot aller Bewegung in der Nähe und wird ohne Zweisel auch noch serner ruhig bleiben.

Seit den übereilten Beschlüssen vom vorigen Donnerstag (Mai 10) hat die Nationalversammlung keine weiteren Beschlüsse von Bedeutung gefaßt. Alles Sinnen, Tag und Nacht, ist jeht darauf gerichtet, einen Weg zu sinden, wodurch Süddeutschland vor der Anarchie bewahrt und eine künstige Verständigung mit Nordbeutschland offen behalten werde. Der Reichsverweser will sein Amt niederlegen, zuvor jedoch noch Eröffnungen eines Kommissar von Berlin, welcher heute noch ankommen soll, entgegensnehmen. Gagern, der leider schon zu lange hins und hergeschwantt hat, ist endlich entschlossen, sür Süddeutschland die Leitung in die Hand zu nehmen. In welcher Form dies geschehn kann und wird, wird wesentlich von den Berliner Eröffnungen abhängen, binnen wenigen Tagen aber jedensalls eine Entscheidung erfolgen.

Beckerath hat eine schwere Berantwortlichkeit auf sein Sewissen geladen. Ich schreibe ihm morgen nach Brüssel\*, um ihm zu beweisen, daß, wenn auch die politische Stellung eine verschiedene geworden, der Freund ganz derselbe geblieden. Beckeraths Austritt hat den Austritt von noch 60 anderen Mitgliedern nach sich gezogen. Wären diese der konservativen Partei angehörigen Leute noch hier, so hätten wir die alte sichere Majorität. Beschlüsse wie lundeil erspart worden. Am Rhein werden die Ersahrungen, die Elberseld macht, sehr dalle Besitzenden auf die Seite der Regierung treiben. Die absolute Monarchie wird der roten Republis vorgezogen werden.

# 181. Desgl. Frantfurt, 1849 Mai 16.

Soeben trifft der Staatsanzeiger mit der Rückerufungsordre hier ein. Heute nachmittag wird in einer Versammlung der preußischen Deputierten beraten und beschlossen werden, od dieser Ordre Folge gegeben werden soll oder nicht. Ich teile Dir heute abend oder morgen früh das Resultat mit, wenn ich mich nicht zur Abreise rüste. Der Entschluß wird dei manchem ernsten Manne sehr schwanken. Ich werde der Majorität mich anschließen und so lange mit Gagern gehen, als die Nationalversammlung nicht gänzlich von ihrem Rechtsboden abweicht. Bis jeht ist dies nach meiner Aberzeugung noch nicht geschehen. Heute noch werden besinitive Entschlüsse des Reichsverwesers erwartet. Ohne Zweisel wird

<sup>\*)</sup> Mevissen schrieb am 17. Mai an Bederath. Dieser Brief liegt nicht vor; die Antwort Bederaths vom 18. Juni vgl. unten Nr. 187.

derfelbe abdanken und seine Gewalt in die Hände des Königs von Preußen legen.

182. F. D. Baffermann an G. Meviffen. Berlin 1849 Mai 17.

Berehrter Freund! In ben entscheibenben Stunden, die sich seit unserem letzten Gespräch ergeben, drangt es mich, Ihnen zu schreiben.

Der Weg, den wir zur Einheit versucht und versuchen mußten, führt nicht zu ihr. Dem praktischen Staatsmanne muß das, was möglich oder unmöglich ift, entscheidend sein. Auf dem Wege der Nationalversammlung kommen wir im glücklichsten Falle zu zweierlei Versassung und zweierlei Reichstag. Dies kann nicht unser Ziel sein.

Ein kurzer praktischer Weg wird hier unter ben vier mächtigsten beutschen Regierungen wirklich angebahnt. Die Regierungen von 25 Millionen sind einig, Österreich einverstanden, die Anexkennung Europas gesichert: wer wollte, wer sollte da nicht zugreisen, ehe die Gewalt siegt und ihren Sieg mißbraucht. Dazu kommt, daß die Verfassung wirklich gut ist, ja besser als die Franksurter. In ein paar Tagen wird sie ericheinen.

Ich bitte Sie, lassen Sie unter biesen Umständen die Kölnische Zeitung umkehren. Es ist Pflicht, es ist Gewissenssache und nicht inkonsequent, denn wir konnten von jeher ja nur die Einheit wollen, welche ins Leben tritt, nicht eine papierene, und wenn sie auch hundertmal von kleinen Stäätchen beschworen wäre. Zudem bleibt es der Nation immer freigestellt, auch diese seinen Akt der Souveränität üben, einen freien Bertrag schließen, und das ist nichts Unwürdiges. Es drängt mich, Ihnen dies ans Herz zu legen.

183. G. Meviffen, Familienbrief. Frankfurt, 1849 Mai 17.

Gestern, nach Abgang meines Briefes, wurde die Berliner Rückrufsordre im Kasino von den konservativen Preußen beraten und sast einstimmig so aufgesaßt, daß die Ehre es absolut verbiete, einem solchen Besehle eines Kadinets Brandenburg-Manteussell Folge zu leisten, so satal und unangenehm dem einzelnen auch das längere Berweilen in einer Bersammlung, die allen Halt und alle Würde verloren hat, sein möge. Wir haben demnach die Verdindlichseit jener Verordnung nicht anerkannt, jedoch zugleich den Moment zum Austritt als gesommen erklärt, sobald die Nationalversammlung vom gesehlichen Boden abweichen

<sup>\*)</sup> Sie wurde am 28. Mai als Entwurf von seiten der preußischen Regierung in Form einer Zirkularnote an die deutschen Regierungen versandt.

würde. Bei der höchst aufgeregten Stimmung steht schon heute oder morgen ein Beschluß zu erwarten, dem Gagern und seine ganze Partei die Rechtsbeständigkeit wird bestreiten müssen. Dann werden wir sosort gemeinsam austreten und der Nation mit einer kurzen rechtsertigenden Erklärung entgegentreten.

Jett, wo der Bruch der Nationalversammlung mit Berlin vollständig, ist eine gedeihliche Lösung des Verfassungswerfes hier nicht mehr möglich. Vom Felde friedlicher Verhandlung ab wird die Entscheidung den extremen Gewalten zufallen. Unsere Aufgade, die der friedlichen Resorm, ist, wenn nicht gelöst, doch beendet. Wir können dei dem weiteren Verlause nichts als passive Zuschauer abgeben.

Overweg befindet sich hier und ist weit davon entsernt, eine gewaltsame Durchführung der Reichsversassung zu wollen. Hoffentlich bringen die nächsten Tage von Berlin aus entschiedeme Schritte, namentslich einen Bersassung der Könige, damit wenigstens der Argwohn beseitigt wird, als sei es von jener Seite mit einer deutschen Bersassung überhaupt nicht ernst gemeint. Hier in Frankfurt ist bis jest alles durchsaus ruhig. Wie lange aber die Ruhe noch dauern wird, ist nicht zu wissen. Jeden Augenblick kann hier ein Rückschlag der süddeutschen Bewegung eintreten.

#### 184. Desgl. Frankfurt, 1849 Mai 18.

Seit gestern ist unsere Lage unverändert dieselbe. Dem neuen Reichsministerium ist in der gestrigen Sitzung ein fast einstimmiges Mißtrauensvotum desretiert worden. Ohne Zweisel wird, wie die Dinge stehen, der Erzherzog diesen Beschluß underücksichtigt lassen, die Linke aber insolge bessen zur Wahl eines Vollziehungsausschusses schreiten. In der heutigen Sitzung werden Anträge in diesem Sinne zur Verhandlung kommen. Die konservative Partei kann einem ähnlichen Antrage, der offenbar auf revolutionärer Grundlage beruht, nicht beitreten, sie hat aber ebenso wenig ein Recht, die linke Seite des Hauses jeht noch, wo kein friedlicher Weg zur Lösung der Krise mehr zu sinden, länger zu hindern, die ihr geeignet schienden revolutionären Mittel zu versuchen; sie muß daher den Plat räumen und den kämpsenden Extremen das Feld überlassen.

Dieser Beschluß ist schon gestern abend unter Zustimmung und Leitung Gagerns gesaßt und wird heute, wenn ein Antrag der Linken durchgeht, zur Aussährung kommen. Ich werde dann wohl Sonntag (Mai 20) von hier abreisen können. Die Ruhe der Stadt ist hier bisher nicht gestört und wird auch schwerlich gestört werden, da dem Ber-

nehmen nach die Linke beabsichtigt, die Nationalversammlung nach Stuttsgart zu verlegen.

Die unselige Haltung Preußens führt zunächst eine Spaltung zwischen Sib und Nord, und infolge berselben möglicherweise jahrelangen, inneren Bürgerkrieg und einen allgemeinen Kampf ber Bestigenen gegen die Bessitzenben in Deutschland herbei. Sehr gespannt bin ich schon auf Nachsrichten über Ferlohn und Elberseld.

Der Absolutismus in Berlin tritt immer greller hervor. Balb wird im ganzen Lande nur noch der Donner der Geschütze mit der Ruhe des Grades abwechseln. Dem armen Deutschland scheint keine der Wehen, die an anderen Orten der Geburt neuer Staatsformen vorhergegangen sind, erspart zu werden.

Seit gestern ist Oberstleutnant Fischer hier und vergeblich bemüht, sich mit dem Erzherzog über Übertragung der Zentralgewalt auf Preußen zu verständigen. Dumpfe Gerüchte kursteren über einen Sieg der Ungarn über die Russen.

#### 185. Desgl. Frantfurt, 1849 Mai 20.

Meine Hoffnung, schon heute in Köln einzutreffen, wird nur durch bie Unichlüffigkeit und Langmütigkeit Gagerns vereitelt. Gestern sind Beschlüffe in der Paulskirche gesakt, die nach meiner Überzeugung einen Austritt aus derselben vollkommen rechtsertigen. Der Erzherzog soll entlassen, statt seiner ein neuer Reichsstatthalter erwählt werden. Bis in die späte Nacht haben gestern Parteiberatungen stattgesunden, dis jeht ohne Resultat. Deute morgen werden dieselben fortgeseht und hoffentlich zu erwünschtem Schlusse geschutzt werden.

Wird gemeinsamer Austritt beschloffen, so bleibe ich morgen noch hier, um Abschiedsbesuche zu machen und einige sonstige Sachen noch zu ordnen.\*)

186. G. Meviffen an G. Mallindrobt in Siegen. Köln, 1849 Mai 23.

Die letten Berhandlungen ber Nationalversammlung werben vor biefen Zeilen zu Ihren Sanden gelangt fein.

Nach langem ausdauerndem Bemühen, den verlorenen Boden der Mäßigung und Besonnenheit wiederzugewinnen, haben endlich die fturmen-

<sup>\*)</sup> Die Austrittserklärung von 65 Mitgliedern des Kasinoklubs, unter ihnen Mevissen, erfolgte und wurde am 21. Mai im Parlament verlesen (ihr Bortlaut in der Deutschen Zeitung vom 21. Mai, Beilage zu Rr. 139).

den Wogen das Wrack überflutet und die deutsche Bolksvertretung hart Beute bei ber Beftigfeit, mit welcher bie an den Abarund gedrängt. Parteien feindlich fich befämpfen, bei ber maglofen Bitterfeit, Die von oben wie von unten in das Herz des Volkes hineingeträufelt worden, ift eine friedliche Löfung ber Wirren faum noch gu hoffen. Gelbft die unverfürzte Annahme ber Reichsverfaffung vermöchte nicht mehr, die Schaben zu beilen: ja bas ihr beigegebene Bablgefet murbe, bei ber heutigen Stimmung ber öffentlichen Meinung gur Ausführung gebracht, uns in neue große Gefahren bineinfturgen. Dem besonnenen Baterlands, freunde bleibt, wenn er nach ruhiger, gewiffenhafter Brufung zu ber Überzeugung gelangt ift, daß er mit Erfolg nicht mehr wirken, wohl aber burch langeres Berweilen die öffentliche Meinung irreführen kann, nichts übrig, als von dem geschaffenen Werke resignierend zurückzutreten und von einer befferen Bufunft die Bermirflichung besfelben zu erwarten. Gind auch heute die Aussichten noch trübe - die fo tiefe und großartige Er hebung bes beutschen Bolfes fann bennoch bauernd nur durch Erfüllung ihrer gerechten Erwartungen zum gesetlich geregelten Make guruckgeführt Der in Berlin fo fühn begonnene Berfuch, ber Nation burch eine oftropierte Berfaffung gerecht zu werben, broht abermals, wie frühere Berfuche, in ähnlicher Beife an bem Biberfpruche Bayerns und Diterreichs zu scheitern. Jeber weitere miglungene Berfuch ber Fürften, fich über bas Berfassungswerf zu einigen, wird flarer und flarer bie Bahr heit hervortreten laffen, daß die Nationalversammlung zu feiner Zeit auf bem Wege ber Bereinbarung zu irgend einem Ziele hatte gelangen fonnen. Dleiner Überzeugung nach werben, wenn die Resultatlosigkeit fürstlicher Versuche hinreichend zutage gefommen sein wird, alle Parteien in Deutsch land um die Verfassung vom 28. März fich scharen. Ich betrachte noch heute, wie früher, diese Berfaffung als die einzig mögliche endliche Lösung bes Ronfliftes und bin feft überzeugt, daß Diefelbe bei einem oftrogierten auten Bahlaefete fich burchaus bewähren wird.\*)

<sup>\*)</sup> Mevissen sendet ihm zur Mitteilung an die Wähler in Siegen eine Abschrift der Austrittserklärung vom 21. Mai nehst einem Schreiben an die selben, worin er gleichfalls ausspricht: "Ist es auch dem ersten Parlamente deutscher Nation nicht beschieden gewesen, das von ihm geschaffene Berkassmert beutscher Nation nicht beschieden, dos von ihm geschaffene Berkassmaßewerk sofort verwirklicht zu sehen, so bleibt doch die Berkassmag von 28. März 1849 das wertvollste Bermächtnis, die Standarte, an welche die teuersten Hoffmungen des Baterlandes sich knüpsen. Dieselbe wird, darauf dane ich seit, in allen ihren wesentlichen Bestummungen ins Leben treten, sobald die heute einander betämpsenden Extreme wie die Schatten vor dem Lichte vor dem klaren, gestunden Sinne unseres Volkes zurückgetreten sein werden."

187. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefeld, 1849 Juni 18.

Sie haben mir burch Ihren Brief aus Frankfurt v. 17. v. M.\*) einen jener angenehmen Gindrucke bereitet, welche mahrend meines Aufenthalts in Belgien meine Verstimmung über die troftlofen beutschen Buftande milberten. Ihrer mir hocherfreulichen Billigung meines Berfahrens haben feitbem bie Greigniffe eine nur zu nachbruckliche Beftätigung ber Richtigkeit meiner Unschauung beigefellt, und immer fehrt mir die Betrachtung wieder: wie anders mare, wenn man, ftatt am 4. Mai einen Reichstag und Bahlen auszuschreiben, nach meinem bringenden Unraten eine Bertagung beschloffen hatte, Die Lage ber Dinge; wie viel beffer ftanbe es um die Sache ber Ginheit und um die Burbe ber jett in Stuttgart jur Boffe herabfinkenden Nationalreprafentation! Doch Bergangenes zu erörtern und zu beklagen ift in unfrer Beit nicht Sache ber Manner, die ihre Stellung jum Bandeln beruft, und zu letterem ift ja burch die Einladung nach Gotha wieder eine Aufforderung an uns ergangen. Sch glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich annehme, daß auch Sie hingehn, und ich schlage Ihnen por, die Reife gufammen zu machen ..... richten Sie aber Ihre Dispositionen fo ein, daß wir Samstag abend ober längstens Sonntag in Gotha eintreffen, benn wenn nicht ber Zweck ber Berfammlung in hohem Grabe gefährbet werben foll, fo muffen ihr felbst Besprechungen und Berftanbigungen im engeren Rreife porangehen. Namentlich wird es sich darum handeln, unsere süddeutschen Freunde zu überzeugen, daß bie bei allen Mitaliedern ber Nationalversammlung fehr erklärliche Gereistheit und Berftimmung nicht auf die jest zu faffenden Entschluffe einwirten barf. Ich befürchte mehr als je einen Bruch amischen Rord und Gud; er wird unvermeidlich, wenn die fübbeutschen Blatter, a. B. Die 'Deutsche Reitung', in ihren Unfeindungen gegen Breugen fortfahren. Letteren bin ich in einem Auffate entgegengetreten, welchen Gie in ber 'Deutschen Zeitung' felbft, zweite Beilage gu Dr. 160 und 161 unter ber Uberschrift 'Uber ben Breugenhaß' finden, und ben ich gern von Ihnen gelesen miffen mochte. Leider murbe ich jest, nachdem feitdem die Dentschrift als 'authentische Interpretation' erschienen ist und manchen Borzug des Entwurfs wieder zerstört hat, jenen Standpunkt nicht mehr freudig behaupten fonnen: aber mas bleibt in ber brangvollen Lage anders übrig, als Anschluß an eine positive Macht?

Von Wichtigkeit wird die Berichterstattung der Kölnischen Zeitung' über ben Gang der Berhandlungen in Gotha sein. Seten Sie sich doch mit Brüggemann vor Ihrer Abreise ins Benehmen und wirken dahin, daß

<sup>\*)</sup> Diefer Brief liegt nicht vor, vgl. oben S. 474.

er sich nicht, wie in Frankfurt, radikaler Organe bedient, sondern jemanden nach Gotha sendet, der unter Ihrer Anleitung Artikel für die Kölnische Zeitung' absaßt, oder übernehmen Sie selbst die Berichterstattung.\*) Es ist dringend nötig, vermittelst der Presse auf die teils totmatt darnieder liegende, teils krankhaft erregte öffentliche Meinung einzuwirken.

188. G. Meriffen an die Bahlmanner ber Rreife Siegen, Olpe und Bittgenftein. Köln, 1850 Februar 5.

Ihre auf mich gefallene Wahl zum Abgeordneten zum Bolkshause in Ersurt\*\*) legt zum zweiten Male das ehrenvolle Mandat, das schöne, industriereiche Siegenerland bei der Gründung des einheitlichen Zeutschsland zu vertreten, in meine Hände. Diese wiederholte Wahl gibt mir einen erfreulichen Beweis der Fortdauer Ihres mir sehr wert gewordenen Bertrauens, wosür ich Ihren, m. H., meinen herzlichsten Dank ausspreche. Dieselbe ist mir aber auch Bürge Ihrer sortdauernden Übereinstimmung mit jenen Grundsähen, die mich in Franksurt mit gleichgesinnten Freunden ein deutsches Reich mit Preußen an der Spitze und unter Ausschluß Österreichs anstreben, die mich in Gotha, der veränderten politischen Lage entsprecheud, auch dem enger gestecken Ziele des Drei-Königsbundes meine Mitwirtung leiben ließen.

Die Leibenschaft der Extreme hat den Bau jenes mächtigen Reiches, wozu das erste deutsche Parlament die damals wild durcheinander wogenden Elemente zusammenfügen wollte, verhindert, aber sie hat weder vermocht, die Sehnsucht der Nation von dem angestrebten Ziele abzulenken, noch hat sie es verhindern können, daß die Einsicht in die unvergänglichen Bedingungen des deutschen Bundesstaates sich weiter und weiter versbreitet. Die Erkenntnis der Notwendigkeit des Aussichlusses Ofterreichs aus dem Deutschland, das auf konstitutioneller Basis sich zur Einheit gestalten will, jene kostdarfte Frucht der Frankfurter Versammlung, ist kaum ein Jahr nach Ausschlaftung des Parlamentes fast zum Gemeingute der Nation geworden!

Die in Ersurt tagenden Bertreter des deutschen Bolkes werden, ich hoffe es, der Geschichte des ersten Parlamentes die inhaltschwere Lehre entnehmen, daß in der Politik mehr als auf irgend einem andern Gebiete des Lebens das Wort des Dichters gilt: 'Nur wer den Augenblick ergreift,

<sup>\*)</sup> Die 'Kölnische Zeitung' enthält in Nr. 154—158 gute Berichte über die Gothaer Tagung; ob Mevissen an ihnen beteiligt ist, läßt sich nicht ermitteln. Er war vom 24. bis 29. Juni in Gotha anwesend (vgl. Bb. I Kap. 16).

<sup>\*\*)</sup> Die Wahl war am 31. Januar erfolgt.

das ist der rechte Mann.' Sie werden, den allzu üppigen Strom der Rebe zügelnd, rasch die Bahn der Taten betreten, den Versassfungsentwurf der drei Könige in seiner ursprünglichen Form für alle beigetretenen Staaten verbindlich unter Borbehalt der Revision en bloc annehmen und die Exefutivgewalt des deutschen Bundesstaates sofort ins Leben rufen.

Die materiellen Interessen unseres Vaterlandes fordern dringend den raschen Abschluß des Berfassungswerkes, die Konstituierung einer desinitiven Staatssorm, und laut mahnend schlägt der Rus nach Berbesserung und Fortentwicklung der sozialen Verhältnisse and Ohr. Die Industrie sordert ein erweitertes Handelsgediet; der Kindheit entwachsen, will sie im Junern weise Pslege und Schuk, um dann im Gesühle erlangter und gesicherter Beständigkeit den Arm übers Meer zum Tausche der Produkte mit andern Welkteilen hinauszusstrecken.

Soweit meine schwachen Kräfte reichen, werde ich dieselben in nächster Zeit ganz diesen großen Fragen, deren Lösung vorzubereiten Ihre Wahl mich mitberusen hat, widmen. Ich lebe der ungeschwächten Überzeugung, daß diese Lösung endlich gelingen, daß ein einiges, mächtiges, freies Deutschland erstehen wird, weil es erstehen muß.

#### 189. S. von Bederath an G. Meviffen. Berlin, 1850 Februar 19.

Antwort auf Mevissens Brief vom 13. Februar, der von der bevorftehenden gemeinfamen Tätigkeit in Erfurt handelte. Auch ich habe mich von Bergen gefreut, daß wir in Erfurt die alte mir fo liebe Gewohnheit bes Rusammenlebens und -wirkens erneuern werben. Die Aussichten auf ein ersprießliches Resultat mehren sich in demselben Maß, in welchem die Haltung ber preußischen Regierung sich befestigt. Der Verfassungsabschluß vom 6. Februar, die Stellung, Die der treffliche Mitglieder (Bollpracht, Siebe, Mosle) gablende und von Bobelichwingh gut geleitete Berwaltungsrat fich zu verschaffen gewußt hat, die Entschiedenheit, die beibe Rammern ftets in der deutschen Frage an den Tag gelegt haben, das find Momente, die es der Regierung unmöglich machen, von der eingeschlagenen Richtung gurudgutreten, wenn nicht bas Parlament in Erfurt Die Sache verdirbt und Ofterreich in die Sand arbeitet. Dies zu verhüten, wird uns trot ber etwas bedenklichen Bufammensetzung bes Bolkshauses hoffentlich gelingen. Wir werben hier mit Rücksicht auf die an die beutsche Frage fich knupfenden Eventualitäten das Ministerium ohne Beigerung und unter Binweifung auf biefe Motive mit ben geforberten großen Krediten verfehen, um Preußen nach außen ftart hinzustellen und es in ben Stand zu feten, nötigenfalls mit ber Rühnheit bes Jahres 1813 zu handeln.

190. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 Marg 19.

Gestern morgen bin ich nach einer etwas verlängerten Fahrt glücklich hier eingetroffen mit Beckerath, Bürgers, Compes und andern, welche sich en route angeschlossen haben. Hier sinden wir die Dinge noch alle sehr schwankend. Die größere Zahl der Deputirten ist zwar hier, aber niemand hat dis jest einen bestimmten Plan, nach dem vorgegangen werden soll . . Nach einigen Tagen werden wir uns hier wohl mehr eingebürgert haben. Morgen ist Eröffnung und Wahl eines Alterspräsidenten. Gagern ist noch nicht hier; auch Simson kommt erst heute.

Da die Augustinerkirche noch nicht fertig ist, so sindet die Eröffnung im Regierungsgebäude statt. Bergebens habe ich mich bemüht, mir ein Urteil über die wahrscheinliche Dauer der Berhandlungen zu bilden. Alles ist noch so unbestimmt und vage, daß niemand eine Berechnung anzustellen vermag. Bei allen Mitgliedern der Gothaer Partei herrischt die tiese überzeugung, daß nur rasches Handeln zu irgend einem Ziele führen kann; so viel an uns gelegen, werden wir auf Beschleunigung hinarbeiten. Dagegen wird von anderer Seite schon eine Bertagung bis nach Ostern beantragt.

## 191. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 Märg 21.

Gestern hat die Eröffnung des Reichstages mit einer sehr fühlen, rein sormellen Botschaft, von Radowih verlesen, stattgesunden, sowie die Wahl des Altersprässenten und der Sekretäre. Daß ich das traurige Geschäft eines der letzteren zu übernehmen genötigt gewesen, wie Du in der Kölner Zeitung vielleicht lesen wirst, deruht auf einem Jrrtum. Ich din glücklicherweise verschont geblieden. Geute konstituieren sich die Bureaus, und die Wahlprüsungen beginnen. Wahrscheinlich tritt nach Beendigung der Wahlprüsungen eine Vertagung ein dis nach Ostern, etwa dis Oster-Mittwoch . . .

Die Stimmung hier ist im allgemeinen gut, und bis jeht herrscht, wie es scheint, in Berlin gesunde Luft. Die Rede des Königs von Württemberg wird wohl das ihrige dazu tun, um dieser Stimmung Dauer zu geben. Morgen gebe ich Dir näheren Bericht über das Resultat von heute. L. Camphausen und ich verkehren hier ganz freundlich, essen und von beide, als ob unter Gottes Sonne gar nichts zwischen und vorgegangen wäre. Fast alle meine älteren Freunde vom Vereinigten Landtage sinden sich hier ein.

192. Bericht G. Meviffens über ben Beginn ber Erfurter Bershandlungen. Erfurt 1850 März 23.\*)

In Bolks- und Staatenhaus ziehen allmählich die erwählten Gäfte ein, das politische Leben wird rühriger, und Scheidung und Bildung der Parteien hat begonnen. Bis heute sind etwa 170 Mitglieder im Bolks- hause und 70 Mitglieder im Staatenhause anwesend . . .

Bier verschiedene Parteien sind bis jest im Volkshaufe bestimmt hervorgetreten:

- 1. Die Partei der 'Kreuzzeitung' und der 'Bolfshalle', welche sich dem gemeinsamen Gegner der deutschen Einheit und Freiheit gegenüber brüderlich die Hand reichen. Die Anhänger der Kreuzzeitung: Gerlach, Bismarck-Schönhausen, Landrat v. Manteussel zöhlen etwa zwanzig Stimmen, ebenso viele Stimmen zählen die Ultramontanen, die Rom zur deutschen Haupstadt, den Papt zum deutschen Kaiser erheben wollen. Beide Schattierungen sind in dem Parteizwecke, die ganze Berfassung vom 28. Mai zu negieren, durchaus einig und werden denselben mit allen Mitteln anstreben. Zu ihnen gesellen sich vielleicht im Lause der Verhandlungen noch einige wenige, die einen deutschen Bundesstaat zwar ehrlich wollen, jedoch in der Maiversassung entweder die Interessen zu sehr deinen Staaten zu sehr deinenklichend gewahrt oder die Interessen der kleinen Staaten zu sehr beeinträchtigt glauben. Es sind das also spezissisch prensische oder vorwiegend partifularistische Abgeordnete.
- 2. Die zweite Partei besteht aus ehrlichen Anhängern des Bundessstaates, jedoch von mehr konservativer Färbung, als in den Grundrechten der Nationalversammlung ihren Ausdruck gesunden hat. Diese wollen von allem eine Garantie dafür, daß eine Nevision der Versassung noch durch das jeht tagende Parlament ersolge, und daß dabei eine Zurücksschung der Grundrechte auf daß in der beschworenen preußischen Verzugsweise aus preußischen Mitgliedern und hat vielsache intime Beziehungen sowohl zu dem jehigen preußischen Ministerium, als zu höheren, der öffentlichen Besprechung entzogenen Regionen. Seie hält ein Singehen auf den von ihr bevorworteten Weg sür unerläßlich, wenn der künstige Neichsvorstand in Freudigkeit des Herzens die Zügel des Reichs in die Hand nehmen, ja, wenn überhaupt das in der Versassfung vom 28. Mai vorgesehene

<sup>\*)</sup> Mevissens Sekretär W. Schroer war als Korrespondent der Kölnischen Zeitung in Ersurt anwesend. Den obigen, hier im Auszug abgedruckten Artikelschrieb aber Mevissen selbst; er ist (anonym) gedruckt in der Köln. Zeitung vom 26. März (Nr. 73).

eibliche Gelöbnis bes Reichsvorftandes auf die Verfaffung erfolgen foll. Die nach bem Wortlaute bes & 111 ber preußischen Berfassung gebotene Ubereinstimmung ber preußischen und ber Reichsverfaffung barf ihres Dafürhaltens feine Modifitation ber eben erft fo muhfam guftande gefommenen preußischen Verfassung bedingen. Weniger flar, als in bezug auf die Tendeng ihrer Beftrebungen, ift biefe Bartei in bezug auf ben Beg, auf welchem fie ihr Biel anftreben will. Wie ein Alp brudt bie Stellung von Sachfen und Sannover auf die Geele Diefer armen Leute. möchten um jeden Breis beide den Bundesstaat rechtlich erhalten, und find fich doch wohl bewußt, daß diese Staaten nur dann rechtlich gebunden find, wenn die vorgelegte Berfaffung ohne die geringfte Anderung vom Parlamente angenommen wird. Bis jett hat fich noch fein Ausweg aus bem Dilemma ber wiberftreitenben Zwede gezeigt. Im weiteren Berlaufe ber Parteiverhandlungen wird es jeboch hoffentlich gelingen, eine Form zu finden, welche nach unveranderter Unnahme ber Reichsverfaffung vom 28. Mai die Revifion berselben durch das gegenwärtige Parlament sichert. Die Partei, welche an diefer Bedingung abfolut festhält, gablt 30 bis 40 Stimmen im Bolfshaufe.

3. Die britte Partei besteht zurzeit noch aus einem ziemlich chaotischen Säuflein folder, welche perfonlicher Chrgeis treibt, unter allen Umftanden fich feiner allgemeinen Bernunft, fondern nur ihrer fchrankenlosen Gigenliebe unterzuordnen, und wird daher ftets ihren fogenannten eigenen Weg, ben Weg der Querfopfe, geben; dann aus folchen, welche trot ber berben Erfahrungen ber beiden letten Sahre bas Mögliche und allein Erreichbare noch nicht scharf ins Auge faffen, sondern ihren felbstgeschaffenen Göken ober ein ferner Butunft angehörendes Ideal ber Gefamtheit oftropieren wollen. Es ift ein großes Blud, daß biefe beiden Fraktionen, die independenten Querfopfe und bie den Boden unter ben Fugen verlierenden Ibealiften, nur mit wenigen Stimmen vertreten find. Das Scheitern bes Frankfurter Berfaffungswerkes ift wefentlich die Schuld ähnlicher Geifter, im Bunde mit Ultramontanen, Republifanern und Ofterreichern. Sollte es fich im Laufe ber Erfurter Berhandlungen zeigen, daß die Bahl ber Querfopfe in gefahrdrohendem Mage machft, wie dies die bei parlamentarischen Verhandlungen fo häufigen und unvermeidlichen Berlekungen ber perfonlichen Gitelfeit befürchten laffen, fo behalten wir uns vor, die Namen folcher Ehrenmänner bem beutschen Bolfe gur Warnung für fünftige Bahlen vorzuführen und einige von ihnen als Apostel ber Selbstvergötterung näher zu charafterifieren. Das von Frankfurt aus fo wohlbekannte Geschlecht ber Biepmener ift bis jest bier in Erfurt noch nicht hervorgetreten, sondern wahrscheinlich noch mit Ubungen auf der Equilibrierstange und mit Sondierung des Terrains beschäftigt.

4. Die vierte Partei, welche wohl schlechtweg die deutsche genannt werden darf, ist die überwiegend zahlreichste im Parlament; sie zählt im Boltshause heute etwa 90 Stimmen und bildet also von allen anderen Fraktionen unabhängig in den Hauptfragen, welche zunächst zur Entscheidung vorliegen, die Majorität des Hauses. Sie will Annahme der Bersassung und der Additionalakte en bloc, ohne irgend eine Kdänderung, einen Bordspalt oder eine Klausel. Die Frage, ob revidiert werden soll, wann revidiert werden soll, in welchen Formen revidiert werden soll, der trachtet sie für jeht als eine offene, zur Entscheidung noch nicht reise. Da die Mitglieder dieser Partei in einer späteren Phase in bezug auf die Richtung und den Umsang, in denen die etwaige Revision statissindenen soll, ziemlich weit auseinandergehen dürsten, so haben dieselden sür jeht auf neutralem Boden ihr Banner ausgepslanzt und den großen nationalen Zweck, die desinitive Begründung des deutschen Bundessstaates, in den Bordergrund gestellt.

Wir bürfen es fühn als ein freudiges Ereignis, als ein gutes Omen für die Zukunft des Reichstages bezeichnen, daß auf diesem Boden sich Männer verschiebener politischer Richtungen und Stellungen, daß sich die Haupen, daß sich die Haupen, daß sich die Haupen bes vormärzlichen Preußen, die Bodelschwingh, Kühne, Batow, mit den Namen des Vereinigten Landtages, den Camphausen, Beckerath, Auerswald, Schwerin, Vinde, Mevissen und den glänzenden Namen Frankfurts, den Gagern, Dahlmann, Simson, Beseler, Riessen, Bassennann, Mathy zu vereintem patriotischem Wirken zusammengefunden haben. Diese Vereinigung beweist mehr als alles andere, daß die sofortige Herstellung des Bundesstaates ein unabweisdares Bedürfnis für Preußen wie für die übrigen deutschen Staaten geworden, und daß, wie die 'Deutsche wirk, weil es gelingen mit, weil es gelingen muß.

Deutschland mag mit Zuversicht auf Ersurt blicken. Der Hauptsehler der Franksurter Versammlung, die unergründliche Gründlichkeit der Atten, wird hier, wo wahrhaft eine Elite der Nation sich versammelt findet, vermieden werden. Alles, was aus dem Schoße der Versammlung, was aus der Mitte des Verwaltungsrates, was aus anderen Regionen uns entzgegenströmt, flößt uns frohe Hossimangen für das rasche Gelingen des dezonnenn Wertes ein. Die besonnensten und patriotischsten Kräfte sind zur Mitwirfung berusen, und die Lage der äußeren Verhältnisse kettet das Schicksal der Zutunft Preußens unauflöslich sest an das Schicksal des Erfurter Varlamentes. Wögen darum die Blicke derer, denen der

Mut nicht aus ber Seele gewichen, fich hierher wenden und mit frischer Teilnahme bie fich eröffnenden Debatten begleiten.

### 193. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 Marg 25.

Seit meinen letzen Zeilen waren wir hier troth Schnee und winterlicher Kälte in voller Tätigkeit und haben die ersten und wichtigsten Entschließungen nunmehr bereits formuliert. Heute konstitutiert sich das Daus definitiv durch die Wahl seines Präsidenten Simson und durch die Wahl ber Ausschüsse. Ob nun eine Bertagung für wenige Tage eintreten, und ob diese Tage hinreichen werden, um nach Köln zu eilen, weiß ich nicht . . . (M. brachte die Ostertage in Köln zu, am 3. Upril war er wieder in Ersurt.)

#### 194. G. Meviffen, besgl. Erfurt, 1850 April 5.

Seit meinen vorgestrigen Zeilen ist hier die Lage der Dinge noch wesentlich dieselbe. Der Ausschuß wird erst nächsten Dienstag Bericht erstatten, und vor Mittwoch werden die Debatten nicht beginnen, wahrscheinlich sogar erst am Donnerstag. Um nicht völlig nuplos hier zu sein, erörtern wir die Hauptsragen mittlerweile in den Klubs. Die Physsiognomie des Parlaments hat in den Oftertagen eine wesentliche Modistation ersitten. Das Schwanken, die unselige Halbheit der Regierungen teilt sich allmählich den Abgeordneten mit. Die Zahl der Entsschiedenen ist zu klein, um einen sesten Weg für sich zu gehen. So sind wir denn in eine Bahn geworsen, deren Ende und Ziel niemand zu erstennen vermag.

Wenn unter solchen Umständen dennoch eine Berfassung aus diesem Parlamente hervorgeht, so werden wir sie einzig der Macht der Berhältnisse, gewiß nicht dem Geschicke der leitenden Personen verdanken. Radowit, so groß in der geistigen Aufsassung der Situation, zeigt sich erstaunslich sein der praktischen Leitung. Er holt die Gedanken von den Sternen herunter, aber versteht es nicht, die Menschen zu einem einigen kräftigen Entschliß zu sühren. Dem Übersuß an Sinsicht steht der Wangel an energischem Wolken zu Seite.

Meiner Natur ist eine solche Situation der Halbheit im Innersten zuwider, und ich bringe, abgesehen von den schwerwiegenden gemütlichen, jetzt auch geistige Opfer, indem ich an den hiesigen Verhandlungen teilsnehme. Hätte ich eine so klägliche Mattherzigkeit der preußischen Regierung nur entsernt geahnt, so würde ich keine Mission hierher angenommen haben. Es ist höchst unerquicklich, eine Elite der tüchtigsten Menschen,

wie sie sich hier versammelt finden, so zu absoluter Tat- und Ratlosigkeit gezwungen zu sehen.

D. Gagern ift sei Dienstag auch hier, körperlich sehr wohl, geistig einer der wenigen noch mutvollen. Um wenigsten von der Situation berührt wird Bincke; ihm geht es vor allem darum, sich darzustellen, sich zu den Dingen getreu zu verhalten. Das Schicksal des großen Ganzen interessiert ihn erst in zweiter Neihe. Er ist eine jener kräftigen, egoistischen Naturen, die durch ihre Krastsülle stels wohltun, und bei denen an tieserer Stelle der Seele, äußerlich nicht hervortretend, die ideale Sehnsucht rubt.

195. Aus einer Dentichrift G. Meviffens über die politische Lage. Erfurt (1850 April 7-9).\*)

Die Notwendigkeit tief eingreifender gesellschaftlicher Reformen — Reformen in den bestehenden Besits- und Erwerbsverhältnissen — tritt mehr und mehr in den Bordergrund. Mehrere europäische Bölker haben den Kreis der politischen Formbildung durchlausen, andere, wie Deutschland, gehen zwar noch einer letzten gewaltigen politischen Krise entgegen, aber bei allen ist der Borhang schon soweit aufgerollt, daß der Blick sich von dem äußeren Umrisse der Staaten ab den inneren Bildungsprozessen der Bölker zuwendet.

In den politischen Kämpsen der Jahrhunderte ist die Solidarität der europäischen Staaten scharf hervorgetreten. In einem kurzen Zeitraume wurde im Mittelalter in sast allen Staaten Europas das Fendalwesen begründet, ihm zur Seite die Zünfte und Korporationen. In den meisten Staaten bereiteten das 17. und 18. Jahrhundert durch das absolute Königtum

<sup>\*)</sup> Ein Familienbrief Mevissens aus Berlin (wohin er von Erfurt für einige Tage gereist war) vom 10. April erwähnt, daß er in den letzten Tagen in Ersurt an einer längeren für daß preußische Ministerium bestimmten Dentschift; gearbeitet habe, die den Beweis zu liefern suche, daß 'nur dann in Deutschland die Monarchie noch erhalten und der Herrschift der Demotratie ein Damm geseht werden sann, wenn die Idee der nationalen Einheit und Macht, sowie der materiellen Entwickelung nach außen ihre Befriedigung sindet. Dem Könige sehlt leiber, wie ich glaube, Lust und Mut, um Österreich und Hußland so energisch entgegenzutreten, wie das sir Preußens Interesse und für Deutschland geboten erscheint'. Ob diese Deutschrift vollendet worden ist, ist nicht sestzulen. Die oben nach dem Konzept abgedruckten Ausführungen bilden jedensalls einen Teil derselben; vielleicht hat die Stimmung Mevissens über die preußische Politik, wie sie durch die Berhandlungen vom 12. April ossenkundig wurde, ihn von der Vollendung abgehalten (vgl. Nr. 197).

den Untergang der Feudaleinrichtungen vor. Die französische Kevolution bildete den Abschluß jenes lange wirksamen Zerstörungsprozesses; auch diejenigen Staaten, die dem absoluten Königtume nicht anheimgefallen waren, wo die üppige Bielheit sich nicht zur mächtigen Sinheit verdichtet hatte, konnten dem Jmpulse jenes gewaltigen kait accompli von 1789 nicht widerstehen. Die Stürme des Jahres 1848 senkten die letzten morschen Reste des Fendalwesens in Trümmer. Die Gleichheit Aller, die Lösung auf Personen wie Eigentum ist die Losung der neuen Zeit.

Die Herrschaft ber Massen hat in Europa begonnen; diese Massen sind zur Herrschaft nicht vorgebildet, sie haben sich einem auf ihnen lastenden, teils eingebildeten teils wirklichen, Drucke entzogen, und rasch aufeinanderfolgende gewaltsame Revolutionen haben die Zügel der Herrschaft in ihre Hand gelegt. Diese Massen missen die zum Regieren notwendige Bildung, das zur Erzielung gesellschaftlicher Zwecke unerläßliche Maß der Selbsscheschaftunkung erst erwerden. Fanatische, hirntolle Tribunen predigen ihre Weisheit und betäuben die gläubigen Geister durch den Wirrwarr ihrer Lehren. Die Massen der erkennen instinktiv, daß die überlauten Schreier das Kätsel des Tages nicht zu lösen vermögen. Der bunte Wirwarr der Lehren, welche man ihnen vorträgt, macht sie gegen alle Lehre stumpf. Die Massen sind der Boxte satt, sie verlangen Taten. Ihr gesunder Instinkt läßt sie den für ihre Vildungsstuse vielsleicht einzig richtigen Weg, den Weg der Erkenntnis durch Ersahrung wählen.

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich überall, wo die Massen zur herrschaft gelangt sind.

Bunächst ist das Streben naturgemäß dahin gerichtet, die politische Staatssorm den veränderten Zwecken der Gesellschaft entsprechend zu gestalten. Die stadie Feudalgesellschaft mit ihrem sessigerlichen Wesitz, mit ihren vom Vater auf den Sohn sorterbenden Verufskreisen sam ihren naturgemäßen Ausdruck in der sessigen, unwandelsdaren Erbmonarchie. War doch die absolute Erdmonarchie nichts anderes, als die letze und höchste Darstellung jenes Feudalwesens selbst, und eben dadurch berusen, dieses Wesen sich se fen zu afsimilieren, das dem elbe und höchste Verifen, dieses Wesen sich sehn nacht blied. Wie Grbsmonarchie ihr Jundament, den Feudalsmus, der Ausstöllung zusührte, so sühren heute jene gleichberechtigten Massen, der Ausstöllung zusührte, so sühren heute jene gleichberechtigten Massen, der Ausstöllung ausührte, so sühren heute jene gleichberechtigten Massen, der Ausstöllung ausührte, so sühren heute jene gleichberechtigten Massen, der Ausstöllung ausgührte Königtum großgezogen hat, diese Staatssorm unverweidlich der Ausstöllung entgegen.

Die Demokratie will fich bewegen, handeln, gestalten. Sie hat den Trieb der Jugend; mit fühner Hoffnung, mit sippiger Phantasie fturzt fie

sich in ein Leben, bessen reicher Inhalt, die Aberlieferung der Vergangenheit, ihren Bliden verborgen ist. Sie nivelliert, um freien Boden für ihre Experimente zu gewinnen; sie vernichtet schonungslos das Bestehende, weil sie den Wert dieses Bestehenden, seine vielverschlungenen Beziehungen nicht kennt. Über das Maß ihrer Bildung, ihrer Einsicht hinaus kann sie keine Berechtigung zugeben, das Unwerstandene ist ihr seindlich, weil sein Bestehen ihren Neubildungen in den Weg tritt.

Die Demofratie schafft sich überall naturnotwendig als die ihrem Wesen entsprechende Staatsform die Republik. Die Republik mit ihren wechselnden Gewalthabern fest dem Drange nach Bewegung, Berftorung und Rengestaltung feine Schrante, fie ift auf bem politischen Gebiet ber abaquate Ausbruck experimentierender Maffen. Ift ein Experiment fehlgeschlagen, so folgt sofort ein anderes, bis endlich die allgemeine Ermattung und Erichlaffung Die gleichberechtigte Gefellschaft und mit ihr auch die Staatsform ber Berrichaft eines einzelnen, eines Despoten, ent= Die Demofratie hat ihre Berrichaft in Guropa angetreten. gegenführt. Die Februarrepublik Frankreichs ift ihr erstes großartiges Experiment. Beit entfernt, beshalb, weil bas erfte Experiment schlecht gelungen, gur Monarchie zurudzutehren, wird vielmehr die herrschende Maffe in Frantreich das Experiment erneuern, bis es den Bedürfniffen und 3meden der Maffe entpricht. Jeber fünftige Prafibent wird nur baburch herrschen fonnen, baf er biefe Zwecke und Bedürfniffe zu erfennen und zu befriedigen ftrebt.

Wie die Revolution von 1789 das formelle Siegel auf die Bernichtung des Feudalismus, so drückt die Republik von 1848 das formelle Siegel auf die Herrichaft der Masse. Diese Wasse wird den in ihr vorhandenen Geist und die in ihr vorhandene Lebenskraft, ihren Willen, ihren Tatendrang, ihre Gestaltungslust zur Erscheinung dringen. Das Niveau des ersteren ist weit niedriger als das Niveau des in einer Monarchie, wo die Gebildeteren die Herrschaft handhaben, seiner selbst bewußt gewordenen Geistes. Das Niveau des Willens, der Macht, der Schöpfungskraft dagegen ist in der demokratischen Staatssorm weit höher.

Europa wird, wie es dem Impulse des Jahres 1789 gefolgt ist (wenn auch zum großen Teile erst 60 Jahre später), ebenso gewiß dem machtvollen Impulse des fait accompli von 1848 solgen. Bergebens werden die einzelnen dem herrschenden Zeitgeiste noch ferner stehenden, erst nen in die Bewegung eingetretenen Staaten sich diesem Impulse zu entziehen suchen, ihre Kämpfe und Reaktionen gegen den herrschenden Geist sind vergeblich, um so vergeblicher, je friedlicher sich die neue Staatsform in Frankreich entwickeln wird. Wäre es noch notwendig, so

liefert die Ablehnung des deutschen Kaisertums im April 1849 den Beweis, daß die Monarchie jeder Zeugungskraft dar, daß sie bereits tief vom Gesühle ihrer Ohnmacht durchdrungen ist.

Theoretisch kann ber bevorstehende Sieg ber neuen Staatsform nicht bestritten werben, wie wenig der einzelne sie auch wünsichen, wie ties es auch beklagen mag, daß die höhere Organisation, der reichere Insalt durch die niedere Organisation und durch den geringeren Gehalt vernichtet werden soll. Klage und Betrachtung ist ohnmächtig gegen die Macht der Tat.

In bezug auf die Zukunft Europas auf dieser theoretischen Erkenntnis sußend, ist es der Zweck der solgenden Zeilen, einige slüchtige Anbeutungen zur Beantwortung solgender zwei Hauptfragen der Gegenwart zu geben:

- 1. Wie wird ber Übergang ber alten bestehenden Staatsform in eine neue am leichtesten vermittelt? wie wird die alles zerstörende Macht einer Krise so temporiert, daß die Grundpfeiler aller gesellschaftlichen Ordnung nicht der Zerstörung anheimfallen?
- 2. Belches find die Zwecke und Bedürfnisse der fünftig zur Herrschaft berufenen Masse, und wie kann schon in der Gegenwart die Erreichung derfelben auf friedlichem Wege angebahnt werden?

Wenn die Staatsmacht ihren Sitz wechseln, von einer Rlaffe ber Bevolkerung auf eine andere oder auf die Gefamtheit übergeben foll, fo wird biefer übergang ba am leichteften ftattfinden, wo die neue Macht bereits in ben tieferen Schichten ber Gefellschaft und in ben nieberen Organisationen und Institutionen berfelben vorgebildet wird, mabrend in ber Spite noch die alte Macht herrscht. Dieser Entwicklungsprozeß ift bemjenigen, welcher Revolutionen erzeugt, bireft entgegengefett. Revolution entspringt im Saupt bes ber Bilbung feiner Zeit vorgreifenben Denkers. Sein Gebanke findet Apostel und Gläubige - er wird endlich bas Schiboleth ber tieferen Schichten ber Gefellschaft in Augenblicken, wo dieje, unzufrieden mit bem Beftehenden, eine Anderung ihrer Lage erstreben, und ber unverftandene mufteribje neue Gedante ihren Geift, ihre Urteilsfraft unterjocht. Die große Maffe schreibt in folchen Momenten ftets bas Wort auf ihre Fahne, bas bie Bebilbeten ihr entgegenrufen. Daburch, daß bie Maffe fie, wenn auch ohne Berftandnis, ja vielmehr in bem Glauben, nur ihre nachften Amede gu forbern und ihre Lage gu verbeffern, adoptiert, wird die neue Thee gur Macht. Wird biefe Macht nicht anerkannt, schließt fich bas Beftebenbe ftrenge gegen fie ab, fo macht fie fich in revolutionaren Ausbrüchen geltenb.

Wird die Macht anerkannt, die Notwendigkeit einer Umbildung des Bestehenden zugegeben, so wird mit Bewußtsein ein Stein nach dem anderen von dem alten Ban losgelöst und durch einen neuen ersetzt werden können. Wenn dann die letzte Säule des Alten sinkt, tritt das Neue vollgestaltet dem Blick entgegen. Die Resorm hat in diesem Prozesse die Revolution besiegt.

Um glüdlich zu reformieren, ist es vor allem erforderlich, zu erkennen, welche Organisationen und Institutionen der Natur des sich Bahn brechenden neuen Gebankens entsprechen?

Wird die Herrschaft der Massen als unvermeidliches Resultat einer nahen Zukunft vorhergesehen, so liegen in der neuen Macht als wesentliche nach Befriedigung strebende Tendenzen:

- 1. Gleichberechtigung Aller;
- 2. Bandelbarkeit der Personen, benen die Macht der Gesellschaft anvertraut wird.
  - 3. Bewaffnete Neutralität nach außen.
  - 4. Steigerung bes materiellen Bohlbefindens.

Diese wesentlichen Tendenzen können, solange die alte Macht noch herrscht, rascher und reiner ins Leben eingeführt werden, als nachher, wenn die neue Macht die Herrschaft bereits errungen hat und ihre Leidenschaften der Entwicklung ihrer Prinzipien hemmend in den Weg treten und die freie Forschung der Geister verdüstern.

ad 1. Die Gleichberechtigung wird zunächst formell herbeizuführen sein durch Gleichheit Aller vor dem Gesetze, durch allgemeines Wahlrecht, durch Teilnahme Aller an dem Wahlrechte in Gemeinde, Kreis, Bezirk, Provinz zu den verwaltenden oder richterlichen Amtern. Der vorstehenden radikalen Tendenz der Massen wird in der Monarchie nur dis zu einem gewissen Grade nachgegeben werden können, ohne zugleich die Existenz dieser Staatsform zu negieren.

Bunächst wird dem Monarchen und den Mitgliedern seines Hauses eine exzeptionelle Stellung eingeräumt werden müssen. Dann wird neben der aus Bahlen hervorgehenden Gesantvertretung eine andere erbliche zu bilden sein, um mit der Bewegung zugleich eine gewisse notwendige Stabilität zu begründen.

Die Wähler werben in Klassen, je nach dem durch sie vertretenen Besit abzustusen sein. Die Ausübung richterlicher Funktionen wird an Besit und Bildung zugleich zu knüpsen sein. Es ist aber gewiß ein Fehler, wenn in einer der Massenherrschaft zueilenden Zeit die in einem revolutionären Sturm bereits erlangte gleiche Teilnahme Aller an dem Bahlrechte nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ beschräuft wird.

Die qualitative Beichränfung ift eine Notwendigkeit, weil ohne fie feine regierungsfähige, fondern nur eine gerftorungsfähige Bertretung aus ben Wahlen hervorgehen wird. Die quantitative Beschränfung übt auf bas Refultat ber Bahlen nur einen hochft unbedeutenden Ginflug, mahrend fie bem Angriffe der Maffen den bequemften Borwand barbietet. Wird einmal anerkannt, daß die Butunft ben Maffen gebort, jo muß ihren Tendengen überall bis an die Grenzen bes Möglichen, alfo fo weit als mit ber Existens ber Monarchie verträglich, entgegengegangen werben. eine Möglichkeit, die Mongrchie und mit ihr die bereits erworbene Bildung zu retten, fo ift fie nur bann vorhanden, wenn die wesentlichen und berechtigten Zwecke ber Maffen in ber Monarchie ihre Befriedigung finden. Sebe befriedigte berechtigte, b. h. mit bem Gemeinwohl ber Burger und ber Erifteng bes Staates verträgliche Forberung ber Maffen schafft bem Beftehenden Unhänger und entzieht dem Arfenal der Revolutionen eine Waffe. Belgien hat für die Wahrheit diefer Behauptung im Frühjahre 1848 einen bewundernswerten Beweis geliefert. Die Wahrheit, daß neue aus Reformen entsprungene Inftitutionen zu weiteren Forderungen anregen und eine fonfequente Entwicklung und Ausbildung berfelben nicht umgangen werben fann, barf anerfannt werben, ohne barum befürchten zu muffen, daß diese Konfequenzen ber Monarchie gefährlich werden, wenn nur ursprünglich in den Reformen bas richtige Dag gehalten worden ift. Rebe über das strenge Maß hinausgehende Reform wird die Mutter fascher Begriffe und gefährlicher Tenbengen.

ad 2. Die zweite Forderung ber Maffen, Bandelbarteit ber Berfonen, benen die öffentlichen Amter anvertraut werden, hat für die monarchische Staatsform in ber hier gegebenen Beriode berfelben eine berechtigte und eine nicht berechtigte Geite. Die Mongrchie muß in den Reiten, Die ber Maffenberrichaft queilen, gunächst babin ftreben, bas Gebiet ihrer leitenden Tätigfeit auf das Notwendigfte ju beschränfen und das, mas von niederen Organen felbständig ohne Schaden beforgt merden fann, diefen zu überlaffen. Die Gemeinde, Kreife, Begirfe und Provingen mogen daher ihre Angelegenheiten felbständig ordnen; auch wird es zweckmäßig fein, die materielle Verwaltung des Staates auf das Notwendigfte, und namentlich in der Urt zu beschränken, daß ber Staat überall, wo er bireft verwaltet, nur gang augenscheinlich gemeinnutzige Intereffen forbert. Nach bem Borbilbe Englands fann ber Bau ber Strafen, ber Gifenbahnen, ber Ranale füglich ben Kreisen, Begirken und Provingen, Die Ginrichtung ber Baufen, ländlichen und ftädtischen Kreditinstitute eignen Korporationen Bis jest haben die Regierungen in Deutschland die überlaffen werden. wefentlichsten Zweige ber Production teils überwacht, teils bireft geleitet,

und dadurch die Nation der frei und felbständig schaffenden Tätigkeit entwöhnt.

Das Fundament aller mobernen Induftrie, ber Bergban und bas Buttenwefen, find bisher faft überall nur aus fistglijchen Befichtspunften. nirgend aus bem Gefichtspuntte ber ju fteigernden nationalen Broduftion ins Muge gefaßt worden. Mis bas zu erftrebende Biel wird auch auf Diefem Gebiete nach bem Borbilbe Englands eine ganglich freie Bewegung mit Ausschluß aller fistalischen Zwecke gelten muffen. Un die Stelle ber gurgeit noch nötigen polizeilichen Abermachung bes Grubenbetriebes wird eine gahlreiche Glieber ber Ration burchbringenbe, burch Bergfchulen gu forbernde Ginficht in die Erforderniffe besfelben treten muffen. Bei ganglich freier Bewegung, nach hinreichend verbreiteter technischer Borbilbung, wird es wohl noch portommen, daß in einzelnen Musnahmefällen irgendmo eine Grube nicht nach nationalöfonomisch richtigen Grundfaten abgebaut wird: aber ber Betrieb bes Bergbaues mirb zu ben Bedurfniffen ber jebesmaligen Gegenwart in ficten Rapport treten, Die Gewohnheit felbständiger Bewegung und ber bem Tüchtigen zuteil werbende Bewinn werben ein mächtiger Sporn fein, Die Schäte bes Bobens in einem höheren Dage aufzuschließen, als dieses beute, wo Ginficht und Tatfraft gleich fehr mangeln, möglich ift. Will ober fann ber Fistus auf feine Ginfünfte aus diesem Zweige ber Production nicht verzichten, so wird anstatt aller anderen mit einer polizeilichen Kontrolle verbundenen Abagben eine einzige Flachenfteuer auf Grund eines Bergfatafters einzuführen fein. Dag biefer Ratafter verschiedene Steuerftufen, wie für Beide, Wiefe, Aderland, fo für Rohlen, Gifenftein, Blei ufm., und in diefen Steuerstufen felbft wieder entsprechende Unterabteilungen enthalten muß, bedarf hier feiner weiteren Musführung. Die Belehnung ber Bergmerte ift ganglich aufzuheben und in freies Gigentum zu verwandeln. Nur die Form, wie diefes Gigentum erworben, befeffen, geteilt, verfauft und mit Schulden belaftet werden fann, hat bas Gefet zu bestimmen. Die Bilbung großer und mächtiger Rorporationen zur Ausbentung ber Schätze bes Bobens ift im monarchifchen Staate auf biefem wie auf allen übrigen Bebieten ber produftiven Tätigkeit unbedingt zu fordern. Jene Korporationen find fonservativer Natur, und die großen Geldmittel, worüber fie verfügen, erlauben ihnen in der Regel Die porteilhafteste Ausbeutung und Die höchstmögliche Brobuftion - zwei in gleichem Grabe bem Staatsintereffe entsprechenbe Refultate.

Wie die gängliche Freigebung des Bergbaues, jo ift auch der allmähliche übergang fämtlicher, dem Staate noch gehörenden Domänen in Brivateigentum groedmäßig, um unnötigen Reibungen und Konflitten der Organe der Staatsgewalt mit den Interessen der Staatsbürger vorzusbeugen. Die Aussehung des Salzmonopols resp. die Verwandlung dessselben in eine Salzsteuer ist ebenfalls geeignet, den Organismus der Verwaltung zu vereinsachen.

Durch die Selbstverwaltung der Gemeinden, Kreise, Bezirke und Provinzen, und durch die derselben entsprechende Wahl der Verwaltenden auf Zeit, kommt der monarchische Staat einer der wesentlichsten Tendenzen der Masse untgegen. Solange jedoch die Massen ohne alle Borbildung zu dieser Tätigkeit, ja durch eine lange Vergangenheit alles eigenen Wirkens auf diesen Gebieten entwöhnt sind, erscheint es unerläßlich, daß vorübergehend Organe der Staatsgewalt den gewählten Verwaltern leitend beigegeben werden. In dem neuerdings in Preußen angenommenen Berwaltungssystem entsprechen die Landräte, Regierungs, und Oberpräsidenten in bezug auf einen Teil ihrer amtlichen Funktionen diesen vorsübergehenden Zwecken der Staatsgewalt. Nach Berlauf einer Lehrperiode wird zu erwägen sein, ob nicht die ganze Verwaltung dieser Korporationen den gewählten Vertretern übertragen und die Organe der Staatsgewalt auf die wesentlichen Zwecke dieser Gewalt beschräft werden können.

Auf gleicher Söhe mit dem Staate, weniger wandelbar in ihren Formen als dieser, schreitet die Kirche in der Geschichte daher. Sie fordert ihrer Natur nach die vollkommenste Unabhängigkeit vom Staate in bezug auf ihre Lehre. Dieser Forderung wird der Staat, soweit die Kirche auf geistigem Gebiete sich bewegt, gerecht werden müssen. Seine Zweck können beschränkt werden auf Gesetzgebung und Überwachung der Handhabung der gegebenen Gesehe über Erwerbung von Liegenschaften für die tote Hand, über das Ersordernis hinreichender Schulvordildung zu geistlichen Amtern, Forderung der Toleranz einer Konfession gegen alle anderen und auf die Forderung, daß das religiöse Dogma keine dem Staate, seinen Institutionen oder seinem Sittlichkeitsbegriffe gesährliche oder widersprechende Lehre enthalte.

Gegen die in der absoluten Selbständigkeit der Kirche liegenden Gesahren bieten sich dem Staate zwei Korrektive. Der Staat kann indirekt durch seine Gesetzgebung darauf hinwirken, daß den Gemeinden ein gewisser Sinfluß auf die Ernennung der Geistlichen und auf die Verwendung des Kirchensonds gesichert werde. Er kann die Unabhängigkeit des staatsbürgerlichen Lebens von dem kirchichen durch entsprechende Institutionen, Zivikehe, Befreiung der Dissentias von Beiträgen zu Kirchenzwecken, herbeissichen. Das gewaltigste Korrektiv gegen Übergriffe der Kirche ist aber die Schule.

Die Schule in ihren zwei Gliederungen, höhere und niedere, ift Sache der Provinzen und Gemeinden unter Mitwirfung des Staates bei den Ernennungen, solange diese erforderlich ist. Die Provinzen und Gemeinden haben die Leitung der Schule nach den vom Staate zu erlassenden gesehlichen Normen . . . . . (unvollendet).

- 196. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 April 11.
- ... Dier in Erfurt liegt noch alles so schwankend und ungewiß, wie ich es am Sonntag verlassen. Die Politik dieser Zeit bringt wenige freudige, erhebeude Momente. Desto mehr sehne ich mich in den engeren sicheren Kreis meiner Familie zurück und lebe, soweit höhere Psicht es erlaubt, ein auf diesen Kreis beschränktes Leben. Meine sittliche Weltanschanung räumt dem einzelnen keine absolut freie Bestimmung über sich in dieser Beziehung ein. Wer in einer gegebenen Lage von sich weiß oder glaubt, daß er der Gesamtheit nüben könne, ist dieses Opfer der Gesamtheit schuldig. Dieser Gedanke der Pssichterfüllung beruhigt mich, wenn sich die Dinge nicht nach Neigung oder zur Lust gestalten. Seine Pssicht erfüllen, ist in allen Lagen das erste Gebot.
- 197. G. Meviffen über die am 12. April von seiten der preußis fchen Regierung und der Kreuzzeitungspartei fundges gebenen politischen Anschauungen und Grundsäte.\*) Ers furt 1850 April 12, 13.

1. In der heutigen Sitzung des Volkshauses traten Radowitz und Mantenffel mit den Jutentionen der preußischen Regierung, Keller und Stahl mit ihrer philosophischen Polemis gegen die parkamentarische Regierung in Dentschland ungeschminkt hervor. Nadowitz und Manteuffel sordern die Revision der Verfassung vor der Annahme derselben en bloc, ohne sür diese Forderung irgend einen triftigen Grund anzusühren. Nadowitz motiviert seine Forderung durch die veränderte positische Lage und Stimmung im Volke mod bei den deutschen Fürsten und Negierungen. Manteuffel entkräftet die Gründe der Freunde der Annahme en bloc durch das schlagende Motiv, daß ja doch das sormale Necht nicht die verbindeten Regierungen bei ihrem der Nation gegebenen Worte seissle der Regierungen und die relative Macht derselben dasür maßgebend sein werde, ob sie dei dem Bündnisse vom 26. Mai verharren oder sich demsselben entziehen würden.

<sup>\*)</sup> Die Ausführungen Meviffens scheinen gur Bublitation in einer Zeitung bestimmt gewesen zu fein.

Die Geständnisse der Bertreter der preußischen Regierung enthalten eine für das dentsche Bolt traurige, eine dunkle Zukunft drohende Lehre! Der Grundirrtum von Radowis, welchem wir im weiteren Berkaufe bei Keller und Stahl in höherer Potenz begegnen werden, besteht darin, daß er nur die veränderte Lage und Stimmung sowie den Willen der deutschen Fürsten und Regierungen im Mai 1849 gegen April 1850 ins Auge faßt und den Hauptfaktor der heutigen Staatsmacht, das deutsche Bolt, von seiner Betrachtung annslich ausschließt.

Ber will es bestreiten, daß die deutschen Fürsten fich vollkommen tonsequent bleiben, wenn fie auf ihre Brundanschauung, auf die notwendigen Refultate ihrer Stellung, Bilbung und Erziehung, auf ben partifularistischen Souveränitätsschwindel zurückgeben - ja daß sie mit pfychologischer Notwendigkeit darauf gurudgeben muffen, seitdem die Revolution von 1848, die einen absolut entgegengesetten Beg einschlug, ber Reaftion von 1849-50 gewichen ift. Wie mare es möglich, daß bie Revolution von 1848 plöglich das Gemut der Fürften ganglich umgewandelt, die alten Menschen zu neuen umgeschaffen hatte! Saben boch die deutschen Fürsten 33 Jahre lang - mit der einzigen edlen Ausnahme bes auch beshalb romantisch genannten hochherzigen Friedrich Wilhelm IV. - fich mohl befunden unter bem Dache bes Intompetenahauses in Frantfurt?! War doch die Fürstensouveranität in den fleinen Staaten mahrend biefer gangen Beriode fo reich botiert mit Geld und Macht; hielt doch der felige Bundestag alle die behagliche Fürstenerifteng ftorenden Regungen des Bolksgeiftes mit feiner durchgreifenden Polizei fo hubich im Baume; war doch die Breffe genfiert, die Bereinigung verpont, waren doch alle öffentlichen richterlichen und verwaltenden Amter einzig in ben Sauden ber Bureaufratie mit ganglichem Ausschluffe bes Bolfes, - und lebte es fich boch in ben Schlöffern und an ben 38 Sofen Deutschlands fo friedfelig und schon, daß noch heute bie Ritter und Die Damen des alten Regimes nur mit Tränen in den Augen erzählen von ber untergegangenen Berrlichfeit, von den glangenden Ballen, den höchften und allerhöchften Reigungen, Gunftbezeugungen, großmutigen Bolfsbegludungsplanen aus ber Bogelperfpettive ufw. ufw. Wie follten fich bie deutschen Fürsten, sobald fie von der Tyrannei jener werdammten' Bolfsfouveranität, die fie einen Augenblick lang vom rechten Wege abgeleitet hat, befreit waren, fich nicht gurudfehnen nach ber feligen Beit, wo fie die 38 deutschen Bölfer so patriarchalisch beglückten und des eigenen Lebens jo herzlich froh maren? Es beißt die menschliche Natur verkennen, wenn man glaubt, daß fie je freiwillig bes Liebgeworbenen, Anerzogenen und Angewöhnten fich entschlüge!

Die Fürsten können im Jahre 1850 den unter der Herrschaft der revolntionären Bewegung im Mai 1849 mit so schwerer Not zur Welt geförderten Eutwurf einer deutschen Verfassung nicht mehr frei wollen, sie müßten denn ihrer ganzen Vergangenheit untren werden. Hatte doch eine Revolution ihnen jenen Entwurf aufgedrungen! Was ist natürlicher, als daß fie in der Periode der Reaction sich von diesem Zwange besteien?

Freilich; das dentsche Bolk hat einmal im Jahre 1848 das patriarschalische Beglüdungssystem etwas unsanft berührt — aber "es ist ja vor den Thronen stehen geblieben", und ein Jahr der Angit und Not ist vielleicht nicht zuwiel für weitere 30 Jahre der Frende und des Genusses.

Herr von Radowit in seiner ibealen Ehrlichseit ist freilich die Kassandra der Fürsten. Er hat es ja in seiner jüngsten Rede so schön gesagt, daß dem berechtigten Versangen der deutschen Nation nach Macht, Einheit und Freiheit genügt werden müsse, so wahr die Sonne am Himmel stehe, wenn nicht bald der Strom einer zweiten Revolution allverheerend die User durchbrechen soll. Aber seit jener Rede sind schon volle 14 Tage vergangen, und 14 Tage Konssquagen, in die User seits seils in einem Schlusse, gegen den sich das ganze Gemüt des Tenters selbst empört, den der eigene Geist nur widerwillig anerkennt — das ist zu viel verlangt.

Herr von Radowiß war unseres Wissens zuzeiten Lehrer der Mathematik. Es darf daher mit Recht anssallen, daß er sich auf die Berechsung geistiger Kräste und Reigungen so schlecht versteht. Sein Schluß, daß die deutschen Fürsten im Jahre 1850 eine andere Berfassung als im Jahre 1849 wolsen, sist, wie wir sahen, psychologisch ganz richtig. Wenn er aber weiter geht und bei dem deutschen Volke dieselbe Anderung des Willens, wie bei dem Fürsten voraussieht — und nur diese Korausssehung tounte ihn berechtigen, von einer wirklich geänderten Lage der Dinge zu sprechen —, so ist diese Rechnung grundsallsch. Das deutsche Bols ist in seinem Willen gar nicht so wandelbar, wie Herr von Radowig glaubt. Das deutsche Volk wolke 30 Jahre lang materielle Einheit und Macht und parlamentarische Regierung. Das Volk war in diesem Verlangen schon vor dem Jahre 1848 so einmätig und klar, daß es im März 1848 gar feiner schweren Kämpse bedurste, um die entgegenstehende Minorität zu bessenen.

Das Bolf, urplöglich am Ziele seiner wohlbemessenen Wünsche, hat im Rausche der Bewegung über dieses Ziel hinausgegriffen, seine heißblütigen, jugendlichen Geister haben ein unreises Zbeal in die gelockerte Wirklichkeit hineintragen wollen, und dieses unreise Zbeal samt den damit verbundenen rohen Auswüchsen der Leidenschaft und des Egoismus hat

im Jahre 1849 durch die organisserte bewaffnete Macht des Bestehenden befämpst werden mussen — es ist besiegt worden.

Aber voraussetzen, daß nach den Siegen über die Extreme, die das Bolf selbst zuerst in der Paulstirche durch seine Vertreter — durch seine Männer, die die Joee der deutschen Sinheit und Freiheit in den Jahren der Ause unter schweren Kämpsen mit großer Selbstverleuguung großegezogen hatten — geistig, dann durch sein aus seinen Söhnen gedildetes Deer physisch ersocht, dasselbe Volk geneigt sein sollte, seine edelsten und höchsten Göter, wosür seine besten Kräfte so viele Jahre lang gestrebt und gefämpft haben, seige aufzugeben, besangen vom panischen Schrecken, — diese Voraussetzung scheint und für den Versasser der Mathematik und für den Versasser der "Gespräche über Staat und Kirche" etwas start.

Das Bolf ist ebenso konsequent in seinen Zweden und Bestrebungen, wie seine Fürsten. Die Bahnen, welche beide wandeln, sind nach ihrer Bergangenheit, nach ihrer Stellung und ihren Jnteressen leider nur zu oft verschieden. Sie werden eines Tages nuworhergesehen zusammenstoßen, und an jenem Tage wird die überwiegende Macht des Volkes die deutsche Sinheit schaffen, wenn die Fürsten nicht mit weiser Selbstwerlengnung diesem drohenden Tage des Gerichts zuworkommen.

Wie Herr von Radowith die durch seine Brille (was das Herz wünscht, sieht das Auge) sichtbar veränderte politische Lage und Stimmung, so accentuiert Herr von Mantenffel die Macht als Bildnerin des politischen Rechtes. Herr von Mantenffel hat zwar unseres Wissens 1847 im Weißen Saale viele verunglückte Reden gehalten — aber damals war er der Ritter aus der Niederlausth, der Vertreter von Finsterwalde; heute ist er der preußische Minister des Janern, der zur Leitung der Geschicke eines großen Volkes mitberusen ist. Wenige Minister der Vergangenheit und der Gegenwart teilen mit ihm den traurigen Ruhm, an den Grundsselsen aller staatlichen und bürgerlichen Ordnung so gewaltig gerüttelt zu haben, wie er in seiner hentigen Rede.

In einer Zeit, die kaum in blutigem Kampse die Antorität des Rechtes und des Gesches hergestellt, die eben erst die falschen Andeter einer rechtlich zustande gekommenen Reichsverfassung niedergeworfen hat, in einem solchen Angenblicke proklamiert der preußische Minister des Janern, daß die verdündeten deutschen Regierungen nicht durch daß formale Recht bei der Berfassung vom 26. Mai festgehalten werden können, daß einzig die Macht, ungestrast wortbrüchig zu werden, über Berharren oder Absallen entscheide! Soweit ist es also im Jahre des Heils 1850 wieder in Deutschland gekommen, daß die sowerans Fürstenwillkür das heiligste

Recht beugen, die Berträge brechen und der Nation das Brot, wonach sie hungert, vorenthalten kann!

Wie bald wird die staatenbildende und verträgebrechende Fürstenmacht des Herrn von Manteussel sich als Ohnmacht, als unfähig, Neues zu zengen und Altes zu erhalten, ausweisen!

Hat doch derfelbe Mann noch vor turzem gesagt: "Recht muß doch . Recht bleiben", und hat doch sein Kollege Schleinit in der mecklenburgisschen Frage erklärt, Prenßen achte das Recht höher als die Politik. Welche Widersprüche! Her von Mantenffel hat mit seiner unglückseligen Schaustellung der deutschen Fürstenmacht vergebens versucht, die seindliche Position auzugreisen, den Anhängern der Annahme der Maisversassing en bloe den Boden unter den Fößen wegzuziehen. Gigene Motive zur Begründung seiner Ansicht, das die Revision der Annahme vorhergehen müsse, hat er nicht angegeben; vielleicht hat er aus Klugheit die wahren Motive verschwiegen und aus Aufrichtigkeit keine salfschen geben wollen.

Die verträgebrechende Macht des Herrn von Manteuffel wird bei den Herren Keller und Stahl durch die wissenschaftlichen Theoricen verklärt und spstematisiert. Die Macht des Herren von Manteussel ist allgemeiner, unbestimmter Nature, sie ist schlechthin Macht, und als solche Schöpferin des Rechtes. Bei den Herren Keller und Stahl ist die absolut berechtigte Macht eine bestimmte, genau bezeichnete — die monarchische. Sie wird bei den beiden frommen Herren kanonisiert und mit dem seierlichen Namen "Antorität" getaust. Der Fürst ist der Träger aller Autorität, der einzig vollberechtigte Repräsentant seines ganzen Bolkes, seine Machtsülle ist unerschöpflich, sie ist an teine Schanken gebunden, alles Bestehende kann sie niederwerfen, alles Werdende hindern, in die Erscheinung zu treten — aus Gründen des öffentlichen Wohles. Die Erschntnis des öffentlichen Wohles ist ein von Gottes Gnaden der "Antorität" gegebenes Privilegium, das der Träger dieser Autorität weder übertragen noch teisen kann,

Die "Antorität" ber Herren Keller und Stahl ist die zur Verwirtslichung des Rechtes von Gott eingesetzte Macht. Zu allen Zeiten hat es Zweister an dieser göttlichen Einsehung, hat es Menschen gegeben, welche an die bestehende Autorität den Anspruch exhoden haben, daß sich die Macht nicht durch vorgebliche Bestimmung des göttslichen Geistes, sondern dadurch, daß sie der allgemeinen Vernunft entspreche, legitimiere.

Die Autorität, wie die Gerren Keller und Stahl fie auffaffen, ift ihrem innersten Wesen nach eine einige, unteilbare. Sie kann nicht verschiebene Träger, nicht verschiebene Propheten haben, sondern nur einen einzigen Papst. Die Autorität ist aber im Laufe der Geschichte in doppelter Gestalt hervorgetreten, als weltliche und gestliche. Der Kampf der beiden Autoritäten gegeneinander füllt mehrere Jahrhunderte der dentschen Geschichte. Er hat noch heute keinen Abschluß gefunden, es ist vielmehr nur ein Waffenstillstand geschlossen von zweiselhafter Dauer.

Wenn herr Stahl fein Glaubensbekenntnis ganz auf die Tribüne hätte tragen wollen, so hätte er die Suprematie der kirchlichen Autorität über die weltliche postulieren müssen. Die Kirche ist die einzige Hüterin der "ewigen Wahrheit", sie spendet davon der weltschen Macht so viel als dieselbe in einer gegebenen Zeit bedarf, um die Kirche in ihrem hohen Beruf zu fosühen, damit diese in Frieden die Lämmer weide und die Schase schere. Der Schwerpunkt der prenssischen und seder anderen monarchischen Gewalt wäre konsequenterweise in Rom zu suchen, und die unbequemen Forschungen eines Parlamentes wären als frevelhafte Angrisse auf die über alle Zweisel erhabene Autorität zu beseitigen.

Bu aller Zeit war die Autorität von der Macht, der weltlichen oder geistigen, begleitet. Die Vernichtung der Macht war stets zugleich Vernichtung der Autorität.

Die firchliche Autorität, das absolute Papsttum, wurde in seinem innersten Kerne augegriffen, als die Resormation die Geister von der Autorität der sichtbaren, im Papste ausgedrückten Kirche besreite und die Autorität des Evangeliums der freien Forschung anheimgab, so daß sortan nicht der Buchstade der Bibel, sondern das selbstätige geistige Verständnis des Buchstadens den Inhalt der Religion bildete. Die wirksliche Autorität der Resormation war der lebendige Geist der in der Geschichte sich entwickelnden Bernunft. Aus diesem nie versiegenden Duell schöpften die Forschungen der nenen Religion und ihrer Schwester, der Philosophie. Die persönliche Autorität des Papsttums war in die geistige der den Geist beherrschenden sittlichen Idee umgewandelt.

Dem Zwiespalt ber fixchlichen folgte der Zwiespalt der weltlichen Autorität. Die persönliche Autorität des Monarchen wurde gebrochen, die Joee des Staates wurde die neue, die Geister beherrschende Autorität. Zur Berwirklichung des Staates wurden alle Kräfte zur Mitwirkung berufen, und nur die Gesantheit der gegliederten Kräfte sollte entscheiden, was dem Staate fromme und was nicht.

Daß im Staate der Monarch nicht mehr einseitig und allein die entscheidende, ordnende Macht ausübt, trennt das konstitutionelle Regiment von dem absoluten.

Der Zwiespalt in der Kirche ift hervorgetreten, sobald die neue Autorität hinreichende Macht hatte, um der alten im Kampfe entgegen-

zutreten. Auch auf bem weltlichen Gebiete hat die veränderte Stellung ber Macht die nene Autorität begründet.

Die Herren Stahl und Keller haben gänzlich übersehen, zu untersuchen, wo die Macht, die unumgängliche Gefährtin jeder Autorität, im allgemeinen, und wo sie insbesondere in diesem Augenblicke in Teutschand liegt. Diese Untersuchung war ihre Ausgabe auf der Tribüne eines deutschen Parlamentes, das berufen ist, die Politis einer großen Nation nen zu begründen. Statt zu untersuchen, wo die Duellen der Autorität in dieser gegebenen Zeit entspringen und lebendig strömen, haben sie es vorgezogen, der Versammlung das selbstgeschaffene Dogma einer alleinseligmachenden Form der Autorität, das Dogma des geistlichen und weltlichen Papstums, vorzutragen.

Die einzige wirkliche, die Welt beherrschende Macht war zu aller Zeit die den Menschengeist durchdringende und beherrschende Vernunft. Die Vernunft regiert die Völker in der doppelten Form der Erkenntus und der Religion. Wir werden in einem zweiten Abschnitt prüsen, welche Formen der Regierung der heute lebendigen Vernunft entsprechen, und wie diese Formen sich zu dem Togma der Herren Keller und Stahl verhalten.

2. Die Vernnnft entwidelt sich sontinnierlich in der Geschichte der Menschheit. Der Geist schreitet fort von den im Gedächtnisse ausbewahrten Borstellungen einzelner Objekte der Ansenwelt zur vergleichenden Betrachtung derselben. Die Gegenfäße der Erscheinungen der inneren und änßeren Belt werden als Glieder einer höheren Einheit begriffen, und der gesiftige Prozeß des Begreifens schreitet unanshaltsam fort, dis der Begriff seine höchste Stufe, die unendliche Bielheit in der Einheit, erreicht hat, um sich von der schwindelnden Höhe des Unendlichen wieder zur Betrachtung und zur tieseren Ergründung des Individuellen in Geist und Belt zurückzurwenden.

Die Erkenntnis allgemeiner Wahrheiten, auf dem Wege geistiger Forschung mühsam und langsam errungen, bleibt zunächst das Eigentum weniger Eingeweihten und Auserlesenen, welche den ganzen geistigen Prozeß in sich erleben und dunkerlesenen. Die Lehre bildet einen kleinen Kreis von Jüngern, wie in der Philosophenschule zu Athen, dis ein großes aus dem Quell der Dichtung getränktes Gemüt die trockene Form des spekulativen Erkennens durchbricht und die Erkenntnis zur höheren Form der Kunst erhebt. In den providenziellen Menschen, denen diese große Misson geworden, sindet sich Geist und Gemit, Verstand und Willen harmonisch vereinigt. In ihnen wird die Erkenntnis zur Anschanung, der nachte Gedanke zum reichen Kunstgebilde; sie kleiden die erkannte

Bahrheit in das glänzende Gewand der Poefie und stellen fie als religiöses Dogma den Glänbigen zur Andacht und Berehrung auf.

Alle großen Stifter der Religionen, die Stifter der griechischen Götterlehre, des Christentums, des Mohamedauismus usw., haben die geistigen Errungenschaften ihres Volkes, die großen Wahrheiten ihrer Zeit zum Dogma ausgeprägt und für dieses Dogma unbedingten Glauben gesordert. Zedes religiöse Dogma it das Produkt eines voransgegangenen großen geistigen Prozesses. Die großen Massen, deren physische Bedürftigeit ihnen zu keiner Zeit erlaubte, den schweren und lange dauernden geistigen Prozess in sich zu erleden, sinden in dem religiösen Dogma ihre Bestiedigung und in dem in allen Dogmen enthaltenen großen Schat von sittlichen Wahrheiten ihren sittlichen Halt.

Das religiöse Dogma wird im Laufe der Jahrhunderte zur geglies berten Kirche. Die Priester der Kirche siud die Gingeweihten, mit den geistigen Grundlagen des Dogmas Bertrauten; die Laien bilden die große Masse der mehr oder minder unbedingt der Autorität der Kirche verstrauenden Gläubigen.

Der Religionsstifter hat die Wahrheit im Schmuck der Dichtung, in der reichen Ausstattung der Phantasie den Bölkern verkündet; er ist gezwungen, sich der Sprache seiner Zeit, ihres ausgedildeten dichterischen Schmuckes zu bedienen und seine Darstellung den Borstellungen und der Auffassung seiner Zeit zu nähern. Seinem Zwecke gemäß wird er sich streng auf die bildliche Darstellung weniger großen und allgemeinen Wahreheiten beschräufen, aber es dennoch nie ganz vermeiden können, daß seine Tarstellung den Stempel seiner Zeit trage, daß dem erkannten Notzweidigen und Ewigen sich Aufälliges und Willkürliches beimischt.

Jede Kirche hat in ihrer geschichtlichen Entwicklung notwendig die Teubenz, sich weiter und weiter von dem Quell, woraus sie entsprungen, zu entsernen. Das Dogma erstarrt mehr und mehr, je sester die Kirche äußerlich sich gliedert. Wird die innere Einheit des Dogmas (wie im Katholizismus) auch äußerlich als Einheit (im Papstum) dargestellt, so wird der Papst der persönliche Ausdruck, der unsehlbare Aussleger des Dogmas, und der ursprünglich dem Dogma gewidmete Glauben wird allmählich auf die zussällige und wechselnde Persönlichteit des Papstes übertragen. Die priesterliche Hierarchie, schärfer und schärfer von den Laien sich scheidend, hat selten der Bersuchung widerstanden, das ursprünglich einssache, der Forschung noch seicht zugängliche Dogma den Blicken der Gläubigen mehr und mehr zu entziehen und den inneren Gottesdienst durch prachts und kunstreiche äußere Formen zu ersehen. Der Katholizismus namentlich hat, sobald er zur Macht gesangt war und seine

äußerliche Organisation vollendet hatte, diese äußere Organisation mit derselben Antorität wie die Grundlehren des Evangeliums bekleidet und von seiten der Gläubigen unbedingte Anerkennung und Verzicht auf jedes freie Urteil über dieselben gesordert.

Dem gläubigen Bolke verwandelt sich so das ursprünglich lebendige, geistzeugende Wort zur starren, den Geist knechtenden und knechtisch beherrschenden Formel.

Entfernt fich eine Rirche zu weit von ihrem Ursprunge, tritt bas Bufällige und Willfürliche gu fehr an die Stelle bes Emigen und Rotwendigen, hat die Priefterkafte allmählich felbst die tiefere Erkenntnis bes Dogmas verloren, tritt an bie Stelle bes geiftigen Gottesbieuftes ber äußerliche Götendienft, fo entwickelt fich mit Notwendigfeit in einzelnen hellen und freien, dem Zwang der Antorität widerstrebenden Röpfen die Opposition gegen bas Bestehende, und diese Opposition ruht nicht eber, bis fie in einem neuen, höheren, über bas Bestehende wesentlich hinausgehenden Dogma Anerkennung und Ansdruck gefunden, oder bis fie, wie in der Reformation, die Form der Kirche gerfprengt und bas ursprüngliche Dogma, befreit von feinem falichen Beiwerte, fich guruderobert bat. Der vom Amange ber Autorität erlöfte, wieder lebendig und schaffend geworbene Beift ber Reformation hat fich vergebens bemuht, feinen reichen, im Laufe vieler Sahrhnuberte gewonnenen Gehalt in bas Dogma bes Evangeliums hineinzufenken. Das notwendige Produkt der Reformation ift die deutsche Philosophie, die in ihren Resultaten mit den Grundmahrheiten bes chriftlichen Dogmas übereinstimmend bie Entwicklung berfelben im Laufe ber Geschichte verfolgt und begreift.

Die einzige wahre und danernde Macht über den Geist ist die Vernunst, zu ihr führt jede begrifsliche Entwicklung schließlich zurück. Jedes Zeitalter entwicklet diese Wacht durch die Tendenz zur Geltendsmachung, Berlebendigung bestimmter besonderer Wahrheiten und Ersenntwisse. Das gegenwärtige Zeitalter erstrebt auf dem Gebiete des Staates und der Gesellschaft in Europa dieselbe Lösung und Verreimg von den alten, staargewordenen Formen, welche die Reformation auf dem Gebiete der Kirche erstrebte. Es ist unvermeidlich, daß in der Hiede des Kampses scheindar die ganze Errungenschaft der Geschichte, die Grundlagen aller staatlichen Ordnung in Frage gestellt werden, wie in der Fortentwicklung der Reformation alle Wahrheiten des christlichen Dogmas in Frage gestellt wurden. So wenig jedoch die kritische Khilosophie diese Kachtheiten umzustoßen vermocht hat, so wenig wird die hentige politische Bewegung die ewigen Pfeiler der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung ernstlich gesährben.

Die Herren Stahl und Gerlach stehen in der Politik auf dem Standspunkte des historischen Katholizismus. Der Monarch ist ihnen der Hüter und Ansleger der religiösen Wahrheit. Diese Wahrheit lebendig zu ershalten, ist sein höchstes Recht und seine höchste Kflicht.

Diese Richtung unterscheidet sich von der entgegengesehten protestantischen nicht dadurch, daß sie die Herrschaft der Wahrheit, der Bernunft im Staate will (denn diese Herrschaft will auch jene), aber sie unterscheidet sich wesentlich dadurch, daß für sie Wahrheit und Bernunft nicht fortschreitend in der Geschichte sich entwickeln, sondern daß sie zu einer bestimmten Zeit ganz und für alle Ewigkeit von Gott im Christentum der Welt offenbart worden sind. Ihre Forschung ist daher ausschließlich rückwärts dem Inhalte des Evanzelinns zugewandt, jeder neuen weiteren Entwicklung grundsählich seindslich daenwandt.

Es ist durchaus folgerichtig, wenn Stahl und Gerlach die Behütung und Spendung, sowie die Juterpretation der Wahrheit dem Monarchen vindizieren, denn da die Wahrheit für sie eine abgeschlossene, offenbarte ist, so ist dieselbe nicht durch den Geist der Gemeinde weiter zu ent-wickeln, sondern nur durch eine kräftige einheitliche Spitze der Zukunft unversehrt zu erhalten.

Der Widerspruch liegt einzig darin, daß diese Herren fich Protestanten und nicht ultramontane Katholifen nennen. Dem Protestantismus ift zwar das ursprüngliche christliche Dogma höchste Autorität, aber die Auslegung und Erforschung diefes Dogmas ift jedem freigegeben; und da das Evangelium wesentlich uur einfache, große, fittliche Bahrheiten barftellt, fo ift dadurch die Freiheit des Beiftes ungefährdet; die ftodende oder irregegangene Begriffsentwicklung bes einzelnen schöpft vielmehr aus dem Born bicfes Dogmas ftets neue Rrafte, um ben Frrtum ju befiegen und die Spefulation zu einem vernünftigen Refultat zu führen. Protestant erfenut die religiojen Bahrheiten, fo wie er fie auffaßt, als absolute Macht über seinen Beift an, aber er unterwirft fich feiner fremden Auffassung, keiner verföulichen, sondern nur einer geiftigen Antorität. Wie in der protestantischen Kirche der Briefter nur die religibje Bahrheit bem einzelnen vermittelt und durch feine Lehre bas Berftandnis berfelben erleichtert, fo foll analog ber Fürft im Staate Die Bwede bes Staates vermitteln, ju einer reineren Auffaffung ber Ibee bes Staates auleiten, aber ber Beift bes Bolfes foll felbständig mitwirfen gu ber Entwicklung bes Staates, und die Reibung ber Beifter foll ben Fürsten befähigen, seine Mission in ihrem vollen Umfange gu erfüllen.

198. G. Meviffen an G. Mallindrodt. Erfurt, 1850 April 14.

Bu Ihrer Wahl zur ersten Kammer meinen herzlichen Glückomnsch! Es tut bei dem sehr konservativen Ergebnis der Wahlen im ganzen dringend not, daß Männer von sestem, unbeugsamem Charakter sich in Berlin einsinden, wenn nicht die Reaktion über jedes Maß hinausgreisen und uns auf dem gradesten Wege einer zweiten Nevolution entgegenführen soll. Die Stellung, welche Raddowih und Manteussel hier im Parlamente nehmen, ist unter aller Kritik, ja ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, daß schwerlich je die Regierung einer europäischen Großmacht eine so klägsliche Stellung einer Wolksvertretung gegenüber eingenommen hat. Die Herren haben ein Vindnduss geschlossen und üben daran, wie Wincke mit Recht sagt, das jämmerliche Werk der Penelope, sie trennen bei Nacht was sie bei Tage ineinander geschlungen, und das aus purer Furcht.

Der gestrigen Annahme ber Berfassung en bloc im Volkshause wird übermorgen dieselbe Annahme im Staatenhause folgen, Preußen ist dann durch Politik und Ehre gleich sehr gezwungen, diesen ein unlösbares Rechtsverhältnis zwischen 28 deutschen Staaten begründenden Beschlüssen Folge zu geben, die Reichsregierung anzutreten und mit kräftiger Hand die Zügel zu sühren.\*) Geschieht das nicht, so habe ich die Hossmung, daß endlich im Bolke wie im Heere das schlunmernde Ehrgesühl geweckt, daß die einstimmige öffentliche Meinung des Landes der Regierung ein gewaltiges Borwärts' zurussen wird. Geschieht das nicht, nun, dann ist Deutschland zu neuen revolutionären Stürmen und neuen reaktionären Krisen vollkommen reif.

Die hiesigen Berhandlungen werden raschen Schrittes ihrem Ziel entgegeneilen. In 14 Tagen bis 3 Wochen wird Bolks- und Staatenhaus mit der Beratung sämtlicher Vorlagen sertig sein. Kommt die preußische Regierung nicht mit neuen unvorherzusehenden Zumutnugen, so kann gegen

<sup>\*)</sup> Mevissen schrieb einige Tage später über die Situation in Ersurt: Die Revision der Vorlagen und die aus derselsten hervorgegaugenen Vorschläge zur Abänderung legen Zeugnis ab von dem ernsten Erreben des Parlaments, der gerechten Forderung Preußens, daß seine kaum nach schweren Käupsjen begründete Verfassung nicht durch die Beschlässe des Keichstages wesentlichen Modifikationen unterworsen werde, entgegenzusommen, sowie von dem Streben, die der Franksurter Versassing entlehnten Grundrechte mit den Ersahrungen der letzten Jahre in Einklang zu bringen und alles darans zu entsernen, was der staatlichen Ordnung gesährlich erscheinen oder der serneren gesetzseberischen Tätigkeit der einzelnen Glieder des Anndesstaats nicht absolut ersorderliche Veschräftungen auslegt.

Mitte Mai das Parlament seine Sitzungen schließen. Die Verhandlungen mit Österreich müffen bis zum 1. Mai, also innerhalb der nächsten 14 Tage, zu irgend einem Ziele führen, wenn nicht der alte Teutsche Bund sich am 1. Mai, dem Tage wo das Interim endet, ohne alle Regierung sinden soll.

Die Sprache der beiberfeitigen Regierungsorgane wird von Tag zu Tag feindlicher und läßt eher eine Löfung der Wirren durch das Schwert als auf dem Wege friedlicher Verständigung vorhersehen. Eine Löfung wird aber im Laufe des Jahres 1850 entschieden vorbereitet.

Die Kammern in Berlin werben als Hauptaufgabe haben, Preußen bei einer deutschen Politik, bei dem Bunde vom 26. Mai, durch alle gesehlichen Mittel festzuhalten. Gelingt dies, so ist die deutsche Zukunft geschlichert. Inzwischen werden Handel und Gewerbe die schwankende Daltung der preußischen Regierung bald lähmend empfinden, und das Aufblichen der materiellen Interessen wird abermals auf längere Zeit vertagt sein.\*)

199. G. Meviffen, Familienbrief. Erfurt, 1850 April 26.

Wir nahen uns hier mit raschem Schritte dem Schlusse der Session und werden voraussichtlich uns am nächsten Dienstage auf unbestimmte Zeit vertagen, die die 28 Fürsten die Verfassung beraten und die Reichstregierung eingeseht haben, was vielleicht binnen den nächsten Wochen geschehen, wahrscheinich aber eine Frist von mehreren Monaten soren wird. Im ganzen steht die Sache des jungen Bundesstaates gut. Preußen wird vorwärts gehen, und, soviel ich zu sehen vermag, werden die übrigen Staaten tren bleiben.

Mehr und mehr hat hier die Ansicht Raum gewonnen, daß die Wahlen zum Parlamente nicht allein für diesen Reichstag, sondern für vier Jahre gültig sind, und daß dennach die jehigen Mitglieder sämtliche organischen Gesehe werden zu beschließen haben.

<sup>\*)</sup> Ju einem Familienbrief von demfelben Tage führt Mevissen aus: 'Ein Mesultat ist aber unter allen Uniständen gewonnen: das deutsche Bolk hat sortan ein völlig unzweiselhastes Recht auf den Bundesstaat, und es kann nicht mehr zum Bundestage zurücgeführt werden. Die hiesigen Verhandlungen nachen im ganzen auf mich einen salt wehmütigen Eindruck. Es sind hier so überaus tüchtige und reiche Kräste vereint, beseelt vom besten Willen, von der reinsten Hingebung sir die Größe und Macht der Nation —, und diese Kräste werden nicht bennigt, ja sie werden lahmgelegt durch eine Regierung, die sich von Furcht vor dem Ausslande beherrschen läßt. Wir müssen in Deutschland wahrhaft übermenschliches Glück haben, wenn diese Tinge gut enden.

Bei der trefflichen Zusammensetzung der beiden Häuser ift diese Auffassung politisch von der höchsten Bedentung, und der einzelne wird in diesem Falle seine objektive Neigung der guten Sache zum Opfer bringen müssen. Daß ich dei solchen Aspekten keine Neigung habe, auf irgend eine Wahl zur zweiten Kammer nach Berlin einzugehen, branche ich Dir wohl nicht zu sagen.\*) Ich habe alle desfallsigen Anträge entschieden von der Sand gewiesen und gedenke bei diesem Veschluß zu verbleiben.

## 200. G. Meviffen über bas Erfurter Parlament. (1850 April 29.)

Die Verhandlungen des Ersurter Parlaments haben meines Erachtens ihre einzige wahre Bedeutung darin, daß sie den Weg der Verständigung awischen der beutschen Nation und den Fürsten noch für eine Zeitlang offen erhalten und jenen Puntt, wo seindliche Nichtungen im Gewähl der Leidenschaften zu gar keinem gegenseitigen friedlichen Verständnis mehr gelangen können, in weitere Ferne hinausgeschoben haben.

Die Majorität des Parlaments hatte als einzige Aufgabe, die preußische Politik auf dem durch das Bindnis vom 26. Mai 1849 betretenen Weg zu unterstüßen und die Verwirklichung dieser Politik, soviel an ihr lag, anzudahnen. Tiese einfache Anfgade ist durch die Amahme wie durch die Nevision von seiten des Parlaments gelöst worden. Durch die Amnahme der Bertassung ist der Nation unzweiselhaft eine nene Rechtsbasis legal erworden Preußen und den verdündeten Staaten gegenüber. Ten nicht verdündeten Staaten gegenüber wird diese neue Nechtsdasis von Preußen zur Geltung gedracht werden missen; Preußen wird nur eine solche Resonstitutierung des weiteren Bundes anserkennen können, welche die Union in sich aufzunehmen vermag. Ob Preußen ein absolutes Recht hat, die Umbildung des Bundes von 1815 nach diesem Grundrisse zu fordern, wird viesseitzig bestreiten werden.

<sup>\*)</sup> Mevissen war damals für die zweite preußische Kannner in den Kreisen Altena, Jerlohn und Hagen vorgeschlagen. — Die Stimmung im Kreis der rheinischen Liberalen gibt ein Brief von G. Mallindrodt, der am 4. April für Arnsberg in die erste preußische Kannner gewählt worden war, vom 25. April 1850 an Mevissen wieder: . . . "Wenn man sich nicht so sehr daran hätte gewöhnen müssen, Berlin mit dem allergrößten Wißtranen anzuschen, so möchte man sich noch einmal versucht fühlen, wenn anch zum letzten Male, an Berliner Ehre und Chrlichfeit zu glauben. Glaubt man ja so gern, was man wünscht. Werden wir aber wiederum getäuscht, so scheint es mir nicht anders möglich, als daß auch die ruhigsten und besonnensten Leute, die so gern nit der Veglerung gingen, sich den entschiedenen Gegnern derselben anschließen. Gott verhüt's!

Diese Forderung ist jedoch für Preußen zur politischen Notwendigkeit geworden. Preußens Selbständigkeit und Ehre sowie die weitere friedliche Entwicklung der dentsichen Zustände sind von dieser Forderung untrenubar.

Preußen hat gegen fich die Gifersucht ber vier Großmächte. Diese Eifersucht wird nötigen, ben preußischen Bamlan auf bas geringfte Daß England und Rugland widersprechen ber Unsbehnung bes Bundesftaates bis an die Nord- und Oftfee, namentlich der Ginverleibung Solfteins, Sannovers und ber Sangeftadte. Ofterreich und Frankreich wollen feine Ausbehnung bes Bundesftaates auf Baden und Berben Dieje Unfprüche ber Grogmachte Breugen die beiden Seffen. gegenüber in vollem Umfange aufrecht erhalten, fo find für Breugen und Deutschland zwei Alternativen gegeben: entweder diese Unsprüche bringen burch, fei es burch ein Einlenfen Prengens ober burch ben Abfall ber betreffenden Staaten. - bann gerfällt ber Bunbesitaat, und es bleibt ungewiß, ob Preußen gu einer ifolierten Stellung gezwungen wird ober ob es mit Ofterreich fich über die Bildung der Organe des weiteren Bundes zu verftandigen vermag. Go mahrscheinlich die lette Eventualität in Wien scheinen mag, fo wenig mahricheinlich erscheint mir biefelbe von bem Standpunfte aus, ben Preußen einmal eingenommen hat.

Bleiben die verbündeten Staaten dem Bündniffe treu und geht Preußen ohne Rücksicht auf die Großmächte mit der Bildung des Bundesstaates vorwärts, so ist die Uttraktionskraft desselben stark genug, um die noch draußen stehenden deutschen Königreiche dald zu sich heranzuziehen. Diese Ansdehnung des Bundesstaates sührt kast mit Notwendigkeit zu einem Konslitte mit Österreich und Rußkand. Preußen hat kein vorwiegendes Juteresse, diese Ausdehnung des Bundesstaates schon in dem gegenwärtigen Augenblicke anzustreben; sein wohlverstandenes Interesse sortersse fodort vielmehr eine Erweiterung seines Ginflusses über ein Gebiet, welches ihm durch Religion, Stammverwandtschaft usw. homogen ist, — also sider den Norden dis zur Mainlinie.

Wollen die Großmächte aber Prengen diejenigen Konzessionen versiagen, die es den veränderten Umständen, der veränderten Anffassung seiner Staatsangehörigen gemäß ansprechen nunß, so ist Prenßen genötigt, über seine wahren Bedürfnisse hinüberzugreisen und den ganz Deutschland umschließenden Bundesstaat ins Leben zu rufen, indem es sich an die Spize der nationalen Bewegung stellt.

Wollte Prengens Regierung einen anderen Weg einschlagen und anstatt eines Bundesstaates ein Großprengen bilben, so drohen im Junern Deutschlands die größten Gesahren. Unter der scheinbar ruhigen Oberstäche wühlt der Geift der Revolution mächtiger als je. Preußen hat für die Bildung des Bundesstaates die gesamte altliberale Partei, die Bourgeoisse und alle Erinnerungen einer großen deutschen Vergangenheit zur Seite.\*)

201. Aug. Bergenhahn an G. Meviffen. Biesbaden, 1850 Juni 2.

.... In politischer Beziehung sieht es trübe aus. Der Berliner Kongreß ist so ziemlich resultatlos, und es macht einen peinlichen Eindruck, wenn man in den Konserenzprotosollen liest, wie sich der Bertreter der Großmacht Preußen mit den armseligen Kleinstaaten Mecklenburg-Strelig und Lippe-Schaumburg herumbeißt und die Inssolaten eines Hassenstage hinnimmt. Auf diese Weise werden die dynastischen Gelüste nicht überwunden und das Deutsche Reich nicht gegründet. Dennoch verzweiste ich nicht!

Die Nation hat durch die Beschlüsse ihrer Vertreter den wohlbegründeten Anspruch an die dentschen Fürsten und Regierungen erworben, daß auch sie der Neugestaltung des Vaterlandes freudig Opser brüngen und durch gemeinsams rasches Wirken die Neichsverfassung ins Leben einsühren. Vertrauen wir sest darunt, daß die Verheißungen einer sturmbewegten Zeit in Ersüllung gehen werden! Wenn das deutsche Voll im Bunde mit seinen Fürsten dem Gedanken seiner Sinheit und Größe unverdrücklich treu bleibt, so wird die Macht der Verhältnisse die Schwierigsteiten, die sich der Wiederschurt entgegenstellen, besiegen und ein neues dauerhaftes Band aufrichten. Daun werden die Hossingen derer zuschanden werden, die den Zwiespalt der Stämme und die Ohnmacht des Ganzen zu verewigen sich bemühen.

<sup>\*)</sup> Er sandte gleichzeitig an seinen Wahltreis Siegen einen Rechenschaftsbericht, in dem er u. a. ausstührer: Die hohe Aufgade, das große Wert zu sördern und durchzusschren, geht jeht, nachdem das Parlament seine Psicht gegen Fürsten und Bolt erfüllt hat, zumächt wieder ausschlieblich auf die deutschen Regierungen, und vor allem auf die Regierung des Reichsvorstandes, über. Es gilt jeht die sormelle Rechtsbeständigkeit der Verfassung zur materiellen zu erheben. Die gewählten Vertreter der verschiedenen im Parlamente vereinten deutschen Saaten haben durch ihre Veschlässe dargetan, daß sie bereit sind, der größeren Einheit Deutschlands, seiner Macht nach Außen, seiner Stärfe im Innern die notwendigen und unerläßlichen Opfer zu dringen, sie haben durch die Veschlänung ihrer Veratung den Veweis geliesert, daß in Deutschland die Zeit der Worte vorüber, daß die politische Einsicht allgemein verbreitet ist, daß daß schon so lange dauernde Provisorium einem neuen, sessen kechte Vald machen muß.

202. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1850 Juni 14.

Die Politit ist gänzlich faul und trübe. Sieht man zu, was hente geschieht und sich vorbereitet, so ist der Blick in die Jukunst auf diesem Gebiet unr dunkel. Die getrännte deutsche Sinheit wird wahrscheinlich noch Ströme Blutes kosten, und wer weiß, ob nicht viele edle Richtungen der Nation dabei schwer seiden. Sine Wiederberufung des Ersurter Parlaments wird mich gegen meinen Wunsch noch einmal in den Kreis hineinziehen, um ihn dann auf längere Zeit desinitiv zu verlassen.

203. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefeld, 1850 Juli 29.

Wird am 30. Juli nach Köln kommen, nm mit Mevissen und 'dem einen oder andern unserer Ersurter Leidensgefährten zusammenzukommen und aus dem Zusammensein mit Kollegen und Freunden Trost und innere Widerstandskraft gegen die schanderhaften öffentlichen Zuskände zu schöpfen'.\*)

204. G. Meviffen, Familienbrief. Roln, 1850 Oftober 12.

Die letzten Tage brachten friegerische Aussichten und Truppenmärsche die Fülle. Ich glaube bennoch für jetzt nicht an Krieg, weil Österreich im Junern noch zu schwach ist. Die bentsche Frage naht jedoch einem vorlänsigen Abschluß, da alle Großmächte die Gesahren der Lage, die ihnen die bentschen Zustände bereiten, nicht länger ertragen wollen und Österreich nötigen werden, seine Forderungen herunterzuschranben.

<sup>\*)</sup> Um 3. Juli 1850 fandte Mar Dnncker aus Riel au Meviffen den Aufruf gur Bilbung von Silfsvereinen fur Schleswig-Solftein (val. bagu R. Sanm, Das Leben Max Dunders [1891] S. 124ff.). G. Befeler fuchte (Greifsmald 1850 August 24) Meviffen besonders für die Placierung der Anleibe zu intereffieren, welche aufgenommen werden follte, um Solftein die fernere Tragung ber Rriegstoften gu ermöglichen. 'Ich richte die Bitte an Gie, fur eine moglichft bedeutende Beteiligung bei diefer Unleihe mirten gu wollen, etwa im Berein mit den Samburger Saufern, die fich dafür tätig zeigen . . . wende mich in diefer Sache an Sie, weil ich teinen Finangmann tenne, beffen Verbindungen und Begabungen eine folche Garantie bes Gelingens geben, als es der Fall ift, wenn Sie die Sache in die Sand nehmen wollen, und ich bin überzeugt, baß Gie es tun, wenn Gie irgend eine Ausficht auf Erfolg feben. Bieviel mare noch gu befprechen, wenn ich die Freude hatte, Gie perfonlich gu treffen! Bir fteben vor 1756, aber ohne Friedrich II. Indeffen verzweifle ich noch nicht, am wenigften fur bie Butunft. Bewahren Gie mir ein freundliches Audenten.'

205. G. Meviffen, besgl. Roln, 1850 November 4.

Der politische Horizont hat sich einen Augenblick so verdüstert, daß ich in der Tat ernstlich an Kriegsgefahr geglaubt habe. Der Rücktritt von Radowiß usw. läßt aber glauben, daß das Kabinet zum Nachgeben entschlossen ist. Als Finanzmann ist mir diese Wendung erwünscht, als Mensch und Politiker sind meine Empsindungen so bitterer Art, daß ich sie gar nicht dem Papier anvertrauen möchte. Wie es scheint, bedarf Preußen und Deutschland noch einer Schule harter Ersahrungen, bevor es zu einer machtvollen Existenz gelangen wird.

206. S. v. Bederath an G. Meviffen. Rrefeld, 1850 Dezember 11.

Die Angelegenheiten unseres Landes sind, sowohl was die inneren Zustände als was die Beziehungen nach außen betrifft, in eine Krissgeraten, von deren Außgang niemand auch nur mit einiger Wahrickeinslichkeit etwas vorherzusagen und auch der zu sanguinem Hossen geneigte nichts Gntes zu erwarten vermag. Es wäre überstüffig, Ihnen meine Empfindungen und Gedanken über diese verhängnisvolle Wendung außzussprechen; wenn man so viel zusammen geseht und gewirft hat, wie wir beide, so blieft der eine in des andern Seele, anch ohne daß Worte sie enthüllen. Ich somme daher sofort zu der Vitte, die die eigentliche Veranlassung dieser Zeilen bildet. Wie wir im allgemeinen uns beim Scheiden in Versind das Wort gegeben haben, mit allen gesehlichen und versassungsmäßigen Mitteln der hereindrechenden Reaktion eutgegenzutreten, so erkannten wir es namentlich auch als eine Ansgade unserer Partei, die von den Gegnern grimmig gehaßte und mit Verntalität versolgte "Konstitutionelle Reitung" ausrecht zu halten."

<sup>\*)</sup> Die Zeitung hatte damals 2100 Abonnenten, deckte jedoch die Kosten nicht. Bederath bittet Mevissen (der der Konstitutionellen Zeitung seit ihrer Begründung im Januar 1849 nachestand), das Blatt durch übernahme weiterer Altien zu fördern. 'Duncker hatte halb und halb die Idee, Hern Krusse—früher bei der Deutschen, jest bei der Kölnischen Zeitung — die Redattion anzutragen. Bas halten Sie davon?'.

## 1851-1859.

## Leitende Gedanken im Wirtschaftsleben.

1. Aus einer Denfschrift von G. Mevissen über die in Köln geplante Errichtung der Gesellschaft 'Germania', Lebensversicherungs- und Rentenbank für Dentschland. Köln, 1851 Februar.

Der Beift ber Affogiation, bem die großen Schöpfungen ber Bergangenheit ihren Urfprung verdanten, treibt in neuerer Beit vorzugsweise feine Bluten auf bem Gebiete ber materiellen Intereffen. Durch ben Beift ber Affogiation wurden die großartigen Schöpfungen ber neueren Beit, die Dampfichiffahrten, die Gifenbahnen, Telegraphen und Wegebauten ins Leben gerufen. Den vereinten Beftrebnigen vieler, in ber Form ber Rollettiv- und Aftiengesellschaften, verbanten bie großen Kreditinstitute bes Landes, die Bergbangesellichaften, Die Gesellschaften gur Landes= melioration, jo wie fast alle großen industriellen Etablissements ihr Dasein. Reben diesen, die Birkulation und Produktion fordernden Inftituten bilbet fich in neuerer Beit faft in allen Staaten Europas eine Battung von Befellschaften, welche die Sicherftellung bes einzelnen gegen Die Gefahren ber Glementarfrafte wie gegen Die wechfelvollen Schicffale bes eigenen Lebens und gegen bie gefährlichen Schwanfungen bes eigenen Willens jum Zwecke hat. Zahlreiche Berficherungen gegen Feners- und Baffergefahr, Bieh- und Sagelverficherungen haben fich in furger Beit gebilbet, und wo früher nur wenige Gefellschaften biefer Art einen fnapp gemeffenen Wirfungstreis fanden, finden jest viele ein lohnendes Feld ber Tätiafeit.

Die Einsicht in den großen Nugen dieser Institute, verbunden mit dem steigenden Nationalwohlstand, hat ihnen dieses Feld geöffnet, und während noch vor wenigen Jahren ausländische Versicherungsgesellschaften zahlreiche Verträge in Preußen abschlossen, suchen jeht die vaterländischen Gesellschaften bereits mit Ersolg ihren Wirkungskreis auf das Ausland auszudehnen.

Eine Art bieser Gattung, und zwar die wohltätigste und weitgreisendste von allen, die Lebensversicherung und die Bersicherung von Renten, wurde bisher in Preußen nur in sehr geringem, und auch im übrigen Deutschland bei weitem nicht in dem Maße kultiviert, wie in anderen Staaten Europas, namentlich in England und Frankreich.

Für Preußen war die freie Entwicklung dieses Zweiges durch ein, der in Berlin im Jahre 1836 für diese Zwecke gegründeten Gesellschaft erteiltes Privilegium auf dem Wege der Gesetzebung gehemmt, und erst das im Laufe dieses Jahres bevorstehende Erlöschen dieses Privilegiums eröffnet dem Unternehmungsgeiste auf diesem Gebiete ein freies Feld.

In manchen Städten der Monarchie ift ohne Zweifel seit längerer Zeit der Blick solcher Personen, deren Beruf die Beschäftigung mit dem Kredits, Gelds und Bersicherungswesen bildet, dem Zeitpunkte zugewendet gewesen, wo die Staatsregierung im Falle sein würde, auf dem beregten Gebiete die Entwicklung freizugeben.

An unserem Plate hatten sich die Herren Mevissen und A. Oppenheim, ersterer schon seit längeren Jahren, mit dem Gedanken der Excichtung einer Lebensversicherungs und Rentenbant beschäftigt und zu diesem Zwecke von den Statuten, der Organisation, den Tarisen usw. der im In- und Austande für diesen Zweck bestehenden Institute Kenntnis genommen. Als die Periode näher rückte, in welcher jener Gedanke realisert werden konnte, wurde von den genannten Herren das Statut einer in Köln zu errichtenden Gesellschaft beraten und entworsen und mit dem Bankhause Rothschlib sowie mit dem Präsidenten der Seehandlung vorläusige Rücksprache genommen, um eventuell der zu errichtenden Gesellschaft die nötige Unterstützung und Beteiligung auf dem Geldwarkte zu sichen. In Abereinstimmung mit den genannten sachkundigen Männern ersichien es ratsam, die Ordnung der schwebenden großen politischen Fragen sowohl als auch ein nahe bevorstehendes Erlössen des mehrgedachten Privilegiums abzuwarten, um mit dem Projekte hervorzutreten.

In den letzten Monaten des Jahres 1849 war indessen der Entwurf eines Statuts beendet, und wurde berselbe von den Herren Mevissen und Oppenheim dem Direktor und dem Generalagenten der hiesigen Feuerversicherungsgesellschaft, den Herren Musard und Kalle, mitgeteilt, um in einer Beratung mit diesen, in einem verwandten Zweige des Versicherungsswesens ersahrungsreichen Personen die etwaigen Mängel desselben kennen zu lernen und zu verbessern. Dem Herrn Kalle wurde bei dem Schlusse bieser Beratungen gesagt, daß jener Entwurf ins Leben treten solle, sobald die Lage des Geldmarktes dies ratsam erscheinen lassen und das erklusive Priviseaium dem Erlössen nahe sein würde...

Bei der Prüfung der Nühlichkeit der Lebensversicherungs- und Rentenbanken drängt sich zunächst die Tatsache der Betrachtung auf, daß in England beinahe hundert Gesellschaften für diese Zwecke mit einem eigenen Kapitale von mehr als hundert Millionen Talern, in Frankreich achtzehn Gesellschaften mit ebenfalls bedeutendem Kapitale in Tätigkeit sind. Die Tatsache, daß in dem materiell am meisten entwickelten Lande der Welt, in England, so große Kapitalien, so viele tüchtige Kräfte diesem Zweige der Versicherung zugewandt sind, ist an und für sich ein lautes Zeugnis sir de doppelte Nüglichkeit dieser Justitute, ein Beweis sowohl für die Rentabilität der darin angelegten Kapitalien, wie für die großen Vorteile, welche sie dem Versicherten bieten.

Ter große Nuten der Lebens- und Rentenversicherung ist jedoch, auch abgesehen von den dafür laut sprechenden Tatsachen, leicht zu erweisen. Es ist eine jahrtausendalte Ersahrung, daß nur dei sestem, gessichertem Besitz oder dei der Aussicht, in einer gewissen Zeit zu einem sesten Besitz zu gelangen, die Neigung zum Sparen, zum Vermehren des Besitzes sich trästig entsaltet, daß mit wachsendem Kapital auch die produktiven Kräste gleichzeitig wachsen, daß erst bei sicher gestellter materieller Existenz oder bei selbstgeschaffenem Kapital der Unternehmungsgeist den zur Sicherkellung des Ersolges ersorderlichen Überblick sowie die den Ersolg verbürgende Besonnenheit, Solidität und Ausdauer gewinnt.

Durch Sparkaffen, Lebensversicherungs- und Rentenbanten wird die Möglichkeit geschaffen, das Bewußtsein des Besitzes und Eigentums, die Hoffnung auf fünftige reiche Früchte einer augenblicklichen Tätigkeit über alle Klaffen der Gesellschaft zu verbreiten.

Der Wirkungskreis der Sparkassen, wie sie bisher tatsächlich sich entwickelt haben, ist auf die besitzlosen Klassen der Bewölkerung berechnet und in der Regel nach oben hin streng abgegrenzt, ja der Teilnahme gänzlich verschlossen. Die Einleger der Sparkassen sind in der Regel in jedem Augenblicke den Wechselfällen des Lebens durch Krankseit, Arbeitsmangel usw. noch unterworfen; sie besinden sich daher nicht in der Lage, sür eine längere Zeit auf die Berwendung ihrer Ersparnisse ganz oder teilweise zu verzichten; daher für die Sparkassen die Notwendigkeit, die Kapitalien stets zur Zurücknahme bereit zu halten, daher die Notwendigkeit, die Einlagen auf ein möglichst niedriges Maß zu beschränken, weil große Summen nicht zu einem angemessenen Zinssuße zu jeder Zeit disponibel gehalten werden können.

Das Institut der Lebensversicherungs- und Rentenbank hat seinen Birkungskreis vorzugsweise in den Mittelklassen der Gesellschaft. Erst längere Existenz und die allgemeiner verbreitete Einsicht in die großen

Borteile des Instituts führt demselben allmählich auch die Teilnahme des großen Besitges zu. Der große Borteil solcher Institute für den Teil der Bevölkerung, welcher zwar ein sicheres Einkommen zur Deckung der täglichen Ausgaden, jedoch kein angesammeltes Kapital besitzt, wohl aber durch Intelligenz, Fleiß und Sparsamkeit ein solches Kapital zu erwerben hoffen darf, sprinat in die Angen.

Der Erwerb fowie die Ersparnis vollzieht fich in Diefer Sphare in fleinen Raten, die auf dem allgemeinen Geldmartte feine nükliche und angleich fichere Bermenbung finden und baber in der Raffe des einzelnen rentlos liegen bleiben, ein totes Ravital. Da ber Befiter biefe Ersparniffe bei feiner schon gesicherten Stellung im Leben bauernd zu entbehren vermag, jo überliefert er fie mit Vorteil der Lebensversicherungs- ober Rentenbant, welche badurch, daß fie zu lange dauernder Berwendung überliefert werben, bieje bei ihr fich sammelnden Kapitalien zu einem relativ boben Binsfuße zu verzinfen vermag. Binfen und Binfeszinfen machfen bem ficher angelegten Ravital bingu, und nach Berlauf einer Reibe von Sahren ift eine uripringlich geringe Summe burch porfichtige und rentable Unlage au einem bedeutenden Kavital oder au einer ansehnlichen Sahregrente angewachien. Will ber Ginleger angleich noch ben Wechfelfallen bes Schickfals eine Einwirfung auf bas Wachstum feiner Ginlagen geftatten, fo fteht es ihm frei, für biefe Ginwirfung jebe beliebige, feinen eigentumlichen Berhältniffen entsprechende Form zu mählen.

Dem Beamten, dem Kaufmanne, dem Ladeninhaber, dem Handwerker, dem Privatmanne eröffnet sich auf diese Weise eine Zukunft, in welcher er sein und der Seinigen Schicksal gesichert, in welcher er die Möglichkeit eines gesteigerten Lebensgenusses gegeben sieht. Im Besitze ersparter hundert Taler eröffnet sich ihm schon eine Aussicht auf den dereinstigen Besitz von tausend Talern und mehr oder einer vielleicht seinem heutigen Kapital entsprechenden Jahresrente. Welche Aussicht kann lockender, welcher Antried zum Sparen und zum Erwerben kann stärker sein? Bleidt ver selbst der Berwahrer seiner Ersparnisse, wo sindet er dann eine gute und sichere Anlage sür seinen Kapital? Wie kann er sich dann der eigenen Willsür, dem wechselnden Bedarf oder der zuzeiten stärker hervortretenden Neigung zu augenblicklichem Genuß entziehen?

Gegen die Schwanfungen des eigenen Willens sichert nur die Uberlieferung des exsparten Kapitals an eine unabhängige, an seste Normen gebundene Verwaltung. Werden die Exsparnisse auf diese Weise dem Bereiche der Willfür entzogen, so weckt der Hindlick auf das bereits exsparte Kapital wieder und wieder die Lust zu neuen Exsparnissen.

Die große, für die Kraft und die Macht des heutigen Staates so entscheidende Mittelklasse der Bevölkerung wird durch die allgemeine Berbreitung der Lebensversicherungs- und Rentenbanken jener für die Staatsordnung gefährlichen Eventualität entrückt, die bei jeder eintretenden Krise ihre mühsamen Ersparnisse zu vernichten, die starken Bande des Eigentums und der gesicherten Erstenz, die sie an die bestehende Staatsordnung knüpsen, zu zerreißen droht. Ihre stets wachsende Einlage in dies Institute bleibt ihnen, den Wechselfällen unerreichder, auch wenn die sonstigen Grundlagen ihrer Ersistenz schwanken; sie behält die Aussicht auf ein dereinstiges Kapital und damit auch auf den Trümmern ihrer gewohnten Ersistenz noch die Lust und den Mut, das Verlorene durch verstärkte Anstrenzungen wieder zu erringen.

Der so gefährliche Rückfall in die Klasse der Besitzlosen und damit, bei einer über diese Sphäre hinaus entwicklten Intelligenz, die völlige Lostrennung von der bestehenden Ordnung des Staates und der Gesellschaft ist durch den Eintritt in diese Institute numöglich geworden. Selbst sir die bestehen Klassen der Bevölkerung haben Lebensversicherungszund Kentenbanken ein bedeutendes Interesse. Abgesehen davon, daß diese zunächst dabei interessert sind, daß der weniger Besitzende sich an die bestehende gesellschaftliche und staatliche Ordnung fest anschließe und durch eigenes Interesse an diese Ordnung sette, und daß dadurch die große, allem Besitz drochende Gesafr revolutionärer Stürme verringert werde, drochen auch ihnen, wenn auch im geringeren Maße, die Wechselsselle des Lebens, und je weniger Opser an Genuß es ihnen softet, sich gegen diese Wechselsselle sicher zu stellen, besto mehr scheine solche Institute sich ihnen zu empfehlen.

Die Notwendigkeit, im staatlichen Interesse bem Besite eine Tauer auf mehrere Generationen zu geben, hat in einer früheren Periode für einen großen Teil des Grundbesites die Rechtsform des Familien-Fibeiskommisses begründet. Das heutige Bedürfnis einer Pairie wird verswandte Erscheinungen in seinem Gesolge haben.

Die Lebensversicherungs- und Rentenbank versolgt benselben Zweck six alle viel ober auch nur wenig bestigenden Staatsbürger in einer den Anschauungen der Gegeuwart entsprechenden Form. Vermag sie auch nicht, durch einen einzigen Alt dem Besitze eine Dauer von Jahrhunderten zu verschaffen, so tritt doch vielleicht in einer nicht entsernten Zukunft an die Stelle dieser durch frühere Institutionen gesetzlich geschaffenen Dauer die besitzenden Familien verdreitete Sitte, in diese Institute einzutreten, und vielleicht reproduziert die Sitte annähernd das Erzegebnis der Gesetzgebung, ohne die persönliche Freiheit irgend zu beschränken.

Diese allgemeinen Bemerkungen werben, wie wir glauben, genügen, bie Uberzeugung von bem hohen Ruten ber in Rebe stehenden Institute, ja selbst die Wahrheit der Behauptung zu begründen, daß dieselben eines der notwendigsten und unentbehrlichsten Elieder in der Kette der heutigen geselsschaftlichen Einrichtungen bilden, dessen Entwicklung von Staats wegen nach jeder Richtung gefördert werden muß.

Nachdem wir die Nütlichkeit und Notwendigkeit der Lebensversicherungs- und Rentenbanten überhaupt vorstehend genügend motiviert gu haben glauben, werden wenige Worte genügen, um bargutun, baf Roln ber zwedmäßige Sit eines folchen Inftituts ift. Gine Ronzentration Diefes Ameiges ber Berficherung, wenn fie etwa in ber Sauptstadt bes Landes mit Agenturen in ben Brovingen projeftiert werden follte, wird feinen ber Borteile ber Bentralisation, bagegen ben fehr großen Nachteil im Gefolge haben, bag ein einziges Inftitut, und fei es noch fo energisch geleitet, nie biejenige Teilnahme und Berbreitung im Lande finden wird, wie fie vielfache, bemfelben Biele zugewandte Rrafte herbeiführen. Goll das Riel einer allgemeinen Teilnahme und Verbreitung erreicht werden, fo muffen, wie bei ber Feuerversicherung, in jeder Broving bes Staates Lebens- und Rentenversicherungsbanten entstehen. Röln, als Sauptstadt ber bevölferten und induftriellen Rheinproving, als Git zweier Berficherungs. gefellschaften, die fich bereits eines fehr ausgebehnten Wirtungstreifes erfreuen\*), scheint in erfter Reihe berufen, ber Git auch einer Lebensverficherungs- und Rentenbant zu fein, um fo mehr, ba biefes Inftitut gerabe für induftrielle Diftrifte bas wefentlichfte Bedürfnis ift und in biefen Diftriften auch die schnellste und allgemeinste Teilnahme zu erwarten hat. \*\*)

- 2. Aus der Denfichrift von G. Meviffen zur Begründung eines an die Regierung gerichteten Antrags um Erteilung der Konzeffion für die in Röln geplante Feuerversicherungssgefellschaft 'Germania'.\*\*\*) Köln, 1852 Oftober 22.
- .... haben wir vorstehend versucht, die Berechtigung neuer Bersicherungsgesellschaften im allgemeinen nachzuweisen, so haben wir zum Schluß der für die heute in Rede stehende 'Germania' sprechenden besonberen Motive zu gedenken.

<sup>\*)</sup> Der Feuerversicherungsgesellschaft Colonia und der Transportverssicherungsgesellschaft Agrippina (vgl. Bb. I S. 283 ff.).

<sup>\*\*)</sup> Es folgen Einzelausführungen über das vorliegende Projekt.
\*\*\*) Der Antrag wurde von G. Mevissen in Berbindung mit F. Diergardt

<sup>(</sup>Viersen) und Josua Hasenclever (Remscheid) gestellt.

Diefes Unternehmen verfolgt ben boppelten 3med, eine induftrielle Aftienunternehmung mit Aussicht auf Gewinn zu begründen und die Bohltaten bes in Nachen für bas beschränfte Gebiet bes Nachener Regierungsbezirfs etablierten 'Aachener Bereins für Arbeitfamfeit' bem gcfamten Rheinlande und Beftfalen zugänglich zu machen. Die Grunder ber neuen Gefellschaft glauben, baß es bringend an ber Beit fei, ben in Machen schon im Jahre 1824 aufgefaßten und mit Ausdauer und Intelligenz ins Leben gerufenen Gebanten, einen Teil bes Geminnes, welchen große, die Gefamtheit der Staatsbürger durch ihre Wirtsamfeit umfaffende Berficherungsinstitute abwerfen, zur Begründung anderer wohltätiger und tief eingreifender Inftitute gur Berbefferung ber Lage ber arbeitenden Rlaffen zu benuten, wieder aufzunehmen und biefem Gedanten in der Folge eine erweiterte Unwendung zu verschaffen. Diefer Gedante drängt fich um fo ftärker auf, je größer und wohltätiger die Resultate bes in Nachen ge=" grundeten Bereins fich erweisen und je mehr die Erfenntnis fich verbreitet, daß nur durch organische Inftitutionen, welche, einmal begründet, durch Die arbeitenden Rlaffen felbft freiwillig alimentiert und erhalten werben, ber tiefe Rig, welcher heute die verschiedenen Rlaffen der Gefellschaft scheidet, überbrückt und die Unhänglichfeit an das Bestehende, die Quelle aller fogialen Ordnung und Gicherheit, neu befestigt merben fann.

Der anliegende, diesem Gedanken entsprungene, durch die zu gründende neue Bersicherungsgesellschaft gestützte und getragene Entwurf der Statuten eines 'Mheinisch-Westschlichen Bereins zur Besörderung der Arbeitsamkeit und Sparsamkeit'\*) ist im wesentlichen dem Aachener Vorbilde nachgebildet, unter denjenigen Anderungen, welche der erweiterte Wirkungskreis des Bereines notwendig gemacht oder welche die disherigen Erschrungen als zwecknäßig an die Hand gegeben haben. Zu den letzteren rechnen wir namentlich de Konstituierung einer nur teilweise aus der Wahl einer Generalversammlung hervorgehenden Direktion und die Kreierung eines stetigen kontrollierenden und mit allen Zweigen der Geschäftssührung sich vertraut erhaltenden Verwaltungsrates.

Auch ift ber steten Einwirtung ber Staatsregierung auf die Kontrolle im Interesse ber arbeitenben Klaffen ein weiter Spielraum gegeben.

Für Anlage von Fonds find jo sichernde Bestimmungen getroffen, als mit der notwendigen freien und selbständigen Bewegung der Geschäftsführung irgend vereindar erschienen.

Der projektierte Berein ift jedoch nicht allein auf die Kontrolle der hohen Staatsregierung, sonbern in noch höherem Grade auf die fraftige

<sup>\*)</sup> Diefes Statut vom 3. August 1852 liegt gedruckt vor.

Mitwirkung verschiebener Organe der hohen Staatsregierung angewiesen. Das große Ziel, dem schönen Borbilde von Aachen nachstrebend diesen segensvollen Institutionen eine Berbreitung über das ganze Rheinland und Westfalen zu geben, kann nur erreicht werden, wenn demselben zahlereiche Kräfte sich widmen und wenn die materielle Unterlage, welche das industrielle Institut hossentlich in nicht ferner Zeit schaffen wird, durch die warme Teilnahme der geistlichen und welklichen Behörden das vertrauensvolle Entgegenkommen der arbeitenden Klassen gesichert, wenn die Erkenntnis unter diesen Klassen verbreitet wird, daß ein Institut da ist, welches ohne alle Nebenzwecke nur die Beförderung des Wohles derselben sich zur Ausgabe gestellt hat.

Dem ju grundenden Bereine ift burch bas Statut ber 'Germania' ein Drittel bes Reingewinnes folange ausschließlich zugefichert, bis aus biefen Überweifungen ein Fonds von mindeftens 50000 Taler fich gebildet haben wird. Bon ba ab foll anger bem Bereine auch anderen Inftituten und Korporationen ein Teil bes zu wohltätigen Zweden bestimmten Gewinnbrittels zugewendet werden fonnen. Diefe Beftimmungen find benen bes Statutes ber Machen-Münchener Gefellschaft analog und haben fich als in jeder Beziehnng zwedmäßig bewährt, ba jene Gefellschaft außer bem fo ftaunenswert blühenden von ihr begrundeten Bereine heute auch andern höchst gemeinnützigen Zwecken noch namhafte Gummen gugnwenden vermag. In Rückficht auf die letteren Zwecke ift die Berbindlichkeit, bem ju bilbenben Bereine ben mutmaglichen Gewinn ber erften Beit ansschließlich ju überweisen, auf eine Summe beschränft worden, welche ausreichend erscheint, bem Bereine eine folibe Bafis gu verschaffen; fie wird bann je nach fteigendem Umfang und Bebürfnis burch fpatere Anweisungen fucceffive verftärft merben.

Sollte die hohe Staatsregierung jedoch eine Erhöhung der dem Bereine ausschließlich zuzuwendenden Summen empfehlen, so wird eine solche Modifikation des Statuts bereitwillig Annahme finden.

- 3. Aus ben von G. Meviffen in ben Generalversammlungen bes A. Schaaffhausenschen Bankvereins in Roln erstatteten Berichten.
- a) Roln, 1853 Ceptember 3.

Wenden wir von der speziellen Tätigkeit des Bankvereins den Blick hinüber auf die allgemeine Entwicklung des Verkehrs, so müssen wir das Jahr 1852 als das Jahr des wiedererwachenden Unternehmungsgeistes bezeichnen. Nach dem Vorschritt Frankreichs und Englands haben auch in Deutschland bei beruhigteren politischen Zuständen die Kapitalien wieder

in größerem Maße, als in den Jahren 1848 bis 1851, sich neuen industriellen Schöpfungen zugewandt. Die Direktion des Bankvereins hat es stets als eine ihrer wesentlichsten Aufgaben betrachtet, mit aufmerksamm Auge die Bedürfnifse und die Mittel der Rheinlande zu beobachten und im geeigneten Momente die Initiative zu gesunden und lebensfähigen großen industriellen Schöpfungen zu ergreisen.

Unter ihrer Mitwirkung trat die durch den Druck der Borjahre lange niedergehaltene Kölnische Kückverscherung' im Jahre 1852 ins Leben. Undere Bersicherungsgesellschaften, bestimmt, sehr fühlbare Lücken diese Zweiges tonservativer Tätigkeit in Preußen auszussüllen, wurden projektiert und haben es lebhaft zu beklagen, daß denselben dis heute noch die landessherrliche Genehmigung nicht zuteil geworden.

Im 'Hörber Bergwerks- und Hüttenvereine' wurde die erste Aftiengesellschaft in Rheinland und Westfalen geschaffen, welche die Hebung der noch so wenig entwickelten Eisenproduktion und Berarbeitung in großartigen Maßstade und mit großartigen Mitteln zum Zweck hat. Im Kölner Bergwerksverein' wurde eine Aktiengeselschaft zur Außbeutung der so reichhaltigen Kohlenminen des Essens Reviers ins Leben gerufen. Zu gleichem Zwecke wurde ein der Konzession noch entgegensehender Misdorf-Höngener Kohlenverein' begründet.

In ber 'Alliance' und in ber 'Efchweiler Concordia' traten zwei Aftiengesellschaften zur Produktion von Zink, Blei und Gifen ins Leben.

Auf einem anderen Gebiete der industriellen Tätigkeit war die Kölnische Baumwollspinnerei und Meberei' der Vorläuser eines Aufschwunges, welcher bald durch heimische Produktion den Bedarf des Inlandes in diesem Zweige zu decken verspricht.

Jedem großartigen Unternehmen, das sie bei so sorgfältiger Prüfung als auf soliden Grundlagen beruhend, als wesentliche Bedürfnisse bes Landes befriedigend anerkannte, ist die Direktion des Bankvereins mit Sympathie und tätiger Mitwirkung entgegengefommen. Sie ist dabei von dem Grundsahe ausgegangen, daß es die Aufgade eines großen Banksinstitutes sei, nicht sowohl durch eigene große Beteiligung neue Industriesweige ins Leben zu rusen, als durch die Autorität ihrer auf gründlicher Brüsung und Einsicht beruhenden Empsehlung die Kapitalisten des Landes zu veranlassen, die müßigen Kapitalien solchen Unternehmungen zuzuwenden, welche, richtig projektiert, wirklichen Bedürfnissen entsprechend und mit der Garantie einer sachkundigen Leitung versehen, eine angemessen Kentabilität in Aussicht stellen.

Diesem Grundsatze getreu, ift der Berein als solcher bei allen unter Mitwirkung der Direktion oder einzelner Mitglieder derselben ins Leben getretenen oder projektierten großen Aktiengesellschaften teils direkt gar nicht, teils nur mit höchst mäßigen Summen beteiligt. Die Mittel des Bankvereins fortdauernd flüssig und zu allen wechselnden Strömungen des industriellen Lebens disponibel zu halten, hat die Direktion stets vorzugsweise als ihre Aufgabe betrachtet und auch durch die Aussicht auf raschen Gewinn sich nicht zu Abweichungen von diesem Grundsatz verleiten lassen.

Die Direktion bes Bantvereins hat die Genugtuung, daß in fast allen Fällen, in welchen sie die Initiative ergriffen, bald anderweitige vielsache Nachsolge sowohl das Borhandensein des Bedürsniffes wie die dadurch gebotene Aussicht auf Rentabilität dofumentiert hat. Der Kölnischen Rückversicherung folgte die Aachener. Den hier projektierten Bersicherungszesellschaften sind den gleichen Zweck verfolgende Bersicherungszeselschaften in kleineren deutschen Staaten sogar durch rasche Konzessionen der betreffenden Regierungen zuvorgekommen. Den für metallurgische Zweck unter Mitwirtung des Bereins gegründeten Gesellschaften sind im Rheinslande wie in Westfalen vielsache neue Projekte, gleichen Zweck verfolgend, zur Seite getreten. Dem Projekte der Baumwollspinnerei und "Weberei folgten gleiche Projekte in Gladbach, Kaiserslautern und Hannover.

Der Zeitpunkt ift nabe, mo auch die infolge früherer überfpekulation jo lange gedrückten Gifenbahnunternehmungen wieder die Aufmerkfamkeit ber Rapitaliften auf fich gieben und mugigen Fonds eine folide Unlage barbieten werben. Die Gefellichaft jum Ausbau ber Bahn von Roln bis Rrefeld, einer Strecke, Die burch Billiafeit ber Anlage und Belebtheit bes Berkehrs eine fehr bedeutende Rente verfpricht, hat ben Reigen eröffnet. Für feinen Landesteil ift in nächfter Beit die Frage bes Gifenbahnbaues von größerer Bichtigfeit, als für die durch anderweitige voreilende Forts schritte in allen ihren Sandelsbeziehungen fo schwer bedrohte Rheinproving. Much in Diefer Frage mirb die Direttion bes Bankvereins jeder Rombis nation, welche, neben Aussicht auf Rentabilität, Befriedigung bringender Bedürfniffe bes Landes verfpricht, ihre tätige Mitwirtung widmen. Benn auf irgend einem Gebiete, fo ift auf biefem für die Rheinlande, und namentlich für beren Metropole Roln, Gefahr im Berguge. Wir hoffen, baß bie hohe Staatsregierung bies anertennen und ber Ausführung von Brojeften, welche burch bestehenden Berfehr lebensfähig und für bas Erhalten des Bestehenden absolut unentbehrlich find, die langft nachgesuchte Rongeffion erteilen und beren Berwirklichung nicht länger von ber vorherigen Ausführung von Linien abhängig machen wird, beren innere Rentabilität zweifelhaft ift und bie mehr bagu beftimmt find, Bedürfniffe gu schaffen, als vorhandene Bedürfniffe gu befriedigen.

Wie im Ban neuer Eisenbahnen, droht unser eigenes Vaterland auch auf einem anderen Gebiete, und zwar in dem wichtigen Zweige der Kreditinstitute, von anderen deutschen Staaten überslügelt zu werden. Schon seit längeren Jahren ist es in Deutschland ein anerkanntes Bedürfnis, daß dem aufstredenden Unternehmungsgesse der Nation durch die Schöpfung großartiger Kreditinstitute die Wege geedenet und der steigenden industriellen Bewegung durch die Expansionskraft und Elastizität großer Geldinstitute ein wirksamer Schuß gegen die von den Fortsichritten der Industrie unzertrennlichen vorübergehenden Krisen gedoten werden misse. Jeder Blick auf die großen Geldinstitute der industriellen Staaten des Auslandes zeigt das Ungenügende der heimischen Einrichtungen.

Die für die Errichtung von Privatbanken in Preußen gegebenen Normalbestimmungen vom 25. September 1848 bannen jene freie und selbständige Bewegung, deren Geldinstitute vor allem bedürsen, in zu enge Schranken, als daß auf Grundlage dieser Bestimmungen Institute, großartig genug, dem Bedürsnisse zu genügen, hätten ins Leben gerusen werden kömnen. Anträge zur Herstellung einer Hypothekenbank, dieses so dringenden Bedürsnisses der Rheinprovinz, sowie Anträge von seiten des Bankvereins sür den Fortbestand der Darlehnskassen und für die eigene Berechtigung des Vereins, dis zu einer gewissen Summe Noten ausgebein zu dürsen, haben zu unserem Bedanern die Zustimmung der hohen Staatseregierung nicht gekunden.

Das vorhandene Bedürfnis, zu bessen Befriedigung in Preußen die Wege verschlossen schienen, hat seine Berwirklichung in anderen deutschen Staaten angestredt. Die Bank für Handel und Industrie' in Darmstadt, die in so kurzer Frist ins Leben getretenen oder ernstlich projektierten Bettelbanken in Braunschweig, Weimar und Fraunkrut liesern den Beweis, wie dringend das Bedürsnis großer Areditinstitute ist und welcher schulellen Unerkennung die auf Befriedigung desselben zielenden Bestrebungen begegnen.

Preußen wird, darauf vertrauen wir, gegen diese Bestrebungen der Nachbarstaaten schließlich nicht zurückbleiben. Im Rheinlande und in Westsalen, wo die industrielle Entwicklung am weitesten gediehen ist und ein weiterer großartiger Aufschwung der Judustrie eben jetzt sich vorbereitet, wird die Unzulänglichseit der disherigen Kreditinstitute mehr und mehr hervortreten. Ter Baukverein ist unseres Erachtens wesentlich mit dazu halten und durch eigene nidustriellen Entwicklung gleichmäßig Schritt zu halten und durch eigene Ause und Umbildung den hervortretenden Bedürsnissen zu entsprechen.

## b) Roln, 1854 Ceptember 20.

Ist es schon im allgemeinen Aufgabe und Resultat großer Bankinstitute, an benjenigen Orten, wo sie ihren Sih haben, auf die Belebung ber Industrie, auf Steigerung der Tätigkeit und des Unternehmungsgeistes durch die slüffigen Kapitalien, die sie zur Benutzung darbieten, kräftig hinzuwirken, so ist durch die Gigentümlichkeit seiner speziellen Interessen diese Aufgabe in erhöhtem Maße dem Bankverein gestellt. In welchem Geiste und mit welchen Mitteln wir die Lösung derselben anstreben, ift in unserem vorjährigen Rechenschaftsberichte entwickelt worden.

Ift auch durch ben im Laufe biefes Jahres erfolgten Ausbruch bes Krieges zwischen ben mächtigften Staaten Guropas ein hoffentlich rasch vorübergehendes Salt der fortschreitenden Beiterentwicklung der im Jahr 1852 und in ber erften Balfte bes Sahres 1853 fo uppig emporspriegenden großartigen industriellen Unternehmungen zugerufen worden, so hat boch biefer Bruch bes Beltfriedens bis jest bie jum formellen Abichluffe ichon gediehenen Inftitute in ber Entfaltung ihrer Tatigfeit nicht gehemmt; ja, ber einmal erwachte Trieb, auf bem Gebiete ber Industrie die noch beftebenden Luden auszufüllen, bat fich als fo machtig erwiesen, daß felbit inmitten der schweren politischen Ungewisheit, welche über Europa schwebt; hin und wieder noch neue Schöpfungen fich Bahn gebrochen haben. Damentlich barf es bei einem allgemeinen Blicke auf die Entwicklung bes beutschen Unternehmungsgeiftes als eine hochst erfreuliche, ben fräftigen Aufschwung bes gefamten Dentschlands verburgende Tatfache bezeichnet werden, daß berfelbe, mehr und mehr von dem engen Bande lofaler Beschränfung fich lofend, faft in jedem Kreife bes großen gemeinsamen Baterlandes feine Stätte aufschlägt und auch bort burchbringt, wo lange fich ihm alte Aberlieferung und eingewurzelte Abneigung gegen industrielle Schöpfungen entgegengestellt haben. Diefer Gang gleichmäßiger industrieller Entwicklung, der Die fchroffe Scheidung amifchen Acerbau- und Induftriebistriften aufhebt und beide Glemente bes Nationalwohlstandes ju gegenseitiger Unterftützung enge verbindet, wird Deutschland vor den unleugbaren Gefahren, welche an die maklofe und einseitige industrielle Konzentration fich fnüpfen, bemahren.

Die Rheinlande und Westfalen können von dem bereits errungenen Standpunkte aus neiblos und mit freudiger Befriedigung den immer weitere Kreise durchdringenden Aufschwung der deutschen Gewerbtätigkeit erblicken. Während sie in nächster Nabe in dem angesammelten Kapital und der an reichen Erfolgen großgezogenen Spekulation die mächtigen Bebel gesteigerten Fortschrittes auf der betretenen Bahn besitsen, erwachsen

ihnen aus der Steigerung des gesamten Wohlstandes der Nation neue, reiche und gewinnversprechende Begiehungen.

Für Köln, durch seine Lage vorzugsweise berufen, in gleichem Maße ben mittels und süddeutschen Export und Import zu vermitteln, wird die gesteigerte Lebenstätigseit von Mittels und Süddeutschland neue Quellen des Handels und der Produktion eröffnen und die Stätte einer reichen und großen Vergangenheit mehr und mehr den Tagen früherer Blüte wieder nähern.

Die zur Erhaltung und Fortbildung der jahrhundertalten Handelsverbindung von Köln mit Mittels und Süddeutschland seit so langen
Jahren projektierten Eisenbahnen auf dem linken und rechten Rheinuser
sind im Laufe dieses Jahres in ein Stadium getreten, welches ihre Ausführung zu verdürgen scheint, wenn die politische Krise nicht hindernd
und hemmend in den Weg tritt. Für den Ausbau der Bahn von Köln
nach Gießen sowie einer stehenden Brücke über den Rhein werden die
Unterhandlungen zwischen dem Staate und der Köln-Mindener Bahn,
wie wir nicht zweiseln, in Bälde zu einem definitiven Abschusse gelangen.
Zur Ibernahme des Baues der Bahn auf dem linken Rheinuser hat die Direktion der Rheinischen Bahn sich bereit erklärt. Wir hossen, daß die
hohe Staatsregierung diesen Nodus der Ausführung, welcher, durch Konzentration des Betriebs einer großen Linie in einer Hand, vorzugsweise
geeignet erscheint, die großen kommerziellen Interessen vorzugsweise
geeignet erscheint, die großen kommerziellen Interessen werde.

Ausfüllung der großen Lüden im deutschen Sisenbahnnehe durch Ausban der Bahnen auf dem rechten und linken Rheinufer nach Frankfurt und Mainz, fortschreitende großartige Entwicklung der lange zurückgebliebenen metallurgischen Industrie neben gesteigertem Betriebe der Webereien und Spinnereien, das sind die der nächsten Zukunft vordebaltenen Aufgaden für Rheinland und Westfalen. Die glückliche Lösung derzelben, die bei baldiger Wiederkestellung des europäischen Friedens mit Zuwersicht erwartet werden darf, wird auf den Bankverkehr in allen seinen Zweigen belebend und fördernd zurückwirken.

Die Gründung einer Zettelbank in Köln, in den engen Schranken der Normativbestimmungen vom 25. September 1848 projektiert, wird dazu mitwirken, den Geldverkehr auf dem hiesigen Platze zu erleichtern und zu steigern.

Auch für ben Bankverein wird bald nach hergestelltem Frieden die Frage zur Erwägung sich barbieten, ob nicht im öffentlichen Interesse wie im Interesse der Aktionare eine Beiterentwicklung des Instituts anzustreben sein wird. Wenn wir der in unserem Statute nicht vorgesehenen

Gründung von Filialen und Agenturen, sowie der Gründung von Kommanditen an dieser Stelle gedenken, so wollen wir heute nur den Punkt, welcher bei einer anzustrebenden Erweiterung zunächst ins Auge zu sassen sein dürfte, bezeichnen.

4. Bericht von G. Meviffen in ber erften Generalversammlung ber Bant für Handel und Industrie in Darmstadt. Darmsstadt, 1854 Mai 22.

Die heutige Bersammlung bietet uns die längst erwünschte Beranlassung, über Plan, Zweck und Wirkungskreis unseres Institutes Ihnen gegenüber uns auszusprechen, über die zur Ausführung der Zwecke der Banf geschehenen Schritte und über die Resultate der disherigen Geschäftsführung Ihnen Bericht zu erstatten, sowie den vielsachen Miswersständnissen und falschen Angaben, welche öffentliche Blätter über unser Institut verbreitet haben und zu verbreiten nicht ermüden, berichtigend entgegenzutreten.

Werfen Sie zunächst mit uns einen Blid auf das beutsche Bantwesen vor ber Gründung der Bant für Handel und Industrie.

Bettelbanken giftierten bis zum Jahre 1853 nur in Berlin, Stettin, München, Leipzig und Deffau, Banken ober Bankhäuser für den täglichen lebendigen Berkehr der Industrie und für die Bermittelung ihrer Beziehungen zum Ins und Auslande, Justitute, berusen, die Gründung zeitgemäßer großer industrieller Unternehmungen zu sördern und anzuregen, bestanden in größerem Umfange fast nur im preußischen Rheinlande. Das Bankgeschäft der deutschen Börsenpläge beschoftente sich größtenteils auf Operationen in Fonds und Attien, und nur an wenigen Plägen wurde der Industrie ein mäßiger Acceptkredit bewilligt.

Die Unzulänglichkeit der in Deutschland bestehenden Bants und Kreditinstitute war seit Jahren eine von sast allen Organen der öffentslichen Meinung anerkannte, in den Berhandlungen der Parlamente und Kammern niedergelegte, von tausendschen Borschlägen zur Abhilse bes gleitete Tatsache. Diese Unzulänglichkeit wurde um so sühlsbarer, je mehr die deutsche Industrie sich entwicklite, je mehr Produktion und Export stiegen und je mehr mit großartigen Mitteln ausgerüstete Aktiengesellschaften auf den verschiedensten Gebieten der Industrie die dem Bedürfnisse der Gegenwart entsprechende Konzentration der Kapitalien und Kräfte herbeissührten. Der wach gewordene Unternehmungsgeist sorberte die Gründung neuer Zettelbanken zur Erweiterung und Erleichterung des industriellen Kredites, zur Verstärtung der der Industrie zu Gebote stehenden materiellen Mittel. Die deutsche Industrie, welche in dem letzten Jahrzehnt ihre

Broduktion wie ihr Betriebskapital mehr wie verdoppelte, forderte nene Banken für Handel und Industrie, welchen sie vorübergehend die zu ihrem Betriebe dienenden Kapitalien verzinslich in laufender Rechnung überweisen, oder von welchen sie zur Verstärkung ihres Betriebskapitals vorübergehend Borschüffe in laufender Rechnung entnehmen konnte.

Das durch Aussicht auf hohe Rente den industriellen Unternehmungen mehr und mehr zugewandte Kapital der Kapitalisten sorderte Institute, geeignet und geneigt, sowohl vorübergehend dis zu einer sich darbietenden sesten und geneigt, sowohl worübergehend dis zu einer sich darbietenden sesten und lage das flüsse Kapital mäßig zu verzinsen, wie dei der Anlage selbst mit Einssicht und Zuverlässigkeit zu leiten und durch Aat und Mitwirtung solche industrielle Schöpfungen ins Leben zu rusen, welche, wirklichen und anerkaunten Bedürsnissen entsprechend, bei guter Leitung eine augemessen Aentabilität verbürgen.

Das war die Lage des deutschen Bankwesens, das waren die Forderungen der deutschen Industrie am Schlusse des Jahres 1852: allseitig anerkaunte Unzulänglichkeit der vorhandenen Geldinstitute, tausendsache Borschläge zur Abhilfe des anerkannten Bedürfnisses, jedoch kein praktischer Berluch zu dieser Abhilfe.

Die Bank für Handel und Industrie in Darmstadt, auf großartiger Basis unter den Auspizien des im Anfange des Jahres 1853 in Deutschland mächtig augeregten Unternehmungsgeistes und mit wesentlicher, für uneutbehrlich erachteter Beihilfe ausländischer Kapitalien gegründet, hatte nach dem Gedanken ihrer Gründer die schöne Aufgabe, in Berbindung und Bechselwirkung mit einer ihr selbständig zur Seite stehenden Zettelbauf eine in weitesten Kreisen anerkannte Lücke im deutschen Bankwesen auszufüllen und namentlich der süddeutschen Industrie dieselben Facilitäten zu schaffen, die so kräftig zum Ausschlächunge der Industrie in Rheinpreußen mitgewirtt haben.

An die Gründung der Bank für Handel und Juduftrie haben sich gleicherweise die überschwänglichsten, jeder Möglichkeit der Verwirklichung entbehrenden Erwartungen und die ängstlichsten, durch nichts gerechtfertigten Besorgnisse geknüpft. Die irregeleitete Presse hat in einzelnen Organen einen Warnrus ergehen lassen gegen die Gesahren einer losgebundenen, wilden Spekulation, ohne zu erwägen, daß jedem Bankhause in Europa dieselben Besunisse zustehen, wie der Bank für Handel und Industrie, und daß jedes Bankhaus wie jedes industrielle Unternehmen überhaupt gegen die Gesahren der nur auf den Moment basierenden, der soliden Unterlage entbehrenden Spekulation, wie gegen Fehlgrisse und gegen Berlust nur geschützt wird das Interesse, die Einsicht und Fähigkeit seiner Leiter.

Das Statut ber Bank für Banbel und Induftrie hat die dem einzelnen überall unbestritten guftebenden Rechte einer burch gufammenwirfende Kapitalien und Kräfte gebildeten juriftischen Berfonlichfeit übertragen. Den Operationen biefer Berfonlichfeit ift in ben Statuten in vielen Bunften eine Schraufe gezogen, wo ber einzelne unbeschränft feinen Billen gur Ausführung bringt. Die Statutmäßigfeit aller Operationen ift der durchgreifenden Kontrolle einer Staatsregierung unterworfen; das Refultat Diefer Operationen wird zur Renntnisnahme für alle, Die ein Intereffe baran haben, veröffentlicht. Die in Diefer Beröffentlichung, in Diefer Kontrolle liegenden großen Garantieen werben dauernd, barauf pertrauen wir, gerechte Anerkennung finden. Die Ginficht wird in der Preffe wie auf bem Geldmarfte fich Bahn brechen, bag auf bem Gebiete ber Suduftrie mehr wie auf irgend einem anderen die freie Gelbftbeftimmung Die unumgängliche Bedingung des Gelingens bildet. Wir hoffen und erwarten, daß die Breffe in allen ihren Organen, beffer aufgeflart über Diefe Bedingung der Grifteng großartiger Unternehmungen und vertrauend auf die Ginficht und auf bas Intereffe ber gunächft Beteiligten, funftig neuen Schöpfungen, wenn biefelben auf bem Felbe bes Bantwefens eine weitere Befriedigung vorhandener Bedürfniffe anftreben, anerkennend und unterftugend entgegentommen werbe. Für Die vielfachen absichtlichen Entstellungen und falichen Gerüchte, beren Bielichiebe die Bant fur Sandel und Auduftrie gemefen, haben wir an biefer Stelle fein Wort. werden unverrückt, besonnen und ausdauernd dem Biele entgegenftreben, bas bei ber Gründung des Inftitutes in Aussicht genommen murbe.

Schon heute, noch ganz am Beginne ihrer Laufbahn, gehemmt in ihrer Entwicklung durch die gleich nach ihrer Gründung eingetretene politische Berwicklung, noch des ihr zur Seite gedachten verwandten Infitutes entbehrend, hat der durch ihre Gründung gegebene praktische Impuls drei neue Zettelbanken in Braunschweig, Weimar und Frankfurt a. M. ins Leben gerusen und auf dem Gebiete des Bankwesens eine Bewegung geschaffen, von welcher die endliche Befriedigung des vorhandenen Bedürfnisses in verschiedenn Formen und in weitesten deutschen Kreisen erwartet werden dark.

Bur Bezeichnung bes Birfungsfreifes und ber Grenzen unferes Infittutes feien uns folgende Bemerfungen gestattet.

Die Bank für Handel und Industrie ist keine Zettelbank, sie hat weder das Privilegium noch die Tendenz, unverzinsliche Noten auszugeben und durch Bermehrung der Zirkulationsmittel die Mittel der Industrie zu verstärken. Die Zettelbanken stehen dem Geschäftskreise der Bank für Handel und Industrie nicht konkurrierend entgegen, sie

bilden vielmehr für biefen Geschäftsfreis die notwendige und mentbehrliche Erganzung. Bir begrugen baber mit Freude bie Bettelbantinftitute, welche ber burch die Grundung ber Bant fur Sandel und Induftrie gegegebene Impuls in Deutschland hervorgerufen hat. - Die Bant für Sandel und Industrie ift nicht, wie es behauptet worden, durch ihr Statut vorzugsweise auf Spekulationen an ber Borfe angewiesen. Sie hat feineswegs die Aufgabe, der Agiotage Borichub zu leisten und bas Rapital zu unproduftivem Borfenspiel anzuregen. Gie ift vielmehr berufen, durch eigene Beteiligung und durch Unlage fremder Fonds folide und große Unternehmungen zu forbern und nach Rraften burch bie auf einem hohen Standpuntte fich barbietende flare Ginficht in die Gefamtlage ber beutschen Industrie bagu mitzuwirken, bag Unternehmungsgeift und Kapital in die richtigen, dem Bedürfniffe des Augenblicks entfprechenden Bahnen geleitet werden. Ihre Organe im In- und Auslande follen den Export und Import und die taufendfachen anderen Beziehungen ber beutschen Industrie jum Gelbmarfte vermitteln. Gie hat bas Recht und die Aufgabe, das Rapital, welches bei dem einen Induftriellen zeitweilig disponibel ift, bem anderen, welcher besfelben im gleichen Augenblicke bedarf, juguführen und burch biefen fteten Austausch bie induftrielle Tätigfeit zu beleben und zu fteigern. - Wie bei ben großartigen Unternehmungen ber Induftrie, fo ift fie auch berechtigt, bei ben großen Schöpfungen und bei ben Belbgeschäften ber Staaten fich gn beteiligen und bas Placement fremder Fonds auch auf diesem Gebiete zu vermitteln. Die Bant für Sandel und Induftrie ift mit einem Worte ein Banthaus in erhöhter Boteng, mit großen Fonds ausgeruftet, mit gahlreichen, ber Eventualität bes Ablebens mahrend ber Dauer ber Befellichaft entruckten Organen. Rein toter Buchftabe hat Die Grengen ihrer Birffamfeit ungebuhrlich eingeschnürt. Wie der einzelne, fo ift fie, die maffenhafte Kolleftivperfönlichkeit, auf das Mag der eigenen Ginficht, der eigenen Fähigkeit angewiesen. Die Gefahren bes großen Banthauses läuft auch fie, jedoch nicht in vergrößertem, sondern in einem durch ftatutarische Bestimmungen beichränfteren Maße.

Der großherzoglichen Regierung gebührt ber aufrichtigste Dank dafür, daß sie, die bisherigen engen, die freie Entwicklung der deutschen Kräfte auf dem Gebiete des Bankwesens hemmenden Schranken durchbrechend, geglandt hat, dem gesunden Sinne und dem eigenen Interesse der zusächst Beteiligten vertrauen zu dürsen, daß sie unserem Interesse dem in Aussicht genommenen großen Wirkungskreise entsprechende freie Bewegung gestattet und dasselbe mit den zur Erreichung seiner Zwecke unerläßlichen Rechten ausgestattet hat. Diesem Vertrauen der groß-

herzoglichen Regierung gegenüber ist die Erscheinung lebhaft zu beklagen, daß eine zu ängstliche Bevormundung und Beschränkung, die auf dem Gebiete der Industrie die Erreichung aller großen Zwecke verhindern, in einzelnen Organen der Presse Fürsprecher gefunden haben. Anr der völlige Mangel an jedem Verssändnis der dem Vertehre eines großen Bankhauses zugrunde liegenden Bedingungen vermag es zu erklären, wenn in zahlreichen, von den verschiedensten Interessen ditterten Journalartikeln die Freiheit, in einer bestimmten Sphäre zu handeln, dahin aufgesaßt worden ist, daß diese Freiheit die Notwendigkeit, maßlos zu handeln, absolut in sich schließe.

Haben wir es vorstehend versucht, das Feld der Tätigkeit zu bezeichnen, welches bei der Gründung der Bank für Handel und Industrie in Aussicht genommen ist und für dessen fruchtbringende Bedanung der Gesellschaft durch das Statut sehr wertvolle und weitreichende, wohlwollendem Bertrauen entstossen Becht verliehen wurden, sowie dieses Feld und die Stelle, welche die Bank künftig unter den verschiedenen Geldinstituten Deutschlands einzunehmen berusen ist, gebührend zu begrenzen, so bleibt uns übrig, über diesenigen Schritte zu berichten, welche bisher geschehen sind, um die Bank in Wirksamstell zu seichten, welche bisher geschehen sind, um die Bank in Wirksamstell zu seichten, welche bisher viels versprechenden Ausgabe zu befähigen.

Die landesherrliche Konzession der Bank für Handel und Industrie vom 2. April 1853 bestimmt im § 3 der Statuten, daß die Bank in Wirsfamkeit tritt, sobald die erste Serie des Alktienkapitals von zehn Millionen Gulden begeben und deren Begebung der großherzoglichen Megierung nachgewiesen sein würde. Dieser Nachweis wurde unterm 10. Mai v. J. erdracht und am gleichen Tage die Verwaltung der Bank besinitiv konstituierung zur ersten Ausgabe, sich in der von ihr einzusehenden Direktion ein Organ zur Ausschlehen, zur ersten Ausgabe, sich in der von ihr einzusehenden Direktion ein Organ zur Ausschlehen. In den Herren L. Deß und Th. Wendelstadt hat die Verwaltung zwei Direktoren ernannt, welche durch Aretecedentien in gleich hohem Maße das Vertrauen der vollen Bestäligung zur Lösung der ihnen gestellten Ausgabe erweckten und welche biese Vertrauen durch die bisherige Geschäftssührung in vollem Maße gerechtsertigt haben.

Bon der Aberzeugung durchdrungen, daß ein Institut von der Bebeutung der Bant für Handel und Industrie sich nur successive ins Leben einsühren, nur successive auf dem Geldmarkte die ihm gebührende Stellung einnehmen und seinen Geschäften solide Ausbreitung geben könne, hat die Berwaltung geglaubt, den gleichen Gang in der Darstellung und Ents-

i

widlung der im Statute vorgesehenen Organe der Gesellschaft einhalten zu sollen. Sie hat daher zum Beginn der Geschäfte und für die erste Beriode des Instituts die Ernennung von zwei Direktoren für ausreichend erachtet und einem Mitgliede der Berwaltung in Verhinderungsfällen die Stellvertretung eines Mitgliedes der Direktion übertragen. Nachdem in solcher Weise die Direktion gebildet, ein sehr geeignetes Lokal für die Bank in Darmstadt zu mäßigem Preise erworden und auf den Vorschlag der Direktion das ersorderliche Personal für die Bureaus ernannt war, wurden die Geschäfte der Bank gegen Juli vorigen Jahres eröffnet.

Ein Rücklick auf die politische Situation Europas zu jener Periode wird ein unbefangenes Urteil über die bisherige Entwicklung dieser Ge-

ichafte an Sand geben.

Gegen Mitte bes Sahres 1853 neigte fich bie furze Beriode bes in ber zweiten Sälfte des Jahres 1852 in Deutschland, wie namentlich im Auslande, wieder aufgelebten Unternehmungsgeiftes bereits ihrem Ende entgegen. Zwar traten noch vereinzelte, früher vorbereitete, industrielle Unternehmungen an ben Borfen von Baris und London hervor, aber schon marf bie orientalische Frage ihre bunflen Schlagschatten auf ben Geldmarft, und bie Gewißheit, baß in Frankreich und England die Ernte einen bedeutenden Ausfall eraebe, ließ ein Steigen bes Rinsfußes und einen Druck auf ben Gelbmarkt voraussehen. Unter biefen Umftanden bie Fonds ber Bank alteren ober neu zu freierenden industriellen Unternehmungen zuzuwenden, gegen ben Strom schwimmend eine Beriode bes finkenden Bertrauens in die Aufrechterhaltung bes Friedens und bes fnapperen Geldmarftes, eine Beriode ber anderweitig in Anspruch genommenen ober aus Migtrauen vom Geldmarkte fich entfernenden Kapitalien zu weitgreifenden Operationen an ber Borfe zu benuten, - ein folches Berfahren mare gewiß ben Begnern bes neuen Inftitutes willfommen gewesen, um ihre mit gehäffiger Geschäftigfeit über die Operationen besselben instematisch verbreiteten Unmahrheiten und Entstellungen zu rechtfertigen. Die Bermaltung glaubt fich jedoch ber vollen Zuftimmung ber Aftionare versichert halten gu burfen, daß fie biefen Beg nicht eingeschlagen, fondern jede gefährliche und schwindelhafte Borfenspekulation, jedes unreife ober ber Lage bes Geldmarktes nicht entsprechende industrielle Projekt beharrlich von der Sand gewiesen hat.

Die Anlage in Effekten, welche die Verwaltung in geringem Umfange beschlossen, hatte der politischen Lage entsprechend wesentlich den Zweck, eine angemessene Verzinsung eines Teiles der disponibeln Fonds herbeizusühren, und beschränkte sich auf solche Werte, welche von politischen Ereignissen am wenigsten berührt werden. Die Verbindungen in laufender Rechnung mit der deutschen Industrie wurden eröffnet, die Entwicklung dieser Verbindungen ist jedoch der Natur der Sache nach eine langsame, wenn auch stetig fortschreitende. Wir dürfen jedoch mit vollem Rechte noch im laufenden Jahre einen bedeutenden Aufschwung dieses Geschäftszweiges erwarten.

Das Statut hat für Perioden der Geldfülle und des lebendigen Unternehmungsgeistes das fräftigste Mittel, denselben zu befördern, in die Hand der Bank gelegt durch die Bestugnis, außer der Annahme von Geldern in laufender Rechung auch durch Ausgade verzinslicher, auf den Indaber lautender Schuldscheine ihre Fonds zu verstärken und je nach dem Maße der Unternehmungen zu erweitern. Die Berwaltung hat gleich deim Beginn ihrer Wirfamkeit die Ausgade solcher Scheine beschlossen und vordereitet. Es wird keiner weiteren Ausstührung an dieser Stelle bedürfen, weshalb dis heute die Ausstührung dieses Beschlusses noch vertagt und somit eines der zur Erreichung der Zwecke der Bank wirksamsein Wittel nicht benutzt wurde.

Waren durch die politische Lage Europas und durch die Lage des Geldmarktes neue industrielle Schöpfungen oder gewagte Anlagen in Effetten ausgeschlossen, so war es die Aufgade der Berwaltung, ihre Aufmerksamkeit der Schöpfung solcher Organe zuzuwenden, durch welche die weitere Entwicklung der Bank angebahnt und auf solider Basis eine lukrative Tätigkeit vorbereitet oder eröffinet werden konnte. Zu den wertvollsten und für die künftige Entwicklung wie für die künftige Rentabilität des Institutes am meisten versprechenden Rechten der Bank zählt die Verwaltung das Recht, in allen Staaten des Deutschen Bundes sowie des Auslandes sür die Zwecke der Bank Filialen zu errichten oder Kommanditen und Agenturen zu begründen. Die Berwaltung hat von diesem Rechte zuerst Gebrauch gemacht, indem sie die Bank als Associe en commandite dei dem in New-York mit dem 1. Januar d. J. ins Leben getretenen Bankhause E. vom Baur u. Comp. beteiligte.

Die unaufhaltsam steigende deutsche Auswanderung nach Nordamerika und die mit derselben gleichen Schritt haltende Steigerung des Exports und Imports der deutschen Industrie nach und aus diesem Lande, besetutender als nach irgend einem anderen, lassen lebhafte und gewinnzebende Wechselbeziehungen zwischen dem Bankhause in New-York und der Bank für Handel und Industrie mit vollem Nechte erwarten.

Greift diese erste Verwirklichung des für den Bankverkehr so unentsbehrlichen wie solgenreichen Grundsahes der Kommanditen in weite Ferne, so hat vom Tage der Gründung an die Verwaltung lebhaft das Bedürfnis einer geeigneten Vertretung ihrer Juteressen an dem in nächster Nähe gelegenen Borfenplate Frankfurt empfunden, und es gereicht uns jum Bergnugen, Ihnen heute mitteilen zu fonnen, daß diefe Bertretung nunmehr in Wirtsamfeit tritt.

Die Eigentümlichkeit der deutschen Buftande bietet keinen Zentralpunkt für ben Geldverfehr und die großen industriellen Schöpfungen ber beutschen Staaten, wie Frankreich und England benfelben in Loudon und Paris befigen, bar. Jebe ber Borfen von Frankfurt, Berlin, Samburg, Leipzig, Mugsburg und Köln bilbet einen felbständigen und oft ausschließlichen Mittelvunkt für eine Reihe von Unternehmungen, und ein Institut, bas die Aufgabe hat, als ein mächtiges Glied in die industrielle und ökonomische Bewegung Deutschlands einzugreifen, vermag bies nur in fehr allmählichem, die Gigentumlichkeit eines jeden Blates berücksichtigenden Fortschritt.

Die Verwaltung wird successive und ohne Ubereilung bemüht fein, ber Bant folche Organe in Deutschland, wie in benjenigen ausländischen Staaten, mit benen Deutschland einen lebhaften Beschäftsverkehr unterhält, au schaffen, welche, soweit als möglich, eine folide und auf gründliche Ginficht gestütte Beteiligung an den verschiedengrtigen Unternehmungen ber beutschen und ausländischen Borfenplage verburgen.

5. Uber Befen, Aufgabe und Rechtsverhältnis ber Aftien. gefellichaften. Roln, 1856 Marg. \*)

Die Bereinigung von Rapital und geistigen Rräften auf bem Gebiete ber Induftrie in ber Form ber Aftiengesellschaft ift mehr und mehr gu einem hervorragenden Moment der Gegenwart geworden, und da unfere Stadt für die Rheinlande und felbst für weitere Rreise als Zentrum ber besfallfigen Schöpfungen betrachtet werden barf, fo fühlen wir ben Beruf, über Befen, Bedeutung und Grenze der Berechtigung ber Aftiengefellichaft einige Bemerfungen porgutragen.

Un ber Sand bes bereits Gegebenen erscheint es nach Verlauf weniger Jahrzehute schon heute flar, daß die Aftiengesellschaft fich inmitten ber modernen Gesellschaft mit der Gewalt und Raschheit einer Naturfraft entwickelt. Sie springt gleichzeitig als Resultat ber Zuftanbe in Europa und Amerika in allen Staaten, welche bem großen Werke bes materiellen Fortschritts huldigen, hervor, sie etabliert gewissermaßen die Genoffenschaft neu auf den Trümmern einer untergegangenen Beriode. Die in ihrer Form vereinigten Kräfte haben im Laufe weniger Jahrzehnte Werke der materiellen Zivilisation geschaffen, vor denen selbst die großen

<sup>\*)</sup> Diefe Darlegungen Meviffens befinden fich in bem von ihm verfaßten gedrudten Jahresbericht der Kölner Sandelstammer für 1855 G. 16ff.

Werte bes Altertums und bes Mittelalters gurudtreten muffen. Mie alle naturmäßigen Entfaltungen bes Beiftes einer bestimmten Beriobe, hat fie feine fertigen Formen vorgefunden, ihr Recht, die fie betreffende Gefetgebung ift schwanfend, bas Daß ber ber neuen Genoffenschaft zugeftanbenen Berechtigung variiert gewaltig, je nach ber Berschiebenheit ber Staaten, von bem angftlichen Miftrauen, von ber veinlichften Bevormundung jeder ihrer Bewegungen bis zu der vollsten und unbedingteften Singebung an ihre schöpferische Macht. Auch ber Widerstand, ber allen neuen, große Bufunft in fich tragenden Schöpfungen fich an die Ferfe heftet, bat nicht gefehlt und fehlt nicht. Aber bis jest hat ber junge Ricie alle feine Gegner übermunden, und jeder Tag breitet feine Macht aus. Da, wo alle Nationen in berfelben Richtung fich fast inftinttiv bewegen, wo sie gleiche Ziele in gleicher Form zu erreichen streben, ift ber Widerftand einer einzigen vergebens; er bauert ber Natur ber Sache nach nur eine furze Beile, um einer befto ftarferen Bewegung bem allgemeinen Biele entgegen Plat zu machen. Wiffenschaftliche Forschungen über Befen, Berechtigung und Grenze ber Uftiengefellschaft fehlen unferes Wiffens noch faft ganglich,\*) und unferes Grachtens mare es fur ben Staat der Intelligens eine der würdigften Aufgaben, die neue Form miffenschaftlich zu erforschen, um über ihre Gegenwart und Butunft, über ihre Einreihung in bas Gebiet bes Bestehenden, über ihre umbilbende und über ihre gersekende Rraft und über die Grengen ihrer Bernunft und zweckmäßigen Umvendbarfeit Rlarheit zu verbreiten.

Die neuesten Schöpfungen der modernen Zeit, die Eisenbahn- und Dampsichisfahrten, verbunden mit den einer älteren Periode angehörigen Banken und Versicherungsgesellschaften waren es, die zunächst in die Form der Aktiengesellschaft eingegossen wurden. Bon diesen Gebieten aus hat sich diese Form successive einer Reihe von Industriezweigen, in denen das Kapital die Hauptrolle, die individuelle Tätigkeit und Fähigkeit die Nebenvolle spielt, bemächtigt und strebt, in der Domäne der Industrie weit und weiter vorzudringen.

Wir stehen an der Schwelle der Zeit, wo die Form der Attiengesellschaft auch die Kultur des Bodens in ihren Kreis ziehen und die Agrikultur mit der Industrie in den innigsten Rapport sehen wird. Diese neueste Phase der Attiengesellschaft ist im Keime schon vielsach angedeutet, und ihre Entwicklung harrt nur einer schöpferischen Hand, welche sie auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Aftiengesellschaften volkswirtschaftlich und politisch beleuchtet (Deutsche Bierteljahrsschrift 1856, IV S. 1 ff.); R. v. d. Borght, Statistische Studien über die Bewährung der Aftienaesellschaften (1883).

weite Kreise eines großen Landes anwendet. Das Gebiet der landwirtsschaftlichen Melioration der Straßen, Kanäle usw. gehört ihr bereits an, die Mühlenindustrie, die Aunkelrübenzuckers und Spiritusfabrit sind bereits in ihren Bereich hineingezogen. Kurze Zeit noch, und weitere Eroberungen auf dem Gebiete der Narikultur werden notwendia folgen.

Diefe Tatfachen forbern bringend bazu auf, Die junge Rraft auf ihrem weiteren Bege zu leiten, por Abwegen zu behüten und fich ihrer, bes Rieles flar bewußt, jur Erreichung großer volkswirtschaftlicher Zwede Bas bisher von den einzelnen europäischen Regierungen zu bedienen. ber Aftiengesellschaft gegenüber geschehen, beschränft fich größtenteils auf Repression und Bevormundung, und fast nirgends pravaliert noch ber Bedanke einer Leitung von einem höheren Standpunkte aus. In Breugen haben successiv ergangene Berfügungen der Ministerien den formellen Bang ber Aftiengesellschaft einer gewiffen Regel und Gleichförmigkeit gu unterwerfen gesucht. Die notarielle Beurfundung der Verhandlungen, die Begrenzung bes Stimmrechtes, die Form ber Aftien ufw. ift vorgeschrieben, und burchgängig find in ber neuesten Reit in fast allen beutschen Staaten Kommiffarien ber Regierung zur Wahrnehmung bes Oberauflichtsrechtes bes Staates beftellt, und diefen Rommiffarien find bin und wieder Befugniffe beigelegt worden, welche, wenn fie auch bis jeht den Gang der Gesellschaften noch nicht gehemmt haben, doch in einer weiteren Butunft bedenkliche Konflitte herbeizuführen broben, weil fie in einzelnen Fällen bie Gelbständigfeit ber Gefellschaft mehr, als unseres Erachtens notwendig, beschränken. ftimmungen ber letteren Art geben aus ber Unschauung ber Staatsregierungen hervor, daß die Aftiengesellschaft möglicherweise zu einer bedenklichen Attion fich entwickeln tonne. Gie find ber Ausbruck bes Migtrauens gegen die neue Erscheinung, beren richtige Ginordnung in bas Leben ber Gegenwart noch nicht überall gefunden worden. An Stelle Diefes Miftrauens mochten wir die Staatsregierungen von bem Beftreben geleitet sehen, die Entwicklung der neuen Form teilnehmend zu begleiten, ihre Ziele ihr vorzuzeichnen und ihre Rraft jum Beften bes Staatszweckes ju verwenden. Un einer anderen Stelle Diefes Berichtes haben wir barauf hingebeutet, daß eine übermäßige Zentralisation der Industrie uns höchst bebenklich, daß eine möglichft gleichmäßige Berbreitung vielartiger induftrieller Tätigkeit über weite Kreise uns dem Staatsamede vorzugsmeise entfprechend scheint.

Für diese gleichmäßigere Verbreitung kann die der Form der Aktiengesellschaft bedürfende Spekulation in vielen Fällen als bequemer Hebel benutt werden. Die bisherigen Verfügungen der Regierungen sind größtenteils durch das Interesse, sei es der bei den Gesellschaften beteiligten

Aftionare, fei es ber mit benfelben als britte in Berfehr tretenden Berfonen, motiviert. Die Bahl ber Mittel zur Erreichung ber vorgestedten Amede ift vielleicht nicht überall glücklich gemefen. Im Intereffe ber Befellschaften wie im Intereffe bes Staates erlauben wir uns, einem Hohen Ministerium nachfolgende Bemerfungen zu geneigter Brufung gu Die Aftiengesellichaft ift noch zu jung, um ichon beute unterbreiten. ihre gange Tragweite, namentlich die aus bem fünftigen Rufammenwirfen ber einzelnen Organismen fich ergebenden Momente, flar erkennen zu laffen. In Diefer Untlarbeit ber Gegenwart liegt unferes Grachtens Die bringende Mahnung für ben Staat, Die Formen felbft nicht über Gebühr zu fixieren, fondern unter allen Umftänden an einer leichten Abanderbarfeit ber mit landesherrlicher Genehmigung festgestellten erften Statuten feftauhalten. Gine fünftigen Bedürfmiffen fich anschmiegende Modifitation ber Statuten wird wesentlich erleichtert durch Die Begrengung bes Stimmrechtes in einer Band. Diefe Bearenaung felbft ift jedoch heute in allen Statuten, in welchen ben Aftien au porteur ein Stimmrecht augestanden worden, fast illusorisch. Soll bieselbe wirklich werden, so muffen grundfaklich in allen Statuten zwei Formen von Aftien nebeneinander, Aftien au porteur für bas Bedürfnis ber Borfe und Aftien auf bestimmte Namen für den bleibend fein Rapital der Sache widmenden Rapitaliften, geschaffen und für die Mutation beider Formen bestimmte, voneinander scharf geichiebene Normen gegeben werben. Diefe Doppelform wird fich in einer nicht entfernten Reit ichon aus bloken Amedmäßigfeitsgrunden, ber mit ber Aufbewahrung ber Aftien au porteur verbundenen Gefahr halber, bem Bublifum bringend empfehlen. Die Aftien au porteur maren von jedem Stimmrecht und von jeder Ginwirfung auf Die Leitung ber Beschäfte ber Gesellschaft auszuschließen und diese lediglich den Inhabern von Namenaftien vorzubehalten. Dagegen wäre jederzeit die Umwandlung der Inhaberaftien in Namenaftien zu geftatten. Die Modalität wurde die Aftionare jum Beil ber Sache in zwei Teile, in folche, bie auf die Borfe fpetulieren, und in folche, die ein dauerndes Intereffe an ber Profperitat ber Sache nehmen, trennen und bem Bange ber Aftiengesellschaft einen festeren und felbständigeren Charafter geben, als bisher.

Die Wahrung des Oberaufsichtsrechtes des Staates den Attiengesellschaften gegenüber durfte am zweckmäßigsten besonderen Personen zu übertragen sein, welchen aussichließlich diese Aufgabe gestellt wäre. Diesen Kommissarien wäre überall die Förderung der Industrie zur ersten Pslicht zu machen, so daß sie nicht nur beaufsichtigend, sondern wesentlich leitend und fördernd den Attiengesellschaften zur Seite ständen.

Diefelben wären zugleich die natürlichen Träger der industriellen Statistif, beren Ruftand beute noch jo mangelhaft ift. Aus ben statistischen Ergebniffen würden fie, bas gange Gebiet ber Induftrie von einem Bobepuntte überblickend und in ber Erfaffung und gefunden Fortentwicklung besfelben ihren ausschließlichen Beruf erkennend, mit Leichtigkeit ben bem Staatszwecke vorzugsweise entsprechenden Weg ber Entwicklung ber Staatsregierung andeuten fonnen. Das felbständig begründete Urteil ber einzelnen Rommiffarien wurde diefer die flarfte Ginficht in den gangen Entwicklungs. prozek verschaffen. Das mit ber Aftiengesellschaft, sei es als Aftionar beteiligte ober in anderer Gigenschaft mit berfelben in Bertehr ftebende Bublifum ift jum Schutze feiner Jutereffen vor allem auf eigene Ginficht und eigene Brufung anzuweisen. Die Kommiffarien hatten die Aufgabe, Die eigene Ginficht und Brufung ber Lage ber Aftiengesellschaften burch umfaffende Bublifation ihrer Bilangen und in einzelnen Fällen auch anderer bedeutender Borgänge im Schoße derselben zu vermitteln, sowie durch Zufammenftellung ber Bilangen ber Gefellschaften und burch übersichtliche Darftellung bes Ganges einzelner Induftriezweige dem Bublitum die Momente zu einem felbständigen Urteil überhaupt an die Sand zu geben. Auf diesem Bege murbe unferes Grachtens am erfolgreichsten einem in ber Regel an unbefannte Großen fich heftenden Schwindel ber Borfe entgegen- und barauf hingewirft, daß ber Unternehmungsgeift in einzelnen Ameigen nicht zu weit bas Daß gegebener Berhältniffe überschreite.

Das eigene Interesse ber Beteiligten übt auf dem Gebiete der Industrie überall, wo nur die Mittel zur Begründung eines selbständigen Urteils bequem geboten sind, die beste und durchgreisendste Kritit, und wir halten es der Aufgabe der Kommissarien des Staates entsprechender, durch selbständiges Urteil der Beteiligten als durch irgend eine Intervention des Staates dem von jeder starten Bewegung untrennbaren Extrem entgegenzuwirken. Wir behalten uns vor, in einem fünstigen Berichte die der Attiengesellschaft durch die Natur der Sache gezogenen Grenzen näher zu erörtern.

Für die sormelle Kontrolle der Aftiengesellschaften respektive zur Sicherstellung der Interessen des Publikums dürfte sich eine Mitwirkung der Kommissarien des Staates durch Kontrassgnatur der Aftiendokumente und Coupons der Gesellschaften empsellen. Auch dürfte sich die älteren Gesellschaften die nachträgliche Berössentlichung der von denselben für die Attiendokumente und Coupons adoptierten Form wünschenswert sein, wenn es nicht angemessener erscheint, diese Form der Dokumente noch nachträglich den Statuten einzuwerleiben und durch die Gesehsammlung zu verössentlichen. Bisher haben nur die Statuten dersenigen Aftien-

gesellschaften, beren Aktien auf jeden Inhaber lauten, in der Gesehsammlung Aufnahme gefunden. Sowohl zur besseren Übersicht des ganzen vorhandenen Materials, als namentlich auch, weil selbst bei Aktien auf Namen die Coupons in der Regel auf den Inhaber lauten, erscheint eine uneingeschränkte Veröfsentlichung durch die Gesehsammlung dem öffentlichen Interesse entsprechend.

Eine sehr große Ungewißheit herrscht noch zurzeit über das Rechtsverhältnis der im Auslande bestehenden Aktiengesellschaften in ihrem Berkehr mit dem Julande. Kann eine ausländische Aktiengesellschaft als
solche im Julande Grundeigentum erwerden? Die Tatsache, daß oft Rechtskundige in Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen weit außeinandergehen, deutet darauf hin, daß bei der steigenden Bedeutung der Aktiengesellschaften in den europäischen Staaten, bei der mehr und mehr kosmopolitischen Tendenz, welche der Verkehr überhaupt versolgt, und bei den an Umsang und Bedeutung wachsenden Versebeziehungen zwischen den Völkern die juridische Anerkennung der Rechte der unter fremdherrlicher Autorität begründeten Aktiengesellschaften im Julande durch internationale Verträge gegenseitig zu sichern und sestzustellen sein dürste, wenn nicht aus der gegenwärtigen Rechtsunsicherheit früh oder spät ein bedenklicher Wirrwarr und große Verlehungen bestehnder Interesses bedenklicher Wirrwarr und große Verlehungen bestehnder Interesses

6. Antrag ber Kölner Handelskammer (verfaßt von G. Meviffen) an den Minister A. von der Heydt um Aufhebung der von der Regierung im Hinblid auf die Kriegsaussicht verfügten, die Industrie lähmenden Maßregeln. Köln, 1859 Mai 27.

(Aften ber Sandelstammer in Roln IV, 5. Rougept.)

Die der Landesvertretung gegenüber seitens der Staatsregierung abgegebene Erklärung, daß schon zurzeit in Rücksicht auf mögliche Kriegseventualitäten die Neubauten an sämtlichen Staatseisenbahnen sowie sonstige öffentliche Bauten sistiert und die dafür geforderten Mittel zur Deckung eventueller Kriegsbedürsnisse reserviert werden sollen, hat in weitesten industriellen Kreisen das Bertrauen aufs tiesste erschüttert und Erscheinungen im Gesolge, wie kaum ein ausgebrochener Krieg sie rechtsertigen würde.

Die biefer Erflärung und der ihr gegebenen Verwirklichung zur Seite gegangene Beschränfung der Lombardgeschäfte seitens der Königlichen Bank und der aus beiden zusammenwirkenden Momenten sowie aus der ungewissen politischen Lage und dem gesteigerten Gelbbedarf hervorgehende rapide Rückgang der Kurse aller Papiere seinen die großen Privateisenbahngesell-

schaften in die Unmöglichkeit, sowohl ihre Obligationen zu realisieren wie fich die jum Fortbau erforderlichen Gelder burch Beleihung berfelben gu beschaffen. Die gangliche Ginftellung ber Arbeiten an ber Nabebahn neben Suspenfion der Bahlung für bereits gelieferte Objette und die Ungewißheit der rechtzeitigen Rahlung der noch zu liefernden hat ein absolutes Rreditbedurfnis einer Ungahl größerer Ctabliffements im Gefolge und broht, einzelnen Gesellschaften Stockungen und große finanzielle Bedrangnis herbeizuführen. Das notwendige Refultat biefer fucceffive faft alle Zweige ber rheinisch-westfälischen Industrie umfassenden Bernichtung ihrer regulären Unterlagen ift gefteigerte Rreditlofigfeit bei fteigendem Rreditbedurfnis, Widerruf aller erteilten und teilweife bereits effektuierten Auftrage, maffenhafte Bur-Dispositionsstellung von Baren und badurch Unhäufung der Barenlager an ben Produftionsftatten, und als schliegliches, burch bie Gefamtheit aller Faftoren erzwungenes Refultat Beschräntung ber Arbeit, teilweise ober gangliche Ginftellung ber Broduktion. Die Gifeninduftrie ift bereits mit bem Ausblasen von Sochöfen und ber Reduction ihrer Brobuttion in gewalztem Gifen auf ein Minimum porgegangen. Die Spinnund Bebeinduftrie ift in rascher Nachfolge begriffen. Der Erport ftodt, weil ein großer Teil ber Fabrifanten fich nicht mehr die Mittel beschaffen fann ober will, um feine Produftion aufrecht gu halten.

Ein Buftand wie ber gegenwärtige erscheint uns für die Industrie als der denkbar unheilvollfte. Die produktiven Kräfte des Landes find gelähmt und inattiv, ohne daß in der Lage des Landes weder nach innen noch nach außen eine folche staats= wie volkswirtschaftlich gleich nachteilige Inaktivität indiziert mare. Wirft man, im Bergleiche mit unferen beutschen Ruftauben, einen Blick auf bas mitten im Rriege begriffene und bereits enorme Mittel für ben Krieg aufwendende Frankreich, fo feben wir die Induftrie in ungeftortem Bange, ben Krebit leicht und billig und alle öffentlichen Bauten in erhöhtem Mage von der Regierung und ben großen Gifenbahngefellichaften betrieben, bementsprechend an ber Fondsborfe feit Ausbruch bes Krieges die Rurfe ber Gijenbahnen und Staatspapiere fteigend und eine Anleibe von 500 Millionen Franks effektiv mit ftaunens= werter Raschheit durch öffentliche Subsfription gedeckt. Der Begenfat ber Erscheinungen in Frankreich und Deutschland muß zu dem Glauben führen, daß der in Deutschland betretene Weg der Ginschränfung ber Arbeit, ber Lähmung ber induftriellen Tätigfeit ein außerft bebenklicher, ein die Rräfte der Nation schon vor Ausbruch des Krieges aufreibender ift. Schon find die Rurse preußischer Fonds an ber Berliner Borfe tief gefunten, und bei der in erschüttertem Bertrauen wurzelnden Abneigung der Rapitaliften, ihre Rapitalien fest anzulegen, durfte die rasche Negoziierung

und Realifierung einer Staatsanleihe in anfehnlichem Betrage im Inlande wie im Auslande nicht ohne Schwierigfeit fein. Sollte bas Baterland in den Rrieg eintreten muffen und jur Guhrung besfelben großer Geldmittel raich bedürfen, fo halten wir die Wiederberftellung des öffentlichen Bertrauens, die Erweckung bes festen mutigen Glaubens an ben Sieg ber beutschen Baffen und an die ungestörte Rufunft bes beutschen mirtschaftlichen Lebens für absolut geboten, wenn die in der Nation latenten bedeutenden Ravitalfrafte aus ben verborgenen Schlupfwinteln, mobin Die Furcht fie geschreckt, bervorgezogen werben follen. Gelange bas nicht, fo mare Breugen und Deutschland finanziell Frankreich gegenüber in einer fo nachteiligen Lage, daß wir nur mit banger Ahnung ber Rufunft entgegenseben murben. Blicken mir um und, jo erscheint und glücklichermeise Die Berzweiflung bes Moments, Die volle Saltlofigfeit ber produftiven Rrafte nur als bas fünftliche Produtt einer überspannten, burch nichts gerechtfertigten Furcht, eines unflaren panischen Schreckens, ben bie ofonomische Lage bes Landes in feiner Beife motiviert.

Noch eben erst hat die Handelskrise des Jahres 1857 die Lust gereinigt und, wenn auch unter empfindlichen Berlusten, die Überproduktion beseitigt und dem Handel strenge Solidität zurückgegeben. Die Kredite sind relativ sowohl auf dem Fondsmarkte wie auf der Produktenbörse und in der Industrie weniger angespannt als in frührern Jahren, und seit Januar, seit dem ersten Austauchen der Besongnis eines europäischen Krieges, ist die Borsicht, welche die erst eben überwundene Handelskriss zurückgelassen hat, noch gesteigert. Wöge die hohe Staatsregierung, die gesunde Lage des Landes und das reguläre Maß seiner Produktion ungeschwächt ausrechthaltend, von dem betretenen Wege der kleinmütigen Beschräftung der Arbeit einlenken und dadurch, daß sie der Jukust vertraut, dem Lande und der Industrie das Bertrauen zu sich selbst zurückgeben!

Wir richten, tiefdurchdrungen von der Aberzeugung, daß dadurch die Finanzfräfte des Staates nicht geschmälert, sondern gesteigert, ja einzig aufrecht erhalten werden können, an Euer Erzellenz die Bitte, unverweilt die öffentlichen Bauten im Lande und vor allem die Eisenbahnbauten wieder aufnehmen und mit erhöhter Kraft sortsühren lassen wollen. Dieser Akt des Staates wird sofort das Bertrauen wieder wecken, die Produktion neu beleben und den heute leblosen Börsen ihre Lebenskraft, das slottante Anlage suchende Kapital der Nation, wiedergeben. Eine längere Lähmung der industriellen Produktion des Landes halten wir sür den gefährlichsten Schlag, der den Gesamtinteressen bezeitet werden könnte.

Für den Agrikulturstaat ift eine Stockung öffentlicher Arbeiten in politischen Krisen ohne großes Bedenken. Die Arbeitskraft, die den öffent-

lichen Arbeiten und verwandten Zwecken entzogen wird, wendet fich dem Acterban zu und findet nühliche und produftive Bermendung. Unter bem Drucke einer partiellen Arbeitsstockung wird die Agrifulturproduktion in ihrem Ertrage gefteigert, mahrend zu gleicher Beit billiger produziert und bei verringertem Konfum bas Inland in erhöhtem Mage jum Ervort von Agrifulturprodutten befähigt wirb. Gerade bas Gegenteil findet ftatt auf bem Gebiete ber Industrie. Der Arbeiter ber Industrie ift eine Spezialität, die weder jum Acterbau noch fonft anders als für ihre Spezialität gebraucht werben fann. Steht bas industrielle Etabliffement ftill burch Mißtrauen, Mangel an Kapital ober burch bas Brobuft beiber, vorübergehende Beschränfung des Konsums an Manufaften, so hört der bem Ctabliffement angehörige Arbeiter ganglich auf, ju produzieren. Er wird nationalwirtschaftlich absolut unproductiv. Er hört aber barum nicht auf, zu fonsumieren, er muß vielmehr von den übrigen produzierenden Kräften mit erhalten werben. Ift bie Induftrie gum Feiern im großen Umfange genötigt, fo fällt der Ervort, weil Kavital und Unternehmungs-Inft fehlen, um für den Ervort zu produzieren. Mit dem fallenden Erport fintt die disponible Kapitalfraft des Landes und die Fähiakeit, Kapital zu reproduzieren. Der verringerte Konsum an Industrieerzeugnissen im Inlande bietet tein Aquivalent, benn bei Induftrieprodutten ift die Arbeit ber bei weitem bedeutenofte Fattor. Die mögliche Ersparnis an Rohftoff wird weit überwogen burch ben Ausfall an Export. Die Sanbe, Die bem Inlande induftrielle Erzeugniffe geschafft hatten, wenn bas Bertrauen erhalten worden ware, find ganglich lahm gelegt, und die nicht in Unspruch genommene produftive Arbeitsfraft ift für fie wie für bas Land rein verloren.

Wie die Berhältnisse in den letzten Wochen unter dem Eindrucke höchst beklagenswerter, weit über das vernünftige Maß hinausgehender Bestrichtungen geworden sind, erscheint es für den Augenblick geboten, daß die Staatsregierung nicht allein durch Wiederausnahme und träftige Fortsührung der eigenen Bauten das sinkende Vertrauen neu belebe, sondern daß sie auch noch durch andere Wittel die große industrielle Gesellschaft in der Lösung ihrer Ausgabe unterstütze.

Der Staatsregierung bieten fich jur Erreichung biefes Zwecks ver-

fchiedene Wege bar:

a) Beleihung von Effetten und Waren durch die Ronigliche Bant;

b) vorübergehende Beleihung von Effetten und Waren durch (auf Grundlage der durch das Geset vom 15. April 1848 gegebenen Organis sation) neu herzustellende Darlehnskassen;

c) burch Fluffigmachung latenter Kapitalien mittelft Aufhebung ober Suspenfion ber Buchergesete.

Wir vermögen von hier aus nicht zu ermeffen, inwiefern ber Kredit ber Bank zurzeit eine noch ftarkere Anspannung burch vermehrte Ausgabe von Noten ratfam und ausführbar erscheinen läßt. Nach bem veröffentlichten Status vom 30. April c. hatte die Bank in Umlauf 73 546 000 Taler gegen 43 274 000 Taler Barvorrat. Obichon die danach vorhaudene Marge noch fehr bedeutend ift, und obichon wir glauben, daß nach einiger Beit bas vielleicht augenblicklich vorhandene Angebot von Diskontvavier wesentlich abnehmen burfte, fo erscheint uns boch bie Lage ber Bant nicht berart, daß die Referve berfelben, welche ber Wollmarkt ohnehin gerade jest bedeutend schwächen durfte, noch füglich durch fehr umfaffende Effettenober Warenbeleihungen reduziert werden follte. Namentlich halten wir es für fehr problematisch, ob es ber Bank gelingen würde, mit Leichtigkeit eine stärkere Notenzirkulation als die gegenwärtige bauernd zu erhalten. Bir bezweifeln dies um fo mehr, als bei ftockendem, fich beschränkendem Berkehr die Notenzirkulation in der Regel fich vermindert. Sollte diese in der allgemeinen Lage der deutschen Industrie begründete Verminderung auch für ben Augenblick badurch paralyfiert werden, daß zunächst bie Noten ber Privatbanten ber fleinen beutschen Staaten, wie bies schon in jo hohem Grade ber Fall ift, juructftromen und jene Berminberung auf sich nehmen, so ift doch bei längerer Dauer ber beschränkten Produktion felbst eine Berminderung der Birkulation über jenes, durch die verminderte Birkulation ber Brivatbanken gegebene Dag um fo mehr mahrscheinlich, als die preußischen Noten aus Gudbeutschland, mo bisher ein ansehnlicher Teil berfelben girfuliert hat, successive unter bem Gindrucke allgemeineren Migtrauens gurucfftromen fonnen.

Da die ganze Geldzirkulation des Landes faktisch in der preußischen Hauptbank kulminiert, so halten wir die Anwendung äußerster Vorsicht für die Operationen dieses Instituts geboten, um dasselbe nicht dem Schatten eines möglichen Mißtrauens auszusehen. Dürste diese Vorsicht es untunlich erschien lassen, so wird sich die zweite Alternative — Viederherstellung der Arzlehnskassen auf Grund und in Gemäßbeit des Gesess vom 15. April 1848 — in hohem Grade empsehlen\*). Die Darslehnskassen in Appoints von 1 und 5 Taler treten, der Rieinheit der Abschnitte wegen, mit den Banknoten nicht in Konkurrenz und werden die Zirkulation derselben nicht wesenklich beeinträchtigen. Sie entsprechen sogar einem im Verkehr wesenklich beeinträchtigen. Sie entsprechen sogar einem im Verkehr vielsach sühlbar gewordenen Vedürsnis nach kleineren Abschnitten Papiergeld. Da die Zirkulation der Kassenameisungen

<sup>\*)</sup> Bgl. bagu unten S. 553.

bes Staates im Sahre 1856 um 15 Millionen Taler in 1 und 5 Talerscheinen vermindert worden ift, fo ift eine Wiederintursfetzung einer gleichen, ja auch einer noch in etwa erhöhten Gumme Staatspapiergelb ohne Bebenten, um fo mehr, wenn das auszugebende Papier durch die Art feiner Fundierung gegen Miktrauen bes Bublifums möglichst gesichert ift und burch seine Uneinlösbarteit keine bireft zu realisierende Anforderung an Die Staatstaffe begrundet. Sollte im Laufe eines Rrieges weber im Innoch im Auslande vorübergehend die Negoziierung einer Anleihe möglich fein, fo burfte fich vielleicht felbit zur Beftreitung ber Rriegsbedurfniffe Die Ausgabe von Darlehustaffenscheinen, bafierend auf hinterlegte Staatsfculdscheine, empfehlen. In beiben Fällen burfte, um die Gelbgirfulation im Lande vor den gefährlichen Schwankungen, wie Ofterreichs Baluta fie bietet, zu bewahren, ben Darlehnstaffenscheinen nur die Unnahme an ben foniglichen Raffen gefichert, benfelben jedoch fein Zwangsturs im laufenden Bertehr beigelegt werben. Wir halten uns überzeugt, daß auch unter Diefer Modulation Darlehnstaffenscheine, in nicht zu großer Summe emittiert, willige Aufnahme im Bublifum finden murben.

Die Darlehnskassen, neu aktiviert, werden zunächst den Privateisenbahnen die Fortsührung der Bauten in angemessener Ausdehnung durch Beleihung ihrer Esseken zu ermöglichen haben und dadurch anderweit die Sisenindustrie vor bedenklicher Stockung und viele großen industriellen Stablissements gegen erzwungene Jahlungseinstellung schützen. Sie werden auch für andere Industriezweige in den Fällen, wo das Kreditbedürsnis aufs äußerste gestiegen, den Übergang von einer Periode des Friedens in eine mögliche Kriegsperiode zu vermitteln und die industrielle, wohlfundierte Anlage vor Wertvernichtung durch Stockung zu schützellen und da, wo es unumgänglich und mit voller Sicherheit möglich, die Betriebskapitalien durch Vorschüffe mit Waren zu eraänzen haben.

Um die Tarkehnskassen vor übermäßigem Andrang zu sichern, ist es unseres Erachtens ersorderlich, das zurzeit mißtrauische, müßig in den Kasten sich häusende Geld der Kapitalisten aus seinem Bersteck hervorzulocken und dem Kapitalmarkt wieder zuzussühren. Dieser Zweck wird erreicht werden einesteils durch Wiederherftellung des Bertrauens, sodann durch Aussicht auf einen dem Risso und dem augenblicklichen Werte des Geldes entsprechenden Zins. Lesterer wird nur möglich durch die Suspension er Wuchergeseh, und deshalb halten wir diese Suspension für eine notwendige Ergänzung der übrigen vom Augenblick gedotenen Maßregeln.

Um ben Zubrang zu ben Darlehnsfassen möglichst zu verringern, auch für allenfallsige Kapitalausfälle reichliche Referven zu schaffen, halten wir es für ratsam, die Beleihung auf die Hälfte bes Kurse ober Tarwertes

ber Effekten und Waren zu beschränken und den Zinssuß mindeskens auf 6% zu sixieren und je nach Umskänden neben diesem Zinssuße noch eine Brovision zu erheben.

Geschieht dies, so werden die Darlehnskassen nur in Fällen der Not benutzt, und das Bestreben der Industriellen, sich anderweitig Kredit und Geld zu verschaffen, wird nicht beeinträchtigt werden. Wir halten uns überzeugt, daß schließlich nur ein sehr mäßiger Gebrauch der Darlehnskassen eintreten wird, und daß zurzeit mehr noch die moralische Mitwirfung wie die materielle von seiten der Staatsregierung der Industrie über die momentan so bedenkliche Periode hinüber zu helsen vermag. Da jedoch Herstellung des Vertrauens die erste und unerläßlichste Anforderung sowohl volks- wie staatswirtschaftlich ist, so beantragen wir, daß die Darlehnskassen der Derstellung, die wir hiermit ehrerbietigst befürworten, mit einem Kapital von 20 Millionen Taler ausgerüftet und autorisiert werden mögen, 10 Millionen Taler in Eintaler- und 10 Millionen Taler in Kintaler-Darlehnskassen in Küntalation zu seksen.

Wir verbinden mit diesem den ferneren Antrag, die Wirksamkeit der Buchergesethe provisorisch zu suspendieren und durch diese Suspension das disponible Kapital dem Kapitalsuchenden zugänglich zu machen.

Endlich erlauben wir uns noch auszusprechen, daß es uns im hohem Maße nicht allein für die Gegenwart, sondern namentlich im Hindlick auf die Zukunft und auf das bei einem eventuellen Kriege sich vorausssichtlich ergebende weitere Geldbedürfnis wünsschenert erscheint, wenn Preußen eine Anleihe von 50 Millionen Taler im Auslande, namentlich in Holland oder England, kontrahieren würde. Wir würden sells um die Opfer im Kurse für vollkommen gerechtsertigt halten, einesteils um die Mittel des Inlands solange wie möglich in lohnender Produktivität zu erhalten, sodann um preußischen Fonds Eingang an einer der Hauptbörsen Europas zu schaffen und sich daburch für äußerste Fälle die leichtere Möglichseit weiterer Anleihen auf fremdem Markte zu sichern.

Von Süddeutschland, das mit öfterreichischen Papieren überladen ist, kann zurzeit keine wesentliche Beteiligung bei einer preußischen Anleihe erwartet werden, und Nordbeutschland wird am vorteilhaktesten seine disponiblen Mittel für die Aufrechterhaltung seiner industriellen Produktion permenden.

Ew. Exzellenz werben, wir find bavon überzeugt, uns nicht verzübeln, wenn wir uns erlaubt haben, vorstehend mit dem Freimute und der Unbefangenheit gewissenhafter Überzeugung diejenigen Anschausungen und Wünsche vorzutragen, welche uns die so ernste Lage an die Hand gibt. Möge Ew. Exzellenz die Wege und Wittel, wie dem um sich

greisenden Mißtrauen gesteuert, der zu plöhlichen und zu weit gehenden Beschränfung der industriellen Produktion vorgebeugt und die Industrie vor einer in ihrer inneren Lage nicht begründeten, massenhaftes Kapital vernichtenden Krise bewahrt werden könne, in hochgeneigte Erwägung nehmen und das, was von seiten des Staates nach Erwägung aller maßgebenden Womente geschehen kann, in möglichst kurzer Frist ins Leben treten lassen. Hat die Arbeitsstodung erst weiter um sich gegriffen, so dirften selbst die heute erbetenen Maßnahmen zu spät kommen, um das Mißtrauen zu beschwichtigen und die zum Gelingen der Maßnahmen des Staates ersorderliche Mitwirfung der Kapitalisten zu erlangen.

7. Aus dem von G. Meviffen erstatteten Jahresbericht der Handelskammer zu Köln für 1858.\*) Köln, 1859 Juli.

Das Jahr 1858 charafterisiert sich, wie das Jahr 1857, auf dem Gebiete des Handels und der Industrie als ein Jahr der Sammlung, der Vordereitung zu neuem Schaffen nach vorausgegangenem Sturm. In den ersten Monaten des Jahres vibrierten die Nachwehen der Handelskrise des Jahres 1857 noch heftig fort; das tieferschütterte Vertrauen fehrte nur allmählich wieder, und das durch die Überspekulation allerorten gestörte Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsuntion stellte sich nur nach und nach, und für die verschiedenen Verkertszweige zu verschiedenen Zeiten, wieder her.

Gegen Mitte des Jahres näherten sich die Beziehungen der deutschen Industrie zu Amerika wieder normalen Berhältnissen, und in der Seideund Tuchmanusaktur trat für den Export wenn auch kein flotter, doch ein geregelter Gang wieder ein.

Die Baumwollspinnerei war in angespannter Tätigkeit und lohnend, die Baumwollweberei dagegen in verschiedenen Branchen unter einer zu raschen und den Bedarf des Inlandes übersteigenden Entwicklung der produktiven Kräfte leidend.

Im Bergban und Hittenbetrieb herrschte rege Tätigkeit, und wenn auch in einzelnen Distrikten, wie im Siegener Lande und in Remscheid, ber Betrieb der Hütten, und Hammerwerke durch Wassermangel empfindlich gelähmt wurde, so war doch im ganzen und großen die Produktion und Verarbeitung von Metallen im Jahre 1858 stärker als in irgend einem Vorjahre.

Anch die Kohlenproduktion weist eine Steigerung gegen das Borjahr nach, wenn auch keine solche, die den so gahlreich wie rasch ent-

<sup>\*)</sup> Der ganze mit einem reichen Tabellenmaterial ausgestattete Bericht ist gebruckt erschienen (97 S. in  $4\,^{\rm o}$ ).

ftandenen neuen Tiefbauzechen dauernd lohnenden Absatz in Aussicht ftellen könnte.

Die Börsen verharrten unter dem Ginflufse der gewaltigen Rapitalabsorbierung der Borjahre in vollständiger Stagnation.

Neue Unternehmen konnten sich nicht Bahn brechen; die Aktien der älteren industriellen Etablissements konnten keinen Kurs gewinnen, welcher den Übergang aus den Händen der ersten, sehr oft zu schwer belasteten Zeichner in neue, weniger belastete Hände vermittelt hätte.

Fast bei allen industriellen Anlagen trat, wie einst in Belgien, die Insussississ des Grundsapitals als ein die Beiterentwicklung lähmender und in vielen Fällen den Bestand und Betrieb gefährdender Factor hervor. Die Hauptinteressenten der neuen Anlagen, denen die Börse ebenso unzugänglich für Berwertung ihrer Beteiligung wie für Aufnahme von Tarlehen unter der Firma der anonymen industriellen Gesellschaften sich erwies, waren in vielen Fällen genötigt, ihren persönlichen Kredit (oft unter weitverzweigter Solidarität der einzelnen) weit über das in ihren sinnanziellen Berhältnissen begründete Maß hinaus anzuspannen, um den Unternehmungen die zum Fortbetriebe ersorberlichen Fonds zuzussühren.

Sowohl im Rheinlande wie in Westfalen hat sich in dieser Weise eine unter noch glatter Oberstäche verdorgene, nicht unbedenkliche Situation ausgebildet. Ungewöhnlich groß ist die Zahl derer, die tief engagiert, auf eine friedliche und gedeihliche Entwicklung der Industrie und auf wohlwollende Förderung und Schonung ihrer berechtigten Interessen angewiesen sind, wenn sie nicht in ihrer sinanziellen Existenz erschüttert, ja zugrunde gerichtet werden sollen.

Einzelne industrielle Gesellschaften hätten sich den Bedrängnissen des Augenblicks durch rechtzeitige Erhöhung ihres Aktienkapitals oder durch rechtzeitige Ausgabe von Prioritätsobligationen entziehen können. Sin und wieder ist den deskallsigen Beschlüssen der Generalversammlungen die Genehmigung der Staatsregierung versagt oder die Ausführung derselben durch die von der Borverhandlung in Anspruch genommene Zeit vereitelt worden. Da die Ausgade neuer Aktien nur geeignet ist, die Basis der industriellen Gesellschaft zu stärten und dieselbe in höherem Maße zur Lösung der ihr gestellten Ausgade zu besähigen, so dürsen wir hoffen, daß der der Periode des Aktienschwindels entstammten, neuen Aktienemissionen abgeneigten Aussassiung der Staatsregierung kinstig keine Annwendung auf industrielle Gesellschaften mehr werde gegeben werden, da die Aktien derselben, selbst in Perioden des angespannten Unternehmungsgeistes, nur ausnahmsweissurs an der Börse gewinnen und daher in der Regel nicht als Unterlage schwindelbafter Operationen dienen können.

Die schwierige Lage, welche einzelnen Industriezweigen, und namentlich ber großen Mehrzahl ber neubegründeten anonymen Gesellschaften, im Jahre 1858 der natürliche Gang der Entwicklung bereitete, sindet sich seit Beginn diese Jahres gesteigert, zuerst durch lähmende dange Ungewisseher politischen Situation, sodann durch den wirklichen Ausbruch des Krieges zwischen zwei europäischen Großmächten. Die Opfer, welche die Erhaltung resp. Wiederheftellung des in einer seiner Basen erschütterten europäischen Gleichgewichtes und die Ansrechterhaltung der Machtstellung deutschlands unserem Vaterlande auferlegen werden, sind zur Stunde, wo Deutschland noch sorgenvoll einer entscheidenden Wendung des diplosmatischen Feldzuges harrt, nicht zu demessen.

Sie werben gebracht werben, und willig gebracht werben, in ber feften Aberzeugung und in dem festen Bertrauen, daß die deutschen Interessen, und nur biefe Intereffen, Die Bolitif unferes Baterlandes biftiert baben und diftieren werben. Die Induftrie, die Trägerin ber friedlichen internationalen Beziehungen, balt fich allerorten überzeugt, daß die beutige Weltlage weber Eroberungsfriege noch lange andauernde Kontinentalfriege überhaupt erträgt; fie rechnet barauf, daß die für die Erhaltung wie für die Berftellung des Friedens wirksamen gewaltigen latenten Rrafte ber zivilifierten Nationen gegen eine Politit bes Chrgeizes und ber einfeitigen Überhebung einer Macht fich sofort toalifieren und durch das Gewicht ihrer Bereinigung unwiderstehlich ftrenges Maßhalten allen zur gebieterischen Pflicht machen werben. Die beutsche Industrie rechnet barauf, daß die deutschen Regierungen, Die ihnen ju Gebote ftebenben Rrafte würdigend, jeder aggreffiven ben Frieden Guropas bedrohenden Politif fortan wie bisher fernbleiben werben, fowie barauf, bag eine Bedrohung ber beutschen Machtstellung fofort bie stammverwandte dominierende Geemacht zum wirksamen Berbundeten Deutschlands machen, und daß der Sinblick auf biefe brobenbe Eventualität jedes etwaige aggreffive fremde Belüfte im Raum halten merbe.

Die Situation des Augenblicks zeigt klarer, als irgend eine frühere, wie sehr die materielle Entwicklung der Bölker ihre politische Macht, und wie sehr ihre politische Macht und Selbständigkeit ihre ungestörte materielle Entwicklung bedingt. Für Deutschland enthält sie eine ernste Mahnung. Die Seeküsten des Baterlandes entbehren noch zurzeit der schüßenden Flotte und sind jeder angreisenden Seemacht sast schuldes preisgegeben, sosern Preußen und Deutschland sich genötigt sehen sollten, ohne Bündnis mit einer Seemacht in einen Arieg einzutreten.

Nur die fortschreitende materielle Entwicklung bes Landes tann bem Staate die Mittel zur Gründung einer bedeutenden Seemacht schaffen.

Diese Entwicklung führt dazu, daß das Eisen und alle übrigen Ersordernisse der modernen Seemacht im Julande erzeugt werden; sie sichert durch Entwicklung einer die Welt umfassenden Handelsmarine der Flotte die im Kriege ersorderliche Bemannung; sie schafft durch den sich bilbenden Kapitalreichtum des Bolkes dem Staate die Mittel, neben einer achtunggebietenden Landmacht noch große Summen für den Bau der Kriegssässen wie der Schiffe und für die Unterhaltung der Flotte aufzuwenden. Sehen wir in diesem Augenblick mit Schmerz die Machtmittel unseres Vaterlandes zu Lande der ergänzenden Flotte, deren sie in der Gegenwart und nach den neuesten Fortschritten der Marine mehr als je bedürfen, entbehren, so drängen uns Bahruchmungen des Augenblicks dazu, auch der anderen Wehrinstitution unseres Baterlandes, deren Modissitation die seite einem halben Jahrhundert stattgefundene Entwicklung unseres Landes zu gebieten scheint, zu gedenken.

Wir verkennen nicht einen Augenblick die Größe und Schönheit der Jbee, welche im Befreiungstriege die ganze Nation zu den Waffen rief und die preußische Wehrverfassung auf die gleiche Wehrhaftigkeit aller Bürger des Staates gründete.

Bei der bedeutenden Entwicklung, welche die Industrie des Landes seit jener Periode ersahren, bei der hohen, ja, vielleicht dezissen Bedeutung, welche die ungeschwächte Aufrechterhaltung der produktiven Kräste für die Staaten der Gegenwart hat, drängt sich indes die Frage auf, od jene, wesentlich auf den einsacheren Berhältnissen des Agrikulturstaates basierende, Wehrversassung für den Industriestaat nicht Mängel in sich birgt, welche ihre Borzüge überwiegen; od sie nicht die freie, undehinderte Aktion des Staates durch die Schwerfälligkeit der Bewegung und durch die tiesen Störungen im wirtschaftlichen Leben der Nation, welche jede Mobilmachung involviert, namentlich in solchen Fällen hemmt, wo der Staat zu einer offensiven Kriegsführung veranlaßt wäre?

Wir halten uns für verpstichtet, es auszusprechen, daß jede Mobilsmachung unseres Heeres den ganzen wirtschaftlichen Organismus unseres Staates im innersten Kerne angreift, daß sie eine gewaltsame Stockung der Produktion und dadurch bei enormem Kapitalverluste relativ geringe sinanzielle Leistungsfähigkeit und sich in weiteste Kreise ausbreitende wirtsschaftliche Insufssienz und wirtschaftliches Unbehagen im Gesolge hat.

Wird erwogen, daß alle übrigen Großmächte, mit Ausnahme Preußens, in ihrer Militärversaffung einem Systeme hulbigen, welches wesentlich barauf berechnet ist, die produktiven Kräfte der Nation intakt zu lassen, daß dieselben daher, wie heute Frankreichs Beispiel zeigt, die Lasten des Krieges, und namentlich die einer umfassenden Kriegsbereitschaft, ungleich

weniger empfinden als Preußen, daß selbst der einmal ausgebrochene Krieg die regelmäßige Reproduktion des Kapitals dort nicht hindert, und daß durch diese ungestörte Reproduktion jene Staaten zu ungleich längerer, zäherer Ausdauer befähigt werden, so scheint es dringend geboten, die volkswirtschaftlich-politische Wirkung unserer gegenwärtigen Militärverssassing an der Hand der Ersahrungen, welche die Gegenwart bietet, einer umfassenen Prüfung, und dieseinigen Bestimmungen dieser Verfassungen, welche als mit der materiellen Entwicklung unvereindar oder dieselbe zu schwer beeinträchtigend und lähmend erkannt werden, entsprechenden Modissistatione zu unterwersen.

Die politische Krise, welche seit dem Beginne dieses Jahres über Europa hereingebrochen ist, sindet zur Freude sedes patriotischen Herzens in Preußen Fürst, Regierung und Bolt einiger als je. Wie in der Bertretung des Landes, so lebt durch alle Schichten der Bewölferung hindurch das volle Bertrauen, daß die Männer, denen die Geschicke Preußens, und damit die dominierende Einwirfung auf die Geschicke Peutschlands, anvertraut sind, wie in der inneren Politis unseres Landes so auch in seinen Beziehungen nach außen jenen tiesen Sinn für Gerechtigseit und für sittlich freie materielle und geistige Entwicklung der Nationen zur Geltung zu bringen demüht sein werden, welche dem Lande und Bolte der Intelligenz, mehr als seine politische Organisation und mehr als seine physische Macht, einen schwerwiegenden Einsluß auf die Gestaltung der Zulunft Europas sichern. —

Bank- und Geldwesen. Das ganze Jahr 1858 hindurch war auf dem Geldwarkte die Nachwirkung der Handelskrise des Jahres 1857 sihlbar. Die Börsenkurse blieben relatio niedrig, das Kapitel hielt sich allen neuen inländischen Unternehmungen sern und versagte beharrlich selbst den sichersten preußischen Eisendahnprioritäten das nach allen früheren Krisen denselben rasch wieder zugewandte Bertrauen. Dagegen dauerte die Fondsanlage in österreichischer Nationalanleihe in erweitertem Umsange sort, und auch namhaste Posten österreichischer Eisendahnobligationen sanden ihren Weg zu den deutschen Kapitalisten.

Preußische 4.1/2.0/0 Staatspapiere blieben zum ungefähren Parisurschaft stabil, während die Kurse der Staatspapiere der kleineren deutschen Staaten, namentlich von Sachsen, Hannover, Baden und Württemberg, diesen Kurs weit überschritten. Der Moment war daher günstig, preußischen Papieren in umfassend Waße in Süddeutschland Eingang zu verschaffen, und wir können es von unserm Standpunkte aus nur ledhaft bedauern, daß zu einer Zeit, wo den preußischen Sisendaghgesellschaften (wie wir

annehmen müssen, im Interesse des Placements von Staatspapieren) sehr empsindliche und kostspielige Beschränkungen in der Emission von Prioritätssobligationen aufgelegt worden sind, dennoch die zur Vollendung der im Bau begriffenen Staatsbahnen autoriserte Ausgade von Staatspapieren nicht bewirft worden ist. Die Stagnation im Kurse und Berkehr in preußischen Staatspapieren, wie sie das ganze Jahr 1858 hindurch sortsgedauert hat, halten wir in ihren Folgen für bebenklich, sosen der Staatspapieren, wie sie das ganze Jahr 1858 hindurch sortsgedauert hat, halten wir in ihren Folgen für bebenklich, sosen der Staat je in die Lage kommen sollte, in großem Maßtabe an die Finanzkräfte des Ins und Auslandes zu appellieren. Die nächste, schon seit längerer Zeit sichtbare und sür das Anland mit schweren Berlusten verbundene Folge der Ablenkung des Kapitals von den Essekten des Inlandes ist die Hinwendung desselben zu ausländischen, sehr chanceusen Devisen, während sie der sicheren Unterlage entbehren.

So sehr wir mit der Staatsregierung wünschen, das Kapital vor allzu großen Chancen und Schwankungen bewahrt, das Spiel der Börse auf ein Minimum beschränkt und die verderbliche Sucht, durch Börsenspiel schnell reich zu werden, von unserem Baterlande serngehalten zu sehen, so schein uns doch das vorschwedende Ziel auf dem discher in der preußischen Finanzpolitik eingehaltenen Wege nicht erreicht zu werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben vielnehr gezeigt, daß wenige Börsen den chanceusesten Spielpapieren so zugängig sind, wie die Berliner, und daß die zeitweilige Inhibition der Emission sollder Eisenbahnpapiere und das Anhalten der Emission der Staatspapiere die Spekulation nicht beseitigt, sondern dieselbe nur den weit weniger sollden ausländischen Vapieren zugewandt hat.

In gleicher Weise haben im Jahre 1856, in der Periode des angespannten Unternehmungsgeistes, die der Errichtung eines großen preußisichen Kreditinstituts entgegengetretenen Bedensen nur die Errichtung ahlreicher, der gesunden Unterlage oft entbehrender oder doch sehr presär gestellter Kreditinstitute und Banken in den kleineren deutschen Staaten, und die Begründung zahlreicher, das wirkliche Bedürsnis des Augenblicks weit überschreitender Aktiengesellschaften für Bergdau usw. zur Folge gehabt. Bei der hohen Bedeutung, welche die Finanzpolitik der Staaten in der Gegenwart sowohl auf die wirkschaftliche Entwicklung, wie auf die politische Machtstellung der Wölker aussübt, halten wir in einem jeden Staate von Bedeutung es für geboten, daß die Staatsregierung auf die sinanzielle Bewegung einen leitenden Einsluß aussübe und, getragen durch höhere Einslicht in die wirklichen Bedürsnisse, durch ihr wechselnd positives oder negatives Berhalten den Kapitalisten den Weg zeige.

Wir sind hierbei weit entsernt, positivem Zwange auf dem Gebiete der Finanzen irgendwie das Wort zu reden, und halten selbst einen negativen Zwang nur in seltenen Ausnahmefällen und dei ganz besonderen Anlässen, einer dem Extrem sich nähernden Spełulation gegenüber, sür gerechtsertigt; aber auch ohne positiven oder negativen Zwang bleibt der Staatsregierung noch ein großes Gebiet freier bestimmender Einwirkung. Die Staatsregierung hat sowohl sür die die des in der dandsregierung hat sowohl sür die die den materiellen Ausgaben den Moment zu bestimmen, als auch es in der Hand, die Privatindustrie sowohl durch umfassend, von einem hohen allgemeinen Standpunste aus bewirkte Ermittlungen über die Bedürsnisse der jeweisigen Gegenwart auszusstären, durch Vorstudien die Wege zur Ausssihrung zu ehnen, und dei der Konzession der Attiengesellschaften sowohl auf den Moment des Jussebentretens wie auf die Wodalitäten der Lösung der gestellten Ausgabe hinzuwirken.

Co wenig wir geneigt find, ber bireften Bermaltung induftrieller Etabliffements, wie Gifenbahnen, Beramerte, Salinen, burch ben Staat (wie fegensreich berfelbe auch in ber Bergangenheit gewirft haben mag) in der Gegenwart generell noch das Wort zu reden, fo fruchtbar scheint uns die Initiative bes Staates, wenn fie zu Borftudien fur die ben Staatsameden am beften bienenden Gifenbahnlinien, wenn fie gur Grichurfung ber Schäte bes Bobens, jur Projektierung und Unlage von Ranalen ufm. ergriffen wird. Daburch, bag bie Staateregierung felbit umfassende, ihren Zwecken entsprechende Projette ausarbeiten läßt, jest fie fich in die Lage, ben Moment, industrielle Gesellschaften zur Ausführung Diefer Projette ins Leben treten gu laffen, beliebig gu beftimmen und fo ber Borfe successive und in bem ihr geeignet erscheinenden Dage bas Material für die im Frieden fich ftets neu ansammelnden Rapitalien guzuführen, und von ihrem Standpunkte aus mit Nachdruck auf die induftrielle und finanzielle Bewegung ber Nation anregend ober temperierend zu wirfen.

Da wir für Preußen in naher Zukunft die Lösung große Geldmittel sordernder Aufgaben, vor allem die Schöpfung einer Achtung einslößenden, sie die industrielle wie für die politische Entwicklung der Nation gleich unentbehrlichen Maxine in Osis und Nordse in Aussicht nehmen zu sollen glauben, so müssen wir es an dieser Stelle als ein bedeutendes Erschwernis großer sinanzieller Operationen bezeichnen, daß die preußischen Staatspapiere, außer in Berlin und in geringem Maße in Hamburg und Frankfurt, an keiner der bedeutenden und tonangebenden Essettendörsen des Aussandes, Amsterdam, Antwerpen, Brüssel, London oder Paris, regels mäßigen Kurs und Umsah haben.

Bei der rapiden industriellen Entwicklung des Landes wird Preußen zur Lösung seiner nationalen Aufgade mindestens vorübergehend darauf hingewiesen sein. Die Finanzkräfte des Auslandes neben denen des Juslandes in Anspruch zu nehmen. Bor allen erscheinen uns die holländischen und belgischen Börsenpläße zur Aufnahme preußischer Fonds vorzugsweise geeignet, und der politischen Lage Europas dürste es in hohem Maße entsprechen, wenn dieselben veranlaßt würden, statt ihre Fonds fortan wie discher vorzugsweise Österreich zuzuwenden, sich in preußischen Staatspapieren zu interessieren. Bei der trefslichen Finanzlage Preußens und der zweisellosen Solland und Belgien große Summen derzelben aufnehmen werden, sobald Preußen den Bertehr in seinen Papieren dadurch erleichtert und dieselben den Kapitalisten zugänglich macht, daß die Zinskupons an einem holländischen und belgischen Börsenplaße zu sestem Kurse zahlbar aestellt werden.

Die Fixierung bes Aurses wird fein Bedenken haben, sobald diejenigen Stücke, für welche die Erhebung der Zinsen im Auslande gesordert wird, mit einem besonderen Stempel versehen und die betreffenden Erstärungen des Inhabers mindestens drei Monate vor Berfall des nächsten Kupons ersordert werden. Durch diese Abstempelung wird noch zugleich der Zweck erreicht, daß die Stücke vorzugsweise für den Börsenwerkehr desseinigen Laudes, in welchem die Zinsenerhebung stattsinden soll, sixiert werden. Die früher vielseitig vorhandene Furcht, daß Staatspapiere in Momenten der Arise zu der Börse des Landes, welches sie ausgegeben, en masse zurückströmen und dadurch die Krise wesenlich verschlimmern, ist durch zahlreiche Ersahrungen und namentlich noch durch die Ersahrung, welche die letzten Monate bezüglich der großen Summen in den Händen ausländischer Kapitalisten besindlicher österreichischer Papiere geliesert haben, widerlegt. —

Die Bankuotenfrage hat im Jahre 1858 keine Schritte ihrer Lösung entgegen gemacht; die Zirkulation der Noten der preußischen Bank ist successive und namentlich im lausenden Jahre start gestiegen, während die Zirkulation sowohl der preußischen Privatbanken als auch die der Privatbanken der übrigen deutschen Staaten sehr gesunken ist. Dieser Tatsache gegenüber bleibt dennoch das Bedürfnis der Negulierung der Notenemission, sowohl sür Preußen als sür die Zollvereinsstaaten, fortbestehen. Die preußischen Privatbanken haben sich wiederholt an die Staatsregierung gewandt mit der Bitte, ihnen solche Modalitäten der Emission zu gewähren, welche es ihnen ermöglichen, das Notenquantum, zu dessen Emission sie berechtigt sind, fortbauernd ohne zu große Opfer in Kurs zu halten.

Die Staatsregierung hat unferer Auffaffung nach bas Recht und bie Bflicht, das Brivilegium der Notenemission nur da zu erteilen, wo neben möglichfter Sicherheit bem industriellen und allgemeinen Berfehr von Gelbinftituten Dienste geleistet werben, welche bemfelben ohne die Stute der Notenemission gar nicht oder nur ausnahmsweise und unter eigentümlichen Berhältniffen geboten werben fonnen. Die preußische Sauptbant, welche fich der umfaffenoften Privilegien erfreut, leiftet folche Dienfte durch gleichmäßige niedrige Regulierung bes Distontos und bes Lombardes und dadurch, daß fie mittels ihrer gablreichen Kontore und Agenturen ben Intaffo und Gelbumlauf an allen Sauptplagen bes Landes in billigfter und bequemfter Beife vermittelt. Wir erfennen mit Bergnugen an, daß die fonigliche Sauptbant sowohl in ber Bandelsfrife bes Sahres 1857 wie in der eben überstandenen politischen Krise dem Lande die wesentlichsten Dienste mit Umsicht und Liberalität geleistet und sowohl allzu große Angft wie früher wohl vorgefommene plögliche Rreditbeschränfungen glücklich vermieden hat. Dennoch fann die Sauptbant allein bem Bedurfniffe bes Landes nicht genügen. Für einen gemiffen Teil bes Wechselverkehrs, sowie für die Belehnung industrieller Baviere fonnen die freierten Brivatbanfen eine gebeihlichere Wirkfamfeit entfalten, als das Sauptgelbinftitut des Landes, weil fie ben Berfonen und Sachen näher fteben und in vielen Fällen felbft da noch Rredit gewähren fonnen. wo die Rreditgewährung der Sauptbank burch ftatutarisch vorgeschriebene Formen ober burch nicht zu erlangende Detailkenntnis unmöglich ober au ristant ift.

Muf die Dienfte, welche die Privatbanten in diefer Richtung bem Berfehr leiften, ftuten biefelben unferes Grachtens mit Recht ben Unfpruch, daß ihnen folche Modalitäten der Emission gestattet werden, die es erlauben, das Notenguantum, zu dessen Emission sie berechtigt find, dauernd in Rurs zu balten. Bei ber engen, ber Emission ber Brivatbanten gezogenen Grenze fann es unferes Grachtens feinem Bedenken unterliegen, benselben die Emission von Abschnitten von 10 Thir. für die gange gu emittierende Summe zu geftatten und zu verfügen, daß die fonigliche Sauptbank diejenigen Noten ber Privatbanken, welche bei berfelben einlaufen, in regulären Berioden wieder in Rurs fete, ohne diefelben gur Einlösung zu prafentieren. Für Berioden der Rrife mag ein anderes Berfahren eintreten und, innerhalb ber vom Standpuntte bes Staates als notwendig ober zweckmäßig erfannten Grenze, burch Ginwechselung ber Noten succeffive auf eine vorübergebende Berminderung der Birkulation der Privatbanknoten hingewirft werden. Wird eine Beschränfung ber Birkulation der Privatbanknoten bei längerer Dauer von Rrifen in Aussicht genommen, so ist damit selbstredend in höherem Grade geboten, die Tätigkeit des Zentralgeldinstituts so zu normieren, daß dasselbe für Fälle der Krisen einer raschen und bedeutenden Expansion fähig ist. Das Bedürfnis einer vorübergehenden Expansion der Kreditgewährung hat in jüngster Zeit die zahlreichen Anträge auf Wiederherstellung der Darlehnstassen hervorgerusen.\*) Da die Staatsregierung diese Wiederkerstellung aus überwiegenden Gründen abgelehnt hat und demnach voraussichtlich auch die Wiederkerftritscher Perioden ablehnen dürste, so erlauben wir uns, einen anderen Weg zu bezeichnen, auf welchem dem Bedürfnis ohne Emission neuen Staatsvapieraeldes genügt werden fann....

Wie Modifitationen der gurgeit bestehenden Modalitäten der Rotenemission der preußischen Brivatbanten im öffentlichen Interesse geboten erscheinen, um Diefelben zu befähigen, Diejenigen Dienste bem Bertehr gu leiften, wofür fie freiert worden find, fo erscheint uns eine Bereinbarung über gegenseitig freie Birfulation ber Noten ber unter Staatsautoritat freierten Bettelbanten innerhalb bes beutschen Bollvereins als ein unvertennbares Bedürfnis, wenn nicht auf dem Gebiete der Geldzirkulation Schranfen aufrechterhalten werben follen, welche auf anderen Gebieten des Berkehrs durch die Rollvereinsverträge überwunden find. Wird die freie Birkulation an die Bedingung ber Errichtung von Ginlöfungskaffen in Berlin gefnupft, die bas Königreich Sachfen in Leipzig mit Erfolg erprobt hat, so wird weder die Birkulation der fremden Roten die Birkus lation ber preußischen beeinträchtigen, noch murben voraussichtlich aus ber freien Birfulation Gefahren irgend einer Art hervorgeben fonnen. Der heutige Buftand ber Dinge, wonach die Birfulation preugischer Noten in Bagern und anderen Staaten, und die Birfulation ber Noten ber Bollvereinsftaaten in Breufen von Berboten betroffen find, fteht in au ichroffem Biberfpruch mit bem Beifte bes Bollvereins und mit ber ber preußischen Politif an höchfter Stelle gestellten Aufgabe, in Deutschland friedliche, moralische Erobernngen burch Leiftung von Diensten und Berbeiführung gefunder Ginrichtungen auf dem Gebiete bes geiftigen und materiellen Lebens ju machen, als daß berfelbe ju einer Beit fortbefteben follte, mo Die Einigung ber beutschen Bundeslande mehr benn je nottut. beutschen Zettelbanken haben burch ihre Saltung inmitten zweier schweren Krifen ben Beweiß geliefert, daß fie unter ber Leitung foliber Berwaltungen allen an fie gemachten Unforberungen ohne Schwierigfeit gerecht werben tonnten. Die Erfahrungen ber letten Sahre und eine längere Griftens überhaupt werden die foliden Grundfage, welchen mit wenigen Ausnahmen

<sup>\*)</sup> Bgl. bagu oben G. 540ff.

bie Leiter beutscher Gelbinstitute huldigen, noch stärken, und den in der wechselnden Lage des europäischen Geldmarktes gegebenen verborgenen Gesahren mit Geschick und rechtzeitig auszuweichen lehren. Erwägt man die Tatsache, daß in Deutschland die voraufgegangene langjährige künstliche Hemmung der Banktätigkeit in der Periode der überspannten Spekulation 1854 bis 1856 eine wahre Sturmslut neuer Schöpfungen auf dem Gebiete des Bankwesens gleichzeitig emporgetrieben hat, und daß die leitenden Kräfte für alle neugegründeten Institute erst durch längere Ersahrung zur Lösung ührer Ausgabe befähigt werden können, so darf man mit Befriedigung auf die unter solchen Umständen erreichten Resultate hinblicken. Werden auch manche der neuen Schöpfungen durch die Ungunst modifizierter Verhältnisse oder infolge ungenügender Leitung wieder verschwinden, so bleiben doch Anhaltspunkte genug übrig zu successiowe kräftigen Fortschreiten auf der betretenen Bahn.

In unserer Stadt hat der A. Schaafshausensche Bantverein seinen Grundsah, der soliben Industrie den gewährten Kredit im Momente der Krise zu belassen, ja zu steigern, und dadurch ohne Opfer über schwierige Momente hinwegzuhelsen, ungeschwächt auch in den letzten Monaten aufrecht erhalten können, und wir müssen die Wirssamseit dieses und ähnlicher Institute, die dem regelmäßigen Bantverkehr die sichere Unterlage der in ihren Mitteln und Zwecken stetigen Korporation bieten, als eine die industrielle Entwicklung in hohem Maße sördernde bezeichnen. Wir hossen dacht auch, daß die Staatsregierung den Beschlüssen der Altionäre jenes Vereins, welche eine Ausdehnung der demselben zu Gebote stehenden Mittel bezwecken, ihre Zustimmung um so weniger versagen werde, als die rasch emporgeblühte Industrie der Rheinlande und Westzsalens, namentlich in der Gegenwart, weit umsassendere Kredite als früher bedarf.

Schon in früheren Jahresberichten haben wir für die Meinlande das bestehende deringende Bedürsnis einer Hypothekendank hervorgehoben. Die Errichtung eines solchen Instituts würde den Darleihern eine größere Sicherheit, den Anleihern eine sehr wesentliche Exparung an Kosten gewähren, und verbunden mit obligatorischer Transsfription für die Rechtsgültigkeit jeden Wechsels im Grundbesitz biesem Besitze, dem Jundamente aller volkswirtschaftlichen Entwicklung, sene Sicherheit geben, die derselbe heute durch die Mängel der bestehenden Hypothekenversassund der volkswirtschaftlichen Transssstript des Besitzwechsels sehr entbehrt.

Nachdem in den öftlichen Provinzen seit fast einem Jahrhundert die landschaftlichen Hypothekenkreditinstitute so segensreich wirken, sollte unseres Erachtens auch die Rheinprovinz der Wohltat derselben teilhaftig werden. Die abweichenden Modalitäten der Organisation einer Hoppothefenbank, welche die große Zersplisterung des Grundbesitses im Rheinlande sordert, hwen wir in unseren früheren Berichten bezeichnet, sowie auf die Notswendigkeit hingewiesen, durch Gewährung einer beschränkten Notenemission das Kapital dem an sich nicht sehr rentablen Unternehmen ausuwenden.

Die Gilberfrage fur Indien und China hat wieder Berhaltniffe angenommen, welche in ber regelmäßigen, Europa guftromenden Gilberproduftion ihre Befriedigung finden konnen, ohne ben noch furfierenden Silberichat ber europäischen Staaten ju fehr anzugreifen. Für alle Staaten, welche die Goldwährung eingeführt haben, dauert jedoch die Ablöfung bes girfulierenden Gilbers durch Gold noch ununterbrochen fort. Der Ginfluß ber noch jährlich steigenden Goldproduktion auf den relativen Bert ber beiden Metalle wird erft bann fichtbarer hervortreten fonnen, wenn die Ablöfung des Gilbers in den Ländern, welche in neuefter Reit gur Goldvaluta übergegangen find, ihr Ende erreicht haben wird. Die gemäß der neuen Mungkonvention im Bollverein als Sandelsmunge auszuprägende Goldfrone hat bis jest weder im Inlande noch im Auslande fich Gingang zu verschaffen vermocht. Wenn auch zugegeben werben muß, baß bie feit Geltung bes neuen Mungvertrages verfloffene Beit zu furg ift, um über die Angemeffenheit und Ginführbarfeit biefer Goldmunge ein befinitives Urteil zu fällen, fo ift boch die bisberige Erfahrung nur geeignet, uns in der früher wiederholt ausgesprochenen Unficht zu beftarten, daß ber Rollverein, wenn er das Gold als bequemftes Rahlmittel für das Ausland zur Unterstützung der Silberzirkulation, und namentlich behufs leichterer Beschaffung ausreichender Geldgirfulation in Momenten ber Rrife bem Gilber gur Geite, gu einer gemiffen Geltung bringen will, bann eine an Gehalt einer ber beiben weitverbreiteten Goldmungen, bem Sovereign ober bem 20- Franksftucke, gleiche Krone ausprägen und biefer durch internationalen Bertrag Rurs jum vollen Berte in England ober Frankreich fichern muß. Auch burfte fich eine monatliche Firierung bes Bertes ber Goldhandelsmunge, fatt ber im Mungvertrage vorgefehenen fechsmonatlichen, empfehlen.

Eisenbahnen. Das Jahr 1858 brachte dem Meinlande die Eröffnung der Strecke der Rheinischen Gisenbahn von Rolandseck nach Koblenz, der Strecke der Saarbrücken-Trierer Staatsbahn von Saarbrücken nach Merzig, und der Strecke der Nahe-Bahn von Bingen nach Kreuznach. Mit Anfang des laufenden Jahres wurde die Strecke der Köln-Gießener Bahn von Köln nach Hennef und die Strecke der Ruhr-Sieg-Bahn von

Sagen nach Letmathe bem Betriebe übergeben. Die Arbeiten auf ben übrigen der Rheinischen und Köln-Mindener, sowie der Bergisch-Märtischen, der Nahes und der Saarbrücken-Trierer Gisenbahn konzessionierten Strecken, sowie der Bau der stehenden Rheinbrücke bei Köln wurden rüftig sorts betrieben und in bezug auf letztere ein Staatsvertrag mit den Rheinusersstaaten abgeschlossen.

Im laufenden Jahre erhoffen wir die Bollendung der Rheinbrücke und der Berbindungsbahn durch Köln, der Rheinbahn von Koblenz nach Bingen, resp. Mainz, sowie die Eröffnung der Nahe-Bahn und der Bahn von Merzig nach Trier, neben der Eröffnung einer weiteren Strecke der Köln-Giekener Bahn.

Die für die volkswirtschaftlichen Interessen in allen Beziehungen fo bedenklichen Folgen, welche an eine auch nur vorübergehende Ginftellung der Gifenbahnbauten fich knupfen, haben wir und erlaubt, in einer besonderen Eingabe näher zu entwickeln.\*) Die Gisenbahnbauten find ein jo notwendiges und unumgängliches Glied in ber Rette ber produktiven Rrafte ber Begenwart geworben, bag ibre Siftierung in meiteren Rreifen aufs tiefste empfunden wird und die industrielle Produktion gerade in den Zweigen lähmt, in welchen Aufrechterhaltung und Förderung berfelben aufs bringenofte im ftaatlichen Intereffe geboten erscheint. Die politische Lage des Augenblicks macht es ben großen Gifenbahngesellschaften vorübergehend fehr schwer, ja fast unmöglich, sich die jum Fortbau erforderlichen Fonds zu beschaffen. Unter biesen Umftanden scheint es uns so geboten wie ohne alle Opfer von feiten bes Staates ausführbar, daß die Beldinftitute bes Staates fo lange mit Borfchuffen auf Die noch unbegebenen und zurzeit nicht ohne schwere Opfer zu begebenden Prioritätsobligationen ins Mittel treten, bis die Lage bes Geldmarftes wieder eine normale, bas Blacement foliber Baviere wieder möglich geworben fein wird.

Für die volks- und staatswirtschaftliche Entwicklung der Gegenwart stehen die Eisenbahnen den Chaussen mindestens gleichberechtigt zur Seite, und eine Stockung der Sisenbahnbauten hat eine Stockung der zahlreichen, dem Eisenbahnbau und betriebe dienenden Industriezweige im bedenklichen Gefolge. Die Ereignisse der letzen Monate haben die Bedeutung der Eisenbahnen in militärischer Beziehung in ein so helles Licht gestellt, daß dieselben gewiß in Zukunft unter den Mitteln der Staatsverteidigung eine hervorragende Stelle einnehmen werden.

Die Rheinlande bedürfen, außer ben im Bau begriffenen ober doch fongeffionierten Strecken, zur Ergänzung des rheinischen Bahnneges noch

<sup>\*)</sup> Am 27. Mai 1859, vgl. oben Nr. 6 S. 537ff.

des Ausbanes einer direften Bahn von Köln nach Elberfeld und einer Bahn von Köln durch die Eifel nach Trier mit Abzweigung nach Koblenz.

Be weiter bie Maschen bes Rebes ber Bergifch-Martifchen Bahn auf dem rechten Rheinufer fich ftreden, um fo notwendiger und unaufschiebbarer erscheint fur Diefes zweigreiche Bahninftem Die Ausführung ber furgen Linie von Elberfeld nach Roln, welche jenes Suftem mit ber Saupthandelsftadt des Rheines und mit dem Anotenpunkt des lints= rheinischen Bahnnekes in Direttefte Berbindung bringt. Die Bedeutung Diefer Berbindung wird gewaltig machien burch bie gegen Schluf biefes Rahres in Ausficht zu nehmende endliche Berftellung bes Schienenanschluffes ber linksrheinischen an die füddentschen Bahnen. Wir erlauben uns noch. auf bas große Intereffe binguweisen, welches auch fur bie Beftfälische Staatsbahn fich an Die Berftellung ber Bahn von Elberfeld nach Roln fnüpft. Die Ausführung Diefer Linie ichafft neben ber Richtung über Minden, Sannover, Braunschweig eine zweite gang felbständige und fürzere Linie von Koln nach Berlin und nach Leipzig, und wird voraussichtlich Die bis jest unproduftive Beftfälische Staatsbahn zu einer rentabeln Unlage machen. Wiederholt geben wir dem Buniche und der Soffnung Musbrud, daß die Bergifch-Marfifche Gifenbahn nach hergestelltem Frieden und wieder normal gewordenem Geldmartte unverweilt die Berftellung ber Bahn von Elberfeld nach Roln in die Sand nehmen moge.

Schon in unserem vorjährigen Berichte haben wir die gerechten Ansprüche hervorgehoben, welche der Rheimprovinz für eine Zinsengarantie der Eiselbahn durch den Staat zur Seite stehen. Inzwischen dürfte die große Bedeutung der zu erbauenden Eiselbahn vom militärischen Standpunkte aus mehr in den Bordergrund getreten sein und zu der Hoffnung berechtigen, daß die vereinigten militärischen und volkswirtschaftlichen Interessen die Lücke im Berkehrssyssen des linken Rheinusers recht bald zur Ausfüllung bringen werden.

In der letzten Session der Kammern ist der Antrag eingebracht worden, eine Moseltal-Bahn von Trier nach Koblenz, statt der seit längerer Zeit projektierten Siselbahn, zur Ausssührung zu bringen. Wir haben gegen dieses Projekt in einem von uns ersorderten Gutachten die großen Vorzüge gelkend gemacht, welche in volkswirtschaftlicher und militärischer Beziehung einer direkten Eiselbahn zur Seite stehen. Wir fassen diese Vorzüge kurz dahin zusammen, daß eine Moseltal-Bahn von Koblenz nach Trier dei einer Länge von etwa 23 Meilen etwa 20 Millionen Taler fossen und bei dem zur Seite sließenden Strome, bei mangelddem Mineralereichtume im Bahngebiete und bei dem Umstande, daß dieselbe kein Glied einer großen internationalen Verbindung bildet, weder Aussicht auf einen

bedeutenden Personens, noch auf einen bedeutenden Güterversehr haben würde, während sie einen anderen Zweck, die kürzeste Berbindung der Hauptstadt mit dem entserntesten Teile der Rheinlande herzustellen, nicht erfüllt.

Gine Bahn von Köln nach Trier, etwa 25 Meilen lang, mit einer Bweigbahn von einem Buntte biefer Bahn in ber Rabe von Stadtfyll aus nach Robleng (von etwa 12 Meilen Lange) murbe porausfichtlich für die 37 Meilen feinen höheren Koftenaufwand erfordern, als eine Mofeltal-Bahn für 23 Meilen. Diese Bahn murbe bagegen die erzreiche Gifel aufschließen, für Roln die birefteste und für Robleng eine um bochftens amei Meilen langere Schienenverbindung mit Trier herftellen und bie jetige Gifenbahnentfernung zwischen Köln (gang Norddeutschland und Solland) und Marfeille um mehr als vierzig Meilen abfürzen, fomit ein Sauptglied eines großen internationalen Bahnzuges bilben. Diefe Bahn wurde die bisher von dem Rommunifationsmittel der Neugeit fast gang entblößten Binnenlande bes linten Rheinufers von Roln aufwarts, in ungefähr gleicher Entfernung vom Rheine und von der Landesgrenze, in langer Musbehnung burchschneiben, und fo biefem gangen, heute von ber Mußenwelt faft abgeschloffenen Binnenlande reiche Quellen bes Bertehrs und der induftriellen Tätigfeit eröffnen.

Die hohe Staatsregierung dürfte um so mehr Beranlassung haben, einer Giselbahn die Garantie des Staates mit Borliebe zuzuwenden, als nur die Eiselgegend auf dem linken Rheinusser bisher den Segen der preußischen Herrichaft noch nicht durch eine rasche Steigerung ihrer materiellen Wohlsahrt empfunden hat. Die politischen Motive, die dasür sprechen, die Landgrenzdistritte, welche sast überall durch diese ihre Gigenschaft als Grenzdistritte mehr oder minder in ihrem Versehrsleben beeinträchtigt sind, durch bequeme Kommunikationen mit dem Inlande in möglichst nahe und vielsache Berührung zu bringen, glauben wir hier nicht weiter ausschieden zu sollen.

Die Frage, inwiesern es nicht angemessener wäre, statt der konzessionierten Düren-Schleidener Bahn sofort die Aussührung der ganzen Eiselbahn von Köln nach Trier ins Auge zu sassen, wird schon nach dem Borgesagten dahin beantwortet werden müssen, daß der ganzen durchzgehenden Linie eine große internationale und militärische Bedeutung und die begründete Aussicht auf eine großartige Berkehrsentwicklung zur Seite steht, während eine Bahn von Düren nach Schleiden lediglich der metallurgischen Industrie der Eisel dienen würde. Die Tatsache, daß die Fettkohlen des Indereviers nur in beschränkter Quantität bis jest gefördert werden können, und daß dieselben in der Nähe der Förderpunkte in normalen

Berioden einen vollkommen ausreichenden Konsum sinden, ja, daß dieselben zeitweilig selbst zur Deckung dieses Konsums nicht ausreichen, hat die Hauptinteressenen der metallurgischen Judustrie in der Eisel veranlaßt, einer Bahn von Köln nach Commern, Call und Trier vor einer Bahn von Düren nach Schleiden entschieden den Borzug zu geben, da die Bahn von Köln aus der Eisel das ganze, an Kohlenlagern unerschöpssliche Becken der Ruhr ausschlicht und außerdem sir den Bersand der Produkte der metallurgischen Industrie die Rheinstraße bedeutend näher rückt, als dies bei einer Bahn von Düren aus der Kall sein würde.

Bürde nach ausgeführter Bahn von Düren nach Schleiben auch noch eine Bahn von Commern nach Köln hergestellt, wie dies im Interesse der Industrie der Eisel gewiß aufs dringendste begehrt und schwerlich beharrlich verweigert werden würde, so würde sowohl die finanzielle Existenz der Düren-Schleidener Bahn wie die der Bahn von Köln nach Commern in gleich hohem Maße gefährdet, und vom Standpunkte des Staates aus wäre dann höchst wahrscheinlich abermals eine volks- und staatswirtschaftlich unproduktive und zwecklose Auswerdung eines bedeutenden Kapitals zu beklagen.

Aus benfelben Motiven, aus benen wir und feinerzeit gegen die Unlage einer Bahn von Aachen nach Maftricht als absolut unproduktiv ausgesprochen haben, müffen wir heute und gegen die Ausführung einer Bahn von Düren nach Schleiden erklären, weil dieselbe vorwiegend berechtigten Interessen hemmend in den Weg treten würde.

Da selbst bei Berlängerung der Düren-Schleidener Bahn bis zur Aachen-Düsseldevser bei Baal die Entsernung von Commern nach Gladdach und dem Niederrheine nicht fürzer sein würde, als die Entsernung über Köln, ja sür Kreseld und alle über Kreseld hinaus gelegenen Teile des linken Meinusers noch bedeutend länger, so glauben wir es befürworten zu müssen, daß die Staatsregierung die Rheinische Bahn von der Verspsichtung, eine Bahn von Düren nach Schleiden zu bauen, entbinden und derselben Gesellschaft, unter Garantie für die Zinsen des Anlagestapitals, den Bau einer Bahn von Köln durch die Sissel nach Trier übertragen wolle.

Bu unserem lebhaften Bedauern dauert die unnatürliche Verbindung des Betriebes der Köln-Kreselber Bahn mit dem Betriebe der Aachen-Düsselddorf-Ruhrorter Bahn noch immer sort, und lähmt dadurch auss empsindlichste die Entwicklung der Beziehungen zwischen Neuß, Kreseld und Köln. Wird diese Lähmung schon jeht von den Einwohnern der betreffenden Städte schmezzlich empsunden, so wird dieselbe noch weit unangenehmer werden, sobald nach Herstellung des Zentralbahnhoses in

Köln das Ablaffen der Röln-Arefelder Büge von diefem Bahnhofe aus ermöglicht fein wird, unter ber Borgusfekung, daß ber Betrieb ber Roln-Rrefelder Bahn mit der Rheinischen verschmolzen werde. Gegen die Ditbenutung ihres Bahnhofes durch eine felbständige Köln-Rrefelder Berwaltung hat die Rheinische Gifenbahn im Interesse eines ficheren und geregelten Betricbes fich verwahrt, und diefe Gefellschaft (im Widerspruch mit der eigenen Aberzeugung derfelben von der Unguläffigfeit der Mitbenutung) von Oberauffichts wegen dazu anzuhalten, der Roln-Rrefelder die Mitbenutung des Bentralbahnhofs zu gestatten, durfte ebenfomenig ber Billigfeit entsprechen als praftisch jum Biele führen, ba die Roln-Rrefelder Gesellichaft schwerlich in der Lage fein durfte, Die bedeutende Entichadianna, welche für diese Mitbenutung geforbert werden murbe. zu gewähren.

Da der Statutnachtrag der Rheinischen Gifenbahngesellschaft die Bereinigung des Köln-Krefelder Unternehmens mit dem Rheinischen porfieht, ba die Aftionare ber Roln-Rrefelber Gifenbahn Dieje Bereinigung in ihrem wohlverstandenen Intereffe bringend munschen, ba dieje Bereinis gung ebenfo fehr im öffentlichen Intereffe, wie im Intereffe der beteiligten Alftionare geboten ericheint, jo erlauben wir und, Em. Erzelleng\*) gehoriamit Bu bitten, die Beseitigung der Binderniffe, welche der betreffenden Berschmelzung etwa noch im Wege fteben, veranlaffen zu wollen.

Die gewichtigen Intereffen, welche für die Rheinlande an die ungehemmte Bollendung der Rhein-Rabebahn fich knupfen, sowie die fatale Rückwirfung auf die Saltung der rheinischen Industrie, welche die Ginftellung ber Arbeiten an ber Nahebahn und die Stundung der Regulierung ber für die Nahebahn gemachten Lieferungen und Leiftungen im Gefolge gehabt hat, haben wir in einer besonderen Gingabe Em. Ercelleng porgutragen die Ehre gehabt. Es gereicht uns gur lebhaften Befriedigung, daß dem Bernehmen nach die unterbrochenen Arbeiten an der Nahebahn wieder aufgenommen und ihrer Bollendung schleunigft entgegengeführt werden follen. Rum Schluffe unferer Bemerfungen über bas Gifenbahnmefen haben wir noch der bereits einige Jahre hindurch fortdauernden Wahrnehmung zu gedenken, daß in Breußen und in Deutschland überhaupt fich die Gifenbahnunternehmungen nicht mehr der früheren Borliebe der Rapis taliften erfreuen, daß neue Aftiengesellschaften für Gifenbahnunternehmungen gar nicht ins Leben gerufen werden, und daß felbst die ficherften Brioritätsobligationen der älteren Unternehmungen nur schwer, und gegen frühere Jahre nur zu wesentlich niedrigeren Rurfen, an der Borfe placiert werden konnen.

<sup>\*)</sup> Der Bericht ift an ben Sandelsminister v. b. Bendt gerichtet.

Die Schwierigkeit, neue Unternehmungen zu begründen, mag gunächst barin bafieren, daß die großen lohnendsten Berkehrslinien fast überall hergestellt find, und bag die fortschreitende Entwicklung bes Gifenbahnnetes jest bie Inangriffnahme von Linien von relativ untergeordneter Bedeutung fordert. Indeffen reicht biefer Umftand allein nicht völlig aus jur Erflärung ber Abneigung ber Rapitaliften. Diefe ift, wie mir glauben, mefentlich badurch mit hervorgerufen, bag von feiten ber Staatsregierung ben finanziellen Intereffen ber Gifenbahngefellichaften nicht überall biejenige Berücksichtigung zuteil geworben, welche biefelben als gemeinnützige Anftalten im eminenteften Ginne bes Wortes anzusprechen berechtigt erscheinen. Vor allem hat die prinzipiell so bochft bedenkliche progressive Steuer vom Reinertrage ber Gifenbahnen bas Bertrauen ber Ravitalisten in diese Geldanlage erschüttert. Sodann find namentlich baburch, daß die Brivateisenbahnen jum großen Teil in die Bermaltung bes Staates übergegangen find, bin und wieber follibierende Intereffen entstanden, von welchen eine Gefährdung ber Rentabilität ber Brivateisenbahnen befürchtet wird. Wir glauben grundfahlich befürworten gu follen, daß die Verwaltung ber Gifenbahnen lediglich ber Privatinduftrie überlaffen werbe. Faft alle Staaten, welche vorübergehend bem Syfteme ber Bermaltung burch ben Staat hulbigten, find von biefem Spfteme suructgekommen und haben die Aberzeugung gewonnen, daß eine staatliche Verwaltung durch den notwendig weitläufigen Formalismus derfelben weniger als die Brivatinduftrie jum Betriebe ber Gifenbahnen geeignet fei.

Die Bebenken, ob Eisenbahnen unter Privatverwaltung staatlichen Interessen in Kriegsfällen usw. die nötige Garantie im Betriebe bieten, sind durch die neuesten Ersahrungen Frankreichs wie Österreichs widerlegt. In beiden Staaten haben die Privatverwaltungen für den Transport großer Truppenmassen usw. gewiß alles geleistet, was nur von Staatsverwaltungen gefordert werden könnte.

Kanäle. In unseren früheren Jahresberichten haben wir die hohe Bebeutung der Herlung eines Kanals zwischen Rhein, Weser, Elbe und Ostsee wiederholt zur Sprache gebracht und die Notwendigkeit dieser Anlage in nationalösonomischer Beziehung durch die fortschreitende Entwicklung der beutschen Industrie, und namentlich der schwere Massen transportierenden metallurgischen Industrie, motiviert.\*) Die von Ew. Excellenz erklärte Bereitwilligkeit, die erforderlichen Vorarbeiten für die angeregte Kanalverbindung sertigen zu lassen, sofern sich eine begründete

<sup>\*)</sup> Bgl. besonders den Jahresbericht der Handelstammer für 1857 S. 13. Sansen, G. v. Mevissen. 11.

Ausficht eröffnen laffe, daß das zur Ausführung erforderliche Rapital durch eine zu diesem Zwecke zu begrundende Aftiengefellschaft aufgebracht werben fonne, ift und ein wertvoller Beleg bafur, bag Em. Ercelleng bas hohe Intereffe, welches die Ausbildung des deutschen Ranalsuftems hat, gebührend murbigen und ber Brufung ber Frage naber gu treten entfchloffen find. Bu unferem lebhaften Bedauern ift eine Ruficherung, daß Kapitaliften in Deutschland fich bereit finden werben, Die Ausführung bes großen Wertes in die Sand zu nehmen, zurzeit nicht möglich. Das Rapital wird bei Kanalen, wie bei anderen industriellen Unlagen, fich nur beteiligen, fofern mit hoher Bahrscheinlichkeit eine angemeffene Rentabilität ber Anlage in Aussicht genommen werben fann. Gine folche Aussicht aber tann für ein Ranalprojekt fich erft eröffnen, nachdem sowohl Die Roften der Unlage, wie der zu erwartende Berkehr möglichft genau ermittelt fein werben. Die Initiative ju ben Borarbeiten burfte baber von der Eventualität der fünftigen Kapitalbeschaffung unabhängig zu erareifen fein, und wir erlauben uns, unferen besfallfigen vorigjährigen Antrag um fo mehr zu erneuern, als die gegenwärtige Lage ber Gifen- und Rohleninduftrie in Berbindung mit ber Intention ber Staatsregierung, die Gifenzölle successive zu ermäßigen, bringender als je auf die Berftellung ber billigften Rommunifationen hinweift.

In Frankreich und in Belgien ist die Herstellung von Kanälen größtenteils durch die Staatsregierung direkt oder unter Zinsengarantie derselben bewirft worden, und diese Staaten, so wie andere, haben der Ausdisdung ihres Kanalsystems sehr große Summen in der Bergangenheit und Gegenwart gewidmet. In Preußen ist seit Friedrich dem Großen die Kanalissation in den Hintergrund getreten. Soll das industrielse Preußen mit den Nachbarstaaten gleichen Schritt halten, so wird dassselbe vor allem in der Entwicklung der Kommunikationsmittel nicht hinter denselben zurückleiben dürsen. Auch sir das politische Preußen ist die Herstellung eines Kanals zwischen Ahein und Osisse, behufs Entwicklung der Bedeutung.

Wie wenig die Eisenbahnen die Kanäle überstüssig machen, beweist gerade Belgien, das, trot seines sehr ausgebildeten Eisenbahnnehes, selbst in den neuesten Gesetzbrorlagen an die Kammern noch ansehnliche Erweiterungen der Kanalisation und die Verwendung namhafter Staatsmittel zu diesem Zwecke in Aussicht nimmt.

Telegraphie. Auf bem Gebiete ber Telegraphie haben wir dankend bie eingetretene Ermäßigung der Gebühren anzuerkennen. Wir glauben, daß der nunmehr eingetretenen noch eine weitere Ermäßigung, felbst ohne alle Einbuße für den Fiskus, wird folgen können, da bei niedrigem Tarif der Gebrauch des Telegraphen rasch wächst und dieses neue Gedankenschmunnikationsmittel sich um so rascher als ein notwendiges, bald unenkbehrlich werdendes Glied im Leben der Gegenwart einbürgert. Wie sehr wir die Leistungen der prenßischen Telegraphenverwaltung anerkennen, so hören wir doch nicht auf, unverrückt in der völligen Freigebung der Telegraphie das von der fortschreitenden menschlichen Entwicklung gebotene Ziel zu erblicken.

Solange die Kontinentalstaaten dem Grundsatze der Freiheit auf diesem Gebiete noch nicht huldigen zu dürfen glauben, bleibt eine rasche Bervollständigung und Bervielsältigung der telegraphischen Linien eine gerechte Ansorberung, damit die Klagen über verspätetes Eintreffen der Depeschen und dadurch gänzliche Ruglosigkeit der schönften Ersindung der Neuzeit beseitigt werden.

Rhein-Oftroi und Reederei. Die linkscheinische Sisenbahn geht im laufenden Jahre ihrer Bollendung entgegen, und bald wird die ununterbrochene Schienenverbindung am Rheine, von seiner Mündung an bis zu seinen Quellen, herzestellt sein. Mit der Hertellung der Schienenverbindung wächst aber die Dringlichseit, den Strom von den Lasten, die den Vertehr auf seinen Wogen hemmen, endlich zu befreien.

Die Aufhebung der Rheinzölle sowie der Durchsuhrzölle ist eine innig zusammenhängende, seit Jahren vollberechtigte Anforderung, sowohl der Stromanwohner als der gesamten Nation. Sollte das doppelte Ziel nicht anders zu erreichen sein, als durch eine auf dem Wege der Vershandlung möglichst niedrig zu bemessende Entschädigung derzeinigen Rheinuserstaaten, welche bei geringen Leistungen stür die Instandhaltung der Ufer discher hohe Intraden aus dem Rheinzolle bezogen, so würden wir selbst diesem Modus, wie für den Sundzoll auch für den Rheinzoll, dringend das Wort reden. Deutschland darf nicht länger ruhig zusehen, wie seine schöften Ströme veröden, wie der Versehr von seinen natürlichen Wegen ab, fünstlich nach französischen Seehäsen hinübergelenkt, dadurch indirekt die Entwicklung der französischen Marine gesördert, die der deutschen beschwäntt wird.

Müffen bei den auf einem völferrechtlichen Bertrage beruhenden Rheinzöllen Opfer gebracht werden, und muß sich der Zollverein bei Aushebung der Durchsuhrzölle namhafte Opser an Einnahmen auferlegen, so erscheint es uns billig, daß die blühenden deutschen Seestädte zu einer angemessenen Partizipation an diesen, wesentlich ihre Interessen sprechen Opsern herangezogen werden, wie wir denn auch für die Schöpfung einer

beutschen Flotte wesentlich mit auf die freudige, ihren reichen Mitteln entsprechende Opferwilligkeit dieser Emporien des deutschen Handels rechnen. Der völlig schuslose Zustand der Seeküsten und der Mündungen der deutschen Flüsse hat gewiß bei der drohenden Kriegsgefahr der letzten Monate in den Seektädten die Uberzeugung begründen müssen, daß kaum Opfer zu schwer sein werden, um die Sicherstellung des in einem halben Jahrhundert mit ausdauerndem deutschem Fleiße Errungenen zu begründen, und nicht bei ausdrechendem Kriege der Wilklür eines semächtigen Feindes schublos preisaegeben zu sein.

Der Anregung, dem deutschen Zollverein beizutreten, sind Hamburg wie Bremen und Lübeck dis jetzt nicht entgegen gekommen, sich auf die großen Vorteile, welche die Erhaltung eines freien internationalen Berkehrs in diesen Häfen auch für das deutsche Inland dietet, stützend. Bleibt ihre reiche Bevölkerung in dieser Weise von der indirekten Besteuerung, welche die Nation zum Schutze und zur Entwicklung ihrer Industrie trägt, bestreit, so erscheint es desto mehr als Recht und Pflicht, daß die Städte in einen ihrer Leistungsfähigkeit entsprechenden Maße zur Wegrämmung der den deutschen Verkehr belastenden Schranken, zum Schutze der Küsten und zur Schöpfung einer, als Symbol wieder erstarkter deutsche Macht, die See durchsurchenden deutschen Kriegsflotte beitragen.

Die Handelskrise des Jahres 1857 wie die politische Krise der Gegenwart sind dem weiteren Aufschwunge der deutschen Reederei hemmend entgegengetreten. Dieselbe hat jedoch, soweit die Ungunst der allgemeinen Berhältnisse sigstattete, mit Fleiß und Ausdauer die Lösung ihrer Aufgabe angestrebt, und wir hossen, daß der hergestellte Frieden dald eine Beriode neuen Ausschwunges sür diesen wichtigen Zweig der industriellen nationalen Tätigkeit herbeissühren werde.

In saft allen Großstaaten Europas, sowie in Nordamerika, sind die transatlantischen Dampsschisffahrten durch sehr bedeutende Subventionen von seiten der Regierungen unterstüht. Sollten Bremen und Hamburg den Beweis liesern, daß deutscher Fleiß und deutsche Sparsamseit, selbst ohne Subvention, die Konkurrenz mit dem Auslande für den transatlantischen Transport zu bestehen vermögen, so werden ihre Anstrengungen dem Baterlande zur höchsten Ehre und der deutschen maritimen Entwicklung zu großem Borteile gereichen. Sollte aber, den großen Opfern des Auslandes gegenüber, es zur Ausrechthaltung der deutschen Konkurrenz sich geboten zeigen, auch deutscherseits subventionierend einzugreisen, so hossen und vertrauen wir, daß das heute rüstig auf allen Gebieten dem Fortschritte entgegenstrebende Preußen die Initiative noch rechtzeitig er-

greifen und einer Stockung in der Entwicklung der deutschen transatlantischen Fahrten vorzubeugen bemüht sein werde.

Der beutsch-österreichische Postverein bietet für eine Subvention der transatlantischen Fahrten die bequemste Repartitionsbasis; und die vorzugsweise Benugung deutscher Seedampser für die Post, verdunden, wenn erforderlich, mit einem mäßigen Zuschlage zum Seeporto, würden zu einem Teile die sir die Subvention erforderlichen Mittel in bequemer Weise aewähren fönnen.

Neben möglichster Unterstützung der transatlantischen Fahrten ist die Entwicklung der deutschen Reederei zunächst auf den Ausdau des deutschen Kanalspstems, auf die kräftige Entfaltung der deutschen Kohlen- und Gisen- produktion angewiesen. Wir wollen dieser Punkte, denen wir an anderer Stelle nähertreten, hier nur gedenken, um auf die enge Zusammengehörigkeit und Verslechtung aller Glieder des materiellen Lebens hinzuweisen.

Mit ernstester Mahnung zur Bervollständigung und Kräftigung seiner Rüstungen zu Lande und zur See sind die letzten Monate an unser Vaterland, an das gesamte Deutschland herangetreten. Auch dem blöbesten Auge ist es sichtbar geworden, wie sehr die politische Machtstellung die friedliche Entwicklung und den freien Fortschritt der Nation bedingt, und wie durch das widerstandslose Machtwort eines mit überlegenen Mitteln ausgerüsteten Herrschers die Früchte langjähriger Mühen an einem Tage in Kraae gestellt, ja vernichtet werden können.

Unferes Erachtens ift der Schut Deutschlands zur See die gewichtigste Aufgabe der Gegenwart. Schwer dürfte es sich an unserem Baterlande rächen, wenn Deutschland in der Aneignung der für den Seekrieg in der Neuzeit so weit fortgeschrittenen Mittel noch länger zurückbleiben sollte. Wir glauben, daß die Industrie auf dem vorzeschrittenen Standpunkte, den sie erreicht, bei den großen Kapitalien, die sie gesammelt und sortsichteiber produktiver Tätigkeit zu Gebote gestellt hat, sortan weit ängstlicher, als disher, ihren Blick auf die auswärtigen deutschen Beziehungen wersen, daß sie sich erst dann beruhigt und zu neuen großartigen Anlagen im Inlande ermutigt sinden wird, wenn sie die Aberzeugung gewinnt, daß das deutsche Wehrightem an der Hand der Ersahung nach seinen beiden Richtungen zu Lande und zur See gleichmässig ausgebildet wird, und daß es der gleich ernste Wille der Regierungen wie der Regierten ist, sein Opfer zu scheuen, um die deutsche Wehrkraft zu einer die volle Unadhängigsteit der Nation unter allen Unständen siehenen Stärke zu erheben.

Bisher find stets nur sehr mäßige Mittel für die Begründung einer beutschen Seemacht als ersorberlich in Aussicht genommen worden. Wir

vermögen diese Anschauung nicht zu teilen. Gin Blick auf Diejenigen Summen, welche andere Seemachte ber Seeruftung zuwenden, die Erwägung, bag Deutschland notwendig die Schöpfung einer Flotte zweiten Ranges anftreben muß, wenn die Rlotte gur Erreichung politischer Riele in Dit- und Nordfee befähigen und unter Umftanden einen großen Teil ber heute, schon bei bloger Neutralität Ruglands, im Often festgebannten Landmacht disponibel machen foll, begründet bei uns die Aberzeugung, baß es fich um die Aufwendung gang anderer, als ber bisher in Aussicht genommenen Summen handeln wird, wenn bas zu erreichende Riel mit Nachdruck angestrebt und erreicht werden foll. Wie hoch wir aber auch Die erforderlichen Mittel veranschlagen, wir leben ber Aberzeugung, baß Die Nation Die Fähigfeit und ben Willen hat zu Diesen Leiftungen. Auch wurden wir es für volltommen gerechtfertigt halten, wenn die Aufbringung eines Teiles ber erforderlichen Mittel in der Form der Staatsanleihe auf Die Bufunft übertragen murbe. Wir glauben mit Gewißheit annehmen ju burfen, bag bem Gefühle gesteigerter nationaler Macht und erhöhter nationaler Sicherheit eine Steigerung aller schaffenden und erhaltenben Rrafte ber Nation entspringen, und bag in furger Frift in einer mefentlichen Steigerung aller Staatseinnahmen ber gefteigerte Bohlftand ber Nation feinen Ausbruck finden werbe.

Deutschland, und namentlich Preußen, sind jedoch, selbst wenn sie die Zukunst nicht durch eine Anleihe belasten wollen, auch ohne diese Beihilse in der Lage, um mit freudigem Mute die Lösung der Ausgabe der Gegenwart anzustreben. Handelt es sich für Preußen um die Beschaffung der Geldmittel, so kann selbst ohne neue Anleihen und ohne eine erhebliche Anspannung der Steuerkräfte des Landes durch Beräußerung der jest im Besige und in der Verwaltung des Staates dessuch Veräußerung der jest im Besige und in der Verwaltung des Staates dessuch Verzustret und Gisenbahnen ohne alle Schwierigkeit ein Kapital von mehr als 100 Millionen successive, je nach sich ergebendem Bedarf, klüssig gemacht werden. Der Staat würde die direkte Einnahme, welche er gegenwärtig aus diesem Vesigk bezieht, sehr dald, bei dem durch den Verzicht des Staates auf den industriellen Betrieb in höherem Maße wachgerusenen Unternehmungsgeiste, in der erhöhten Konsumtions- und Steuerkraft seiner Bürger wiederssinden. (Es solgt ein eingehender Bericht siber die Lage der verschiedenen Industriehen in Rheinland-Beststalen.)

### 1860—1866.

## Bur politischen Bewegung in Italien und Deutschland.

- a) Briefe über bie italienische Ginheitsbewegung im Fruhjahr 1860.\*)
- 1. 1860 Februar 19, Rizza. Die politische Situation ist im großen Ganzen so untsar und gespannt wie je, mahnt zu größter Borsicht, exzwingt Juastivität für taufmännische Unternehmungen. 'Die grandiosen Ansorderungen für den Militärstaat, der in seiner zu schrossen Entwicklung seinen schließlichen inneren Konslitt mit dem in seiner Entwicklung fortschreitenden Judustrie- und Nechtsstaat droht, werden Sissunstauten und andere produktive Kapitalanlagen für eine Zeitlang notwendig in den Hintergrund drängen, wenn die Kammer auf den vom Ministerium acceptierten Weg eingeht. Bei dem großen Ginsluß, den in diesem Augenblich die Persönlichseit des Regenten auf die Kammerbeschlüsse hat (dessen einen Annahme der Megierungsproposition unter gewissen Verhalten sehr wahrscheinlich.' Er hosst, daß die biesmalige Militärvorlage zu einer verstärkten Ausmertsamkeit auf die Flotte führen wird'.
- 2. 1860 Februar 23, Nizza. Er hat an F. v. Diergardt soeben ein motiviertes Botum über die Militärvorlage mit der Bitte um Mittellung an die alten politischen Freunde im Abgeordnetenhaus geschieft.\*\*)

\*) Die im folgenden auszugsweife wiedergegebenen Briefe Meviffens find an verschiedene Glieder feiner Familie gerichtet.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Gutachten liegt nicht vor (vgl. bazu unten S. 584). Diergarbt erwiderte ihm (Berlin 1860 März 7), er habe Abschrift dem Präsidenten der Militärkommission v. Bincke und dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses Simson sowie dem Abgeordneten Max Duncker gegeben. 'Simson hat zwar heute eine Rede in der Kommissionsstung gehalten und sich für die Annahme der Vorlage ausgesprochen. Die Ansichten gehen aber noch sehr auseinander, namentlich wegen des Finanzpunttes. Der alte Finanzveteran Kühne bemerkte vor einigen Tagen in der Kommission, daß die 25% Juschlag sich nur im

'Ich bin für zweijährige Dienstzeit, Ende der Reserve mit dem 27. statt 28. Jahr, Beseitigung jeder unnühen Übung (der vorgesehenen achttägigen) der Landwehr, für Einverleibung des Gardetorps in die reguläre Armee, sür Offiziersähigkeit der Unterossischer, für Reengagement und für verdesserte sinanzielle Stellung der Reengagierten, der Geseiten und Unterossischer. Dieses mein Programm koste etwa 6 Millionen Taler weniger, verstärtt noch sehr wesentlich die Kraft des Heeres gegen die Borlage und läßt von der disherigen großen Überlastung des industriellen Teiles der Nation noch als letzes Überbleibsel die allgemeine Wehrpslicht ohne Stellvertretung bestehen. Die Verechtigung zur Stellvertretung muß bei dem entschiedenen Widerwillen dagegen in den össtlichen Provinzen und auch aus anderen politischen Gründen einer weiteren Zusunft vorbehalten bleiben.\*\*)

3. 1860 Februar 24, Nigga. 'Wenn Preugen wirflich eine Note an Ofterreich erlaffen hat, wonach es ein überschreiten bes Mincio als eine Kriegsfrage für fich erkennt, fo ift die preußische Politik abermals auf der gefährlichsten Fährte und im Begriff, Land und Leute recht tief ins Elend zu rennen. Ich will hoffen, daß ben Berren in Berlin boch etwas mehr Bewußtfein beiwohnt, daß fie feine ju felbftandiger Entscheidung berufene Großmacht find. Wie, wenn England damit einverstanden wäre, daß Benedig sich gegen Ofterreich auflehnt, und Italien fich feines letten von der Fremdherrschaft noch offupierten Landesteils tatfräftig annähme, vielleicht fogar unter Mitwirfung Franfreichs, follen wir bann mit Ofterreich gegen Frankreich und Italien Rrieg führen? Ift uns im vorigen Sahre zu einem folchen Gingreifen die Beranlaffung nicht zwingend genug erschienen, so ware heute eine Intervention bei ber finanzieller Unftrengungen faum fähigen Lage Ofterreichs und ber bedeutend ftarfer gewordenen italienischen Bolfsfraft mahrhaft verrückt. Gelbft wenn Rugland fich Preugen zugefellt, wurden auch die brei Machte aus einem folchen Kampfe gegen ben Beift bes Jahrhunderts aller Wahrscheinlichkeit nach mit Schimpf und Schande bervorgehen.

Kriegsfalle rechtfertigen ließen, und schien überhaupt wegen des Finanzpunktes besorgt zu sein. Ihre Ansicht in betreff der zweijährigen Dienstzeit wird vielfältig geteilt. Bom militärischen Standpunkte aus behauptet man aber, daß die drei- resp. vierjährige Dienstzeit durchaus notwendig sei, um eine tüchtige Armee zu bilden. Es ist schade, daß Sie in diesem wichtigen Augenblicke nicht hier sind.

<sup>\*)</sup> Diergardt war für Zulassung ber Stellvertretung für die Reservezeit, also nach der Bollendung der Dienstpflicht im stehenden Heere.

Rußland kann sich zurzeit gar nicht aktiv an einem Kriege beteiligen. Die beutsche Begeisterung für österreichische Interessen in Italien ist vollkommen erloschen, und die Begeisterung für die deutschen Interessen m Mincio schwerlich wachzurusen. Diese Interessen liegen dem Berzitändnis des Volkes zu sern. In Ofterreich würde es bei neu ausbrechendem Kriege gewiß auch nicht an inneren Bewegungen in Ungarn usw. seblen.

- 4. 1860 März 2, Nizza. "Napoleons Rede vom 1. März sichert für Frankreich eine sehr günstige Position. Gelingt es dem Kaiser, sich des Einverständnisses Englands zur Annexion eines Teils von Savoyen zu versichern, so werden die nordischen Mächte wohl oder übel gute Miene zum disen Spiel machen müssen. Gelingt die Berständigung nicht, so brohen sehr ernstliche Berwicklungen, namentlich wenn im Lauf des Jahres ein Toryministerium ans Ruder kommen sollte." Preußen muß sehr vorssichtig sein, nur dann aktiv vorgehen, wenn England sich zugleich ernstlich engagieren will.
- 5. 1860 März 5, Nizza. 'Meines Erachtens gibt es nur eine gedeihliche Lösung der italienischen Frage, dahin, daß England, Preußen und Rußland gemeinsam auf Österreich eindringen und es durch das Gewicht ihres vereinten Nates moralisch nötigen, Venedig mit Ausnahme von Verona, Peschiera und des Gardases gegen eine starke Geldentsschäbigung an die zu bildende Großmacht Sardnien resp. Oberitalien abzutreten; das schafft aus Italien einen Freund Deutschlands und ein starkes Bollwerf gegen Frankreich.' Preußens Stelle wünsichte M. an der Seite des troß alles scheindaren Tobens doch schließlich stets politisch klarzehenden und mößvollen England.
- 6. 1860 März 6, Nizza. 'Die Politif bes Tages ist nicht rosenfarbig und droht mit schweren Gewitterwolken. Europa muß viel Glück haben, wenn der Blitz nicht einschlagen und zünden soll. Dennoch kann aus der heutigen Lage auch eine gesunde und gute Gestaltung der Dinge hervorgehen, wenn namentlich Preußen seine Aufgabe richtig begreift und sich entsichließt, in rechter Weise aktive Politik zu machen, statt wie heute die Revue des deux mondes sagt: "d'être le consident muet et inactif de la tragédie".

Preußen muß gegen Ofterreich für ein einiges Italien, für ganzliche Beseitigung ber weltlichen Herrschaft bes Papstes und für die Abtretung bes Benetianischen gegen starte Gelbentschäbigung (mit Ausnahme von

Berona, Peschiera und dem Gardasee) in die Schranken treten. In diesem Falle ist es der aufrichtigen moralischen Mitwirkung Englands und der widerwilligen des kaiserlichen Frankreich gewiß und erreicht im Fluge ein großes, die Welt vor der heftigsten Erschütterung diese Jahrhunderts bewahrendes Ziel. Italien wird Preußens starke Wormauer gegen künftige Übergrifse Österreichs wie Frankreichs, und an demselben Tage, an welchem der Areopag Europas die neue Großmacht, das einige und einheitliche Italien, konstituiert und den freiheitsmörderischen Wetternichschen geographischen Gedanken auf diesem schömen Fleck Erde beseitigt, an demselben Tage wird auch in Veutschland der Ruf nach Einheit unwiderstehlich, und Preußen wird unter dem Zujauchzen Europas an die Spize des mächtigen, einigen Deutschland geschnellt werden.

Bleibt die prenßische Politik noch länger legitim, zaghaft und schwausend wie disher, so wird sie, statt Englands Sympathie und, wenn ersorderlich, materielle Stühe zu haben, tieser und tieser in der Achtung Englands sinken und höchst wahrscheinlich durch politische Unfähigteit einen Weltbrand wie im Ansang des Jahrhunderts herbeisühren. Der Moment wird dann nicht fern sein, wo das legitimitätstrunkene, die wirklichen Kräfte verkennende, sich überschäbende Preußen in einen Konslitt mit Frankreich hineinrennt, mit starker Auwartschaft auf eine zweite Schlacht von Jena. Schon heute sind die drei nordischen Mächte auch koalitioniert durchaus ohumächtig gegen Frankreich, wenn dies die öffentliche Meinung Europas für sich hat. Nur dann, wenn es diese Meinung und zwar im starksen Grade nicht nur auf dem Kontinente, sondern auch in England gegen sich hat, ist Frankreich zu besiegen.

Tritt Preußen als Vorfämpfer Italiens auf, so kann es in bezug auf die Abtretung Savoyens an Frankreich ein ernstes Wort mitsprechen und wahrscheinlich ohne Krieg diese Annexion beseitigen, da in diesem Falle Sardinien freie Jand erhält, seine Rechte und die Rechte aller seiner Landeskeile zu wahren. Die Annexion an Frankreich entspricht hier in Nizza ganz entschieden den Wünschen des Volkes nicht. In Savoyen mag die Stimmung schwanken, aber wenn Savoyen die Frage gestellt wird: Beharren bei Sardinien — Annexion an die Schweiz — Annexion an Frankreich —, so wird die große Majorität gewiß eine der beiden ersteren Alternativen der letzteren vorziehen.

Gelingt es nicht, Österreich auf dem Wege freundschaftlichen Rates zur Abtretung des Venetianischen gegen Geldentschädigung zu bestimmen, so bleibt Sardinien so lange der unversöhnliche Gegner Österreichs und der Bundesgenosse jeder Macht, die Österreich beseindet, die der sonzerneiblich gewordene italienische Einheitsstaat seine natürliche Grenze

und badurch bas Befühl feiner inneren und außeren Sicherheit erlangt haben wird. Dhne bas Benetianische ift Sardinien ftets einem Sandftreiche aus bem Festungsviereck ausgesett. Um biesen Sandstreich zu parieren, muß es ftets eine feine Rrafte gu fcharf anspannende Urmee auf ben Beinen halten und hunderte Millionen gur Ginrichtung von Gegenfestungen aus-Bahrend bes giemlich langen Reitraumes, ben ber Bau biefer Bollwerfe fordern wird, hangt bas Damoflesichwert ftets über Sarbiniens Saupt. 213 Gegengewicht gegen bas materielle Ubergewicht Ofterreichs hat Sardinien nur die Idee der Bolfsfreiheit und Bolfseinheit. Turin wird also in diefer langen Periode notwendig der Brennpunkt sein, in welchem alle revolutionären und Nationalitäten erweckenden Beftrebungen ber europäischen Demokratie fich gentralifieren. Das fardinische Gouvernement, feiner taufendjährigen Geschichte nach bas mit ben reichsten monarchischen Traditionen und Tendenzen ausgerüftete Gouvernement des Kontinents, wird auf diefe Beife jum Folus der revolutionaren Leidenichaft und von Tag ju Tage mehr ber Demofratie in die Urme geworfen.

Können die Kabinette Preußens und Rußlands, wenn fie nicht ganz verblendet find, dazu mitwirfen, einem so höchst gefährlichen Zustand der Dinge eine unabsehbare Dauer zu geben, Guropa allen Strömungen einer wilden Demagogie auszusetzen?

Der allergewöhnlichste gesunde Menschenverstand dittiert diesen Mächten im eigensten Interesse die stärkste Besürwortung eines starken, in sich ruhenden, gegen Frankreich wie gegen Sterreich mit hinreichender Defensivkraft ausgerüsteten Königreichs Italien. Zu meiner großen Freude sehe ich, daß diese banale Wahrheit, die ich sichon seit Jahr und Tag predige, auch endlich von seiten des Chefs der Majorität des preußischen Vollschauses, von seiten Vindes, einen beredten Ausdruck gefunden, daß endlich der aristokratische Freiherr den Wut gehabt hat, das Gespenst der Legitimität mit einem krästigen Hahnenuf auß dem Saale der preußischen Volkswertretung zu verscheuchen. Es ist die höchste Zeit, daß Preußen handelnd in die Regulierung der italienischen Frage einkritt, sonst erwächst daraus unsehlbar für Deutschland das höchste Elend.

Schon jeht wird es von dem Diktator von Florenz, von Ricasoli, ausgesprochen, daß die italienische Bewegung nicht ruhen könne und nicht ruhen werde, dis das Benetianische erobert und die welkliche Herrichast des Kapftes beseitigt sei. Bollzieht sich die Einverleibung Mittelitaliens in Sardinien, wie ich dies ganz zweisellos halte, in nächster Boche durch Bolksbeschluß, so werden die neu annektierten Elemente aufs stärkste zum Kriege mit Osterreich drängen, und, um diesen Krieg mit Exfolg zu sühren, revolutionäre Bewegungen in Ungarn und in anderen österreichischen Landen

hervorzurusen suchen. Frankreich wird diesem höchst wahrscheinlich im Frühjahr ausdrechenden Kriege passiv zuschauen und bedacht bleiben, sich den Löwenanteil an der Beute, zunächst Savoyen und Nizza und in zweiter Linie Korsika und Elba, zu sichern. Der Anspruch auf diese Inseln wird Englands Gisersucht wachrusen und England dazu treiben, eine neue Koalition des Festlandes gegen Frankreich zu bilden, wenn nötig selbst auf das Leatimitätsvinzip die zu einem gewissen Auntte gestützt.

Ungenommen, dieje Roalition fiegt, jo wird freilich Frankreich für lanaere Reit lahmaeleat, aber die heillofe Wirtschaft Ofterreichs und bes Bapftes in Italien auch neubegrundet und baburch abermals ber Boben für fünftige Erhebung des unbesiegbaren nationalen italienischen Bebantens bereitet. Gine folche Beriveftive ift nicht troftlich, und weil fie dies nicht ift, wird eine Roalition, welche die neue Knechtung Italiens in ihr Programm aufnimmt (und bies muß fie, um bie Mitwirfung Ofterreichs fich zu fichern) die öffentliche Meinung bes gebildeten Teiles Europas gegen fich haben und baburch mahricheinlich ben fürzeren gieben. Richt fie den fürzeren, so würde auf den Trümmern der Roalition höchst wahrscheinlich eine neue Figuration der europäischen Karte sich erheben. Das imperialistische Frankreich, flüger geworden als am Anfange bes Sahrhunderts, wird fich Belgien einzuverleiben fuchen als Aquivalent gegen ein zum Ginheitsstaat umgestaltetes Deutschland. Bolen wird in feinen alten Grengen als Zwischenreich zwischen Breugen und Rugland neu fonftituiert werben, die öfterreichische Monarchie entweder in verschiedene Teile, je nach ben Nationalitäten, zerfallen ober nach Abtrennung ber italienischen und galigischen Provingen als fehr geschwächte Großmacht aus der Neugestaltung bervorgeben. Gehr intereffant ift im Sinblick auf Die Butunft Die por etwa einem Sabre in Baris erschienene, offenbar unter Napoleon's Inspiration entworfene Karte: l'Europe en 1860.

Wie ich sehe, bin ich so recht auf das Gebiet der politischen Konjektur geraten. Es hat mich jedoch gedrängt, die werdende politische Gestaltung, die ich geistig klar vor mir sehe, einmal in Worte zu sassen und als sest umschriebene Zukunftsstudie in einem Momente, wo alles noch der Lösung harrt, objektiv zu fixieren zu Vergleichung und Richtzichnur für eine weitere Zukunft.

Daß Preußen sich ohne Englands Mitwirkung in einen übereilten Krieg mit Frankreich stürzen sollte, um die Annexion Savoyens zu verhindern, besürchte ich heute weniger als vor acht Tagen, nachdem es zweisellos geworden, daß Rußland in diese Aktion nicht eintreten würde. Die Behauptung der Kreuzzeitung, daß die Abtretung Savoyens Frankreich zum absoluten Herrn der Geschiede Italiens mache, ist grundsalsch,

benn Italien behält die süblichen Abhänge und damit eine Defensivkraft gegen Frankreich, so start wie sie nur gewünscht werden kann. Die Offensivkraft ist es lediglich, die ihm durch die Abkretung entzogen wird. Einem wirklichen Einheitsstaat Italien gegenüber halte ich sogar den Anspruch Frankreichs auf Annexion von Savoyen an Frankreich für politisch wohlbegründet.

Bas heute mit Recht das höchste Mißtrauen gegen Frankreich wedt, ist sein ganz unzeitiges Drängen und sein unverkennbarer Wiberwillen, bem Werden einer wirklichen Großmacht Jtalien Borschub zu leisten'.

- 7. 1860 März 8, Nizza. 'Mit Cavours letzter Note ist der Bürfel gefallen ein für die weitere Entwicklung Europas unendlich solgenschwerer Schritt. Sardinien rüstet bis an die Zähne. Dazu bereitet sich der Bruch mit dem Papsttum in Italien gewaltig vor.' Beseitigung der weltlichen Macht des Papsttums in Aussicht.
- 8. 1860 März 12, Nizza. 'Ich fühle mich hier auf Augenblicke wieder in das Jahr 1847 verfett. Die alte politische Begeisterung wacht wieder auf. Die junge italienische Breffe ift meisterhaft geleitet und bemahrt ben alten Ruf Staliens. Wie weit find wir in Deutschland in ber Preffe noch gegen Mailand und Florenz zuruck, bie boch fo jung ber Freiheit fich freuen! 3ch finde in ben biplomatischen Aftenftuden Carbiniens wie in ber gangen Preffe febr viel Dag, febr viel Tatt und bie feinste politische Berechnung. Gin gewiegter Staatsmann fann bei biefer Nation feine Studien vervollftanbigen. Dabei eine gang toloffale geiftige Tätigkeit, die fast an allen Bunkten gleichzeitig wie das elektrische Rluidum wirft. Die Bevolterung ift geiftig fehr erregt, aber in ihrer gangen Erscheinung fehr murbig, ohne alle Spur wilben bemofratischen Spettafels. Der fardinische Staatsmann ift bem großen Mann an ber Seine vollftandig gewachsen. Ich glaube an eine baldige große Butunft Staliens, wenn nicht ein feindliches Geschick ben jungen Baum, noch bevor er Ameige und Bluten getrieben hat, entwurzelt. Staliens Ginheit führt schnurftracks zur Ginheit Deutschlands. In Diesem Sate liegt ber Schlüffel ber ftarten Sympathie meines Geiftes mit ben Ballungen und Richtungen meines Gemütes.'
- 9. 1860 März 17, Genua. 'In mir stedt noch immer ungeschwächt jener jugendliche Glaube, jener seurige Enthusiasmus, der mit jedem freien Pulsschlage einer Nation sich identifiziert und nur im allgemeinen Fortschritt die eigene innerste Befriedigung findet. Ich hoffe,

biefen frischen, bem großen Bangen zugewandten Ginn bis an mein Lebensende zu bewahren, weiß aber auf anderen Fundamenten ruhende Unschauungen vollkommen zu murdigen und zu ehren. Jeber von uns wirft auf feine Beife und feiner Gigentumlichfeit entsprechend für die Entwicklung bes großen Gedankens, ber die Schöpfung burchgittert. Mir tut der Anblick des jungen stagtlichen Lebens in dem alten und doch fo neuen Italien innerlich wohl; ich bleibe auch ber Uberzeugung, daß Italiens Einheit die Morgenröte der Ginheit und neu entstehenden Macht unseres deutschen Baterlandes sein wird. Jammerschade, daß Preußen die freie Reit nicht benutt, ber inneren Entwicklung des Landes durch großartige öffentliche Bauten ufm. einen rascheren Aufschwung zu geben! Statt beffen wird burch bie gang ungemeffenen und gang haltlofen Forberungen für Militärzwecke das Vertrauen des Landes erschüttert und die schon leidende Induftrie mutwillig in einen ber Agonie gleichenden Ruftand verfest. Es mare mahrscheinlich Beit, endlich in Berlin vom Raifer Frantreichs zu lernen, wie man die Momente zwischen Krieg und Frieden geschickt ausnutt und neue materielle Rrafte fammelt.'

10. 1860 Märg 25, Floreng. 'Sier reichen heute Runft, Biffenschaft und Liebe zur Freiheit und humanität in schonem Bunde fich bie Sand. Die italienische Bewegung, rein und felbstbewußt, ftreng bemeffen und doch befeelt von glühender Liebe jum Baterlande und zur Freiheit, ift großgrtig und bedeutungsvoll und mahnt mit ftarfen Bofaunentonen bas leider noch immer in fich fo uneinige Deutschland zur Nachfolge. Möchte boch bem beutschen Bolfe balb ein Cavour und ein Ricasoli und por allem ein fühner ber Rufunft und feinem Lande vertrauender Biftor Emanuel erstehen!' Rüftungen gegen Frankreich: 'Bas wird aus Deutschland werden bem flugen und überlegenen Gegner gegenüber, wenn Preußen nicht den Mut findet, fühn an die Spite der Nation zu treten und ftatt bem Banner ber Legitimität bem Banner ber einheitlichen Nationalität au folgen! ... Auch hier ift in ben Beschäften eine gewiffe Stille, boch ift gar fein Bergleich mit Deutschland möglich, da die Regierung bier alles tut, um ben Unternehmungsgeift zu heben und felbft in ben Tagen ber Rrife große Werfe bes Friedens zu schaffen. Die Ginficht, daß biefer Bang abfolut geboten ift, fehlt leiber in Berlin, wo man über bie engherzigste Auffassung gar nicht hinaus fann. Preugen als Staat braucht Geld und Rredit. Beides wird es nur finden, wenn es fich fuhn felbft vertraut und in einem Moment, wo bas Bertrauen ber Finanzwelt fehlt, große öffentliche Arbeiten von Staats wegen unternimmt, als ba find Gifenbahnen, Ranale, Geehafen und Arfenale. Unbeareiflich ift es mir,

daß der Zollverein noch fortdauernd den Rückzoll auf Rübenzucker nicht einführt, also die Entwicklung seiner eigenen Produktion künstlich hemmt. Gine solche Finanzpolitik eines großen Staatskörpers unserer Zeit ist unerhört und zeigt klarer als irgend etwas, daß die Bande der Einheit strammer angezogen werden müssen.

Am 28. März erlebte Mevissen in Florenz den Einzug Viktor Emanuels, großartige patriotische Kundgebungen, den ersten großen Akt aus Italiens Wiedergeburt. Er besuchte dann Bologna, Mailand, Turin und sand überall Enthussamus des Volkes und maßvolle Haltung der politischen Menschen.

- 11. 1860 April 7, Genua. 'Meine alte Neigung zur Politif ist hier in Italien zwar wieder aufgewacht, aber bennoch finde ich die Situation nicht dazu angetan, um praktisch Ernst zu machen.'
- 12. 1860 April 11, Nizza. Die Schilberung der politischen Lage Preußens durch den Fürsten Hohenzollern ist ganz forrekt. Preußen muß sich entschließen, in allen Fragen der großen europäischen Politik einen ganz selbständigen und voranssichtlich in der Mehrzahl der Fälle von dem Österreichs verschiedenen Weg zu gehen. Preußen muß für die Nationalität und für die kentwicklung allüberall kühn in die Schranke treten, dann hat es ganz Deutschland hinter sich, England zum starken Bundesgenossen und Sardinien, die Schweiz und Belgien zur Seite. Gegen ein aufrichtig liberales Preußen wird Frankreich keinen Angriss wagen. Die Times haben in den letzten Tagen die Position des gesamten Deutschland sehr scharf und richtig bezeichnet. Möchten ihre Worte im Norden wie im Süden ein offenes Ohr sinden!
- b) Promemoria über ben preußischen Berfassungskonflift, ben beutschen Bundesstaat und bas zufünftige beutsche Bar- lament. 1866, Mitte Juli.

Die zwischen der Regierung und der Bollsvertretung Preußens schwebende Streitfrage ist meines Exachtens zurzeit keiner desinitiven, sormellen Lösung fähig. Gibt die Regierung die discher behauptete Theorie der Berfassingslücke auf, und erkennt sie das Recht der Bolksvertretung resp. des einen Fattors derselben, das Budget seitzustellen, devor Ansgaben geleistet werden dürsen, an, so ist die Macht des Hauses der Abgeordneten eine schrankenlose, und die beiden anderen Fattoren der Gesetzebung sind ohnmächtig.

So wenig wie die Regierung das Recht der Bolksvertretung, einseitig in erster und letzter Instanz über das Budget resp. über die zu machenden Ausgaben zu beschließen und durch Berweigerung des Beschlusses ihren Billen in allen anderen Fragen zum Gesetz zu erheben, anerkennen kann, ebensowenig kann die Bolksvertretung ihrerseits auf den disherigen Standspunkt der Regierung hinübertreten und dieser das Recht einräumen, beim Richtzusstandsen zu bestretieren. Ausgegeben zu bekretieren.

Das absolute Recht, welches die Volksvertretung beansprucht, findet notwendig seine Schranke in der Tatsache, daß die Existenz des Staates nicht in Frage gestellt werden darf, weil die erforderliche übereinstimmung zwischen den gesehgebenden Organen des Berfassungsstaates nicht zu erzielen ist. Die Dispositionen, welche die Regierung in Ermangelung eines Budgetgesehst trifft, trifft sie nicht sowohl auf Grund der Berfassung, welche von der Boraussehung ausgeht, daß jährlich auf dem Wege des Kompromisses eine Verständigung über das Budget zwischen den drei Faktoren der Gesetzgebung erzielt werden muß, als in Unwendung des Grundsaches: salus publica suprema lex! Die Regierung, im Bestige der Macht des Staates, glaubt sich zum Gebrauch dieser Macht gezwungen, weil sie die Sicherheit und Unabhängigkeit, die Existenz des Staates nicht durch den Zwiespalt der Faktoren der versassungensmäßigen Gesetzgebung in Frage stellen lassen darf

Die Löfung des Konflittes in Preußen ift zurzeit deshalb so schwierig, ja fast unmöglich, weil die Staatsregierung das Wagnis, der Boltsvertretung vertrauensvoll entgegenzukommen und von der gereisteren Ginsicht derselben strengeres Maßhalten und größere Berückstigung der gegebenen

Berhältniffe zu erwarten, nicht laufen zu dürfen glaubt.

Die Möglichkeit bes regelmäßigen Ganges bes komplizierten Organismus einer konstitutionellen Berfassung beruht überall auf ber Unterstellung, daß die Organe der konstitutionellen Gesetzebung, dem gemeinsamen Staatszweck dienend, in Lebensfragen des Staates eine Übereinstimmung unter sich auf dem Wege der Verhandlungen und der gegenseitigen Konzessischen erzielen. Ist diese Übereinstimmung in einem bestimmten Falle nicht zu erzielen, so tritt überall an die Stelle des sormalen konstitutionellen Rechtes die Macht.

Die erste Boraussetzung der vollen und ununterbrochenen Verwirtslichung der konstitutionellen Versassung ist ein nach außen angemessen abgerundetes, durch Lage und Gehalt vollkommen unabhängiges, mit mehr wie hinreichenden Mitteln zum Schutz seiner Unabhängigkeit nach außen, zur Sicherstellung des ferneren Ganges der Staatsregierung nach

innen ausgerüstetes Staatsgebiet. Die Möglichkeit der wahrhaft konstitutionellen Staatsverfassung ist überall bedingt durch einen in jedem Augenblick unzweiselhaft vorhandenen Überschuß an desensiver Kraft. Der Schwerfälligkeit und Langsamkeit seines komplizierten Organismus wegen wird der konstitutionelle Staat in der Regel bei vorhandener Gleichheit der Kräfte dem zentralisierten absoluten Einheitsstaat gegenüber unterliegen. Preußen kann den bestehenden inneren Verfassungskonslist gründlich und desinitiv nur dann überwinden, nur dann zu einem wirklich konstitutionellen Staat sich entwickeln, wenn es seine politische Machtsphäre über das ganze außerösterreichische Teutschland ausdehnt. Diese Ausdehnung seiner Machtsphäre üt nur in der Form des Bundesstaates mit parlamentarischer Regierung möglich.

Ebenso unaussührbar wie die konstitutionelle Verfassung für das isolierte, rings von übermächtigen Nachbarn umgebene, durch den morschen deutschen Bund in keiner Weise geschützte Preußen sich erwiesen hat, ebenso unumgänglich ist die parlamentarische Verfassung mit allen ihren Konsequenzen für das im Bundesstaate geeinigte Deutschland im europäischen wie im deutschen Interesse.

Die parlamentarische Berfassung erscheint geboten vom Standpunft bes europäischen Intereffes, weil ein auf bem Territorium bes heutigen außeröfterreichischen Deutschland fich etablierender absoluter Ginheitsftaat bei ber Konfiguration dieses Gebietes im Bergen Europas, bei ber eminenten militärischen Tüchtigkeit seiner Landbewohner und bei ber eminenten Seetüchtigfeit seiner Ruftenbewohner, bei ber trot ftarter Muswanderung bennoch rascher als in den Nachbarftaaten fortschreitenben Bermehrung feiner Bevölkerung, bei ber unzweifelhaft fich etablierenben innigen Sandels= und politischen Berbindung mit den mächtigen Bereinigten Staaten Nordameritas, fehr balb an offensiver wie an befensiver Starte die Nachbarftaaten überragen und dadurch eine Gefährdung des europäischen Gleichgewichtes um so sicherer herbeiführen würde, als mit der fteigenden Macht biefes Ginheitsftaates bie im Laufe ber Jahrhunderte getrennten Glieder des alten deutschen Raiserreiches, die Riederlande, Butland, Eftland, Livland, Rurland und unter Umftanden felbft bas Elfaß in ben Rreis feiner Attraftionsfraft hineingezogen werden murben.

Die konstitutionelle (parlamentarische) Versassung ist für den außerösterreichischen deutschen Bundesstaat eine innere Notwendigkeit, weil nur mittels derselben die Spihe und Exekutivgewalt dieses deutschen Bundesstaates die ersorderliche Macht gewinnen kann, um den Widerstand der dynastischen und partikularen Interessen der deutschen Einzelstaaten zu paralysieren und zu brechen, sowie jene Sympathie und geistige wie materielle Gemeinschaft der Interessen zwischen dem deutschen Norden und Süden zu begründen, ohne welche im Augenblick der Gesahr, allen Berfassungsbestimmungen des künftigen deutschen Bundesstaates zum Trotz, gar keine reale Garantie für ein rasches und wirksames Zusammenstehen der deutschen Kräfte dem äußeren Feinde gegenüber, sei dieser Rußland, Frankreich oder Österreich, geboten sein wird. Muß für den das ganze außerösterreichische Deutschland umfassenden deutschen Aundesstaat die parlamentarische Versassung als im europäischen und deutschen Interesse gleich geboten anerkannt werden, so bleibt die Frage zu erwägen:

Kann Nordbeutschland bis zum Main als straff organisierter Bundessstaat oder als Einheitsstaat mit absolutem oder nur scheinbar parlamenstarischem Regiment konstituiert und regiert werden?

Die Konstituierung eines Bundes- ober Ginheitsstaates mit absolutem Regiment bis jum Main, losgelöft von dem bisberigen Bundesverhältnis ju ber Staatengruppe Subbeutschlands, erscheint unausführbar, weil ber Bundesstaat durch das gemeinsame Widerstreben der dynastischen Intereffen und der liberalen Aspirationen der preußischen sowohl wie der nicht preußischen Bevölkerung in bedenklichster Beise in feiner freien Entwicklung gehemmt fein und ftatt Sympathie steigende Antipathie bes Bolfes im Gefolge haben wurde. Der absolute nordbeutsche Ginheitsstaat wurde ber gefährlichen Rudwirfung ber in ber fubbeutschen Staatengruppe herrschenden parlamentarischen Regierung ausgesetzt und taum von bedentlichen inneren Ructungen freizuhalten fein. Um Tage ber Gefahr murbe einem absolut fonftituierten Nordbeutschland Gudbeutschland vielleicht feindlich im Bunde mit einem Nachbarftaate gegenüberstehen, ba nur ber Boltsgeift in Deutschland eine wirkfame Schrante gegen Bundniffe mit bem Muslande zu bieten vermag. Die größte Gefahr aber murbe broben nach einer von Nordbeutschland und Gudbeutschland gemeinsam gegen einen auswärtigen Feind verlorenen Schlacht, ba bann die Afpirationen ber gefamten Nation im Unmut über die erlittene Niederlage die Schuld berfelben ber mit ber erreichten Entwicklungsftufe nicht im Ginklang ftebenden politischen Berfassung aufburden und einer neuen Form ber staatlichen Organisation mabricheinlich mit ganglicher Bernichtung bes Beftebenben fich zuwenden murben.

Wird erwogen, daß schon jett in Preußen das Volk nach einer parlamentarischen Regierung mit seinen lebendigsten Krästen hindrängt, so würde, wenn diesem der geistigen und materiellen Entwicklung des Volkes unaufhaltsam entspringenden Drange die Befriedigung noch lange versagt bleiben sollte, die gewaltsame Repression desselben extreme politische Richtungen herausbeschwören, welche beim Eintritte erschütternder

Konvulstonen in den Nachbarstaaten der Aufrechthaltung des monarchischen Prinzips selbst in Norddeutschland um so gefährlicher werden müssen, als mehr und mehr die innigen Handels- und Familiendeziehungen des gesamten Deutschland zu der dem Zenith ihrer Macht rasch entgegenstrebenden nordamerikanischen Union dem preußischen und deutschen Bolke die politische Organisation dieser Vereinigten Staaten als ein verlockendes Borbild erscheinen lassen werden. Dieses Borbild erscheint um so verslockender und gefährlicher, als unter gewissen Borausssehungen dem zentraslisierten Frankreich ein offensiv sehr schwacher und böchstens desensiv karter Bund der vereinigten Staaten von Deutschland vorzugsweise konvenieren dürtte.

Muß anerkannt werden, daß ein mit absolutem Regiment konstituiertes Norddeutschland, sei es als Bundesstaat oder als Einheitsstaat, die Freiheit der Entwicklung nach innen und die volle Unabhängigkeit und Selbständigkeit nach außen nicht zu verbürgen vermag, so drängt sich die weitere Frage auf:

Sit Nordbeutschland als Ginheitsstaat mit wirklich fonstitutioneller Berfaffung gur Lösung ber Aufgabe befähigt?

Die Stärke ber geographischen Bosition und die bei ber erreichten Entwicklungsftufe innerhalb biefes Bebietes zu organifierenden Machtmittel burften zu einer vollen Großmachtstellung nach außen hinreichen, wenn die Rrafte fämtlicher Staaten Norddeutschlands nach Analogie des heutigen Breugens für eine militärische Kraftentfaltung nach außen bienftund nutbar gemacht werben tonnen. Straffe militärische und politische Dragnifation, freiwillige bewußte Singebung an ben Staatsamed von seiten ber Bevölkerung und ihrer Bertretung find im gegebenen Falle die unerläßlichen Borausfekungen. Nur Die vollfte Ginheit amischen Regierung und Bolfsvertretung wird die namentlich in den ersten Jahren, in welchen die bisher selbständigen Staaten mit Breußen noch nicht innerlich verschmolzen, noch burch teine gemeinsamen Kampfe mit ber Monarchie feft zusammengekettet fein werden, fich häufenden Schwierigkeiten glücklich ju überwinden vermögen. Diefe Schwierigfeiten werden um fo größer fein, da Nordbeutschland nach einem decifiven Giege über Ofterreich und nach gewaltsamer Lösung ber bisherigen, die beutsche Entwicklung an Ofterreich feffelnden Bande, in hohem Mage ber lauernden Rache und ber im Dunteln schleichenden diplomatischen Intrique bes besiegten, mit der ihm im Rampfe aufgezwungenen politischen Richtung nach bem flavischen Dften Europas noch nicht ausgeföhnten Raiferstaates ausgefest fein wird.

Den wirksamsten Schutz gegen Ofterreich wie gegen die gewiß nach einem siegreichen Feldzuge Preußens scharf hervortretende Gifersucht auch

ber anderen Großmächte wird für ein bis zum Main sich erstreckendes einheitliches Preußen eine Bersöhnung mit den nach einer parlamentarischen Regierung strebenden Bolkskräften bieten. Die wirklich konstitutionelle Bersassung sichert Norddeutschland selbst dann eine starke Sinwirkung auf Süddeutschland und ein gemeinsames Einstehen Süddeutschlands nach außen, wenn auch ein formell sestgeselltes engeres Bundesverhältnis, wenn auch ein gemeinsames Parlament des ganzen außerösterreichischen Deutschland des im Kriege entwickelten zu scharfen Gegensaßes zwischen dem Norden und Süden wegen, oder (was wahrscheinlicher) aus Rücksicht auf die Eisersucht der außerdeutschen Großmächte, einer weiteren Zukunft ans heimaeskellt bleiben müste.

Für ein bis zum Main erweitertes Preußen liegt ber Schwerpunkt in der Frage: Wird die Bolksvertretung dieser Lande politische Einsicht und Hingebung genug haben, um eine das große Ziel der deutschen Nation mit Einsicht und Kraft anstrebende Regierung mit allen Mitteln und Kraft anstrebende Regierung mit allen Mitteln und Kräften zu unterstüßen? Bei dem tiesen Ernst, der zweisellos insolge der gegenwärtigen Kriegsperiode sich aller Gemüter in Norddeutschland bemächtigen wird, bei dem an sich besonnenen, ruhigen Sinn dieser Bewölsterung erschient ein kühnes Vertrauen auf die wachsende politische Einsicht der Norddeutschen weniger gefährlich als die Fortdauer des bestehenden inneren Konslittes. Zudem ist während der Dauer des Krieges selbst in bezug auf die fünstige Militärorganisation mit der Vollsvertretung eine Verständigung gewiß leichter zu erzielen, als nach hergestelltem Frieden, wo der durchschlagende Wert einer stets bereiten, das ganze Voll umfassenden Wehrtraft wieder mehr in den dintergrund treten wird.

Wird anerkannt, daß sowohl für den das gesamte außerösterreichische Deutschland umfassenden Bundesstaat, wie für den norddeutschen Bundessoder Einheitsstaat dis zum Main die Durchsührung der konstitutionellen Berfassung mit allen ihren Konsequenzen als ein Gedot hoher politischer Iwecknäßigkeit und Klugheit, mit Rücksicht sowohl auf die Beziehungen Freußens zu den europäischen Mächten wie mit Rücksicht auf die notwendige Erweckung des die künstige Organisation tragenden Volksgeistes, erscheint, so wird ein jeht vor dem Zusammentreten der Kammern von seiten der Staatsregierung gesaßter Beschluß, dem zu berusenden deutschen Parlamente das konstitutionelle Budgetrecht in vollem Maße zu gewähren, mehr wie irgend etwas anderes dazu wirken, den inneren preußischen Konstitut zu mildern und im deutschen Volks die erforderliche Sympathie sir das neu zu begründende Versassungswert zu wecken. Dem zurzeit in Preußen bestehenden inneren Konssitt kann seine gesährlichste Schärfe benommen, und eine Lösung desselben kann angebahnt resp. herbeigeführt

werben, indem die Krone in einer Broflamation an bas Bolf ober in der Thronrede bei Eröffnung der Rammern die tiefere Urfache des ausgebrochenen Konfliftes, die bisherige relative Ungulänglichkeit der preußiichen Macht und die diefer Ungulänglichkeit entspringende Rotwendigkeit für Die Regierung, unter allen Umftanden die Erifteng und Unabhangigfeit bes Staates ficherzustellen, offen bezeichnet und die Unmöglichkeit flarlegt, bei ber heutigen Lage bes Staates die Entscheidung über bas Daß ber jur Sicherftellung ber Unabhangigfeit und Grifteng besfelben erforderlichen militarischen Leiftungen ftatt in die Bande ber Dynastie, burch beren Balten die preußische Monarchie im Laufe der Jahrhunderte groß geworden und in welcher auch heute das Bewußtfein der ihr obliegenden Fürforge und Berantwortlichfeit für die Erhaltung der Macht und Größe Breugens am lebendigften ift, in die Bande der mit den erforderlichen Machtmitteln weniger vertrauten Bolfsvertretung ju legen.

Die Krone hat in Borherficht bes jest ausgebrochenen Rampfes auf Leben und Tod um die Butunft, Macht und Große Breugens und Deutschlands die Sand nicht bieten burfen zu bedenflichem Experimentieren auf bem Gebiete ber Beeresorganisation, fie hat jum Beile und gur mahrhaften Behrhaftmachung des Baterlandes die Reorganisation der Urmee gur Durchführung bringen muffen. Gie entnimmt aus ber heute unverfennbaren Notwendigfeit, fo wie geschehen, die Integrität Breugens zu fichern, die Rechtfertigung bes Beschehenen.

Die bisher von der Regierung vertretene Theorie von der Lücke der Berfaffung mare feitens der Krone als eine Theorie der Not und als eine folche, welche auf absolute Geltung und Anerkennung ebensowenig bleis benden Unfpruch zu erheben vermöge, wie die feitens der Bolfsvertretung aufgeftellte Theorie des einfeitigen absoluten Budgetrechtes, zu bezeichnen.

Der Staatsregierung mare feitens ber Rrone mit Ruckficht auf ben Ernft bes Momentes und mit Rückficht auf bas zur Berftellung eines einigen und mächtigen, von hemmender öfterreichischer Beeinfluffung freien Deutschland erweiterte Biel Breugens die Aufgabe gugumeifen, den Ginflang der Faftoren der Staatsgewalt herzustellen und behufs diefer Berftellung ber Bolfsvertretung im Bertrauen auf ben hingebenden Batriotismus derfelben fowohl in bezug auf Anertennung des Budgetrechtes wie in bezug auf die gefetglich festzuftellenden Grundlagen der fünftigen preußisch-beutschen Beeresorganisation soweit entaggenzukommen, als bies mit der unumgänglichen Anfrechthaltung der Machtstellung Preußens und ber Krone Breugens irgend vereinbar erscheint.

Der bisherige Standpunkt ber Bolfsvertretung mare, um bem Beifte ber Ausgleichung ber Gegenfate Gingang in die weiteren Rreife bes Bolles zu verschaffen, von seiten der Krone als ein formell relativ berechtigter anzuerkennen, mit dieser Anerkennung aber gleichzeitig der Anspruch zu erheben, daß Regierung und Bolksvertretung gemeinsam sich über die bestehenden Gegensätze und formellen Rechtsbeduktionen hinaus zu erheben und behufs Lösung derselben mit patriotischer Hingebung gemeinsam die praktische Berwirklichung der großen, jetz Preußen und Deutschland gestellten Ziele zu erstreben hätten. Um den Willen der Staatsregierung, zu einer Verständigung mit der Volksvertretung die Hand zu bieten, über allen Zweisel hinaus zu dokumentieren, wäre seitens der Staatsregierung

- a) auf den Entschluß der Staatsregierung, dem zu berufenden Bollshause des deutschen Parlamentes das unbeschränkte Budgetrecht einzuräumen, hinzuweisen,
- b) an den Patriotismus der preußischen Bolksvertretung zu appellieren, damit sofort und schon vor Zusammentritt des deutschen Parlamentes eine Berständigung über die Grundlagen der fünstigen deutschen Heeressorganisation zwischen Regierung und Bolksvertretung in Preußen erzielt werde.

Neben dieser Modalität zur Lösung des inneren Konsliktes dürfte eventuell als eine zweite je nach Umständen sich die sosortige Einräumung des vollen Budgetrechtes an die preußische Bolksvertretung empfehlen, mit Rücksicht auf den seitens der Regierung sessischen Entschluß, dieses Recht dem künftigen deutschen Parlamente unverkürzt zu gewähren.

Die Wahl der einen oder anderen Alternative wird wesentlich von bem Beifte bedingt fein, welcher voraussichtlich in der demnächst gufammentretenden preußischen Bolfsvertretung dominieren wird. Ift biefer, wie zu hoffen, ber Beift ber hingebenden Baterlandeliebe, ber Erinnerung an die große Beit der Freiheitsfriege, der richtigen Burdigung der von Breugen jest fur Breugen und Deutschland angeftrebten großen Biele, welche bas Aufgebot ber gefamten Staatsfraft unabweisbar erheischen, fo wird mit der preußischen Bolksvertretung mahrscheinlich leicht und rafch eine Berftandigung über die Grundlagen ber fünftigen beutschen Beeresorganisation erzielt werden fonnen. Gine folche Berftanbigung, beruhend auf einer vorhergegangenen Bereinbarung mit ben gu Breugen ftebenben beutschen Fürften, murbe vom größten Werte für bas beutsche Barlament fein und dasfelbe voraussichtlich bestimmen, die mit der preußischen Bertretung vereinbarte Wehrverfassung en bloc für bas gesamte Deutschland anzunehmen. Auf burchgreifende Gleichartigfeit ber Militarorganisation wird für ben nordbeutschen Bundes- ober Ginheitsstaat nicht verzichtet werden fonnen, wenn nicht die jetige Mifere wiederfehren und

wenn nicht im Momente ber Gefahr bie außerpreußischen Landesteile Norddeutschlands als wehrlos und zum raschen Aufgebot ber gesamten Bolfstraft unfähig erfunden werden follen. Nur eine einheitliche, gleiche militärische Organisation Nordbeutschlands wird eine Erleichterung ber jett auf Breufen rubenden Militärlaften ermöglichen. Namentlich für ben ftets möglichen und beshalb scharf ins Auge zu faffenden Fall, baß die Bereinbarung einer deutschen Beeresorganisation mit einem noch unerfahrenen, in politischer Sinficht nicht gereiften deutschen Parlamente auf unüberwindliche Schwierigfeiten ftogen fonnte, burfte es fich empfehlen, fich ber Buftimmung der Fürften Nordbeutschlands zu dem preußischen Plane ber Organisation bes beutschen Beeres junachft zu vergewiffern und biefe Organifation ohne allen Bergug in allen Staaten Norddeutschlands gur praftischen Ausführung zu bringen. Dem Parlamente bliebe bann nur die Anerkennung ober gesetliche Modifikation des bereits faktisch Bestebenden übria.

Um die erste Unterlage der fünftigen Macht, die Heeresorganisation, vor der Einwirkung einer mit dem wirklichen Bedürfnis weniger vertrauten deutschen Bolksvertretung zunächst sicherzustellen, wäre in die mit den deutschen Fürsten zu vereinbarenden Grundzüge der fünstigen deutschen Bundesversassung die Bestimmung aufzunehmen, daß die während des Krieges eingeführte und bewährte Wehrversassung is lange in Krast bleiben soll, dis auf versassungsmäßigem Wege ein dieselbe abänderndes Bundesgest zwischen dem Parlamente und der Bundesgewalt vereinbart sein wird. Das Parlament würde in diesem Falle mit dem Beschluß über Annahme der ihm vorzulegenden Grundzüge der fünstigen deutschen Bundesversassung die Grundzüge der deutschen Behrversassung zugleich en bloc genehmigen.

Für die Wirfung ber Beschluffe bes fünftigen beutschen Parlamentes auf bas beutsche Bolf wird die Frage von großer Bebeutung sein:

Un welchem Orte foll bas beutsche Parlament gufammentreten?

Muß Preußen zunächst eine straffe einheitliche Organisation von Nordbeutschland in Aussicht nehmen, unter vorläusigem Berzicht auf ein engeres politisches Band mit dem deutschen Süden, so wird die größtsmögliche Konzentration der Kräfte sowohl in der Regierung wie in der Boltsvertretung gedoten erscheinen und die Souveränität der nordbeutschen Staaten unter allen Umständen einer bedeutend weitergehenden Beschräufung unterliegen müssen, als diese in den Grundzügen der künftigen Bundesversassung vom 10. Juni d. J. vorgesehen ist. Das nordbeutsche Parlament wird in diesem Falle am zwecknäßigsten in Berlin, dem Zentrum des künstigen nordbeutschen Bundess oder Einheitsstaates, sich

versammeln und vorwiegend seine Impulse aus der geistigen Atmosphäre Berlins entnehmen.

Gestattet beim Schluß des Krieges die diplomatische Situation das Festhalten an den Grundzügen der Bundesversassung vom 10. Juni, also Herstellung eines den Norden und Süden Deutschlands mit Ausschluß Ofterreichs umsassenden Bundesstaats mit gemeinsamem Parlament, so wird schwerlich eine Berufung dieses Parlaments nach Berlin indiziert sein.

Je nachdem gurgeit diplomatisch die Chancen für die eine ober andere Eventualität gunftiger erscheinen, wird ber Ort fur bas jedenfalls mohl zunächst isoliert zu berufende norddeutsche Barlament zu bestimmen sein. Unter allen Umftanden werden die Befchluffe eines zu berufenden Barlamentes einen gang anderen und maßgebenderen Ginfluß auf die Bolfsftimmung in Suddeutschland und vielleicht auch auf die Diplomatie ber Grokmächte ausüben, wenn biefe Beschluffe scheinbar gang frei pon vorwiegend preußischer Influeng in einer Stadt gefaßt werben, welche, ohne Breußen anzugehören, durch ihre Singebung an die deutsche Sache, durch magvolle, fonfervative Gefinnung ihrer Einwohner und durch die im gegenwärtigen Konflitte eingenommene Stellung ihrer Regierung ben Stempel einer ehrenvollen, vorurteilsfreien geiftigen Unabhangigfeit und freier Opferwilligfeit fur bie Butunft bes großen beutschen Baterlandes an fich trägt. Als eine folche Stadt wird in erfter Linie Braunschweig, in zweiter Gotha bezeichnet werden durfen. Beide Stadte empfehlen fich audem durch ihre gentrale Lage inmitten bes engeren nordbeutschen Bundes. Für die Berhandlungen eines in einem schweren, tiefernsten Momente zusammentretenden deutschen Parlaments burfte es von höherem Werte fein, wenn diefelben ber geiftigen Strömung ber turbulenten, von demofratischem Geifte burchwühlten Maffen ber Bevölferung Berling entzogen murben. Der Ernft ber Lage burfte in einer fleineren Stadt ben Beiftern rascher und tiefer näher treten und sie geneigter machen zu allen für die Aufrechthaltung und Begründung der preußischebeutschen Macht und Größe erforderlichen Beschluffen und Ronzeffionen.

c) Bemerkungen, die Wehrverfaffung bes fünftigen beutschen Bundesstaates betreffend. 1866, Mitte Juli.

Oberfter Grundsatz. Allgemeine Wehrpflicht und Ausbildung aller zum Feldbienfte förperlich tüchtigen in der Nation vorhandenen Kräfte.

In Preußen werden jetzt bei circa 20 Millionen Sinwohner jährlich circa 63000 Mann in den Waffen geübt. Sin Teil der vorhandenen felbtüchtigen Kräfte bleibt noch vom Militärdienste frei und bildet die Armeereserve. Bei 20 Millionen Einwohnern kann auf Grund militärstatistischer Ermittelungen der jährlich zum Heeresdienste tüchtige Teil der Bevölkerung auf circa 85000 Mann angenommen werden. Berden diese sämtlich in die Armee eingestellt und ausgebildet, so werden die jeht bestehenden Cadres der preußischen Armee ihren normalen Friedensbesstaat an Mannschaft ungeschmälert beibehalten können, wenn der Dienst für die Insanterie auf zwei Jahre, für die Spezialwassen auf drei Jahre normiert wird.

Die gegenwärtige preußische Friedenspräsenz angenommen wie folgt: (nach dem Gothaer Kalender) Infanterie 138511 Mann, Kavallerie 29909 Mann, Artillerie 22136 Mann, Pioniere 4705 Mann, Train 1647 Mann, ergibt sich als Jahresbedarf

für die Infanterie bei zweijähriger Dienftzeit 69 265 Mann

| " | "   | Ravallerie | " | dreijähriger | Dienftzeit | 9970 | " |
|---|-----|------------|---|--------------|------------|------|---|
| " | "   | Artillerie | " | "            | "          | 7379 | * |
| " | "   | Bioniere   | " | "            | "          | 1568 | " |
|   | ben | Train      |   |              |            | 549  |   |

zusammen 88731 Mann.

Bird erwogen, daß höchstwahrscheinlich als Ergebnis des gegenwärtigen Krieges die definitive Einverleidung von Schleswig-Hossen und vielleicht noch einiger der kleinen deutschen Staaten in Preußen in Aussicht genommen werden darf, so wird die Bevölkerung Freußens dadurch sicher dis auf 21, und wahrscheinlich dis auf 22 Millionen Einwohner wachsen und dann unzweiselhaft den jährlichen Bedarf an Mannschaft zur Ausfüllung der bestehenden Cadres in der jeht vorhandenen Stärke reichlich ausliefern.

Werben die nordbeutschen Staaten bis zum Main unter der Borstandschaft Preußens zu einem engeren Bundesstaate konstituiert, und wird in denselben die gleiche Wehrversafsung wie in Preußen eingeführt, so repräsentieren diese Staaten bei 7½ bis 8 Millionen Einwohnern etwas über ein Drittel der preußischen militärischen Leistungsfähigkeit; die jährliche für den nordbeutschen Bundesstaat auszuhebende Mannschaft wird dann auf rund 120000 Mann normiert werden können, während das stehende Heer Norddeutschlands inklusive Offiziere auf eirea 285000 Mann sich bezissern würde.

Würde auch dieses stehende Heer im Vergleiche mit dem stehenden Heere Frankreichs nach dem Friedensetat 404195 Mann """"Dsterreichs """"—285000 "teineswegs übermäßig hoch erscheinen, so ist doch das Verhältnis der Wehrkraft im Vergleich mit Österreich zugunsten Preußens resp. des nordbeutschen Bundesstaates, wenn berücksichtigt wird, daß Preußen Österreich an rascher Konzentrationssähigkeit seiner Truppen weit überlegen ist, auch als homogener deutscher Staat im Notsalle seine vom Kriegsschauplate entsernten Landesteile weit mehr von Truppen entblößen darf, als Österreich. Das anscheinend ungünstige Verhältnis des stehenden Heeres im Vergleich mit Frankreich wird gemildert durch die Tatsache, daß Frankreich im Frieden wie im Kriege circa 100000 Mann seines stehenden Heeres für Algier und seine übrigen Kolonieen braucht.

Bon durchschlagender Bebeutung für die relative Wehrtraft der Staaten ist zudem die denselben für den Fall eines Krieges zu Gebote stehende Gesamtzahl ausgebildeter Mannschaften, sosern die Armeeorganisation rechtzeitig und in fürzester Frist die Heranziehung der Kriegszeserve und der Landwehr zu den Kahnen ermöglicht.

In Frankreich beträgt das Kriegsheer, wenn alle nach dem jehigen System disponiblen und ausgebildeten Kräfte im Kriegsfall successive mobil gemacht werden (nach dem Gothaer Kalender) 757725 Mann, in Österreich 630388 Mann.

Für Nordbeutschland bis zum Main würden sich ergeben, wenn die Grundzüge der jest reorganissierten preußischen Wehrversassung im wesentlichen unverändert auf ganz Nordbeutschland ausgedehnt werden für sieben Sahrgänge Linie und Reserve à 120000 Mann

| ab für Abgang aus diversen Ursachen |                | 840000 Wann<br>84000 " |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|
|                                     | bleiben        | 756000 Mann            |
| fünf Jahrgange Landwehr erften Auf  | gebots         |                        |
| à 120000                            | 600000         |                        |
| ab für Abgang 25%                   | 150000         |                        |
|                                     | bleiben 450000 | 450 000 "              |
|                                     | zusammen       | 1206000 Mann           |
| E 154" 141' 00"                     |                |                        |

feldtüchtig zur Verfügung. Außerdem sind noch sieben Jahrgänge der Landwehr zweiten Aufgebots à 120000 Mann pro Jahrgang

zweiten Aufgebots à 120000 Mann pro Jahrgang ab für Abgang und wegen Unabkömmlichkeit 50% . 420000 Mann bleiben bleiben

jur Befatung ber Feftungen für ben Notfall bisponibel.

Natürlich können sich diese Ziffern in ihrer ganzen Höhe erst ergeben, nachdem 19 Jahre lang die preußische Wehrversassung für ganz Norddeutschland in Kraft und Wirksamkeit gewesen sein wird.

| Für jett würde das Ergebnis folgendes fein: für Preußen sieben Jahrgänge Linic à 63000 Mann          | 441000  | Mann |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| ab 10%                                                                                               | 44 100  | "    |
| bleiben                                                                                              | 396900  | Mann |
| fünf Jahrgange Landwehr erften Aufgebots                                                             |         |      |
| à 42000 210000                                                                                       |         |      |
| ab 25%                                                                                               | 157500  | ,,   |
| für die nords und mittelbeutschen, bem Bunbesstaate angehörigen Staaten 11/2 0/0 ber Bevölferung von |         |      |
| circa 8 Millionen                                                                                    | 120000  | Mann |
| exflusive Offiziere                                                                                  | 674400  | Mann |
| bagu fieben Jahrgange Landwehr zweiten Aufgebots                                                     | 294 000 | Mann |
| à 42 000 ab 50%                                                                                      | 147000  | ,,   |
| bleiben für Preußen                                                                                  | 147000  | Mann |
| Armeereserve, auf das norddeutsche Kontingent der Be-                                                |         |      |
| völkerung angenommen mit                                                                             | 40000   | ,,   |
| ergibt im ganzen                                                                                     | 187000  | Mann |

Da, wie die vorstehende Berechnung zeigt, sehr bald ein ansehnslicher Überschuß an disponibler Mannschaft zugunsten Norddeutschlands gegenüber den nachbarlichen Großmächten sich ergeben wird, so wird die Aufgabe der neu einzuführenden Wehrversafzung für Norddeutschland dahin zu sormulieren sein, unter Festhaltung des an die Spize gestellten großen und das ganze Wehrspstem durchdringenden Grundgesetzes:

a) eine größere Zahl von Berufssoldaten als bisher an die Fahnen zu fesseln und dadurch der Armee dassenige, was durch die kürzere Dienstzzeit der Infanterie an militärischer Ausbildung und an militärischer Zucht und Disziplin vielleicht verloren geht, durch die sestenblossenheit der Cadres zu ersehen,

b) Fürsorge zu treffen, daß ohne Kosten für den Staat die nötige Anzahl der für den Fall der Mobilmachung ersorderlichen Landwehrsoffiziere stets zur Disposition stehen,

c) daß die namentlich in den industriellen Provinzen jeht so überauß schwer drückenden, die produktiven Kräfte des Landes in bedenklicher Beise lahmlegenden Bestimmungen der heutigen Militärorganisation so modifiziert werden, daß auch bei ausdrechendem Kriege die produktiven, und in specie die in der Industrie produzierenden Kräfte des Staates die möglichst gerringe Beeinträchtigung erleiden.

Bur Erreichung bes nach biesen brei Richtungen zu erstrebenden Bieles — wodurch allein Nordbeutschland der prekaren Situation des heutigen Preußen, bei einem Kriege mit einer Großmacht sosort genötigt zu sein, mit Aufgebot aller seiner Kräfte seine ganze staatliche Existenz auf einen Burf zu sehen, entzogen werden und freien Spielraum zur Beschaffung der sur den Krieg ersorderlichen Geldmittel auch im Kriege und damit die leichtere Möglichkeit, einen länger dauernden Krieg siegreich zu bestehen, gewinnen tann — dürsten sich solgende Bemerkungen und Borschläge zu einer geneigten eingebenden Prüfung empfehlen.

Vor allem scheint für Preußen der engste Anschluß der Schule an die Wehrversassung geboten. Die Schule wird durch tüchtigen Turnunterricht in den Elementars und in den an die Elementarschulen sich anschließenden Arbeiterfortbildungsschulen den jugendlichen Körper stählen und die zur fünstigen militärischen Ausbildung erforderliche Körpertraft und Gelenkia-

feit porbereiten muffen.

In den höheren Schulen für die reifere Jugend von 15 bis 16 Jahren ab, an den Universitäten und an den in allen Provinzen zu begründenden polytechnischen Schulen wird dem Turnen das Exerzieren, die Schießübung und die Borlesung resp. der Unterricht über die Grundlagen der Militärwissenschaft zur Seite zu treten haben. Namentlich wird das eingehendste Verständnis der das ganze Bolf umfassenden Wehrversassung in ihrer ganzen Gliederung, zusammengehend mit tüchtigem Unterricht in der vaterländischen Geschichte und mit Ausbildung des Verständnisses der Bedeutung einer wahrhaft nationalen, tüchtigen militärischen Organisation für die geistige und materielle Zukunst des gesamten Deutschland in den höheren Schulen anzustreben sein.

In den polytechnischen Schulen hätte die theoretische Lehre vom Kriege, verdunden mit der Lehre der gesamten Kriegstechnik, einen besonderen und obligatorischen Gegenstand der Studien zu bilden, und die polytechnische Schule wäre so zu organisieren, das eine Abteilung der selben zugleich alle Bedingungen einer dem Standpunkt der Gegenwart entsprechenden speziellen Kriegsschule erfüllen würde. Die mit der polytechnischen provinzenweise verbundene Kriegsschule würde zweiselsohne den Überblick und die sachmännische Tüchtigkeit der Lehrer wie der Offizieraspiranten mehr fördern, als die isolierte Offizierschule, und würde zugleich auf den friegerischen Geist der in der polytechnischen Schule die Ausdildung für andere Berufskreise anstredenden Jünglinge mächtig einwirken. In den an der See oder an den Mündungen der großen Flüsse etablierten polytechnischen Schulen wären zugleich die für die Kriegsmarine ersorderlichen Kenntnisse in den Bereich des speziellen kriegswissenschafts

lichen Unterrichts hineinzuziehen. Die rasch steigende Zahl der Realschulen erster Ordnung, der Gymnassen und Progymnassen wird ohne Zweisel schon in den letzten Jahren die Zahl der zum einjährigen Dienst berechtigten jungen Männer sehr erheblich gesteigert haben. Die Stiftung einer polytechnischen Schule in jeder Provinz, und in den industriellen Provinzen außerdem die Stiftung von Handelsakademieen im engen Anschluß an die polytechnischen Schulen wird den Kreis der Berechtigten tünstig noch ansehnlich erweitern und wesentlich dazu mitwirken, das heer durch die dem Offizierkorps zu entnehmenden Lehrer der Kriegssichulen mit der sortschreiben Technik der Gewerbe in fortlaufendem Kontakt zu erhalten und alle neue Ersindungen sofort dem Herweisen nützlich und zugänalich zu machen.

Sollte bennoch der Kreis der Berechtigten mit Rücksicht auf die durch denselben zu erreichenden Zwecke noch nicht weit genug erscheinen, so wäre in Erwägung zu ziehen, ob fortan nicht an die Absolvierung der Tertia eines Gymnasiums resp. einer höheren Bürgerschule statt an die disher gesehliche Absolvierung der Sekunda dieser Schulen das Necht zum Eintritt als einsähriger Freiwilliger in die Armee zu knüpfen wäre. Bielleicht wäre vor dem Eintritt in die Armee oder nach vollendetem einsährigen Militärdienst die Teilnahme auf kurze Zeit an dem Unterricht der militärischen Abteilung der polytechnischen Schulen zu fordern.

Die ausgebildeten einjährigen Freiwilligen murben fortan wie bisber ben Stamm zu bilben haben gur Erganzung ber Offiziere ber Linie für den Fall der Mobilmachung, wie namentlich für das Offizierforps der Landwehr. - Gin Teil Diefer Offigiere murbe gewiß gern freiwillig bei eintretendem Bedürfniffe, fei es ju Ubungen ber Referve und ber Landwehr im Frieden fei es bei verfügter Kriegsbereitschaft, zuerst und vorjugsweise in den aktiven Dienst eintreten, wenn denfelben mahrend ber Nichtaktivität ein mäßiger Jahresgehalt zugefichert murbe. Der Bezug Diefes Behalts murbe, ohne Die Staatstaffe ju fchwer ju belaften, für viele junge Leute nicht bemittelter Eltern, welche in vielen Fällen eine über die materielle Lebensstellung der Familie hinausreichende geistige Bildung fich angeeignet haben, einen fehr wertvollen Bufchuß mahrend ber erften Rahre ber in ber Regel nicht fofort lohnenden industriellen, kommerziellen, technischen ober Berwaltungskarriere bilben. Diefe Beife für bas Borhandenfein gahlreicher gum Offigier volltommen ausgebilbeter militärifcher Rrafte für ben Fall eintretenben Bedurfniffes geforgt, fo burften gur Erleichterung ber Militarlaft und namentlich gur Erhaltung der produttiven Rrafte in den induftriellen Provingen folgende Einrichtungen in Abanderung ber jest bestehenden - ju absolut

militärischen, und dem Militärzweck die Erhaltung der ebenso unentbehrlichen Finanzquellen des Staats zu sehr opfernden — gesehlichen Dispositionen sich empsehlen.

MUen benjenigen, welche als einjährige Freiwillige ihrer Dienstpflicht genügt und die jum Offigier bes ftebenben Beeres erforderliche praftifche und theoretische Qualification sich erworben, somit bas Offizierpatent in ber Armee erlangt hatten, mare anheimzugeben, gegen eine jahrlich ju gablende, für die Dauer der Unfelbständigkeit der betreffenden Berfon vom Gefete zu bestimmende, im Falle ber Gelbftandigfeit aber je nach ber Rlaffen- ober Gintommenfteuer mit einem feften Minimalfate gu normierende Abgabe aus bem ftehenden Beere fofort nach gurudgelegtem Dienstjahre in die Reserve des Offiziertorps des ftehenden Beeres einzutreten. Diefe Referve murbe nur bei eintretender Mobilmachung ber Armee auf fechs Wochen, behufs Auffrischung ber mahrend bes einjährigen Dienftes erlangten Qualififation, jur Dienftubung berangugieben und erft bann wirklich zur aktiven Armee einzuberufen fein, wenn bie Bahl ber anderweitig bisponibeln Offiziere fur bie Cabres ber Armee nicht mehr ausreichen follte. Durch diefe Befreiung vom laufenden Dienste, burch bas fofort nach absolviertem einen Sahr unbeschränkt eintretende Recht, auszuwandern oder fich im Auslande aufzuhalten, wird allen ber Induftrie und bem Sandel fich widmenden jungen Mannern Die Möglichkeit gegeben, fich ohne allen Reitverluft über ihren fünftigen Lebensberuf zu entscheiden und fich bemfelben zu widmen mit ber für ben Erfolg ihres Strebens erforderlichen Sicherheit, nicht ploglich und öfter biefem Lebensberuf im Laufe ber Lehrzeit wie im praftifchen eigenen Erproben und Schaffen entriffen zu werben, um bem Militarstaate zu dienen, es fei benn, daß bas Baterland in Gefahr fei, mo notwendig alle anderen Rücksichten vor der alles dominierenden Pflicht ber Baterlandsverteibigung fchweigen muffen. Die öfter wiederfehrenden Ubungen ber Rriegsreserve und ber Landwehr find mit dem Erwerbsleben namentlich für die höheren Organe besfelben fehr fchwer zu vereinigen, und bereiten Störungen und Sinderniffe, welche fowohl der Gingelne auf feinem Lebenswege wie das Erwerbsleben überhaupt schwer empfindet.

Der Abgabe, welche ber zur Offizierreserve herübertretende einjährige Freiwillige bis zum vollendeten 39. Jahre an die Staatskafse zu leisten hätte, würde systematisch eine Abgade zur Seite zu treten haben, welche der der förperlichen Untüchtigkeit oder Unabkömmlichseit wegen von der Wehrpssicht gänzlich Befreite jährlich an den Staat zu leisten hätte, und zwar solange er unselbständig ist, direkt oder indirekt durch seine Eltern

oder Dienstherrn mit einem sixierten Minimum, nach seiner selbständigen Stablierung in einem Prozentsat der von ihm an den Staat zu entrichtenden Klassen oder Einkommensteuer. Fälle der Dürstigkeit und Fälle der Unabkömmlichseit wegen Ernährung der Familie würden selbstredend sine die Dauer dieser Motive von der Abgade befreien. Bei der sehr großen Zahl der jährlich in dies Kategorieen sallenden, heute mit relativem Unrecht von der persönlichen Militärlass ganz freien Staatsbürger (bei Ausbildung sämtlicher seldrüchtiger Mannschaften in Norddeutschland dis zum Main jährlich eirea 100000 Mann betragend) würde selbst eine sehr mäßig gegriffene Ubgade sir den Staat resp. sir die Militärzweck des Staats eine sehr erhebliche Siunahme ergeben, mit der Abgade der Reserveossiziere zusammengerechnet wahrscheinlich eine viel höhere Summe, als in Frankreich jährlich der Kasse sine setellvertretung zusließt.

Außer bem einjährigen Freiwilligen ware auch jederzeit jedem Wehrmann, welcher die zweis oder dreijährige Dienstpflicht abgeleistet und im Laufe des späteren Lebens durch persönliche Tüchtigkeit eine Stellung errungen hätte, welche ihm eine Befreiung von den wiederkehrenden militärischen Übungen und überhaupt eine größere Sicherheit vor Wiederberufung zu den Fahnen als besonders wünschenswert und wertvoll erscheinen lassen, gu gestatten, sich zur Ablage des Offizierezmens zu melden und nach abgelegten Offizierezmen und nach praktischer Ausbildung als Offizier in die Offizierreferve hinüberzutreten.

Das Festhalten an ber erlangten, jum Offizier befähigenben, allgemeinen wissenschaftlichen neben der besonderen technisch-militärischen Bildung erscheint geboten, einmal ber für alle Berechtigten bann völlig gleichen Basis ber Berechtigung wegen, fobann, weil bie harmonische Ausbildung der beiden Faktoren allgemein menschlicher Tüchtigkeit - Die Ausbildung der theoretischen Ginficht und die Ausbildung der fpeziellen Befähigung und der militärischen Willensfraft - von höchstem Berte erfcheinen in einem Staate, ber fchon feit einem Sahrhundert fich ruhmt, augleich der Militärstagt par excellence und der Stagt der Intelligena zu fein, also die Harmonie diefer vielen unvereinbar scheinenden, oft gegenfählich entwickelten Faktoren praktifch erzielt zu haben. — Durch bie hohe Entwicklung der Technif, durch den tomplizierten und reicher gewordenen Organismus des modernen Bolks- und Staatslebens überhaupt ift notwendig auch die Militärorganisation viel umfassender und komplizierter Nicht allein die Spezialmaffen haben eine viel als früher geworden. größere Bedeutung als früher erlangt, auch die Sandwerferkompagnieen und die fich an diefe füglich anschließenden Rompagnieen fur Spezials zwecke, 3. B. für Gifenbahn-, Telegraphen- und Schiffsbienft, Befleidung,

Feldpolizei, Intendantur und Lazaretwesen, sind heute für den Krieg von höherer Bedeutung als früher. Für diese Spezialzwecke werden sehr viele für den Wassenbienst nicht absolut feldtüchtige Kräfte mit gutem Nutzen verwendet werden können.

Ist durch die Ofsizierreserve ein Hauptübelstand der gegenwärtig bestehenden Militärorganisation gemildert resp. gehoden, so fordert noch ein anderer, dei jeder Modismachung der jüngsten Zeit ofsen zutage getretener weiterer Übelstand im Interesse des Staates und der Erhaltung des ordentlichen Ganges der Staats und Kommunalverwaltung sowohl wie im Interesse der Sidgerstellung der produktiven Kräfte vor tief einswirkenden Störungen dringend Remedur.

Bei jeder Mobilmachung werden fofort und ohne alle Rücksicht auf die völlige, mit den schwerften Ginbugen verbundene Lahmlegung ber bürgerlichen Ordnung eine Reihe von Organen ber Berwaltung, eine große Rahl ber Leiter ber großen industriellen Produttionen ihrem Berufsfreise entriffen, 3. B. Burgermeifter, Lehrer, Landrate, Richter, Baumeister. Doktoren, selbständige Leiter ober absolut unabkömmliche Abteilungschefs und Ingenieure ber großen induftriellen Etabliffements ufw. Dadurch tritt in dem Leben der Kreise und Gemeinden eine gewaltsame und plokliche Desorganisation ein, und die für die Finangfraft bes Staates fo hochwichtige industrielle Production ftoctt. Arbeitern verlieren ihr Brot und fallen bem reichen Fabritheren ober ber Kommune jur Laft. Burben ber im Frieden ausgebilbeten, fomplizierten induftriellen Organisation nicht ploglich in Fabrif und Sandel Die wefentlichften, jur Aufrechthaltung ihrer schaffenden Tätigfeit unentbehrlichen Rrafte entriffen, fo fonnte die Induftrie für die Bedürfniffe des Inlandes wie für den Export ungestört fortarbeiten und dadurch den Staat befähigen, auf langere Reit hingus felbit einen großen Rrieg gu ertragen, ohne zu tiefe Berruttung feiner Finangfrafte und ohne auf Sahrzehnte hinaus den Bohlftand fehr gahlreicher Bewohner untergraben au feben. Die Idee ber formalen Gleichheit por bem Gefete ift ba gewiß auf eine gefährliche, bas vernünftige Maag überschreitende Spige getrieben, wo fie die Quellen des Wohlstandes im Lande verftopft, bem Staate die zur Führung eines großen, langer bauernden Krieges burchaus erforderlichen Mittel entzieht, durch Arbeitslofigfeit den Geift der Bagabondage, das nichtstuende und nichtsschaffende Bummlerwesen großzieht und das Land mit einer gahlreichen, lange nach dem Kriege noch die gefunde Entwicklung bes Landes gefährbenden Maffe von Broletariern belaftet.

Alls wirkfame Mittel jur Abhülfe dürften folgende in Betracht zu ziehen fein:

Zunächst wären gesehlich gewisse, heute nicht berücksichtigte, aber Berücksichtigung im Interesse geregelter Anfrechthaltung des bürgerlichen Lebens verdienende Berufskreise schon vor der Mobilmachung der Armeereseve zu überweisen und nur im Falle der äußersten Not zum aktiven Dienst heranzusehen. Wie weit in dieser Richtung zu gehen ist, wird näherer spezieller Erörterung von Fachkreisen bedürsen. Diesem Personen dieser Berufskreise, welche während des Friedens die extraordinäre Julage als nichtaktive Offiziere bezogen haben, würden der dem Beruse entnommenen Bestimmung zur Reserve ungeachtet dennoch verpflichtet bleiben, sofort in den aktiven Dienst einzutreten.

Bei Verfügung ber Kriegsbereitschaft ware zugleich in jedem Kreise unter Vorsit des Landrats und unter Zuziehung eines Stadsoffiziers aus den Kreisständen eine Kommission zu bilden, um alle Reklamationen von Kreiseingesessenn wegen Unabkömmlichkeit entgegenzunehmen und diese Reklamationen zu begutachten.

Bei ber Mobilmachung ber Armee mare in jedem Regierungsbezirf unter bem Borfite bes Regierungspräfidenten eine aus Landräten und aus Mitgliedern ber Kreisftande am Gige ber Regierung unter Zuziehung von Stabsoffizieren aufammentretende Rommiffion zu bilden, um fofort in letter Inftang über alle von der Rreistommiffion begutachteten Gefuche wegen Unabfommlichfeit zu entscheiben refp. Die Burudftellung berjenigen Reflamierenden, beren Reflamationen als begründet anerkannt werben, vom aftiven Dienft folange ju verfügen, als bie Bataillone und Schwadronen ber Urmee noch burch anderweitige Rrafte auf die fur ben Rriegsfuß normale Gollftarte gebracht werben fonnen. Der Rudgriff auf die Buruckgeftellten bliebe jederzeit vorbehalten und hatte die Rommiffion bei ihrer Entscheidung zugleich die Reihenfolge, innerhalb beren bie Buruckgeftellten gum aftiven Dienfte bei eintretendem Bedarf berangezogen werden follen, feftzuftellen, die besfallfige Entscheidung ber Reflamanten mitzuteilen und mahrend ber Dauer ber Mobilmachung monatlich eine Revision ber Feststellung mit erneuerter Erwägung und Berückfichtigung ber im Laufe bes Monats eingelaufenen Reflamationen vorzunehmen.

Um die sinanziellen Mittel des Staates möglichst zu vermehren, haben alle diesenigen, welche wegen Unabkömmlichkeit im Interesse der Aufrechthaltung der industriellen Produktion reklamieren, also mit Aussichluß der auf die Pssicht der Ernährung der Familie basserten Reklamationen, während der Dauer der Mobilmachung monatlich an die Staatskasse einen nach der Klassen oder Einkommensteuer der Vetressenden normierten Betrag einzugahlen. Im Falle der Unselbständigkeit muß die

Reslamation zugleich vom Fabrisherrn reip. vom Handlungshause, gewerbetreibenden Gutsbesiger usw., in deren Dienst der Reklamierende steht, besürwortet sein und müssen sied biese bereit erklären, die Zahlung der gesehlichen Reservesitener seitens des Reklamanten zu vertreten. Den der Reserve Überweisenen ist im Interesse der ungestörten Geschäftstätigkeit das Recht, zu Geschäftsreisen ins Ausland zu gehen, unbeschränkt zu belassen.

Da die Mobilmachung feinen Anfichub erleiden darf, so haben die Einberuseinen, sosen die Entscheidung der Bezirkstommission nicht rechtzeitig erfolgen kann, in das Heer vorübergehend einzutreten und so kange bei dem betreffenden Truppenteile zu verbleiden, dis die Entscheidung getroffen und für den erforderlichen Erzah Fürsorge getroffen ist. Die Entscheidung der Bezirkskommission ist jedoch so zu beschleunigen, daß dieselbe längstens innerhalb acht Tagen nach dem zur Mobilmachung ergangenen Besehle ersolgt. Dieselbe ist sofort dem Armeekommando mitzuteilen, damit seitens desselben, wenn möglich, die entsprechenden Berstigungen uoch getroffen werden können, bevor eine Heranziehung zum aktiven Dienst stattgefunden hat.

Die Reservesteuer ift monatlich praenumerando zu gahlen. Wird die Rahlung nicht direft ober indireft durch den ben Wehrmann beschäftigenden Fabrifanten ufiv. für benfelben geleiftet, jo wird ber betreffende Wehrmann unverzüglich dem aftiven Dienste überwiesen, ba angenommen werden barf, daß im Falle ber Nichtzahlung weber ein überwiegendes Intereffe bes Staats noch ber Industrie in bezug auf mögliche Störung ber induftriellen Production vorwaltet. Durch die den Offizieren und der Urmeereferve auferlegte Abgabe an ben Staat werden bie Mittel gewonnen, um einem Teil ber Landestinder, welche fich jum Goldatenleben besonders berufen fühlen, den erforderlichen Unreig gum Reengagement gu bieten. Db biefes Riel am zweckmäßigften burch Bahlung eines beftimmten Kapitals (eventuell einer Quote bei Übernahme ber Verpflichtung 311m Militardienst und einer zweiten Quote bei Ablauf bes vertragsmäßigen Termins) zu erreichen ift, oder durch Erhöhung ber regelmäßigen Löhnung, oder in anderer Form, darüber werden die Autoritäten vom Fach zu entscheiben haben. Bur Beseitigung der heute noch bestehenden vielleicht zu schroffen Schranken amischen Offigier und Unteroffigier und bei der vorhandenen Notwendigfeit, namentlich um ein ftarferes Kontingent von Unteroffizieren ufm. für die Armee zu gewinnen, dürfte den Unteroffizieren mahrend bes Dienstes in Freistunden in allen Garnifonsorten, mo Rriegsichulen bestehen, ber Besuch der Kriegsschulen freizugeben und außerdem benfelben jederzeit zu gestatten fein, bas theoretische und praftische

Examen als Offizier zu machen und so zum Offizierstande hinüberzutreten. Für die Zeit des Krieges bliebe außerdem das Avancement zum Offizier wegen ganz besonderer Leistungen auf dem Schlachtfelbe vorbehalten.

#### d) Bemerfungen gu ben Friedensverhandlungen.

1866 Mitte Juli. Bei ben bemnächst zu eröffnenden Friedensverhandlungen dürften sich neben anderen folgende zwei Punkte zu eingehender Erwägung empsehlen:

- a) Die Einverleibung der Stadt Frankfurt in Breußen erscheint mit Rudficht auf die bisher von diefer Stadt als Sit des aufgeloften Bundestags eingenommene Stellung, mit Rücksicht auf die altere Tradition ber Raiferzeit und auf die fo icharf hervortretenden öfterreichischen Tendenzen ber Einwohner in hohem Mage munichenswert und für langere Sahre eine ftarte preußische Befatung in Frantfurt von der Borficht geboten. Sollte in naherer ober fernerer Beit Guddentichland wieder in die Berjuchung geführt werden, ftatt mit Nordbeutschland fest zusammenzustehen, fich an Ofterreich, oder was mahrscheinlicher und gefährlicher, an Frantreich anzuschließen, jo wird die Tendeng der Frankfurter Bevölkerung und ber Frankfurter Breife auf ben Entichluß Gubbeutichlands von größtem Ginfluß fein. Bei ber in Frantfurt vorherrichenden Gefinnungelofigfeit, verbunden mit ftarter hinneigung der Bevölferung zu mühlerischer und ichreifüchtiger Agitation, wird Diefes Bentrum bes fühdentichen Berkehrs ben beutschnationalen und preußischen Zielen nur in geringem Mage zugänglich und unter Umftanden benfelben fehr gefährlich fein, folange nicht ein inniger Unschluß an Preugen preugische Sympathien bei ber Bevolferung geweckt hat ober bie fichtbaren Beichen preußischer Macht von preugenfeindlichen Manifestationen guruckschrecken.
- b) Für die fünftige Machtstellung Deutschlands unter preußischer Führung würde die Abtretung von Nordtivol an Bayern von hoher Bebentung sein. Bayern würde gegen Tirol sein rechts des Mains gelegenes Gebiet an Preußen und die Rheinpfalz an Baden abzutreten veranlaßt werden können, letzteres in der Unterstellung, daß Baden dem Norddeutschen Bundesstaate beitreten und das außerhalb des Norddeutschen Bundes verbleibende Gebiet auf Bayern und Bürttemberg beschrichen Kreuze gegen Frankreich zuschlich der Schutz der gesamten deutschen Greuze gegen Frankreich zusallen, jedoch gleichzeitig auch indirekt die ganz entscheden Henre Henre Gegemonie über Süddeutschand. Die Überweisung von Nordstivol an Bayern würde, vorausgesetzt daß das gesamte außerösterreichische

Deutschland unter preußischer Führung fich zu einem Bundesftaate fonftituiert, eine direfte Berbindung Diefes Bundesftaates mit bem Ronigreich Italien ergeben. Für die materielle Entwicklung des gesamten Deutschland ift diefe dirette Berbindung von unschätharem Bert. Die für langere Beit noch einzige, ftets offene und bequeme Gifenbahnverbindung über die Alpen befigen und ichon badurch die große Route pom Drient nach bem Norden Europas birett burch Deutschland leiten. auch burch die Schnelligfeit und Wohlfeilheit der Berbindung über Ancong und Brindifi wefentlich dazu beitragen, den Aftiv- und Baffivhandel bes Deutschen Bundes mit dem Drient zu beleben und zu entwickeln. wurde diefen Sandel bei ber vollen übereinstimmung ber italienischen und beutschen Sandelsintereffen von allen überfluffigen und foftpieligen Berwicklungen, sowie von der Gefahr, durch die feindliche Sandelspolitik Ofterreichs in feiner Entwicklung gehemmt ober völlig gelähmt zu werben, Beit wichtiger aber als die fünftige Blüte ber beutsch-orientaliichen Sandelsbeziehungen erscheint vom Standpunkt der Politif einer beutschen Großmacht aus die birefte, burch fein Zwischenglied gesperrte Berbindung des großen deutschen Bundesftaates mit dem Konigreich Italien. Es darf fünftig nach hergeftellter Ginheit Italiens mit bochfter Bahricheinlichkeit ein dauernd inniges politisches Berhältnis diefes Konigreichs zu Deutschland vorausgesett werben, ba Stalien fich nach furzer Frift gewiß ber ihm überaus läftigen und feinen berechtigten nationalen Ufpirationen widerftrebenden frangofifchen Bevormundung zu entziehen und feine volle Gelbständigfeit baburch, daß es auf den beutschen Bundesstaat fich ftust, ficherauftellen fuchen wird. Italien ift handelspolitisch ber Konkurrent Frankreichs für fehr wefentliche Industriezweige auf bem beutschen Markt. Politisch wird es der Rival der frangofischen Berrschaft im Mittelmeer fein. Gollten je die Beziehungen bes fünftigen beutschen Bundesftaates zu Frankreich ernstlich gefährdet werden, fo fann Italien Deutschlands wertvoller Bundesgenoffe zu Lande und zur See fein, fobald es birett an ben beutschen Bundesftaat grengt. Im Binblick auf die hohe Wahrscheinlichkeit eines folchen Bundniffes bei bem hohen Intereffe, welches Italien fortan bat, der Gefahr frangöfischer Übermacht und Berrschaft auf dem Kontinente entgegenzuwirken, wird ichon die Ausficht auf ein beutsch-italienisches, gegen Frankreich gerichtetes Bundnis babin mirten, die frangofischen Forderungen Deutschland gegenüber in vernünftigen Schranken zu halten und fo die Dauer friedlicher und freundlicher Begiehungen ber brei Nationen zu fichern.

Die Gefahr eines möglichen Bündnisses Staliens mit Frankreich wird dagegen für Deutschland nicht wesentlich erhöht, auch wenn durch

Einverleibung Tirols Italien fortan direft an den deutschen Bundesstaat angrenzen wird. Die Bergseste Tirol wird selbst gegen sehr überlegene Truppenmassen lange Zeit hindurch mit geringen Kräften gehalten werden tönnen und daher voraussichtlich bei der eminenten Schnelligkeit der heutigen militärischen Operationen längst eine Entscheidung Frankreich gegenüber herbeigeführt sein, ehe die italienischen Streitkräfte die Bergspässe bewältigt haben.

# 1870—1878.

### Eisenbahnwesen und wirtschaftliche Krifis.

Aus ben in ben Generalversammlungen ber Rheinischen Eisens bahngesellschaft erstatteten Jahresberichten.

1. 1870 Mai 31. - Wir haben es wiederholt ausgesprochen, daß wir den Bertehr der Rheinlande und Beftfalens für groß genug und für hinreichend entwicklungsfähig halten, um die brei bestehenden großen Gifenbahnunternehmungen\*) zu alimentieren und allen breien eine gang befriedigende Rentabilität bes verwendeten Rapitals zu fichern. Ja, mit Rücksicht auf die ungemein rasche Steigerung der Produktion im Ruhrgebiete und mit Rudficht barauf, daß ber rheinisch-westfälischen Gifenund Rohleninduftrie auf bem freien Weltmartt noch eine faft gang unerschloffene Quelle ber Prosperität offen fteht, glauben wir, daß für die rheinisch-westfälischen Bahnen die Aussichten für die Bufunft fo gunftig liegen, wie für die Gifenbahnen irgend einer anderen Proving unferes Landes. - Wir murben es aber in hohem Mage als volfs- und ftaatswirtschaftlich falsch beklagen, wenn das Bedürfnis der Konkurrenz, welches bald in allen großen Zentren bes Verfehrs unwiderstehlich empfunden werden wird, jur Bildung neuer fleiner und beshalb ohnmächtiger, weber bem Interesse ber Industrie noch bem Interesse bes Staates entsprechender Gefellschaften führen follte. Es wurde in diefem Falle mahrscheinlich auf engem Gebiete eine vorübergebende, fünftlich hervorgerufene, extreme Konfurrenz sich, wie in England, durch endliche Verschmelzung der kleinen Befellschaft mit ber großen, alfo burch gangliche Beseitigung ber Konturreng, löfen. Ein folcher Entwicklungsgang wurde, wenn, wie in England, feste Bringipien für die Kongessionierung neuer Linien fehlen und nur die augenblickliche Stimmung ber Borfe und bes Barlaments neue Projette entweder wie Bilge aus der Erde treiben oder vorübergehend fast ganglich

<sup>\*)</sup> Die Rheinische, die Köln-Mindener und die Bergisch-Märkische Cifenbahngesellschaft, von benen die letztere unter ftaatlicher Berwaltung stand.

zurückhalten würde, in Zeiten der stürmischen Spekulation eine Menge unproduktiver, durch kein wirkliches Bedürfnis gebotener Linien ins Leben rufen, welche, mit besser berechtigten Linien zusammengeworfen, dennoch früher oder später von den Hauptbahnen absorbiert werden müffen, um eine zu lästige und rninierende Konknrrenz zu beseitigen. —

Bir halten es für ein großes Glud, daß in unferem Baterlande auf bem Bebiete bes Gifenbahnwefens ein gefunderer Bang ber Entwicklung vorgewaltet und, wenige Ausnahmen abgerechnet, bisher um Infionen von Teilen einer an fich zusammengehörenden Linie herbeigeführt, nirgends aber noch mit Abficht und Bewußtsein bas Biel verfolgt und erreicht hat, Roufurrengen, welche gur Anspannung ber Kräfte, jur Erzielung bes Maximums der Leiftungen und sum Schuke ber freien Disposition ber Berjonen und Guter fo jegensreich wie notwendig find, zu beseitigen. Und biefem entgegengesetten Entwicklungsgange haben fich in Deutschland nach und nach für die diversen großen Berkehrsgebiete langgestreckte, weitverzweigte fonfurrierende Linien in den Sanden mächtiger Gefellschaften organisch heransgebildet, welche successive die feiner Gelbständigfeit fähigen Mittelglieder in fich aufnehmen, aber feine Jufion anderer zu felbftandigem Leben fähigen fonfurrierenden Spfteme anftreben. Wir murben es in hohem Dage im allfeitigen Intereffe beflagen, wenn biefer burchans gefunde Bang ber Entwickling bes bentichen Gifenbahnmefens unterbrochen, wenn die Ansionierung großer Konfurrenglinien mit Zustimmung ber Staatsregierung angestrebt werben follte. Wir halten es vielmehr für die Anfgabe einer gefunden und vorschauenden Gifenbahnpolitif, wenn von Staats wegen ber unferes Erachtens falfchen Tendeng jur Jufion 3mm Zwecke der Beseitigung der Konfurreng dadurch wirksam und enticheibend entgegengetreten wird, daß große Linien unter Staatsverwaltung ben von Aftiengesellschaften verwalteten Linien mitbewerbend gur Seite Fattifch feben wir in Preußen durch glückliche Fügung eine unferes Erachtens burchans rationelle und die Befähigung gu großer Entwicklung in fich schließende Gruppierung ber Gifenbahnlinien teils vollendet, teils in fortichreitendem Berben. Es bedarf nur noch ber Aufionierung der Potsdam-Magdeburger Bahn mit der Bergisch-Märfischen, und eine unterbrochene Linie von Staatsbahnen, refp. von unter Berwaltung des Staates ftebenden Bahnen, führt von der ruffischen Grenze bei Endtfuhnen über Berlin nach ber belgischen Grenze bei Berbesthal; von Hamburg, Bremen und Oftfriesland nach Frankfurt a. M., und über Biegen, Frankfurt, Bingen nach ber frangofischen Grenze bei Saarbruden: von Berlin über Breslau nach ber öfterreichischen Grenze. Die Staatsregierung ift somit schon beute in der Lage, nach allen Richtungen durch

bie Macht der eigenen Initiative und des Beispiels anregend und regulierend auf die Privatbahnen zu wirfen, berechtigte Konfurrenzbestrebungen ju fordern und extremen entgegengutreten. Gigene Initiative und Beispiele werden sich wirksamer und fördernder erweisen, als alle Reglements und als felbit schärfite Wahrnehmung bes Rechtes ber Oberaufficht und ber Normierung ber Fahrplane und Tarife, welche in ihrer prattischen Ausführung leicht über bas Riel hinausschießen und die ben Brivatbahnen jum Wohle des Gangen unentbehrliche Freiheit ber Bewegung zu febr Die Privatbahnen haben unter biefem Suftem gemeinfam mit ben Staatsbahnen die Aufgabe, überall die Quellen der Produftion gu erschließen, mit scharfem Muge die bestehenden und werdenden Bedurfniffe ihrer Bahngebiete zu ftudieren und jedem sich als berechtigt manifestierenden Bedürfniffe ber Induftrie forbernd entgegenzufommen fowie, wenn möglich, ben fonfurrierenden Staatsbahnen in ber Ofonomie bes Betriebes wie in ber engen Unschmiegung an bie Lotalbedurfniffe einen Schritt voraus zu fein. Gie haben ferner gemeinsam mit ben Staatsbahnen die Aufgabe, durch die ihnen zu Gebote stehende Organisation für Bau und Betrieb mit bem möglichft geringen Roftenanfwande Diejenigen Zweigbahnen, beren Ameckgemäßheit in ihrem Bahngebiete fich manifestiert, successive berguftellen und dadurch dem mit unnützem und vom volkswirtschaftlichen Standpunfte durchaus ungerechtfertigten, unproduftivem Roftenaufwand verbundenen Bau fleiner nur scheinbar felbständiger Bahnen vorzubeugen. Erfüllen Staatsbahnen und Brivatbahnen nebeneinander und gegenseitig fich anregend und ergangend die ihnen gestellte Aufgabe, fo wird bei Diefem Suften Die hochftmögliche Leiftung im Intereffe ber Gefamtheit erzielt werben. Digversteht einer ber Faktoren feine Aufgabe ober maltet bei ber Staatsregierung und Bolfsvertretung die Tendeng vor, die Gijenbahnen in den Sanden des Staates zu fongentrieren, jo wird unferes Erachtens bald an ber Stelle gegenseitiger Anspannung eine Erschlaffung ber Kräfte und, und unter bem Druck eines gewaltigen Monopols, wie es bei ben in den Banden bes Staates fonzentrierten Gifenbahnverwaltungen allmählich zur Geltung fommen mußte, eine tiefgreifende Lähmung ber schöpferischen Kräfte, überhaupt ber energischen Initiative ber einzelnen, auf bem Bebiete bes Bolts- und Staatslebens Blat greifen.

2. 1873 Mai 29. — Soll die Selbstverwaltung der deutschen Privateisenbahnen fortan ungeschmälert erhalten werden, so ist es an der Zeit, die bisherige Organisation des deutschen Gisenbahnvereins in bezug auf die dem Deutschen Reiche angehörigen Gisenbahngesellschaften zu ergänzen resp. zu modifizieren und fünftig das bisherige Ersordernis der

freien Abereinstimmung aller Glieder des Bereins für die Gültigleit eines Bereinsbeichluffes fortfallen zu laffen.

Die deutschen Privateisenbahngesellschaften können und werden nur dann dem lauter und lauter erschallenden Ruse nach Staatsbahnen und nach Verwaltung der Eisenbahnen durch den Staat (welchen Rus wir für eines der das Gemeinwohl arg bedrohenden Losungsworte der Gegenwart halten) mit Erfolg danernd widerstehen, wenn sie in der Lösung ihrer Ansgaden nicht hinter den Staatsbahnen zurückbleiben, sondern diese Lösung womöglich im engen Bunde mit deusselben anstreden.

Das sinanzielle Interesse der Staaten schützt die Privatbahnen dagegen, daß die Verwaltungen der Staatsdahnen, extremen und einseitigen Wünschen und Anschauungen huldigend, die sinanzielle Seite zu sehr außer acht lassen und dem steuerzahlenden Publisum zu schwere Opser zugunsten des verkehrtreibenden Publisums ausersegen werden. Auch die Verwaltungen der Staatsdahnen werden, im Verein mit den Verwaltungen der Privatdahnen und derein sin Verein mit den Verwaltungen der Privatdahnen und dereinsignen freien Beschluß, zu allen wünschenswerten Neuerungen und Verbesserungen leichter und ersolgreicher die Initiative ergreiser können, als wenn diese Verbesserungen vorzugsweise an den Fortschritt der Gesetzgebung im Deutschen Reiche oder in den Einzelstaaten gebunden werden.

Für eine Vereinfachung der Tarife und eine leichtere Übersichtlichfeit derselben würde es am wirffamften sein, wenn das prensische Handelsministerium, nachdem es die Bedingungen und die Grenzen der wünschenswerten Vereinfachung der Alassischten durch umfassender Erzane darauf himvirtt, daß zunächst die prensischen Eisenbahwerwaltungen einer als sowecknäßig wie wünschenswert erkannten Reform der divergenten Klassisischen Eisenbahwerwaltungen Alassisischen Geben. —

Infolge der so überans günstigen Konjunktur für die Produktion von Kohlen und Gisen sind in den Städten des Ruhrreviers die Preise des Grundeigentums auf eine Höhe emporgeschnellt, welche alle Voranschläge über den Haufen wirst. — Ju diesen enormen Mehrstoften treten um ein Drittel dis zur Hälfte erhöhte Arbeitslöhne und eine entsprechende Verteuerung aller übrigen dem Gisenbahnban dienenden Materialien.

Wir können an eine lange Dauer so ganz abnormer Verhältnisse nicht glauben, sondern nehmen an, daß, nachdem der Ginfluß der französischen Milliarden und der in der gewonnenen politischen Sicherheit wurzelnden sast schrankenlosen Unternehmungsluft auf die Entwicklung der deutschen Industrie erschöpft sein wird, die früheren normalen Berhältnisse sich annähernd, jedoch nicht ganz, wieder herstellen werden.\*)

Eine gewisse Steigerung des Wertes des Grundeigentums in den Indistrictezirken sowie eine ansehnliche Steigerung der Arbeitslöhne dürfte als dauerndes, die Konkurren, der dentschen Industrie im Ausslande sehr erschwerendes Resultat der plötzlichen Milliardeneinströmung sich ergeben, und dis zur Wiederherstellung eines gesunden Gleichgewichtes der gesellschaftlichen Kräfte dürfte noch manche unerquickliche gewaltsame

<sup>\*)</sup> Auf den Unfegen der frangösischen Milliarden tam Mevissen in dieser Beit wiederholt gurud. 'Das Dentiche Reich', fchrieb er am 3. Oftober 1873 aus Wien, wird noch lange an ben Nachweben ber Milliarden leiden, und wir werben und gludlich schaten tonnen, wenn wir ohne eine gar gu tiefgehende Rrife die Milliardenflut überfteben.' Geradezu unverftandlich mar ihm die 'naive Gelbftgenfigfamteit' bes Finangminifters D. Camphaufen in biefer Beit. Die Folgen ber nblen Verwendung ber Milliarden treten icharf hervor. Das Deutsche Reich wird die Gunden bes Finangminifters ichwer bugen, ber Die Nation gezwungen hat, ihrer Natur entgegen ben Berfchwender gu fpielen. Es ift unbegreiflich, daß Finangminifter und Bolfsvertretung eines großen Reiches mit folder Aurzfichtigkeit, wie geschehen, haben operieren konnen." (1873 September 30). 'Dehr Furcht als Ofterreichs finanzielle Buftanbe flößen mir die des großen Berschwenders der Milliarden, des Deutschen Reiches, Schon jest, noch inmitten ber Gelbfulle, findet fich die Preußische Bant veranlaßt, ben Distont zu erhöhen, um bas Gold im Laube gurudzuhalten ein Refultat, welches nur durch eine gewaltige Rrife, durch ein fehr tiefes Sinten aller Werte herbeigeführt werben fann.' (1874 Oftober 4). - Dem ihm nabe befreundeten Prafidenten ber Reichsbant, v. Dechend, angerte er am 9. Angust 1876 feine Freude über die gläckliche Entwicklung ber Reichsbank und fügte hingu: 'Ift erft ber Birovertehr in ber von Ihnen fo genial aufgefaßten Beife an allen Sanptplaten bes Reiches ins Leben getreten, fo bietet fich als ein weiteres fegensreiches Relb für die Tätigkeit ber Reichsbant die Bentralijation und Verwaltung ber Beftande ber Spartaffen, Silfstaffen, Penfionstaffen, Berficherungstaffen ufm. Das machtige Inftitut ber Reichsbant bietet für die Berwaltung des Sparkaffengeldes die ficherfte Gemahr, verbinden mit ber größten Ginficht und Sachtenntnis, bei ber unvermeidlichen, festen Unlage eines großen Teils bes Spartaffengelbes in ginstragenden Staats: und anderen Wertpapieren. Die politischen Gehler und Gunden, welche bei Unlage und Berwendung ber Milliarden gemacht worden find, fonnen durch die Bentralis fation der Gelderanlage biefer Kaffen bei ber Reichsbant zu großem Teil wieder gutgemacht werben, wenn ftatt einer obligatorifchen Unlage von Staatspapieren bes eigenen Staates (wie bas in Frankreich gefetliche Borfchrift) bie Reichsbank bie Unlage nach eigenem Ermeffen und je nach wechselnder politischer Strömung in frembem ober Reichspapier bewirfen murbe.'

Schwantung und Störing unferer Juduftrie bevorfteben. Die Erfahrung, daß die erhöhten Arbeitslöhne dem Arbeiter, dem die nötige Gelbftbeherrichung mangelt, nicht zu bauerndem Borteile gereichen, und baß Diefelben im großen und gangen nur gn oft nicht gu Ersparniffen und jur Sicherstellung der Bufunft, fondern ju furglichtiger Berschwendung und zu einer beschränften Arbeitsleiftung führen, werden ber Ctaatsregierung die Einrichtung obligatorischer Fortbildungsschulen und anderer Inftitutionen nabelegen, felbft wenn diese Ginrichtungen von einer gewiffen Bevormundung der arbeitenden Rlaffen ungertrennlich fein follten. Die ibeale Boffnung, daß die eigene freie Initiative biefer Rlaffen die ihre Rufunft fichernden Institutionen ins Leben rufen werde, durfte gerade die Gegenwart, die durch hohe Löhne den Arbeitern scheinbar so gunftig ift, als illusorisch erweisen. Zum vernünftigen Gebrauch bes Erwerbs gehört die Ginficht in die Notwendigfeit freiwilliger Gelbstbeschränfung. Dieje Ginficht geht, wenn fie wirklich in einer Beriode bes Druckes gewonnen fein follte, bei bem für das tägliche Bedürfnis ichaffenden Arbeiter rafch wieder verloren, wenn nicht obligatorische Inftitutionen biefe Ginficht lebendig erhalten. Go wenig eine noch fo große Borfenkalamität auf lange Dauer hinaus die Borje vor ber Wiederkehr bes Schwindels bewahrt, sobald bem Schwindel die Schleusen geöffnet werden, fo wenig und weniger noch wird es möglich fein, ben ber eigenen ungenügenden Einsicht überlaffenen Arbeiter vor dem ungeeigneten Gebrauch rasch vorübergehender gunftiger Ronjuntturen zu bewahren. In ersterem Falle ift nach Rraften rechtzeitig auf Berichluß ber eröffneten Schleusen, in letterem auf eine obligatorische Rucklage eines Teiles bes Lohnes von feiten ber Staatsregierung hingnwirfen (vgl. Bb. I, 705 Unm. 4).

3. 1874 Juni 10. — Die seit der Mitte des Jahres 1873 nach dem übermäßigen Aufschwunge der Spekulation und der Judustrie eingetretene intensive Reaktion ist dis heute noch im Fortschreiten begriffen und wird schwerlich schon im laufenden Jahre ganz zum Abschlusse gelangen und einem neuen Aufschwunge die Bahn ebnen.

Der stolze Traum, daß die Bertehrsverhältnisse und die Löhne aller Arbeit im Deutschen Reiche plötzlich eine dauernde, ganz ungemeine, alle bisherigen Berhältnisse weit hinter sich zurücklassende Steigerung ersahren kömten, erweist sich als eine bedauernswerte, alle Juteressen der Nation schwer schädigende Jussion. Die in der Periode der Gründungen auf sast allen Gebieten der Industrie maßlos emporgeschnellte industrielle Produktion, bei zu gleicher Zeit sehr gesteigertem Import, hat eine Uberproduktion und dadurch ein ungesundes Ausschwellen der Warenlager zur

Folge gehabt. Die unvermeibliche Reaftion gegen diese maßlose Überproduktion änßert sich zur Stunde in einer sehr akuten Ginschränkung der Produktion, in starker Berminderung des Juports, in einem starken Fallen der Preise und einem Sinken der Löhne.

Leider ist die deutsche wirtschaftliche Bewegung durch die von außen plöglich eingeströmte Geldsülle und durch die infolge massenhafter Kündigung von Staatsschulden dem Kapitalmarkte zugeführten Kapitalien, welchen sich nicht sofort eine nügliche und gesunde Anlage im Inlande darbot, vielsach in das verderbliche Extrem wilder, der gesunden Basis entbehrender Spekuslation hineingeraten, und infolge dieses Extrems werden heute selbst dieseingen Kreise unseres Volkes, welche in der Schwindelperiode dem Schwindelbeitelt ganz serngeblieben sind, dennoch von den verderblichen Wirkungen dieses Schwindels erfaßt und in starte Mitseidenschaft gezogen. —

Nach der tollen Schwindelperiode, welche das Deutsche Reich jüngst erlebt hat und die, über Nacht alle naturwüchsigen Verhältnisse unsehrend, der maßloseiken Speld eröffnete, tann nur eine starke Reaktion auf dem weiten Gebiete des wirtschaftlichen Lebens wieder gesundere Zustände herbeisühren und dem deutschen Vollen Bewußtzein dern daß nur auß stetiger und sleißiger Arbeit, auß Erziehung und harmonischer Ansbildung aller schaffenden Kräfte wirkliche, dauernde Fortschtztte hervorgehen. Die unvermeidsliche Reaktion hat nicht allein die wie Seisenblasen aufgeblähten Pilze des Schwindels zum großen Teile wieder weggesegt, sondern leider auch in den Kreisen, welche ihrem Veruse nach aller Spekulation streng fernbleiben müssen, sehr zahlreiche Opfer gefordert. In den Kreisen der Arbeiter hat die Schwindelperiode durch excessiv hohe Löhne die Bedwirflisse weit über daß frühere Waß hinaus gesteigert und vielsach bemoralisseren gewirkt.

Wie verschwenderisch das dentsche Volk im großen und ganzen in den letzen drei Jahren gelebt hat, dafür weisen die Sin- und Ausschlrsliften sehr beredte Jahlen auf. Dennoch dürsen wir zuversichtlich hoffen, daß die großen Wassen weitschen Arbeiterbevölkerung, von dem Rausche ber jüngsten Vergangenheit, der trügerische Hoffnungen und Erwartungen auregte, ernüchtert, fortan ihren gesunden Kern in frendiger, ausdauernder Arbeit wieder hervorkehren und durch tüchtige Leistungen den dentschen Handle befähigen werden, der gesteigerten Produktionskraft neue Absahrwege durch Export zu eröffnen.

Tritt an die Stelle der sinnlosen Verschwendung und der gehäuften blauen Montage wieder strenge Sparsamkeit und eruste Arbeit, tritt dadurch beschränkter Ginsuhr gesteigerte Ausfuhr zur Seite, so werden in nicht zu langer Frist die Wunden, die die große Krise der Gegenwart geschlagen hat und der nächsten Zukunft noch zu schlagen droht, vernarben und die demoralissierenden Säste, welche der Schwindel zugeleitet, wieder aus dem Körper des deutschen Volkes ausgeschieden werden.

Die seit einer Reihe von Jahren in Preußen in bezug auf die Konzesssienen neuer Gisenbahnen ohne Widerspruch seitens der Landesvertretung leitend gewesenen Grundfätze, welche in der Anschauung wurzelten: "Es können nicht Eisenbahnen genug im Lande gebaut werden. Wie die Gelder zu den Bauten beschafft, ob die Unternehmungen mehr oder wenig konomisch ausgeführt werden, ist Nebensache und Sache der Unternehmer", haben in der großen Kriss des Vorjahres eine empfindliche Korrektur ersahren.

Die Enthüllungen ber Gifenbahnuntersuchungstommission1) machten bie Borfe und die Rapitaliften ftutig; die foliden Unternehmungen murben vielfach ohne Unterscheidung mit den unfoliden in einen Topf geworfen, und die Unrentabilität einiger neu gegründeter ober alterer, im Laufe der Jahre mit neuen mit enormem Roftenaufwande gebauten und dabei nur magige Quellen bes Berfehrs erichließenden Streden belafteter Gifenbahngefellschaften marf ihren Schatten auf die Gefamtheit. Mußte noch vor furgem bem Schwindel und ber ju fanguinen Auffaffung entgegengetreten und die Unmöglichfeit ber Berwirflichung überschwänglicher, auf eine Treibhausblüte ber Induftrie geftütter Soffnungen und Erwartungen scharf betont werden, so ift heute bagegen ebenso entschieden vor einer gang ungerechtfertigten, bas gute und bas schlechte, bas rentable und bas unrentable Unternehmen unterschiedslos in einen Topf werfenden Entmutigung zu warnen. Noch heute bieten wie früher die beutschen Gifenbahnen im aangen und großen eine durchaus folide und rentable Ravital-Die gang extraordinaren Ginfluffe, welche alle Lohne und Materialien porübergehend weit über bag Maß ber bauernd gegebenen Berhältniffe hinaus emporgeschnellt haben, haben ihre Wirkung erschöpft; alles fehrt nach schwerem Rausche wieder in bas gewohnte Beleife gurud. Böhne und Materialien finten wieder auf bas Niveau fruherer Sahre. Abgeschen von einer als Resultat der Schwindelperiode wohl dauernd bleibenden Erhöhung der festen Behalter und von einer in dem anbauernden Buftromen ber Landbevolferung zu ben Städten begrundeten fortbauernben Steigerung bes Bertes bes Grundeigentums in ben Städten, wird die Sohe der Betriebs- und Bautoften fünftig wieder vor allem

Bgl. Band I, Kap. 19; es handelt fich um die durch den Abgeordneten
 Laster im Februar 1873 angeregte Enquête.

von den größeren oder geringeren Anforderungen der Oberauffichtsbehörde abhängig fein. Bon biefer barf erwartet werben, bag fie bie Refultate ber letten Sahre eingehend würdigen und unberechtigte ober für die gegebenen Berhältniffe zu weit gehende Anforderungen der Gemeinden und ber Induftrie in die gebührenden Schranken guruckweisen wird. Gur einen ökonomischen Betrieb halten wir insbesondere eine, wie wir glauben, junachft burch bie furgatmige erceffive Steigerung ber induftriellen Broduftion hervorgerufene faliche Strömung der Gegenwart für bedeuklich, welche bahin gielt, die Lage der unteren Klaffen der Arbeiter refp. Beamten finanziell in einem das Maß ber dauernd gegebenen Mittel übersteigenden Verhältniffe plötlich generell zu verbeffern. Die Löhne in einem Lande ftehen in ihrer Gesamtheit in bestimmten Verhaltniffen, welche fich dauernd weber burch eine rasch vorübergehende starte Nachfrage ber Induftrie nach Arbeitern für einen einzelnen Gewerbszweig, noch durch Berfügungen einer Gifenbahnverwaltung andern laffen. Wird 3. B. ber Tagelohn burch eine vorübergehend ungemein ftarte Nachfrage ber Andustrie nach Arbeitern, ober ber Lohn eines Bahnwärters, Weichenftellers nim. in einem Bahngebiete, wo ber Tagelohn in ber Regel 12 bis 15 Sar. beträgt, burch eine biefer Tatfache feine Rechnung tragende Berfügung plöglich auf 20 bis 30 Sgr. pro Tag erhöht, fo ift bie notwendige Folge ein Andrängen der großen Maffe zu der industriellen Beschäftigung und zu ben Gisenbahnpoften. Der Gutsbefiger, welcher, ohne fich zu ruinieren, dem Borgange ber Induftrie ober einer vom grünen Tifche aus ergangenen Verfügung einer Gifenbahnverwaltung nicht folgen fann, fieht fich plotlich von einer großen Bahl feiner Arbeiter verlaffen und begegnet bei ben bleibenden einer fo intenfiven Mißftimmung, baß ihm die Luft an feinem Gewerbe, welches boch in Bahrheit bas Hauptgewerbe ber Nation bildet und welches wichtiger als alle anderen ift, gang verleidet wird; dauert ein folder Ruftand langer, fo ift fein Ruin und eine Dbe ftatt Rulturlandes die unausbleibliche Folge.

Selbst in der gesegneten Rheinprovinz ist es in den letzten Jahren an einigen Orten wahrgenommen worden, daß die dem Ackerdau entzgenen Kräfte sich massenhaft dem Eldorado der Industrie zuwandten, die Preise des Landeigentums und die Pacht sanken, und an einzelnen Stellen sollen früher kultivierte Flächen aus Mangel an Händen vorüberzgehend wieder kulturlos geblieben sein.

Leiber hat nach solchen Borgängen selbst eine Krise, wie die heutige, teine schnelle Remedur im Gesolge. Der Ackerbauer, welcher einmal zur Industrie übergegangen ist, hat sich ganz neue Bedürsnisse angewöhnt, alle seine alten Lebensgewohnheiten geändert; er kehrt selten oder nie zum

Uderbau gurud, fondern manbert aus, wenn die industrielle Rrise dauert, und fucht in einem fremden Lande eine neue Beimat. Die plötliche unverhältnismäßige Erhöhung bes Lohnes einer bestimmten Rlaffe ber Bevölferung in einem bestimmten Gewerbe hat gudem nicht eine folibere, fleißigere Arbeit, sondern in der Regel nur eine rasche Demoralisation Bang basfelbe Regultat, wie eine mit ben Berhaltniffen ber übrigen Lohnarbeiter nicht harmonierende Steigerung bes Gehaltes ber Bahnwarter, Beichenfteller ufm., hat eine übermäßige Berfürzung ber Arbeitszeit für diese Beamten. Wenn von 12 Stunden nomineller Tätigfeit bem Bahnwärter ober bem Schaffner niw. fo viele Stunden gang frei bleiben, jo ift bas Diftat, baß jo geftellte Beamten in feinem Falle länger als 12 Stunden Dienft haben follen, in hohem Mage bebenklich. Die betreffenden Berjonen gewinnen gegen ihre fonftige Lebensgewohnheit die doppelte freie Beit, und diese freie Beit wird nur gu oft bem Wirtshause zugewandt und dadurch die Eristenz der Familie und die eigene Moral untergraben. Unserer Aberzeugung nach involvieren einzelne ber in ben letten Sahren bei biverfen Gifenbahnverwaltungen eingetretene generelle Modifitationen in bezug auf Sohe ber Gehalter ber unteren Beamtenflaffen und auf Beichräntung ber Dienstzeit behufs Berbeiführung größerer Sicherheit im Betriebe gerade die höchste Gefahr für diefe Sicherheit. Es mare außerft intereffant, wenn die Gifenbahnverwaltungen die Statistif der durch Nachlässigfeit, Trunkenheit usw. im Laufe der letten fünf Jahre bei den unteren Beamtenklaffen verurfachten Unglücksfälle und Störungen im Betriebe, zugleich mit ben jeweiligen Behältern diefer Rlaffe von Arbeitern, gufammenftellen wollten. Es murbe, wie wir glauben, ans einer folchen Statiftif bas volltommen Bunforische ber Steigerung ber Sicherheit burch über bas Mag ber gegebenen Berhältniffe hinausgehende Löhne oder zu fehr verfürzte Arbeitszeit flar erhellen.

Wir glanben, daß die Löhne einer Gegend ein Ganzes bisden und daß die Erhöhung einzelner Kategorien materiell und geistig um so schlechter wirken nuß, je weniger die Möglichkeit da ist, sie dauernd aufrecht zu erhalten oder die übrigen Klassen auch verzelben teilhaftig zu machen. Der wirkliche Fortschritt, dem auch wir von ganzem Derzen zugetan sind, besteht nicht in einer plöglichen, gar keine Garantie der Dauer in sich tragenden, sondern in einer harmonischen, allmählichen, laungsamen, dauernden Steigerung der Löhne, der Genüsse und häuslichen Ginrichtungen, der Fertigkeiten und der Vildung der arbeitenden Klassen. Jedes Extrem rächt auf diesem Felde sich bitter. Die plögliche Erzhöhung der Löhne schlasse in ihr Gegenteil um, weil die Nation nur ein

beftimmtes Maß unter gegebenen Verhältnissen selbst zu konsumieren resp. zu bezahlen vermag und für den Rest ihrer Produktion auf den Export angewiesen ist. Export aber ist nur möglich, wenn besser und billiger als im Anslande produziert wird.

4. 1875 Juni 8. — Die Lage ber bentschen Eisenbahnen im allgemeinen, namentlich in den industriereichen westlichen Provinzen, ist zurzeit eine ganz anormale. Während die Rheinische Eisenbahngesellschaft saft 25 Jahre hindurch, mit Ausnahme der Kriegssahre 1866 und 1870, auf eine reguläre Steigerung ihrer Ginnahmen um jährlich circa 10 Prozent rechnen durste, ergibt schon das Jahr 1874 pro Meile nicht nur keine Steigerung, sondern einen wenn auch in mäßigen Grenzen sich haltenden Rückschritt gegen 1873, und für 1875 geht selbst die Hoffnung nicht auf einen Fortschritt, sondern nur auf Fernhaltung eines weiteren Rückganges pro Meile. —

Nachdem die rascheste Ausbildung des deutschen Gisenbahnspstems in den Jahren 1870 bis 1873 in einem die im Inlande vorhandenen produktiven Kräfte übersteigenden Maße von den Staatsregierungen wie von den Privateisenbahngesellschaften angestredt und dadurch die Schens gewaltsam emporgeschnelt wurden, hat seit dem Wiener Krach, seit der vom Hause der Abgeordneten veranlaßten, in weiten Kreisen übertriebene Besorgnisse verbreitenden Eisenbahnenquête und seit den sich unablässig steigernden Ansorderungen des Kublikums und der Ausschläftig steigernden Ansorderungen des Kublikums und der Ausschläftig steigenden und Betrieb der Eisenbahnen das Kapital sich von den Eisenbahnuntersnehmungen gänzlich abgewandt, und zur Stunde begegnen selbst die notwendigsten Ergänzungen bessehender Rete einer unmotivierten ungünstigen Beurteilung der Börse.

Jahlreiche dem Bedarfe der Sisenbahnen dienende Etablissements wurden neugegründet und dadurch die produktiven Kräfte des deutschen Reiches auf diesem Gebiete unter dem Sinsussisse der Schwindelperiode 1870 bis 1873 mit hohem Kostenauswande gegen die Jahre 1868 und 1869 maßloß gesteigert. Diese neugegründeten, sowie die in Mitleibenschaft gezogenen älkeren Stadlissements sinden sich plöhlich einer Situation gegenüber, in welcher die Privateisendhagesellschaften sich fast nur auf Vollendung der früher in Angriss genommenen Strecken beschränken und in welcher die Staatsregierungen den Bau von Staatsbahnen schon wegen Ermangelung der ersorderlichen Vorarbeiten nicht so rasich und in solchem Umfange sördern können, daß dadurch ein Aquivalent gegen die erlahmende Privattätigkeit geboten würde. Namentlich die der

Berarbeitung des Eisens gewidmeten Etablissements finden im Inlande nur für einen Teil ihrer Produktion einen statt Gewinn Berluste bringenden Absah, und eine durchgreisende Konkurrenz im Auslande, mit Belgien, Frankreich und England, scheitert teils am Mangel alter Berbindungen, teils am Mangel des erforderlichen Kapitals und an der Ungunst der beutschen Produktionsverhältnisse im Bergeiche mit den genannten Staaten. Der trosklosen Gegenwart steht für die dem Bedarse der Eisenbahnen dienenden Eisenwerte die Aussicht auf eine trübe nahe Zukunst zur Seite.

Durch ben unter dem Eindrucke einer ganz anderen Situation vom Reichstage gefaßten Beschluß, vom 1. Januar 1877 ab die Zölle auf diverse Eisensabrikate ganz aufzuheben, wird der zurzeit für viele dieser Fabrikate noch überlegenen Konkurrenz des Auskandes der inkändische Markt ganz erschlossen und das Auskand besähigt werden, den deutschen Warkt auszubeuten und die schon so leidende deutsche Industrie an vielen Stellen vorübergehend zum Erliegen zu bringen. Belgien, Frankreich, Italien, Rußland und Amerika haben durch schüßende Zölle ihrer Industrie den heimischen Markt gesichert und dieselbe dadurch besähigt, den Uberschuß ihrer Produktion zu ungemein niedrigen Pressen und zuseland zu vertreiben, so oft es gilk, in einer stauen Periode die Produktion der Etablissements auf normaler Höhe zu erhalten. Dem deutschen Produzenten sind diese Staaten durch die Schutzölle sast verschlossen.

Die fritische Lage, in welcher ein großer Teil ber beutschen Gifeninduftrie fich bereits gur Stunde burch bie ben mirtlichen Bebarf meit überfteigenden produftiven Krafte, welche in den Sahren 1870 bis 1873 geschaffen murben, befindet, wird voraussichtlich bis jum Sahre 1877 ihren mit bem Erliegen gablreicher Berte endenden Sohepuntt erreichen. Die aus der Aberproduktion der Borjahre notwendig folgende Rrife kann nicht umgangen, wohl aber in etwa gemilbert werden, wenn jener vom Reichstage unter Borausfekungen, welchen die heutige Lage ichroff widerfpricht, gefaßte Befchluß noch rechtzeitig modifiziert, bas Infrafttreten bes betreffenden Befetes auf einige Sahre hinausgeschoben und in ber Bwifchenzeit burch eine eingehende Enquête nochmals reiflich geprüft wirb, inwieweit ber beutsche Markt ohne großen Nachteil fur Die Gefamtheit ber ausländischen Ronturreng ohne alle Regiprozität freigegeben werben fann. - Belingt es bem übermächtigen Auslande, burch größere Ravitalfraft und burch Beherrschung eines weiten, pefuniare Opfer auf einzelnen Märften ausgleichenden Abfatgebietes ben beutschen Erport in engen Grenzen ju halten und felbft eines Teiles bes beutschen Marttes fich ju bemächtigen, jo bedarf es nach bisherigen Erfahrungen im Deutschen Reiche einer

langen Frist, ehe der Kapitalist sich von den ihm zugefügten harten Schlägen erholt und den Mut zu neuen Unternehmungen gewinnt. In der Bwischenzeit schreitet die Ausbeutung des Inlandes durch das Ausland unaushaltsam fort.

Die ausnahmsweife niedrigen, die Produktionskoften nicht bedenden Breife, ju welchen vorübergebend ausländische Stabliffements ben Uberschuß ihrer Produktion auf ben beutschen Markt werfen, schnellen empor, fowie das Riel erreicht, die Konfurrenz lahmgelegt und die deutsche Broduftion bis unter bas Dag bes beutschen Bedarfs reduziert ift. Der Borteil überaus niedriger Preise, beffen fich die deutschen Konsumenten auf furge Dauer erfreuen, wird mehr wie aufgewogen burch die Steigerung ber Breife in ben Jahren, in welchen die Broduftion ber inländischen Industrie, in ihrem Aufschwunge gewaltsam gehemmt, gegen die steigende Nachfrage bes heimischen Marttes gurudbleibt. Gin Schwanten von bem Ertrem ber Uberproduftion jum entgegengesetten Ertrem ber ungenügenden Production wirft fur einzelne Induftriezweige um fo intenfiver und verderblicher, je mehr dieselben vorwiegend nur auf den Marft bes eigenen Landes angewiesen find. Wenn es in Deutschland gerechtes Staunen erwectt, mit welcher Leichtigfeit Franfreich ohne Schabigung, ja unter Forderung feiner produktiven Rrafte die ihm auferlegten funf Milliarden gezahlt und burch fteigenden Export von Bobenerzeugniffen und Manufakten feine Metallzirkulation fortbauernd aufrecht erhalten hat, fo fällt bei ber großen Glaftigität ber frangofischen Juduftrie und bei ber ungemein rafchen Wiederansammlung ber Ravitalfrafte bie Tatfache schwer ins Gewicht, daß Frankreich durch seine beständigere, ben inländischen Martt in magvollen Grenzen schütende Sandelspolitif vor ben extremen Schwankungen, welche die beutsche Industie periodisch schwer geschädigt haben, mehr bewahrt geblieben ift. In England hat bas angehäufte Rapital im Bunde mit dem Belthandel, ber großen politischen Macht und ber im Laufe langer Jahre erlangten großen Fertigkeit ber induftriellen Arbeiterbevölferung die Schwanfungen ber induftriellen Broduftion gemilbert. Im Bergleich mit Frankreich und Belgien maren bie Rrifen in ben letten Sahrzehnten in England jedoch weit aluter, und in neuefter Beit haben die gahlreichen Streifs und die infolge berfelben ftarte Auswanderung ber induftriellen Bevolferung bie Aufunft ber englischen Industrie in nicht unbedenklicher Weise gefährdet. Diese Gefahr wird gesteigert burch die übermäßige Entwicklung und Konzentration der Induftrie in England und Schottland im Bergleich mit ber Entwicklung bes Ackerbaues, und im Laufe ber Beit broben bem heute fo blubenben Infelreiche wohl noch zahlreiche foziale Rampfe und Budungen.

Die beutsche Industrie ist im Bergleich mit den übrigen Faktoren des Lebens noch nicht so unverhältnismäßig entwickelt wie in England. Möge die Weisheit der deutschen Reichsregierung und der Staatsregierungen dahin wirken, daß dieselbe in der gegenwärtigen schweren Krise vor allzu extremen Fluktuationen behütet und nach wiederhergestellten normalen Produktionsverhältnissen über alle Teile des Deutschen Reiches, soweit als dies die gegebenen natürlichen Unterlagen erlauben, möglichst gleichmäßig verbreitet werde! Die deutschen Sisendhngesellschaften können zur Erreichung dieses Zieles sehr wesentlich mitwirken, namentlich dadurch, daß sie durch mäßige Tarise die Ausfuhr von Kohlen und Eisen erleichtern, sowie sir Sendungen im Inlande auf weite Entfernungen den deutschen Markt den deutschen Produkten erschließen. —

Wir halten, wie wir dies schon in früheren Jahren entwickelten, das System ausschließlicher Staatsbahnen wie das System ausschließlicher Privatbahnen für eine gedeihliche Entwicklung des Gisenbahnwesens und des Verkehrs im Deutschen Reiche für gleich verderblich.

Bei bem Suftem ausschließlicher Staatsbahnen in einem großen Reiche wird ber Betrieb bald erschlaffen und, geftutt von ber Omnipoteng bes Staates, wird in Balbe eine maglofe Omnipoteng ber Gifenbahnbeamten und der Gifenbahnamter fühlbar werden. Gelbft ba, wo gufällig eine exceptionelle geniale Berfonlichfeit eine Beitlang Die Faben bes Berfehrs in machtiger Sand tongentrieren und baburch bie Schwächen ber zu weit ausgebehnten Staatseisenbahnverwaltung verbeden murbe, wird ber Fortschritt im Gifenbahnbau und Betrieb ftoden, wenn eine folche erceptionelle Berfonlichkeit, welche vielleicht für turze Jahre die Fähigkeit hat, ein fo riefiges Unternehmen wie bie Gifenbahnen eines großen Staates von einem Bentrum aus zu leiten, vom Schauplat verschwindet und einem Durchschnittsmenschen Blat macht, bem die riefige Aufgabe bald über ben Ropf machft. Bei ber im rafchen Bachfen begriffenen Macht ber großen parlamentarischen Versammlungen wird zudem die Staatseifenbahnverwaltung fich von Sahr ju Sahr bem bestimmenben Ginfluffe ber politischen Tagesftrömungen weniger entziehen fonnen und mehr und mehr verlernen, ben Blick lediglich auf die Entwicklung bes Bertehrs im Interesse ber Gesamtheit ju richten. Schon jest tritt in manchen Ländern, in welchen ber Betrieb ber Gifenbahnen ausschließlich in den Sanden bes Staates liegt, bas Beftreben ber Barlamente Scharf hervor, mehr und mehr bireft und indireft in die Berwaltung ber Gifenbahnen einzugreifen.

Der Betrieb der Gifenbahnen in einem großen Staate ausschließlich durch Privatgesellschaften hat andere kaum weniger hoch anzuschlagende

Schattenseiten. Die Berwaltungen ber Gifenbahnen, von ber wirtfamen fontrollierenden Konfurreng ber Staatseifenbahnverwaltungen befreit, werden bald fich ihrer zu wenig beschränkten Macht bewußt werden und in einseitige Richtungen hineingeraten. Statt bem Berfehr mit allen Rraften zu bienen und fich feinen wechselnben Bedurfniffen nach Moglichfeit anzupaffen, werden fie, in wenige große Berwaltungen konzentriert, fehr bald bem Berfehr gewaltsam Bedingungen biftieren, wie fie bem finangiellen Egoismus ber Gefellschaften ober ben Launen und ben Intereffen ihrer leitenden Mitalieder entsprechen. Die in der Regel durch die Macht des Rapitals zur oberen Leitung ber großen Gifenbahngefellschaften gelangenben Bertreter machtiger Gelbinftitute und Bankhäufer werben mehr und mehr die Teilnahme an der oberen Gifenbahnverwaltung auf eine fest geschloffene Rafte zu beschränken und biefe Berwaltung felbft gemiffermaßen zu einem Monopol auszubilben bemüht fein. Die Befchränfung in der Bahl der leitenden Berfonen wird oft die tüchtigften Rrafte fernhalten, ber enge, nur bem jeweiligen finanziellen Intereffe zugewandte Blick die Löfung der den Gifenbahngefellschaften im öffentlichen Intereffe obliegenden Aufgaben erfchweren.

Das gemischte Syftem ber unter wefentlich gleichen Bebingungen fonfurrierenden Staats- und Privatbahnen ift unferer Aberzeugung nach für bas Deutsche Reich basjenige, welches bie größten Leiftungen im Bau und Betrieb fichert und gleicherweise gegen Erschlaffung wie gegen Omnipoteng ber Staatsverwaltungen und ber Privatverwaltungen auf bem Bebiete bes Gifenbahnmefens fchutt. Diefes gemischte Suftem läßt bem Staate die volle Freiheit ber befruchtenden Initiative und die Freiheit, die Brivattätigfeit auf das jeweilig als zweckmäßig und förderlich anerkannte Daß zu begrenzen. Dasfelbe forbert nur, bag bie Staatsregierung, auf hoher Barte ftebend, in gleichem Mage bie berechtigten Intereffen der Rapitaliften, welche ihr Rapital den Gifenbahnunternehmungen anvertrauen, und die öffentlichen Intereffen, benen die mit biefem Kapital gebauten Bahnen bienen follen, wurdige und ftetig bahin wirte, daß die jo gefährlichen Extreme im Baue wie im Betriebe möglichft vermieben werben.

5. 1877 Juni 28. — Die für die vaterländische Industrie so bedentsliche, unserer Überzeugung nach mit den Tatsachen nicht im Einklange stehende Anschauung, wonach die Konsumenten dauernd am wohlseilsten kaufen, wenn die Konkurrenz des Auslandes von jeder Schranke befreit wird, übersieht, daß diese Konkurrenz durch die ihr zu Gebote stehende überlegene Kapitalkraft neben günstigeren Produktionsbedingungen in den

Stand gesett wird, in einer Periode der Krise konkurrierende inländische, unter sehr mäßigem Schutz erblühte Industriezweige ganz unproduktiv zu machen und durch Kapitalverluste zum Teil zu ruinieren. Der teils weise Ruin der inländischen Industrie hat in einem solchen Falle für die Konsumenten nach vorübergehendem Sinken eine länger dauernde Steigerung der Preise im Gesolge. Die Disservenz zwischen vorübergehend und dauernd niedrigeren Preisen wird sich z. B. dis zur Goidenz ergeben, wenn in der gegenwärtigen Krise ein erheblicher Teil der Gisenwerke der Rheinlande und Westfalens zum Erliegen kommen sollte. Ein mäßiger Schutz würde in Perioden der Krise die ruinierende Konkurrenz des Auslandes erschweren, die Preise vielleicht vorübergehend um ein Geringes verteuern, zugleich aber das Verkrauen in die Zukunst stären, die gesund situierten Werte in Betrieb erhalten und dieselben besähigen, in einer steigenden Periode den Konsumenten weit niedrigere Preise zu stellen, als das konskriverende Ausland.

Ein eingehendes Studium der in der Schwindelperiode 1871/74 tatfächlich hervorgetretenen Erscheinungen wird unseres Erachtens als Resultat ergeben, daß während derselben die Preise der Fabrikate der unter mäßigem Schutze emporgeblühten Sisenindustrie im Deutschen Reiche im Durchschnitt nicht höher, sondern eher niedriger gewesen sind, als jene, wosier die betreffenden Fabrikate damals von England, Belgien und Frankreich hätten beschafft werden können.

Die in ber Schwindelperiode über bas bauernde Bedürfnis binausgegangene Erweiterung bestehender und Anlage neuer Berte hatte freis lich auch beim Fortbestande ber mäßigen Gifenzölle eine Rrife ber Gifeninduftrie und auch in einzelnen Fällen eine Aufgabe bes Betriebes ber unter zu ungunftigen Bedingungen produzierenden Anlagen gur Folge haben muffen. Die unter ben gegebenen Umftanden unvermeidliche Rrife ist jedoch wesentlich verschärft worden durch die im ungeeignetsten Moment ins Leben getretene Aufhebung ber Gifenzölle, burch bie Freis gabe der schrankenlosen Konkurrenz des durch sein Kavital übermächtigen Muslandes und durch die gleichzeitige Ablentung des Rapitals von bem in ben Schwindeljahren von Brivatgefellschaften wie vom Staate über das Maß früherer Jahre hinaus fo schwunghaft betriebenen Bau von Gifenbahnen. Wir halten bafür, baß ber Staat vor allem bie möglichfte Stabilität und Sarmonie feiner produktiven Rrafte anzuftreben, extreme Entwicklungen wie plotliche Erschütterungen einzelner Induftriezweige möglichst fernzuhalten, vielmehr auf ruhigen, fonstanten Fortschritt und auf eine angemeffene Berteilung ber induftriellen Tätigfeit über die verschiedenen Landesteile unabläffig und weit porgusichquend hinzuwirken habe. Der

schrankenlose, passive Freihandel wird nie vermögen, eine harmonische Ausbildung aller vorhandenen Kräfte und Fähigkeiten in einem Staate zu erzielen. In zu kühnem Bertrauen auf die sich selbst regulierende Harmonie der Welt hat das Laisser faire des Freihandels eine extreme Entwicklung bestimmter Zweige und Richtungen zur notwendigen Kolge.

Nach der am 1. Januar d. J. eingetretenen Aushebung der deutschen Sisenzölle bleibt zunächst den inländischen Werken nur die Hoffnung auf möglichste Förderung und Wiederbelebung der Sisendahnbauten und die Hoffnung, daß der Konsum von Sisen im Deutschen Neiche rasch steigen, und daß unter dem Sinsluß der so ungemein niedrigen Preise Sisenstate in weit ausgedehnterem Maße als disher zu den verschiedensten Zwecken Verwendung sinden werden. Mit hoher Wahrscheinlichseit darf unseres Erachtens eine solche gesteigerte nübliche Verwendung, außer für Vauzweck, in Aussicht genommen und von Regierungen und Korporationen kräftig gesördert werden:

a) zum Ersatz ber Golzschwellen auf Gisenbahnen burch eiferne Schwellen:

b) jur Unlage von Gefundar: und Pferbebahnen.

Der eiserne Oberbau stellt sich bei den heutigen Eisenpreisen ebenso billig und in manchen Gegenden sogar erheblich billiger, als der Oberbau mit Holzschwellen, und da mehrjährige Ersahrungen auf der nassauischen Etaatsbahn ergeben, daß der eiserne Oberbau auch in der Unterhaltung sich niedriger stellt, so wird mit Einführung desselben jeht gewiß von den verschiedensten Seiten her rasch vorgegangen werden. Das preußische Handelsministerium hat sich dadurch ein Berdienst um die Eisenindustrie erworben, daß es bei den im Bau begriffenen Staatsbahnen vorwiegend eisernen Oberbau angeordnet hat. Die süddeutschen Staatsbahnen sowie die deutschen Privatbahnen werden wohl bald dem guten Beispiel der preußischen Staatsbahnverwaltungen solgen.

Für den Bau und Betrieb von Setundärbahnen sind in jüngster Zeit erleichternde Normativbestimmungen erlassen worden. In verschiedenen Landesteilen, wo entweder der Bau neuer Chaussen fast den gleichen Aufwand erfordert wie der Bau einer Setundärbahn, oder wo bereits vorhandene Chaussen berit genug sind, um das Legen von Schienengeleisen sür Setundärs und Pferdebahnen ohne Beeinträchtigung des Berfehrs mit Landsuhrwert zu gestatten, dürsten sich Siesen esse das sehr prattisch und ötonomisch und zugleich als sehr wertvolle Zudringer sür die bestehenden Sisendahnen erweisen. Wäre heute noch tadula rasa und nach den heute gegebenen Ersahrungen in den industriellen Staaten Europas ein rationelles Sisenbahnneh neu herzustellen, so würden wahr-

scheinlich in Industriebezirken mit dichter Bevölkerung und großen Maffentransporten getrennte Bahnen fur ben Guter- und fur ben Berfonenperfehr angelegt und es baburch ermöglicht werden. Massengüter billiger als auf ben jegigen fombinierten Bahnen zu transportieren.\*) In jenen Landesteilen, mo die porhandenen Chanffeen hinreichende Breite und nur geringe Steigungen haben, fann burch Legen von Schienen auf biefen Chauffeen eine Fahrbahn geschaffen werben, welche bie Zwecke einer felbständigen Bahn für ben Guterverfehr mit bem geringften Aufwande von Betriebstoften erfüllt und felbit noch die Beforberung von Berfonen mit einer Schnelliafeit von 15 Rilometer per Stunde geftattet. Breugen scheint und ber Moment gefommen, mit ber Aufstellung und Musführung eines ineinandergreifenden Netes zu bauender Sefundarbahnen und auf vorhandenen Chauffeen zu bafierender Gefundar- und Bferdebahnen vorzugehen. In ben größeren Städten burgern fich die Bferdebahnen rafch ein, und in Baris findet bereits in ausgedehnterem Dage ein Betrieb bisheriger Pferbebahnen mit Lofomotivfraft ftatt. nächste Rufunft wird hoffentlich erfolgreiche Versuche bringen, burch Vermittelung ber Pferbebahnen bie Abholung und Buftellung ber Guter in ben Städten billiger als burch Rollfnhrmert zu bewirten.

Hoffen wir, daß unfere durch Aufhebung der Eingangszölle in verschiedenen Zweigen von England, Belgien und Frankreich schwer bedrängte Sisenidustrie durch Steigerung des Verbrauchs im Junern in die Lage geseht werde, ihre Etablissements in einem Umfange im Betriebe zu erhalten, welcher gestattet, billig zu produzieren und durch Billigkeit und Güte der Produkte der drohenden fatalen Eventualität der Sinstellung des Betriebes zu entgeben.

Bur Gesundung des preußischen Gisenbahnwesens und für die so wünschenswerte Wiederbelebung des Baues von Eisenbahnen und Sekundärbahnen durch Aktiengesellschaften halten wir es für unerläßlich, daß mögslichst bald über das Projekt der Konzentrierung der Eisenbahnen in den Hönden des Staates Preußen an zuständiger Stelle Entscheideidung getrossen und mit dem Erwerde der Privatbahnen energisch vorgegangen oder die Grenze, in welcher die Realisierung dieses Gedankens in Aussicht genommen wird, möglichst scharf bezeichnet werde.\*\*) Zur Stunde hängt der Reichs- resp. Staatseisenbahngedanke wie eine drohende Wolke über den deutschen Privatbahnen, und die weit verdreitete, wenn auch grundlose

<sup>\*)</sup> Bal. Band I S. 730 Anm. 2.

<sup>\*\*)</sup> Mevissens Bericht vom 27. Juni 1876 hatte sich eingehend über die Eisenbahnverstaatlichung geaußert (vgl. Bb. I Kap. 19).

Befürchtung, daß die fünftige Realifierung bes Staatsbahngedantens vorbereitet werden dürfte durch rücksichtslose Geltendmachung der praponderierenden Stellung ber Staats, wie ber vom Staate verwalteten Bahnen, ift weder geeignet, bas Vertrauen, welches bie Rapitaliften bisher ben Privatbahnen zugewandt haben, ungeschwächt zu erhalten, noch weitere Rapitalien für ben Gifenbahnbau fluffig zu machen. Diefe Befürchtungen werben genährt, wenn bin und wieder Berwaltungen von Staatsbahnen in einseitiger Rücksicht auf fiskalische Interessen sich berechtigt halten, fonfurrierenden Brivatbahnen den von ihnen feither über völlig leiftungsfähige und oft furgere Routen bestandenen Berfehr zu entziehen, soweit fie benfelben auf Staatsbahnen ober auf Bahnen unter Staatsverwaltung permitteln fonnen. Bürben die Staatsbahnverwaltungen in biefer Richtung allgemein vorgeben, so ift es evident, daß mit wenigen Ausnahmen die Privatbahnen in naher Zukunft wefentlich auf den inneren Bertehr bes betreffenden Bahngebietes fich beschräntt finden murben. Die Befürchtungen, welche gurgeit feitens ber Rapitaliften an Die Intentionen ber Staatsregierung fich fnupfen, finden bereits ihren pragnanten Ausdruck in ben Rurfen ber Gifenbahnaftien. Während Gelb außerft fluffig und ber Brivatdistont fehr niedrig ift, find felbst die besten und folide fundierten Gifenbahnaktien fehr tief gefunten, aus Furcht vor ben benfelben bevorftebenben Eventualitäten.

Der Nampf gegen die Übermacht des Staates ist ein zu ungleicher, als daß das Resultat desselben den Kapitalisten zweiselhaft sein könnte. Die Staatsgewalt hat zweisellos die Macht in der Hand, die Rentabilität sast jeder Privateisendahn im Lause der Jahre zu ruinieren. Wie aber wäre es denkdar, daß die Staatsregierung, welche die Privatbahnen zur Förderung des Gemeinwohles in das Leden gerusen hat, den Niedergang derselben durch prädominierende, rücksichten sas sissalische Interesse geltend machende Staatsbahnen herbeisühren sollte? Häteld zie des gründung der Eisenbahnen der Kapitalist die Besürchtung gehabt, daß je ein dominierendes Netz von Staatsbahnen den Privatbahnen eine rücksichtslose Konsurrenz machen werde, so würde gewiß das Kapital diesen Unlagen serngeblieben sein. Es ist in hohem Maße zu beklagen, daß in neuerer Zeit der Glaube in weitere Kreise dringt, daß ein Riedergang der Kente der Privatbahnen erwünscht sein könne, um dieselben zu erwerben oder der Staatsverwaltung zu unterwersen.

Nichts kann gewiß den Intentionen der Staatsregierung mehr widerstreiten, als dieser des Vertrauens in die gleichwägende Gerechtigkeit ermangelnde Glaube. Mehr als je dürste heute in den Regionen der Regierung wie der Volksvertretung die klare Exkenntnis vorwalten, daß die Macht und die dauernde Größe des Staates auf dem Wohlsein seiner Bürger und der wirtschaftlichen Entwickung aller von Natur gegebenen oder durch den Gewerbsteiß der Vergangenheit eröffneten Quellen des Wohlstandes beruhen. Die irrige Anschauung, daß ein großes Reich dauernd mächtig und wirtschaftlich sortschreitend sein könne, wenn zeitsweilig die Finanzen dieses Reiches sich in einem blühenden Justande bestinden, während Bestig und Erwerbsquellen der Bewölferung leiden und zurückgehen, wird gewiß jedem preußischen Staatsmanne fernliegen. Die schwere wirtschaftliche Krise, welche seit fast vier Jahren auf allen Kulturvölfern mehr oder minder lastet, erheischt dringend, daß dem in der Bergangenheit sauer erworbenen Kapital der wohlwollende Schuß der Regierungen zur Seite stehe, damit dasselbe besähgt bleibe, die wirtschaftliche Tätigkeit des Tages zu befruchten und durch stets sich erneuernde Ansammlung einer verderblichen Stagnation frästig entgegenzuwirfen.

6. 1878 Juni 19. - Die schon fo lang andauernden Berlufte verringern in bedenklichstem Dage bas Betriebskapital ber beutschen Industrie und erschweren berfelben baburch ben Wettfampf mit bem fapitalreicheren Auslande. Durch die Opfer an Ravital, welche die Kabrifanten fich auferlegen, um ben Betrieb ihrer Ctabliffements fo lange wie möglich aufrecht zu erhalten, wird einstweilen und porübergebend die Rrije in bezug auf die Arbeiter abgeschwächt und bas Glend nach unten eingedämmt. Gine Fortsetzung ber Rapitalverlufte in ben Sauptzweigen ber beutschen Industrie auf Jahre hinaus ift jedoch nicht mehr möglich. Rommen mehr und mehr beutsche industrielle Stablissements zum Erliegen, so ift fteigendes Glend eines Teiles ber Arbeiterbevölkerung und infolge diejes Elends eine basfelbe verschärfende Abnahme bes inneren Ronfums bie notwendige Folge. Db in Borausficht folder Buftande es fich wirtichaftlich rechtfertigen läßt, daß die beutschen Lande bem favitalmächtigeren, fich mehr und mehr gegen beutsche Ginfuhr abschließenden Auslande ohne allen reip, ohne außreichenden Schut offen bleiben und badurch dem Muslande bas Mittel bieten, burch Abfat ber Fabrifate im Deutschen Reiche, wenn auch mit Berluft, feine Berte langer, als dies in dem fapitalarmeren bentichen Lande möglich, in Betrieb zu halten - biefe Frage brangt fich heute mit fteigender Bucht ben Regierungen und ben Parlamenten auf. Gine glückliche Lösung diefer Frage mird es der beutschen Sozialbemokratie wefentlich erschweren, das Deutsche Reich jum Berfuchsfelbe für die praftische Berwirklichung ihrer phantaftischen, auf ben Umfturg alles Beftehenden gielenden Grriehren gu machen.

. Die Gefahren, welche extreme Überproduftion wie extreme Ginschränfung der Produktion und die davon ungertrennlichen Schwankungen in den Grundlagen der materiellen Grifteng weiterer Rreife ftets im Befolge haben, werden angefichts ber heutigen Buftande im Deutschen Reiche gewiß nicht verfannt werben fonnen. Wenn es auch nie möglich fein wird, nach großen Kriegen, bei großen Fortschritten in ber Technif und fonftigen tiefgreifenden Modififationen bes Bestehenden bas Gleichgewicht zwischen Production und Konsumtion und bas Bleichgewicht ber induftriellen Arbeit in ben verschiebenen Zweigen, sowie im Berhältniffe zu ben anderen Faktoren ber wirtschaftlichen Tätigkeit, ungeftort aufrecht zu erhalten, fo barf boch fein Staatsmann fich ber Ginficht verschließen, baß es eine ber wefentlichften Aufgaben einer jeben Regierung ift, rechtzeitig und weit vorausschauend auf die Bügelung eines alles Dag überichreitenden Fortschrittes in der Broduftion wie auf die Sintanhaltung einer erzwungenen maßlosen Ginschränfung in ber Ronsumtion mit ben ihr zu Bebote ftebenben Rraften bingumirfen.

Sind extreme Entwicklungen im Bölkerleben auch nie ganz zu vermeiden, so sind sie doch durch eine kräftige, ihres Zieles bewußte Leitung der wirtschaftlichen Tätigkeit von oben wirtsam einzudämmen. Bis zu einem gewissen Erabe hat sast jede Regierung eines großen Reiches die Leitung der umgebundenen Kräfte sowohl durch Lehre wie durch Ausdehnung oder Einschränkung der vom Staate direkt ausgehenden Arbeit und durch Regelung des Geldumlaufs in der Hand.

Möglichste Exhaltung der Harmonie der wirkenden wirtschaftlichen Kräfte, Fernhalten so weit als möglich der Extreme sind große und würdige Aufgaben für die Staatskunst des Deutschen Reiches.

Für die Stetigkeit im wirtschaftlichen Leben eines Bolkes ist es von durchschlagender Bedeutung, daß der Konsum eines Landes soweit als möglich durch eigene Produktionen gedeckt, und daß die Einfuhr vom Auslande auf diesenigen Artikel des Konsums beschränkt werde, welche im Inlande entweder gar nicht produziert werden oder selbst nach Jahren der Lehre und nach Entwicklung der Arbeitskraft nicht unter annähernd gleich günstigen Bedingungen wie im Auslande produziert werden können.

Deckt die Industrie eines Landes in weitem Maße den eigenen Bedarf desfelben, und steht der Import fremder Produkte und Fabrikate
zu der eigenen Produktion in einem günstigen Berhältnisse, so kann eine
vorübergehende Stockung nie eine durch Umfang und Dauer bedenklich
werdende Ausdehnung gewinnen. Sind dagegen Import oder Export
übermäßig entwickelt, so ist doppelke Abhängigkeit von den Störungen
auf dem innern wie auf dem fremden Markte die notwendige Kolge. Der

schrankenlose internationale Freihandel birgt unter täuschender Obersläche für das wirtschaftliche Leben der politisch selbständig nebeneinander stehenden Bölker und Staaten große Gesahren — Gesahren nicht minder groß für den Staat, in welchem, wie in England, sich einzelne Judusstriezweige in solchem Übermaße entwicklu, daß sie den ganzen Weltmarkt beherrschen, wie sür die Staaten, deren Judusstrie einem salschen Prinzip au Liebe in ihrer Entwicklung durch die Übermacht des Tapitalmächtigeren, vorausgeeilten Staates zurückgehalten und gehemmt wird. Der Staat, in welchem eine übermäßige industrielse Produktion nicht in Harmonie steht mit den übrigen Zweigen der wirtschaftlichen Tätigkeit, unterliegt schweren Krisen, so ost seherrsches dernigmen karisen, so ost geberrsches der konstant naderen Staaten start eingeschränkt wird. Beherrscht seine treibhausartig entwickelte Industrie in ihren Hauptzweigen den Weltmarkt, so muß er bestrebt sein, mit allen Mitteln seiner Macht sich diesen Weltmarkt offen zu erhalten.

Rur eine Weltmacht — wie England — fann ein verhältnismäßiges Überwiegen der industriellen Produktion zeitweilig ohne zu große Gefährdung ertragen. Die Fortdauer dieser Macht ist jedoch die unumgängliche Vorbedingung der ungestörten Forteziskenz der englischen Judustrie. Ein Staat, welcher in seiner industriellen Entwicklung durch eine übermächtige, schrankenlose Konkurrenz des Auslandes zurückgehalten wird, kann die in ihm schlummernden Kräfte nie zur vollen Geltung bringen — er bleibt wirtschaftlich abhängig von dem übermächtigen Industriestaate. Die Behauptung, daß nur der internationale Freihandel dem Konsumenten es ermögliche, am billigsten zu kaufen, wird sich dei näherer Prüfung und dei Bergleichung der Resultate einer längeren Periode als in vielen Fällen durchaus nicht stichhaltig erweisen.

Eine Enquête über die Preise der in Teutschland unter Zollschutz aufgeblühten Produktion von Sisen und Sisenfabrikaten, Zucker und gröberen Baumwollwaren, verglichen für die letzten 30 Jahre mit den Durchschnittspreisen des englischen Warktes zuzüglich der Fracht und der Spesen des Zwischenhabels, wird unwiderleglich ergeben, daß auf dem beutschen Markte schon seit Jahren Gisen und Sisenfabrikate sür einen Teil des deutschen Konsums, Zucker und gröbere Baumwollwaren durchzgängig von den inländischen Produzenten billiger augestellt werden, als solche vom Auslande bezogen werden könnten.

Rur für die Periode der Erziehung der Arbeitsträfte und der Ausbildung der Kapitalfraft und der erforderlichen Kommunifation legt ein mäßig gegriffener Schutzoll dem Konfumenten Opfer auf. Nach dieser Periode regelt die innere Konfurrenz die Preise im Finlande, und die

Tatfache, daß ein Industriezweig ervortfähig geworden, liefert stets ben Beweis, daß diefe Konfurreng dem Inlande niedrigere Preife fichert, als Diejenigen, zu welchen unter anderen Berhältniffen hatte vom Auslande bezogen werden muffen. Wird ein fehr mäßiger Boll auch bann, nachbem ein Industriezweig bis zu einem regelmäßigen Export fich entwickelt hat, noch aufrechterhalten, fo ift diefer formelle Schut ohne alle Bebeutung für die Preise auf dem inneren Martte, lediglich ein Damm gegen eine Aberflutung vom Auslande ber in Momenten ber Rrife. Wir munichen und hoffen, bag die im Deutschen Reiche auf bem Gebiete ber Bollgesetzgebung bemnächst zu treffenden legislativen Entscheidungen ber beutschen Industrie eine Beriode neuer Blute erschließen, und baf insbesondere von seiten Breukens es angestrebt werde, in den bis jest in induftrieller Begiehung gurudgebliebenen öftlichen Brovingen bes Staates Die für Diefelben geeignet erscheinenden Induftriezweige zu begründen und fraftig zu entwickeln. In einer ftetigen alle Brovingen bes Reiches moglichft gleichmäßig umfaffenden Entwicklung ber verschiedenen Zweige ber Industrie wird unferer Uberzeugung nach eine ber wirffamften Schranfen gegen die franthafte Beiterverbreitung bes Garftoffes fogialer Grriehren gegeben fein.

7. 1879 Juni 17. - Wir haben in früheren Berichten wiederholt darauf hingewiesen, wie wertvoll und gegen zu häufige und zu ftarke Krifen Schut bietend für die Induftrie ein geficherter Markt im Inlande ift, und wie es fich gur Sicherung bes Marttes und gur Fernhaltung ber Ginwirfung fremdländischer Krifen durchaus empfehle, felbst folchen Industries zweigen, welche durch regelmäßigen maffenhaften Export den Beweis liefern, daß fie unter regulären Berhältniffen die Ronfurreng bes Muslandes nicht zu icheuen haben, burch einen mäßigen Schutzoll ben inneren Markt bes Deutschen Reiches auch bei Krifen im Auslande zu fichern. Der Schutzoll wirft in folchem Falle feineswegs für die Ronfumenten bes Inlaudes auf die Dauer ben Konfum vertenernd, - er wirft vielmehr nur als Grenziverre gegen vorübergehende franthafte Ruftande im Muslande. Der geficherte innere Markt befähigt die rationell geschütte, auf gefunden Grundlagen bafierte Induftrie gur fraftigften Entwicklung und zur billigften Broduttion, wie die Runfelrübenzuckerinduftrie und felbit Die unter bem Schute ber älteren Rollgesetgebung allmählich erblühte Gifeninduftrie im Deutschen Reiche unwiderleglich beweisen. Das Deutsche Reich erfreut fich fraft bes biefen Zweigen längere Jahre hindurch gewordenen Schutes bes billigften Bucters in Guropa und auch in vielen Breigen ber Gifenfabrifation ber billigften Gifenfabrifate.

Gelbst bie jenige, fo lange andauernde, fich auf bas gefamte Bebiet ber Gifenfabritate erstreckende generelle Rrife hat ce bem mächtigen England noch nicht gestattet, in allen Zweigen bes Gifenbahnbedarfs überlegen mit ben unter bem Schutze erftartten beutschen Werten gu fonfurrieren; vielmehr hat auch in neuefter Zeit bei Gubmiffionen von eifernen Brucken, Rabern und Achien. Bandagen uim, in ben Niederlanden und anderwarts Die deutsche Andustrie noch vielfach mit Erfolg ihre Stellung mitwerbend gegen England behauptet. In Beffemer-Schienen wie in Giegereirobeifen fonnen bagegen gurgeit die beutschen Werfe nur mit Berluft gegen England im Auslande fonfurrieren. In beiben Fällen erfreut fich England noch gewiffer Borguge, welche erft bei auf langere Dauer gefichertem beutschen Markte die beutschen Ctabliffements fich aneignen fonnen. nicht auszugleichende ober aufzuwiegende Borzüge, welche für das Deutsche . Reich gang unerreichbar find, bestehen, wenn überhaupt, im Bereiche ber Gifenfabritation und ber Tertilinduftrie nur in feltenen Fällen gugunften bes Auslandes. Die Sauptmomente der Broduftion: Billige Berftellungstoften durch boch gesteigerte Leiftungen ber Arbeiter und burch volltommenfte maschinelle Ginrichtungen, billige Transportfosten und angemessene Organis fation der diftributiven Tätiateit, werden fich in den Sauptinduftrieftaaten Europas, welche fich ben inneren Markt burch einen mäßigen Schut fichern, mehr und mehr ausgleichen. Diefe Staaten werden nur folche Fabrifate der Gifen- und Tertilinduftrie gegeneinander austaufchen, für welche in dem einen oder anderen Staate ein Vorsprung durch neue Fabrifationsmethoden oder durch andere oft vorübergehende Momente erzielt worden ift.

Ein großer Export mit Aussicht auf eine gewisse Stetigkeit wird nach diesen Staaten in Massenrischen nicht zu erzielen sein; derselbe wird vielmehr nur nach Ländern gehen können, denen dauernd die Bebingungen der eigenen Produktion ganz sehlen oder denen sich dauernd andere, lohnendere Produktionszweige zum Auskausche darbieten. Für sat alle Erzeugnisse der metallurgischen und der Textilindustrie liegen in England, Frankreich, Belgien, Österreich und Rußland die Verhältnisse jo, daß in jedem dieser Staaten, nachdem die Arbeitskräfte ausgebildet, Eisenbahnen und Kanäle ausgebaut und die erforderlichen Betriebskapitalien disponibel gestellt sind, schließlich nur noch mäßige Disservagen in den Herstellungskosten bestehen werden. Nicht diese Staaten Europas, sondern der Süben Europas: Italien, Spanien und Portngal, die Donausürstentimer und die Türkei, neben den Reichen und Kolonieen der wärmeren Zone, kommen mit Rückssicht auf möglichst gesicherte Dauer sür den Export vorwiegend in Betracht. Die Stetigkeit und die Harmonie in Produktion

und Konsumtion wird dann in europäischen Staaten am besten gewahrt sein, wenn jedes Land nach Krästen sich bemüht, zunächst alle diesenigen Industriezweige bei sich einzubürgern und beharrlich auszubilden, für welche die Borbedingungen in den Schähen seines Bodens und in seiner bis dahin erreichten Kulturstuse gegeben sind. Unserer Aufsassung nach hat jeder Großstaat die Entwicklung seiner Industrie in einer geregelten Auseinandersolge anzustreben und dem angestrebten Ziele sein Zollspstem seweilig anzupassen. Was für den Staat als Gesamtheit dem Auslande gegenüber, gilt in engerer Begrenzung auch für die Provinzen eines und besselben Staates.

Wir halten es für eine sehr unerfreuliche Tatsache, daß in den öftlichen Provinzen Preußens die Industrie noch so wenig entwicklt, Ackerdau und Viehzucht zu sehr überwiegend ist. Wir bestürworten ohne Anstand die direkte Beihilse des Staates, um, wie das kleine Belgien es in Flandern mit so großem Ersolge getan hat, in den ackerdautreibenden Provinzen eine entsprechende Industrie, sei es eine Kleinindustrie durch écoles d'apprentissage, sei es eine Großindustrie durch zu gewährende Borzschiffe und Prämien, hervorzurusen und dauernd zu begründen. Speziell sür die, große Massen hervorzurusen und dauernd zu begründen. Speziell sür die, große Massen tersschießen Flachses erzeugenden Provinzen Westund Dstpreußen erscheint es uns längst an der Zeit, frästig auf Begründung und Entwicklung von Flachsspinnereien und Leinenwebereien, diesen Grundlagen aller anderen Branchen der Tertilindustrie, hinzuwirken. Sine möglichst gleichmäßig über die verschiedenen Provinzen verteilte Industrie wird einen etwaigen Gegensah der Interessen der einzelnen Glieder des Staates am wirksamsten middern und ausgleichen.

Wird erwogen, daß im Laufe der Jahre von seiten des Staates in den öftlichen Provinzen zirka 500 dis 600 Millionen Mark zum Baue teilweise sehr wenig rentabler Gisenbahnen verwendet worden sind, so ist es gewiß eine dringende Ausgade, Quellen der Nentabilität für diese Eisenbahnen zu erschließen. 20 dis 30 Millionen Mark in jenen Provinzen in vorsichtiger Weise verwendet zur Begründung und Entwicklung solcher Industriezweige, sür welche die Borbedingungen entweder bereits vorhanden sind oder durch Fachschulen nach belgischem Muster geschaffen werden können, dürften sich für den Staat in reichster Weise lohnen und wesentlich dazu beitragen, eine größere Übereinstimmung der Interessen der östlichen und der westlichen Provinzen Preußens zu fördern.

Wie wir den deutschen Markt der deutschen Industrie gesichert wünschen, so erachten wir es auch unseren dauernden Interessen nicht widerstreitend, wenn gleicherweise andere Staaten den eigenen Markt ihrer Industrie zu sichern suchen, soweit dieses Ziel durch einen mäßigen Schut erreichbar ift. Je reicher die Produktion in den Einzelstaaten entwicklt, je mehr die Konsumtionsfähigkeit durch die Entwicklung der eigenen Produktion gesteigert ist, desto mehr Objekte des Austausches zwischen den Staaten werden sich selbst unter der Ferrschaft eines mäßigen Schukspsstems zwanglos darbieten, und zwar darbieten ohne, wie dies unter dem Systeme des absoluten Freihandels unvermeiblich, das einmal erlangte Übergewicht einer industriellen Weltmacht auf Rosten der schwächeren oder in der Entwicklung zurückgebliebenen Staaten und Völker zu verewigen und die freie wirtschaftliche Entwicklung der Völker gewaltsau und widernatürlich zu hemmen.

Auch weim alle Staaten mit allen Kräften dem Ziele der größten wirtschaftlichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit zustreben, bleiben bei der dann generell gesteigerten Konsumtionskraft Artikel genug übrig, in welchen bleibend gegedene natürliche Berhältnisse bezw. ein bleibend oder ein vorübergehend gewonnener bedeutender Borspring in den Herstellungsfosen den gegenseitigen Austausch motivieren und die Dauer desselben relativ sichern.

Möglichste wirtschaftliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit halten wir für jeden nationalen Kulturstaat für ein unabweisdares Bedürsnis und für ein wesentliches Element des Friedens unter den Staaten. Perioden maßlosen, ungeftümen, schwindelhaften Aufschwunges wie tiefgreisden wirtschaftliche Krisen, welche bei zu großen wirtschaftlichen Übergewichte einer zugleich politischen und industriellen Weltmacht unter der Herrschaft des schrankeulosen Freihandels unvermeiblich sind, unterbrechen den geregelten Fortschritt, führen auf dem Wege der Extreme zu erschütternden Konwulsionen und zu einem Auf und Mb in den Erwerbstalsen, welches sozialistischen und nihilistischen, auf den Umsturz des Bestehenden zielenden Bestrebungen den geeignetsten Boden bereitet.

Wir sehen für den nationalen Staat in einem Spsteme mäßiger Zölle auf Erzeugnisse fremdländischer Industrie nur ein streng gebotenes Mittel zur Berteidigung seiner wirtschaftlichen Entwicklung und Selbständigkeit. Je gleichmäßiger auf dem ganzen weiten Gebiete der Judustrie verteilt der verteidigende Schuß ift, je erstarkter die Wehrfähigkeit der einzelnen Zweige, desto mehr kann successive die angelegte Rüstung erleichtert, desto beweglicher kann sie gemacht werden, desto mehr Stellen, an welchen gar kein Feind zu erwarten ift, können ganz ungeschützt bleiben. Verbürgt an der einen Seite ein genereller mäßiger Schuß der nationalen Arbeit die größte Stetigkeit und ein gesundes Maß der Entwicklung, so bedarf an der anderen Seite die Judustrie der freien Lust, des anregenden die Energie steigernden Mitbewerdes.

Bo an bie Stelle mäßigen Schutes zu hohe Bolle ober gar ben fremben Mitbetrieb faftisch gang ausschließende Brobibitivgolle treten, ba wird zunächst eine Treibhausinduftrie fünftlich großgezogen, welche bann im Laufe der Jahre, der frischen Luft und der Triebfraft entbehrend, in ihren Leiftungen mehr und mehr finkt und endlich gang erstarrt. Maß und das Gebiet des Schutes und das Maß des freien Mitbewerbes je nach ben erreichten Stufen und je nach ben gegebenen Berhaltniffen richtig abzumeffen, dies ift die unausgesett fortbauernde Anfgabe ber leitenden Staatsfunft. Nur der ben Bulsfchlag der Reit forgfam erforschenbe, mit genialem Blicke in die Bufunft ausgeruftete Staatsmann wird auf Grund tief eingehender Studien bas Richtige treffen und ermeffen fonnen, inmiemeit jeweilig gurudgebliebene Induftriezweige behufs ihrer gedeihlichen Entwicklung ju schützen find, und inwieweit für andere, ju raich fortichreitende, durch erweiterten Mitbewerb die au raiche Entwickelung eingebämmt werben muß. Gin für bie verschiebenartigften Verhältniffe paffendes Suftem bes Schukes ober ber freien Bewegung läßt fich gar nicht aufstellen.

Rur scharfe Beobachtung bes Lebens und ber Wirklichkeit kann das rationelle Maß jeweilig diktieren. Gin rücksichtstoser Doktrinarismus, wie er im Deutschen Reiche im Jahre 1873 und 1877 in intempestivster Beise die gänzliche Aushebung der Zölle auf Gisensabrikate dekretierte, wirkt wie ein verheerender Sturm, welcher die Blüten knickt und das weite Feld der Arbeit mit Trümmern bedeckt.

Die heute unwiderstehlich sich bahnbrechende Bewegung für den Schut der nationalen Arbeit, für Herstellung des alterprobten, mäßigen, das weite Gebiet der Industrie umfassenden Schutzistens ist das Resultat einer gesunden Reaktion der Nation gegen die einseitigen Auswüchse des auf dem öden Felde der Theorie sich herumtummelnden, dem wirklichen Leben und seinen Bedingungen entfremdeten, die Berwirklichung eines lebensunsähigen Ideals anstrebenden Doktrinarismus. Heute, wo der Sieg des Schutzistens sür die nächste Zeit im Deutschen Reiche entschieden ist, wird es gestattet sein, an dieser Stelle eindringlich zu mahnen, daß ein gesundes Maß in der zurzeit herrschend gewordenen Richtung gewahrt und nicht wieder durch Naßlosigkeit eine Reaktion der entgegengesetzten Richtung mit innerer Berechtigung herbeigeführt werden möge!

Die überspannten Hoffnungen, welche die Industrie hin und wieder an die bevorstehende Umkehr der Zollgesetzgebung knüpft, haben im großen Ganzen keine Aussicht auf rasche sofortige Berwirklichung. Die modifizierte Zollgesetzgebung kann namentlich in den Zweigen, in welchen die Produktionskraft weit über das Waß des regulären inneren Bedarfs ausgebildet ist und für verlustgebenden Betried Absat im Auslande in einem zu weiten Maße suchen muß, wenn der Betried auf voller Söhe erhalten werden soll, keinen durchgreisenden Umschwung zum Besserr rasch herbeissühren. Die Folgen der extremen Steigerung der Produktion, welche insbesondere auch seitens des preußischen Handelsministeriums und der preußischen Landesvertretung in den Schwindelsahren 1871/73 in gänzlicher Berkennung der dauernden Berhältnisse durch die indirekt veranlaßte Grindung neuer, den dauernden Bedarf weit überdeckender industriellen Etablissements herbeigeführt wurden, können nur allmählich und nicht ohne schwere Opser der zu kurzssichtigen Interessenten überwunden werden.

Wir halten es aber nur für eine auf boftrinarem Boden erwachsende Wiederholung jener das Gemeinwohl ichwer ichadigenden in den Schwindeljahren 1871/73 begangenen Miggriffe, wenn jest in der Breffe und anderweitig hin und wieder Stimmen laut werden, welche fo recht gur Ungeit auf eine Beschränfung ber produttiven Tätigfeit bes Stagtes, auf eine Siftierung ober Beschränfung ber öffentlichen Arbeiten, aus gang falich verftandener Sparfamfeit hindrangen. Wenn je, fo ift es in einer Beriode, wie ber gegenwärtigen, für ben Staat geboten, großartige öffentliche Bauten in Angriff zu nehmen und auszuführen. Alle günftigen Bedingungen dafür find gegeben: Billige Arbeitslöhne, billige Materialien, ein in harter Schnle erwachter Beift burchgreifender Dtonomie in ber Ausführung, volle Muge gur Erwägung bes für bie Gegenwart vorwiegend Gebotenen, Rredit zu den billigften Bedingungen. Im Deutschen Reiche ift noch Stoff zu großartigen Arbeiten in Fülle. Bahlreiche mußige Bande, welche heute bireft ober indireft auf Roften bes Reiches und feiner Bewohner ernährt werden, ohne etwas Nükliches zu produzieren, warten nur des Rufes des Meifters, welcher die Reichen der Reit verfteht und ben Mut hat, eine neue Beriode frischen Schaffens gn inaugurieren. Die Tätigkeit bes Staates und die Privattätigkeit gleichzeitig lahm und die Bande veraweiflungsvoll in ben Schoft an legen, bies ift unferes Grachtens bie allerungeeignetste Beife, ber großen Rrife ber Gegenwart mirtfam ju begegnen.

Hat die Privattätigkeit in einem zu ungestümen Anlaufe ihr Ziel überrannt und ift auf ihrem Gebiete Apathie und Ermattung eingetreten, so ist für den Staat Aufgabe und Moment da, in die Lücken einzutreten, den Stoß der zu starken Bewegung möglichst zu parieren und das zu tun, was stets und zu aller Zeit die Hauptaufgabe aller Staatskunst sein wird: den schaffenden Kräften die Bahn zur Betätigung zu eröffnen, die Extreme zu bändigen und die Harmonie aller Faktoren des Staatslebens soweit als möglich zu erhalten bezw. herzustellen. Nicht ohne

allen Neid sehen wir auf das benachbarte Frankreich, wo ein genialer Minister inmitten der Krise den Mut hatte, den Ausbau von 16000 km Eisenbahnen neben Erweiterung und Ergänzung der Kanäle und anderer Unternehmungen zu planen und über drei Milliarden für diese Bauten von der Landesvertretung zu sordern. Auch im Deutschen Reiche harren wahrlich noch produktive Arbeiten in Fülle der Ausführung. Schon seit Jahren werden zahlreiche Sekundärbahnen geplant, aber nicht ausgeführt, weil die Ansorderungen der Post, des Kriegsministers und des Ministers der öffentlichen Arbeiten noch nicht so normiert sind, daß die Ausssührung sener Bahnen damit vereinbar ist. Will der Staat die Sekundärbahnen nicht selbst dauen, so müssen die Bedingungen des Baues und Betriebes so weit erleichtert werden, daß der Bau den Provinzen und Kreisen oder dem Krivatkavitale ermöglicht werde.

Gleicherweise ist der Ausbau eines ausgedehnten Kanalnehes seit Jahren Gegenstand umfassender Pläne und Studien. Wenn je, so scheint jeht der Moment da zu sein, die Kanalverbindung zwischen Rhein, Weser und Elbe und vor allem den politisch und kommerziell gleich wichtigen Nord-Ofisee-Kanal endlich energisch in Angriss zu nehmen. Auch auf dem Gebiete der Landwirtschaft wird sich mit Rückstät auf die zeitweise Stockung der industriellen Tätigkeit ein rascheres Tempo in der Ausschring öder Flächen, in der Kultivierung der Moore, im Baue von Vorwerken auf zu ausgedehnten Domänen, in energischer Förderung ind Unterstüßung von Balbkulturaenossenschaften, empfehlen.

Für alle biese Ziele wird die Staatsregierung teils leitend und fördernd, teils direkt mit ihren Mitteln unterstützend eintreten müssen. Daß es an Kapital im Deutschen Reiche zur Lösung der Aufgaben nicht sehlt, dafür liesern die Zinskonversonen älterer Anleihen, die hohen Kurse aller sesten Anlagepapiere und selbst die Kurse vieler spekulativen Papiere, wie die wieder rasch dis zu schwindelhafter Höhe hinauftreibende Tendenz der Börse den Beweis. Wird dem müßigen Kapitale keine Gelegenheit zu soliben Anlagen im Julande geboten, so wird sich dasselbe vorwiegend den ausländischen Staats- und industriellen Rapieren zuwenden.

## 1879.

## Handelshochfdjule.

(Vgl. Band I, S. 832.)

Dentichrift über bie Gründung einer Sandelshochichule in Roln, gum 11. Juni 1879.

Es ift eine leicht zu konstatierende Tatsache, daß die Chefs der großen deutschen Bankhäuser, der Großhandelshäuser, der großen indüstriellen Firmen, sowie die Leiter der so zahle und kapitalreichen deutschen industriellen und kommerziellen Aktiengesellschaften nur in selkenen Fällen die deutschen Universitäten besucht und sich auf denselben jenes Maß der Bildung angeeignet haben, welches von den Jüngern der Weissenucht nur den Ablerichen Beamten im Reiche wie in den einzelnen deutschen Staaten als unerläßlich für ihren Beruf ersordert wird. Die technischen Sochschulen haben eine große Jahl tüchtiger speziell technischer Kräste außgebildet, aber nicht in gleichem Maße die Technis ergänzende Kenntnis der Bedingungen des Berkehrslebens, des Großhandels und der nationalen sowohl wie der speziellen Ökonomie.

Forscht man nach den Ursachen, welche die bezeichneten, im Besith salt alle anderen Klassen der Gesellschaft überwiegenden, Lebenskreise von dem Besuche der Universitäten zurückfält, so wird sich die Wahrnehmung auforängen, daß diese Kreise sürchten, daß der auf unseren Universitäten herrschende Geist ungedundener akademischer Freiheit, die einseitige, salt ausschließlich auf die Entwicklung des Erkennens, ohne Kücksicht auf die praktische Anwendung der erlangten Erkenntnis, zielende Richtung unserer Universitätsstudien mit den Grundsähen und Anschauungen, wie sie in den kaufmännischen Kreisen herrschen, nicht im Ginklange, in manchen Beziehungen selbst in vollster Dissonanz stehen. Der Kaufmann sürchtet, daß sein die Universität besuchender Sohn den Sinn sür sleisige ausdauernde Tätigkeit, den Sinn sür Sparsamkeit, Künktlichkeit und Ord-nungsliede verliere und dagegen nur befähigt werde zu einem Dikettantismus

628 1879.

auf dem Gebiete der Wiffenschaft, der, ohnmächtig zu eigenem Schaffen, die Freude am Erwerbsleben verkümmere und den hohen Wert der schaffenden Kräfte im Leben der Bölker und der Staaten verkenne.

Die Jugend ber vorbezeichneten Rlaffen beschränkt fich baher in ber Mehrzahl ber Fälle auf die Absolvierung ber Sekunda ber Gymnafien oder Realschulen behufs Erlangung der Berechtigung zum einjährigen Militärdieufte, und nur eine geringere Bahl erwirbt burch bas Abiturientenexamen das Zeugnis der Reife für die Universität. Nach vollendetem 18. ober 19. Jahre treten die Junglinge von der Schule in die praftische Rarriere als Lehrlinge im elterlichen Saufe ober in einem anderen Sandlungshaufe einer Großstadt bes Inlandes ober Auslandes. Ift bas Sandlungshaus in berfelben Branche tätig, beren Leitung ber junge Dann nach vollendeter faufmännischer Lehre im elterlichen Saufe übernehmen foll, so ift die fachmännische Ausbildung in vielen Fällen mit Ablauf der Lehrjahre abgeschloffen. Wird eine umfaffendere kaufmännische Bilbung feitens ber Eltern gewünscht ober für notwendig gehalten, fo beschäftigt sich ber junge Raufmann als Volontar ober Kommis nach vollendeten Lehrjahren noch ein oder mehrere Sahre in Sandlungshäufern ber elterlichen ober verwandten Geschäftsbranchen. Borwartsftrebende Naturen fuchen in diefer Periode als Autodidatten mit Zuhilfenahme von Brivatunterricht ihre Kenntnis fremder Sprachen und ihre allgemeine miffenschaftliche Ausbildung weiter zu fordern. Dann folgen in vielen Fällen Reifen ins Ausland, nach Paris und London, nach Nord- ober Subamerifa ufm. Schon in ber Lehrlingsperiode ift ber junge Mann zugleich ein Löwe der fogenannten, im reichsten Luxus lebenden und fittlich nicht immer allzustrengen, Gesellschaft. Tritt ber junge Mann zwischen bem 21. bis 30. Jahre als Gehilfe ober als Teilhaber in bas elterliche ober in ein anderes Geschäft feines Faches, fo ift er in einer gemiffen Welt wohlerfahren, in manchen Strubel hineingeraten und an vielen Klippen mit größerer ober geringerer Havarie geftrandet, - frühreife Blafiertheit hat ben fturmischen Dut ber Jugend gedampft und manchen eblen Reim ertotet. Mit bem nihil admirari in Blick und Wort ift fur ben Kreis, worin der junge Raufmann fich jest bewegt, ber einer foliben, refpettive blafierten Butunft entgegengebende Raufmann fertig. Der aus einem folden Borleben gum Chef eines Großhandelshaufes emporgeftiegene Mann hat in der Mehrzahl der Fälle, nachdem er fich in den Lehrjahren die Borner abgelaufen, Diejenigen Gigenschaften fultiviert, welche ihm geftatten, ein in feften Geleifen gehendes Beschäft folide und mit Ausficht auf Erfolg zu betreiben. Bu fühner Initiative, ju frifchen, neuen Schöpfungen reichen bagegen bie Rrafte felten aus.

Die Stellung des künftigen Chefs des Großhandelshauses ist in Deutschland in der wahrhaft gebildeten Gesellschaft in den meisten Fällen keine innere Befriedigung gebende. Allen denjenigen Personen gegenüber, welche das Reich des Wissens in den Studien der Universität sich weiterschlossen haben, fühlt sich der junge Kaufmann, dem selbst seine Gymnasialstudien nur noch in sehr abgeblaßter Gestalt gegenwärtig sind, untergeordnet. Er versutt mehr und mehr in eine einseitige luzuriöse Behäbigkeit, und der Gedanke der Pslicht: wie für die beschränkten eigenen, so auch für die die engen Schranken des Berufs erweiternden und veredelnden allgemeinen Interessen und mehr in den Sintergrund. Die Klust zwischen Besitz und wahrer Bildung wird mit dem sortschreiben Leben stets weiter, das Bewußtsein der Existenz dieser Klust bei den begabteren Individuen stets drüstender.

Ist dies Bild des Kaufmannslebens in der Gegenwart richtig, so scheint Remedur dringend geboten. Es muß dahin gestrebt werden, Bildung und Besitz harmonisch zu verbinden und die in dem Besitz schlummernden Kräfte in einem höheren Grade, als bisher, dem Gemeinwohle dienstbar zu machen und zugleich das Leben der Besitzenden zu veredeln und zu verschönern.

Da nicht bestritten werden fann, daß die geistige Atmosphäre unserer Universitäten zu fehr ber festen Schrauten, ju fehr ber Unlehnung an Die ftrifteften Bedingungen geregelter Erwerbstätigfeit entbehrt, fo wird anerkannt werden muffen, daß gurgeit im Sufteme der Unterrichtsanftalten eine Lucke vorhanden ift, beren Ausfüllung im Intereffe ber einzelnen wie der Gefamtheit dringend geboten erscheint. Die gu lofende Aufgabe geht babin: eine Bilbungsauftalt ju ichaffen, welche, die Bedingungen fpaterer erfolgreicher Tätigfeit auf bem Bebiete bes Erwerbslebens in fich aufnehmend und diefelben fultivierend, neben einer gründlichen Fachbildung zugleich die allgemeine menschliche Bildung nach wiffenschaftlicher Methode forbert und im Manne des Faches zugleich den fest in fich rubenden Charafter, ben fittlichen, felbitbewußten Menfchen, erzieht. Die zu grundende Unterrichtsanftalt muß alfo geiftig und in der Methode bes Unterrichts auf gleicher Sohe mit der Universität stehen, im Lehrstoffe vorwiegend die weite Sphare bes Erwerbslebens jum Bormurf nehmen und bei ber Lehre biefes weitverzweigten Stoffes zugleich bie eigentumlichen Bedingungen ber Erwerbstätigfeit betonen. Gelingt es, Diefes große Broblem zu löfen, fo werden die jo ausgebildeten Rrafte nicht allein bem Gemeinwohle bienftbarer, fondern auch für ihre fpezielle Aufgabe befähigter, mit einem weiteren Blicke, mit einer erhöhten Rraft bes

630 1879.

Schaffens ausgerüftet sein. Die heute bestehende schroffe Trennung der Gesellschaftsklassen wird gemildert oder beseitigt und ein Zusammen-wirken aller zu gemeinsamem Ziele wesenklich erleichtert und gefördert.

Bielfach wird geglaubt, daß die Universität diese Aufgabe lofen fonne und daß es nur einer Erweiterung ihrer Lehrfächer, einer weiteren Beranziehung von Spezialiften, bedurfe. Diefe Auffaffung vermag ich nicht zu teilen. Die Universität, dieses höchste Forum des miffenschaft= lichen Lebens, darf in der wiffenschaftlichen Ausbildung der abfolut freien Erkenntnis durch feine Rücksichtnahme auf die praktischen Bedingungen der Berwirklichung ber Erkenntnis gehemmt fein. Sie foll ben Geift schulen und ben Studierenden durch die hochfte univerfelle geiftige Entwicklung befähigen, vollkommen felbständig feines fünftigen speziellen Wirkungstreises zu walten, fei es als Beamter bes Staates, als Theologe, Jurift, Mediziner ober als Lehrer ber Jugend. Auf allen biefen Gebieten ift bie Erfenntnis die Diagnofe, das entscheibende Kriterium der Befähigung. Die schaffende, erwerbende Tätigkeit unterliegt anderen Bedingungen. Auf ihrem Gebiete muß dem Erfennen, dem Wiffen, ftets bie Tat, bas Schaffen, gur Seite geben und die fpeziellen Bedingungen bes Tuns und Schaffens treten hier in ben Borbergrund. Die Erkenntnis allein, die Theorie, ift hier nicht förbernd, fondern oft ftorend; fie gleicht bem Tiere auf öber Beide ufw.

Die Erkenntnis hat auf diesem Gebiete nur dann Wert, wenn sie freiwillig in den Dienst der schaffenden Kräfte tritt, den Bedingungen des Erfolgs auf diesem Gebiete sich bewußt und in freiwilliger Selbstbeschränkung unterordnet.

Fleiß und Arbeit find hier entscheibend; nur raftlose geregelte Tätigkeit, ein unausgeseht einem, im Berhältnisse zu bem großen Reiche des Wissense beschränkten, Biele zugewandtes Streben verbürgt hier den Ersolg. Die Art der Tätigkeit ist auf diesem Gebiete dem Zwecke untergeordnet.

Wie der Mediziner, der Architekt, der Berg-Eleve usw. überall selbst Hand anlegen dürsen, unbeschadet ihrer hohen wissenschaftlichen Bildung, wenn es gilt, Kranke zu heilen, Arbeiter in bestimmten Handgriffen zu unterweisen, so ist auch für den jungen Kaufmann sast keine Art der Tätigkeit seiner unwürdig, wenn sie zur Erreichung seiner Ziele notwendig oder zweckmäßig ist. Kopieren der Briefe, Berpacken der Waren, Führung der Bücher, sind Tätigkeiten, welche der junge Kaufmann beherrschen muß, um als Prinzipal sein Personal darin anleiten und überwachen zu können. Genaueste Kenntnis der untergeordneten Berrichtungen muß beim Kaufmanne Hand in Hand gehen mit einem freien, scharf prüsenden und wägenden Wlicke auf das weite Gebiet des Erwerbes, mit der Kenntnis der Usancen, Gesichtspunkte und Einrichtungen, welche sich im Betriebe

eines Bant, oder Großhandelshauses als Resultat der Erfahrung oder ber langjährigen Gewohnheit ausgebildet haben.

Der Student der Universität sieht auf manche unumgänglichen Requisite kaufmännischer Tätigkeit als seiner unwürdig herab, und diese die Atmosphäre der deutschen Universitäten mehr als die der Hochschulen anderer Länder durchdringende geringe Schätzung der auf Schaffen und Erwerb gerichteten Tätigkeit ist eine Hauptursache, weshalb die Universitäten zur Ausbildung der Kausselleute weniger geeignet erscheinen.

Achtung des Berufs, welchem die Kräfte gewidmet werden sollen, ift eine der Borbedingungen der Luft und Liebe zu diesem Berufe. Soll sir den Kaufmann eine höhere Stufe der Bildung, eine Veredelung seiner Erwerbstätigkeit angebahnt werden, so ist es unerlässlich, daß er diese Bildung sich aneignet in einer Sphäre, welche die hohe Bedeutung des Verkehrs, der vermittelnden und materiell schaffenden Tätigkeit vollauf zu würdigen weiß, — welche von der Überzeugung durchdrungen ist, daß auch das höchste geistige Streben, die in sich ruhende sittliche Persönlichkeit, aus dem Boden reichen materiellen Lebens vorzugsweise erblisst.

Die bedenkliche Trennung, welche heute an den meisten Orten zwischen den kaufmännischen Kreisen, dem Kreise der Beamten und den Männern der Bissenschaft obwaltet, kann nur dadurch überwunden und beseitigt werden, daß die Kaufleute, im Besitze einer universellen Bildung, mit dem Gelehrten um die Wette daß ihnen durch die Natur ihres Berufs angewiesene spezielle Feld der Tätigkeit und der Forschung beackern, daß sie zur Erweiterung der geographischen, ethnologischen, linguistischen und volkswirtschaftlichen Kenntnissse frügtig mitwirten, — daß sie in praktischer Berwertung der Philosophie und Psychologie mit den Organen der Staatsverwaltung wetteisern und in der Kenntnis des Menschen und der Tredsebern seiner Handlungen wie in der einschlichsvollen Organisation schaffender Tätigkeit die Höhe der erworbenen universellen Bildung praktisch erweisen.

Wird die Fachbildung der Kaufleute auf diesen Standpunkt gehoben, so sind engere Beziehungen zu den mit ihnen gleichem Ziele zustrebenden Klassen der Gesellschaft die sich von selbst ergebende Folge. Der Borteil wird für beide Teile groß sein. Die Kausseute werden durch den regen Berkehr mit den Männern der Wissenschaft vor Sinseitigkeit und enger Begrenzung behütet, der in den Jahren der Jugend durch Studien angeeignete weite Blick auf das Ganze der Erscheinungen im Leben der Bölker wird geseitigt und weiter entwickelt, der spezielle Beruf wird durch bieses Bewußtsein seines engen Zusammenhanges mit allen humanistischen, ibealen Bestredungen veredelt und in die höhere Sphäre des geistigen Lebens erhoben.

632 1879.

Nicht minderer Gewinn aber, als dem Kaufmanne, wird dem Beamten und dem Manne der Wissenschaft aus den gegenseitigen engeren Beziehungen erwachsen. Das ungesunde einseitige Überwiegen einer rein theoretischen, dem wirklichen Leben fernstehenden Bisdung und Auffassun wird gemildert; die Erkenntnis der hohen Bedeutung der materiellen Lebenssphäre wird wirksam angebahnt und durch die Erkenntis der Notwendigkeit der Harmonie beider Lebensrichtungen wird der Blick für das praktisch Ausschliche einseitige Überhebung der theoretischen Bisdung überwunden.

Die größeren Aufgaben, welche bem beutschen Reiche aus seiner machtvollen Gestaltung erwachsen, können auf bem Gebiete bes materiellen Lebens nur dann mit vollem Erfolge gelöst werden, wenn die erreichte hohe politische Stufe auch in der erweiterten Erkenntnis und in den gesteigerten Fähigkeiten der deutschen Kausleute ihren Ausdruck sindet.

Weite neue Gebiete des Schaffens und Erwerbens im In- und Auslande sind durch die selbständige Macht und Organisation des Reiches erschlossen und gesichert. Der deutsche Kausmann der Zufunft ist berufen, als Pionier der deutschen Kolonisation dasur zu wirken, daß die Berbindungen des deutschen Handels in engem Zusammenhange mit dem politischen und gesistigen Leben des Baterlandes erhalten werden und ihrerseits zu wertvollen Faktoren auch der politischen Macht und der gesistigen Entwicklung sich gestalten.

Ist vorstehend in großen Zügen das Bedürfnis einer erhöhten auf der Grundlage universeller Bildung ruhenden Fachbildung der deutschen Kaufleuten sowohl sir die Augehörigen des Standes, wie vom Standpunkte des staatlichen Interesses aus begründet, und die Handelsafademie als ein in Zukunft unentbehrliches Glied in der Organisation der deutschen höheren Unterrichtsanstalten nachgewiesen, so ist zunächste Kreis derzeinigen ins Auge zu sassen, sür welche die Handelsafademie errichtet werden soll.

Wie die Industriellen den Hauptstamm für die Schüler der polytechnischen Schule, so werden die Inhaber der Banthäuser und Großhandlungen, die Importeure, Spediteure und Reeder der Seestädte den Hauptstamm für die Schüler einer Handelsasademie liesern. Diesem Stamme zur Seite treten die Söhne der verschiedensten Gesellschaftsklassen, welche sich zu Leitern der so zahlreichen und so wichtige Funktionen des sozialen Lebens umfassenden Aktiengesellschaften ausbilden wollen. Sine Him weisung auf die Banks, Gisenbahns und Dampsschiffahrtägesellschaften, auf die sich sternehrenden Gesellschaften für Lebenss, Feuers, Hagels, Hypotheken-, Transport- und Unfallversicherung wird genügen, um ermessen zu können, wie groß der Kreis der Leiter von kapitalreichen Aktiengesellschaften ist, denen ernste kaufmännische Fachbildung ein dringendes Bedürfnis. Auch dem künstigen Chef eines großen industriellen Etablisse ments wird ein Jahreskursus auf der Handelsakademie zur wertvollsten Ergänzung seiner technischen Ausbildung dienen und ihn befähigen, wie den technischen, so auch den kaufmännischen Betrieb mit voller Sachkunde zu leiten.

Gleiches gilt vom Großgrundbesiger, welcher heute fast überall zugleich industrielle Anlagen betreibt und neben der speziellen landwirtschaftlichen Fachbildung einer kaufmännischen Bildung nicht entbehren kann, wenn alle wirtschaftlichen Interessen seines Besites mit Sachkunde ausgenutt werden sollen.

Aus dem Kreise der Beamten werden vor allem die Aspiranten der Konsulate der sachmännische Ausbildung auf einer Handelsakademie bedürfen; ohne eine solche wird es nur in den seltensten Fällen gelingen, die Interessen des deutschen Handels und der deutschen Industrie im Auslande ihrem vollen Umfange nach sachtundig zu vertreten. Den Aspiranten der Konsulate schließen sich enge die Aspiranten der Bollpartie, der Beamtenschaft des Handels und Kinauzministeriums an.

Auch die die gewerblichen Interessen bei den Regierungen wahrnehmenden Räte, die Fabrikinspektoren usw., können ihren Wirkungskreis nur dann ganz ausfüllen, wenn sie sich mit dem Getriebe und den eigentümlichen Bedingungen des Erwerdslebens vertraut gemacht haben. Die Alpiranten der an kaufmännischen Fachschulen und an Handelsakademieen zu errichtenden Lehrstüble werden neben den Universitätsstudien vorzugsweise auf Studien an einer Handelsakademie anzuweisen sein, um die Facultas docendi an diesen Anstalten zu erlangen.

Die Aufzählung dieser verschiedenen einen sehr großen Bruchteil des nationalen Besites sowohl wie der volks- und staatswirtschaftlichen Interessen, das es für Handelsakademien so wenig wie für polytechnische Schulen an Schülern im deutschen Reiche sehlen kann, sobald das Bedürfnis der speziellen Ausbildung auf solchen Anstalten in den bestressenden Kreisen zur Anerkennung gelangt ist und sobald die diesem Bedürfnisse entsprechenden Anstalten in den Bentren des Berkehrs ins Leben gerufen sind.

Die Handelsakademieen, einmal eingebürgert, werden dem Besinche der Universitäten nicht allein keinen Abbruch tun, — sie werden vielmehr in den weiten Kreisen der Besitzenden das Bedürfnis einer universellen Bilbung erft wecken und baburch ben Universitäten eine große Maffe von Borern auführen, welche bisher biefes Bedürfnis miffenschaftlicher Renntnis und Erfenntnis entweder aar nicht ober nur fporadisch empfunden haben. Auch wird fich in bestimmten Berufsfreisen balb ber Ufus ausbilben, einen Teil ber Studieniahre ber Sandelsafademie, einen anderen ber Universität und umgefehrt ju mibmen. Ift erft bas größte Sinbernis einer univerfellen Bilbung ber Raufleute, bei ben Chefs ber großen Baufer ber falfche Glaube befiegt, daß die univerfelle Bilbung die Luft und Liebe jum Erwerbsteben fchmalere und die Liebe jur Arbeit, Ordnung und Bunftlichkeit untergrabe, so wird es für die Rugend biefer Rlaffe gur Chrenfache werben, nicht langer hinter bem Beamtentum ufm. auf bem Bebiete ber Wiffenschaft gurudgubleiben. Co aut wie ber Technifer heute nach gemachtem Abiturienteneramen noch drei, vier, fünf Sahre Studien an ber polytechnischen Schule und ber fpeziellen praftischen Ausbildung in feinem Fache widmet, fo gut wird auch ber Raufmann feinen Fachftubien biefe Jahre midmen und fchon bamit bie arofen Befahren, welche feiner Butunft burch ein zu frühes Gintreten in bas Leben ber Erwerbsgesellschaft broben, befeitigen.

In dem Kreise der Ettern, deren Sohne vorzugsweise auf die Ausbildung an den Handelsakademieen angewiesen sein werden, sind in einem höheren Maße als in anderen Berufskreisen die Mittel vorhanden, den Söhnen die Jahre der Studien und damit bei ernster Vorbereitung für die Zukunst des Mannes doch zugleich den unverkümmerten Genuß einer frohen Jugend zu gewähren. Es kommt nur darauf an, über das Bedürfniß der universellen und der Fachbildung aufzuklären und darzutun, daß die großen Ziele, welchen das deutsche Volk entgegengeht, nur erreicht werden können, wenn wie auf dem politischen so auch auf dem Gebiete des materiellen Lebens der Blick sich erweitert, die Kräfte sich stählen und zur Lösung der erweiterten Aufgaben befähigen.

Ist vorstehend der Versuch gemacht, das generelle Bedürfnis von Sandelsakademien als eine Ergänzung des heutigen Systems des nationalen Unterrichts nachzuweisen und die Verufsklassen spiecklazu dezeichnen, welche zu ihrer wissenichen und sachmännischen Ausbildung zunächst auf die Jandelsakademieen angewiesen sein werden, so ergeben sich daraus im wesenklichen der Lehrplan und die Lehrgegenstände der Jandelshochschule.

Alls Lehrgegenstände burften junächst jum Teile bei ber Eröffnung sofort aufzunehmen, jum andern Teile successive in einer bestimmten Reihenfolge in ben Rahmen einer Hanbelsafabemie einzubeziehen sein: Buchführung und Korrefpondeng.

Frangöfische, Englische, Italienische, Spanische und Russische Prache. Produkten- und Fabrikatenkunde, nebst Geschichte der Entwicklung und der Preise der Produkte und der Manusakte und der zu ihrer Herstellung erforderlichen Arbeit.

Statistit, mit besonderer Berudfichtigung ber Statistit bes Sandels.

Lehre ber Bolfswirtschaft und ber Staatswirtschaft.

Dtonomie ber produttiven und biftributiven Arbeit.

Finanzwiffenschaft, insbesondere Geld- und Papier-Ralfulation.

Bant- und Rreditmefen, Sandelsbilang.

Berfehrswefen: Straßen, Gifenbahnen und Kanäle, Fluße und Gees schiffahrt.

Berficherungswesen, Munge, Dag und Gewicht.

Sandelsgeographie und Sandelswege, Geschichte des Sandels.

Beltgeschichte und Geschichte bes Deutschen Reiches.

Geschichte ber Rolonisation, insbesondere ber Aderbaus und Handels- tolonieen.

Berwaltungslehre und Lehre von ber Organisation ber Handels- gesellschaften.

Handels- und Wechfelrecht, Secrecht und Recht ber Handelsgefellsschaften.

Phyfit und Mathematit.

Enguflopabie ber philosophischen Wiffenschaften.

Literatur und Runftgeschichte.

Diese Andeutungen werden genügen, um darzutun, welch reicher Lehrstoff sich für eine Handelshochschule darbietet. Der Rahmen kann je nach speziellen Wünschen und Bedürfnissen noch erweitert oder auch enger gegriffen werden. Ersahrung und Studium müssen zusammenwirkend hier das richtige Maß an die Hand geben.

Da die Handelshochschule in dem hier augebeuteten Umfange des Lehrstoffes und als die Universität ergänzende Anstalt noch in keinem Staate Europas praktisch ins Leben gerusen worden ist, so erscheint es zunächst gedoten, diesenigen Kräfte zur Mitwirkung bei der projektierten Berwirklichung aufzurusen, welche disher als Lehrer der Bolks- und Staatswirtschaft, als Lehrer an Handelsschulen, als Sekretäre an Handelsskammern usw. sich betätigt oder welche dem Handel und Berkehre sowie der produktiven industriellen Tätigkeit, oder der Verwaltung von Handelsund industriellen Gesellschaften ihre Studien und Kräfte zugewendet haben.

Um ber Ibee ber Notwendigfeit ber Errichtung von Handelshochsichnlen in weiteren Kreifen Gingang und Berftandnis zu schaffen, burfte

es sich empfehlen, einen Preis auszuschreiben für die beste Lösung folgender Aufgaben:

- 1. Darstellung und Geschichte der bisher in Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich, Italien, England usw. und anderweitig begründeten, einen Teil der Lehrobjekte der projektierten Handelsakademie umfaffenden, Handels oder sonstigen Schulen.
- 2. Prüfung der Frage, welcher Lehrstoff obligatorisch in den Lehrplan einer Handelsakabemie aufzunehmen ift, und in welcher Reihenfolge.
- 3. Erörterung der besten Methode des Unterrichtes an den handelsshochschulen, insbesondere Prüfung der Frage, welche Lehrgegenstände den freien Vorträgen und welche der Entwicklung in Seminarien zuszuweisen resp. vorzubehalten sein werden.
- 4. Disziplin ber Sanbelshochichule.
- 5. Aufstellung von Normallehrplänen auf engerer und auf breiterer Bass.
- 6. Prüfung der Frage: Sind spezielle Handelsschulen als Vorbereitungsjchulen für die Handelsakademie erforderlich oder zweckmäßig, und
  wie sind bieselben einzurichten?

# Register zu Band I und II.

| A.                                                                          | Aftien, Inhabers und Namens, 802;      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Machen 7, 10, 90, 146, 147, 168, 174,                                       | Aftienbank 603, 616, 645, 652, 657,    |
| 175, 197, 198, 202, 218, 219, 240,                                          | 667, 706, 769, 772; II, 525ff., vgl.   |
| 244, 272, 287, 293, 297, 306, 314,                                          | Rreditbant, Bantmefen                  |
| 327, 333, 336, 345, 351, 368, 411,                                          | Aftiengefellschaft 159, 168, 169, 229, |
| 412, 427, 508, 533; II, 326, 350,                                           | 246, 283, 322, 384, 386, 389, 618,     |
| 353                                                                         | 629, 632, 639, 697, 702, 706, 772,     |
| - Sandelskammer 804                                                         | 775, 777, 783, 802; II, 532—537,       |
| - Münchener Fenerversicherungs-                                             | 549, vgl. Affoziation                  |
| gesellschaft 626                                                            | Attiengeset (1843) 314, 618, 776;      |
| — Münster 789                                                               | (1870) 772                             |
| - Polytechnifum 776, 829, 858                                               | Albrecht, Abgeordneter II, 382         |
| - Berein für Arbeitsamfeit 344, 626;                                        | Albenhoven, Abgeordneter 511; II, 275, |
| II, 518                                                                     | 331, 333, <u>366</u> , 413             |
| - Berein für bergmannische Inter-                                           | Allgemeiner Sülfs- und Bilbungsverein  |
| effen 804                                                                   | (1844) 343—346; II, 129—137            |
| - Beitung vgl. Beitungen                                                    | Alliance 337                           |
| Abegg, Abgeordneter 470; II, 327                                            | Allianz, Heilige 82, 205; II, 332      |
| Absolutismus 202 ff., 531; II, 88, 206,                                     | Alloft 162                             |
| 297, 331, 332; vgl. Berfaffung,                                             | Alsdorf-Höngener Kohlenbergbau 634;    |
| Monarchie, Repräsentativsystem                                              | <u>II, 520</u>                         |
| Abefen, 5. 715                                                              | Alfen 742                              |
| Achenbach, v., Minister 823                                                 | Altena <u>609</u>                      |
| Acerban 166, 171, 177, 477, 664,                                            | Alten=Gffen 385, 635                   |
| <u>665</u> , 704, 718, 855; <u>II</u> , <u>45</u> , <u>84</u> , <u>87</u> , | Altenkirchen 593                       |
| <u>141, 153, 168, 285, 606</u>                                              | Alltliberal 723, 724, 725; II, 509,    |
| Abams, Abgeordneter II, 366, 382                                            | vgl. Gotha und Liberalismus            |
| Abel — Industrie 665                                                        | Alvensleben, A. v., Minifter 169       |
| Abelsprivilegien 212, 222 ff., 370, 665,                                    | Amerika 166, 169 266, 336, 408, 631,   |
| vgl. Autonomie                                                              | 763; <u>II,</u> <u>83,</u> 171         |
| Agiotage 321, 323, 624, 628, 656, 769                                       | Ammon, Fr. v. 739                      |
| Agnpten 423, 781                                                            | Amsterdam 770, 823                     |

Undernach 420 Alffeln 640 Andree, Karl 369; II, 276 Andreae, Familie 257 Andrian, v., Abgeordneter II, 382, 392, 398, 408 gesellschaft Anhalt 325 Anna, Rohlengrube 385, 635 Unnecte, Demofrat 265 Antwerpen 33, 98, 161-163, 168, 228, 229, 306, 308, 323, 330, 332-334, 339, 408, 505, 623, 823; II, 114, 115, 118 Arbeiterfrage vgl. Fabrit, Sozialismus - faffen 705, 814, 815; II, 518, 602, 814, 815 - wohnungen 706, 816, 851 Arbeitslohn 406, 705, 706, 814, 816, 817; II, 151, 162, 603, 607 Archenholt, 3. 28. 5 Arco-Balley, Graf v. 770 Arenberger Gifen 337 Urmeereform 715, 716, 723, 724, 725, 737, 738, 741; II, <u>584—595</u>. - und Induftriearbeiter 718, 763; II, 547, <u>593</u> Urnbt, E. M. 213, 234, 375, 489, 494, don, Paris 708; II. 365 Arneth, v., Abgeordneter II, 468 Arnim, 5. A. v., Gefandter und Di: nister 330; II, 349, 350, 356, 386 - Bettina v. 51, 53, 325; II, 244 Arnim-Boigenburg, A. S. Graf v., Regierungspräfibent und Minifter Baare, 2. 774 220, 230, 256, 272, 281, 294, 298, Babeuf, G. 178 308, 311, 322, 353, 357, 360, 363-366, 387, 426, 456, 475, 530, 531, 533, 536, 537, 551, 666, 796; 11, 346, 347, 348, 350, 354, 356, 357, 379 deutscher) Urng, Abgeordneter II, 366 Alfhlen 176 Alfhburnham, Lord 728 II, 175 Afchaffenburg 651, 658 Aefchylus 100 Bährens, E. 644

Affoziation 159, 168, 175—178, 351, 377, 379, 383, 386, 618, 619, 687, 701, 780, 836; II, 512, vgl. Aftien= After, General II, 414 Afthetik 139 ff., 823 Auerbach, Berthold 252 Auersperg vgl. Grun Auerswald, A. v. 452, 453, 456, 474, 505, 507, 537; II, 234, 235, 245, 277, 278, 347, 353, 358, 362, 386 — \$. v. 545, 555, 557, 561, 572, 579; II, 372, 374, 380, 382, 401, 403, 413 - R. v. 295, 305, 563, 567, 583, 584, 585, 589, 715; II, 344, 356, 403, 409, 412, 428, 429 Aufklärung 5, 30, 38, 59, 66, 79, 92, 185, 201, 824, 866 Augsburg, 250, 632 Augustenburg F. v., 743, 745 Augusta, Raiferin, vgl. Preußen Ausschüffe, Bereinigte 237, 274, 287, 311, 313, 366, 458, 506, 508, 515, 563 Ausstellungen vgl. Berg, Berlin, Lon-Auswanderung 338—341, 464, 763, 806 Autonomie ber rheinischen Ritterschaft 223, 224, 256, 267, <u>539</u>  $\mathfrak{B}.$ Bachem, Oberburgermeifter 676; II, Bacon, Nicolas 826 Baden 206 (vgl. Liberalismus, füd= - Großherzogin Luife 721, 722, 851 Baden=Baden 303, 398, 408, 410, 748; Bähren, Dr. II, 367

```
Ballanche, B. S. 57
Ballen, v. 557
Balzac, S. de M
Bamberger, 2. 774
Bantverein vgl. Roln, Schaaffhaufen
Bantwefen 377, 428, 477, 592, 603 ff.,
   616 ff., 645 ff., 662, 691, 768, 774;
   II, 361, 365, 419, 492, 522, 525,
   548 ff., vgl. Aftienbant, Rredit=
   bant, Rotenbant, Roln, Darmftadt,
   Luremburg
Barbeleben, v. R. 452,
                          503, 557;
   II, 234, 363, 380, 382
Baring, Th., Baufier 728
Barmen 280, 468
- Sandelstammer 804
Barrot, Odilon 509
Bafel II, 183
Baffe, Dr. II, 369
Baffermann, F. 303, 492, 496, 498,
   <u>517</u>, 519, <u>524</u>, <u>545</u>, <u>561</u>, 562;
   II, 277, 278, 380, 381, 401, 415,
   416, 475
Baftiat, F. 698
Batteur, Charles 140
Bauendahl II, 350
Bauer, Bruno 251, 252, 261, 262,
   277, 325, 348
— Edgar 252
- Abgeordneter 448
Bauerband II, 328
Baum, G. 627
Baumwollinduftrie 9, 12, 90, 157, 396,
   398, 469, 632; II, 166, 171, vgl.
   Röln
Bagenthal 643, 644
Banern 206
Banle, P. 105
Becher, C. C. 169
Bect, Rarl 50
Becter, 5. 740
— Rarl Ferdinand 127
- Mitolaus 234
— 33. 839
```

```
Beckerath, S. v. 165, 290, 296, 299,
   354, 358, 362, 363, 381, <u>387, 396,</u>
   411, 432, 433, 437, 445, 446 f.,
   452, 455-459, 467-470, 471, 474,
   478, 480, 483, 484, 493, 494, 495,
   504-508, 511, 514, 518, 522, 536,
   537, 539, 543-545, 548, 555, 557,
   560, 562, 571, 572, 576, 577,
   585-588, 590, 607, 608-611, 657,
   694, 726, 738, 739, 744, 780;
   II, 234, 244, 245, 275, 276, 277,
   279, 281, 293, 294, 302, 307, 324,
   327, 331, 332, 338, 351, 356, 357,
   359, 363, 365, 369, 370, 372, 374,
   379, 381, 382, 390, 404, 406, 407,
   409, 411, 415, 416, 429-433, 443,
   448, 459, 461, 471, 473, 474, 479,
   481, 482, 510, 511
Beer, Michael 47
Begas, R. 325
- Reinhold 823
Bel, 3. C. 661
Belgien 33, 160, 162, 164, 171, 174,
   241, 306, 311, 330, 333, 373, 416,
   423, 671, 727, 730, 763; II, 47, 359
Belgische Verfassung 373, 446; II, 359,
   391, vgl. Volksfouveranetat
Below, Guftav v. 467; II, 414
Benfen, Th. 128
Bennigsen, R. v. 752, 809, 823, 847
Bengenberg, J. F. 215
Béranger, P. 3. 102
Berg, Herzogtum 196
— Industrie 7, 9, 13, 88, 90, 198
           ausftellung (1811), 10
Bergbau 339, 383, 405, 427, 593, 621,
   633, 634, 705, 706; II, 170, 493,
   vgl. Roble
Bergbaugefetgebung 384, 633, 634,
   639, 764; II, 167, 170 f.
Berge-Borbect 385, 635, 636
Bergenroth, G. 265, 349, 353
Berger, Abgeordneter 823; II, 394
Berlepich, v., Sandelsminifter 858
```

```
Binger, Al. v. 169
Berlin 195, 247, 252, 293, 297, 305,
                                        Bismarcf D. v. 247, 473-475, 540,
   321, 323, 334, 339, 340, 343, 351,
   377, 387, 418, 436, 466, 485, 501,
                                            614, 615, 738-744, 749, 750, 752,
                                            753, 755, 758, 761, 790, 796, 805,
   515, 516, 525, 533, 567—570, <u>582</u>,
   <u>583, 597, 611, 639,</u> 691, 735, 741,
                                            806, 810, 813, 819, 843, 844—848,
   748, 750, 771, 822, 823
                                            850, 854, 860; II, 483
Berlin, Musftellung (1844), 343, 392
                                        Bitter, Regierungsrat 687
- Bant, fönigl. 378, 382, 535, 537,
                                        Blackband 637, 766
   617, 706; II, 354
                                        Blanc, Louis 180, 182, 595
                                        Blangni, 3. A. 176
— Campo Santo 415
                                        Bleichröber G. 724, 800
- Delbrud, Leo u. Cie. 771
- Distontogesellschaft 617, 652, 654,
                                        Bleierze 337, 338
                                        Blittersdorff, F. L. R. v., Minifter
   800
- Sandelsgefellschaft 667, 771
                                            300, 576
- Rreditinftitut, Preuß. 664
                                        Bloch, U. <u>326, 327, 629</u>
— Krollscher Saal II, 278
                                        Blonden, G. 420, 422, 425
— Literaturzeitung 132
                                        Blum, Robert II, 408, 409, 414, 437, 443
— Nationalversammlung 542, 549,
                                        Boas, Ed. 252
   552, 554, 557, 575, 586, 590, 591,
                                        Bochum 736
   670, 723; II, 370, 373-378, 385
                                        — Berein für Gußstahlfabrikation 774
— Reichsbank II, 602
                                        - Sanbelstammer 804
- Seehandlung 326, 389, 629, 800
                                        Böcker, G. 320
- Bentralverein f. d. Bohl d. arbeit.
                                        Böcking, Oberbergrat 398
   Klaffen 353 ff., 466, 512
                                        Bockum-Dolffs, F. 🗞 G. v., Abge=
Bernhardi, Th. v. 750
                                            ordneter 471, 485, 503
Bernfaftel 280
                                        Boddien, v. 557
Bernuth, v., Regierungspräfident 843
                                        Böddinghaus, C. 343, 397, 468
Berufsftande 211, 253ff., 371ff., 432,
                                        Bodelfchwingh, G. v., Oberprafident
   450, 533; II, 203ff., vgl. Stände
                                            und Minister, 221, 223, 232, 246,
Befeler, G. 494, 545, 557, 561, 562,
                                            256, 271, 272, 278, 281, 309, 312,
   572, 598, 696, 724; II, <u>372,</u> <u>380,</u>
                                            321, 322, 326, 420, 436, 451, 454,
   382, 393, 401, 403, 410, 414, 510
                                            455, 459, 473, 481, 494, 500, 502,
                                            503, 508, 514, 516, 530; II, 235,
— $\mathbb{M}$. 493; \text{II}, 244, 384, 400
                                            277, 303, 329, 335, 336, 340,
Beffel, F. B. 296
                                            343-345, 435
Beffemer, 5. 766
Bethmann, M. v. 651
                                        - R. 646; II, 261, 481
Beuft, Graf F. F. v. 755
                                        Bohl, Affeffor II, 350
Beuth, Geheimrat P. Ch. 2B. 151,
                                        Böhmen 491; II, 321
   157, 158, 160, 161, 343, 381
                                        Boie, Chr. 40
Bianco, F. v. 370
                                        Boter, Domfapitular 23
Biebrich 339
                                        Bonin, v. 589; II, 432
Biedermann, R., Abgeordneter II, 472
                                        Bonn 196, 198, 277, 290, 315, 316,
Biegeleben, M. v. 566, 578; II, 416
                                            375, 410, 506, 507, 522, 533, 672,
Bielefeld 156, 158
                                            676; II, <u>325,</u> <u>328,</u> <u>347</u>
```

Bonn, Beethovenfest (1845) 410 Buch, L. v. 415 - Univerfität 213, 293, 489, 837, 839, Buchner, Karl II, 93 Buddha 129 841. 858 Bücklers, Math. 11, 629 Böninger, C. 627 Bopp, F. 127 Buhl, L. 252 Börne, L. II, 32 — F. P. 303, 496, 519, 716; II, 335 Bornemann, F. W. F. v. 343; II, 357 Bülau, F. 103 Bülow, Graf, Finanzminifter 151, 322 Börfenfpiel 314, 321, 326, 379, 382, 781, 788 Burg a. d. Wupper II, 341 Borfenfteuergefet 847 Bürger, G. A. 40 Boffe, Rultusminifter 858 Bürgers, Ignaz 247, 261, 265, 281, Bötticher, v., Minifter 848 353, 539, 608, 611, 724, 776, 853; Boucher, Prof. 827 II, 369, 382, 482 Boulogne 164 — S. II, 94 Bouterwed, Friedr. 38, 50 Bulmer-Lytton, E. G. 58, 102 Bund, Deutscher 154, 490, 493, 495, Bonen, S. v. 32, 718 Bozzaris, M. 21 496, 498, 499, 515, 522, 523, 525, Brakel 640 563, 615, 726; II, 272, 320, 338, 342 Brandenburg, Graf v., Minister II, 475 Bundesftaat 526, 546, 559, 587, 590, Brafilien 340, 408, 763 747, 756, 794; II, 575—597 Bunfen, 3. v., Gefandter II, 461 Braun, R., Abgeordneter 470, 750, 809 Braunschweig 325, 334; II, 584 Burger, Abgeordneter II, 393 Bredt, J. Th. 325, 627, 634, 640 Burghardt u. Abers 163 Breibenbach, Dr. 651, 776 Burgfteinfurt 609 Burschenschaft 265, 293 Bremen, Sandelskammer 804 Brenn, Frhr. v., Minister, 219, 221 Bureaufratie 171, 312, 353, 357, 364, Brentano, Cl. 50 367, 375, 386, 387, 456, 464, 477, Breslau 237, 321, 769; II, 324, 327 501, 513, 524, 530, 541, 699, 757; II, 297, 298 Breuer, A. 389 Brenel, 13 Burtscheid 301, 336 Briegleb, Abgeordneter II, 381 Byron, Lord 21, 57, 102 Brougham, Lord 5. 65 Brud, R. v., Abgeordneter, Minifter C. 592, 596, 597, 612, 664, 693, 694; II, 393 C vgl. R, 3 Brügge 98 Cabet, Stienne 178 Calberon, B. 48, 98 Brüggemann, K. S. 252, 254, 265, Call 730 280, 297, 394, 407, 471, 533; II, 231, 398 Calvin, 3. 107 Camphaufen, Auguft 284, 661 — Geheimrat J. H. Th. II, 312 Brühl 263, 574, 575, 672, 841 - Ludolf 168, 229, 240, 241, 247-249, Brünneck, v. 452-454; II, 234 257, 284-289, 296, 308, 311, 313, Brüffel 97, 162, 220, 330, 332, 491, 317, 321-324, 332, 350, 369, 376, 513, 609, 691, 770 385, 387, 392-396, 400, 407, 425, Sanfen, G. v. Meviffen. II. 41

437, 445-448, 452, 453, 457, 459, Clemens August, Erzbischof 103, 227, 467, 471, 480, 484, 498, 500, vgl. Röln, Rirchenftreit 504-507, 511, 522, 524, 529-531, Cleve 88, 158, 199, 202, 211, 252 536-538, 547, 549, 551-553, 557, Cocterill, 3. 161, 336 563-565, 577, 584, 596, 601, 608, Colbert, 3. B., Minifter II, 144 609, 611, 617, 670, 693, 723, 739, Colloredo, Graf Frang v. 509, 515 753, 780, 795; II, 137, 234, 244, Combe. George 104 275, 276, 279, 280, 306, 307, 324, Comer See 413 328, 329, 330, 339, 341, 347, 348, Commern 337, 338 Como II, 183 350, 354, 356—364, 370—375, 377, 386, 398-407, 411-413, 429, 436, Compes, G. 3. 265, 273, 290, 349, 455, 460, 461, 463, 471, 472, 482 411, 776, 786, 802; II, 380, 381, Camphaufen, Otto 753, 772, 773, 392, 398, 408, 439, 482 843; II, 810, 279, 405, 430, 461, Comte, Auguste 301; II, 109 602 Conrads, Lehrer 14 Canit, Graf R. G. 23., Minifter 497; Conftantini 330 II, 386 Coqui, G. 449 - Gouverneur IL 346 Cornelius B. 415; II, 200 Caren, S. C. 178, 810 Courtrai 31 Carlyle, Th. 176 Cowley, Lord 5. 578, 743 Crédit Foncier (in Paris) 647 Carové, F. W. <u>60, 103, 136,</u> 252; - Mobilier (in Paris) 646, 648-650, II, 92, 93 Caspers, M. J., II, 335, 345 652-655, 658, 662, 769, 771 Caftel 423 Crève, Dr. 776 Cavaignac, E. L. 568, 595; II, 395 Crombach 385, 593 Croon, Quirin 160, 343, 392, 425, 627 Cavour, C. 712, 714; II, 573, 574 Cetto, Abgeordneter II, 345 Cunn, Regierungspräfident 220, 294 Chamisso, A. v. 50 Chartisten 264, 265 Chartoristy, Fürst A. G. II, 356 Chaffé, General D. S. 33 Dach, Simon 5 Chenot 767 Dahlen 290 Chevalier, Michel 728 Dahlmann, F. Ch. 103, 187, 275, 276, Chrift, Dr. 651, 776 375, 488, 489, 492, 494, 545, 546, Chriftentum 17, 76; II, 67, 75, 89 553, 554, 557, 558-561, 567, 572, 105, 133, <u>313</u> 579, 607, 608; II, 347, 370, 372, Chriftus 476; II, 68, 247 380, 382, 387, 393, 401, 403, 410, Cicero 100 414, 429, 462 Claeffen, Dr. 247, 320, 348, 368, 625 Dalwigt, R. R. R. v., Minifter 650 677, 772; II, <u>276</u>, 279, 461, <u>472</u> Dampfichiffahrt vgl. Rhein Claffen-Rappelmann, 3. 740 - ftaatliche Subvention für trans: Claudius, M. 5 atlantische 703, 846; II, 564 Clauffen, S. 493; II, 244, 371, 392 Dänemark 493, 741, 742; II, 400 Clemens, Vifar 15, 80 (val. Schlesmia-Bolftein)

```
Danzig 745
                                        Differentialzölle 401, 408, 414, 469,
Darmftadt, Ronferenz (1852), 694, 695,
                                            637; II, 164, 326
- Bant für Sandel und Induftrie
                                        Dillen, Graf v. 497.
                                        Dingelftedt, F. 252
   648-658, 662, 663, 691, 707, 767,
   768, 771, 781, 784, 854; II, 525
                                        Doblhoff, Frhr. A. v., Minifter, 498;
   bis 532
                                            II, 317, 319, 370, 400
                                        Dohna, Graf R. F. E. v. 13, 452;
- Bank für Süddeutschland 649, 659,
   769, 784
                                            II. 234
David, E. 634
                                        Donhoff, Beinrich Graf v. 515-518,
- u. Deboe 161
                                            521; II, 430, 431, 432
Dechen, S. v. 319, 635, 641, 672, 686,
                                        Dortmund 175, 385, 638, 729, 736
   703, 708, 761, 767, 776, 789, 823
                                         — Berein für bergbauliche Intereffen
Dechend, v., Reichsbantpräfident II, 602
                                            804
Deichmann, W. L. 248, 284, 377, 385,
                                         Dove, H. W. 325
   603, 604, 612, 627, 634, 640, 642,
                                        Dresben 327, 742, 823; II, 344, 345
   644, 649, 661, 709; II, 417
                                        Dronfen, 3. G. 494, 545, 561, 598,
Deibesheim 496
                                            724, 750, 856; II, 380, 382, 401
Delbrück, Adelbert 770, 823
                                        Du Bois-Renmond, G. 823
- Rudolf 695, 810
                                         Dubusc, Staatsanwalt 776
                                         Dubyen, Notar 273; II, 97
Delius, Regierungsprafibent 220
— Abgeordneter 470
                                        Ductivity, Arnold 566, 577, 592; II,
Demagogenhete 83, 293
                                            399, 401, 403, 415, 416, 438, 461
Dernburg, 5. 823
                                         Dufour, Arlès 728.
Deffauer Bant 245, 380
                                         Dülken 1, 9, 11, 13, 18, 32, 35, 69,
Detillieur u. Cie. 636
                                            86, 87, 95, 157, 163, 237, 281,
Deuffen 165
                                            289, 290, 299, 323, 388, 437, 448,
Deutsch-nationale Bewegung 84, 263,
                                            485, 501, 505, 628, 631, 683, 685,
   487, 511, 515, 525, 610, 712-716,
                                            736, 766; II, <u>37, 274, 294, 351</u>
    723 (vgl. Frankfurt)
                                         — "Afademie" 18, 19
Deuß 318
                                        - Baumwollindustrie 12
Dends, Ferdinand 146
                                        - Leinenindustrie 2, 6, 7, 9, 11, 13,
Dezentralifation ber Induftrie 177,
                                            31, 391, 628, 631

    Flachsspinnerei 2, 391, 628, 630,

    310, 402, 405, 704, 729, 818; II, 85,
                                            643, 766
Diergardt, Fr. <u>156</u>, <u>157</u>, <u>160</u>, <u>165</u>,
                                         — Schulen 14, 185
    169, 299, 315, 340, 341, 375, 381,
                                         Dumas, All. 56
    388, 389, 391, 392, 396, 406, 408,
                                         Du Mont, 3. 320
    425, 466, 468, 470, 505, 535, 604,
                                         Duncker, Charlotte 758
    626, 627, 628, 642, 644, 664, 686,
                                         — Mar <u>545, 560, 561, 571, 598,</u> 724,
                                            750, 758, 824, 856; II, 382, 510,
    719, 723, 728, 765; II, 326, 348,
    517, 567, <u>568</u>
                                            567
Diefterweg, Fr. A. 17, 22
                                         - Polizeirat 353
Dietssch, C. 638, 640
                                         Dünger, 5. 143
```

Düppel 742

Dieg, F. Ch. 856

Düren 21, 308, 336, 411, <u>445, 631</u>
— Flachsspinnerei 630, <u>643</u>.
Dürfheim 303

Düesberg, Finanzminister 386, 421, 468, 470, 494; II, 277

408, 470, 491; II, 277

\$\tilde{\text{Piffelborf}}\$ 10, 21, 47, 48, 90, 98, 146, 148, 154, 157, 158, 160, 169, 170, 175, 189, \frac{196-198}{219}, 237, 238, 244, 272, 280, 288, 296, 298, 299, 314, 339, 340, 345, 351, 415, 437, 448, 468, 500, 533, 543, 721, 804, II, 329

- Sandelsafademie-Projett 826, 861
- Sandelstammer 804
- Staatsarchiv 839
- Berein für wirtschaftliche Intereffen 804

Duisburg, Handelskammer 804 Dyhrn, Graf II, 363

#### Œ.

Egoismus 89—91, 92—95, 178, 179, 182, 691; II, 133, 134. vgl. Individualismus

Chegefengebung 226, 761

Chrbegriff 461; II, 248ff., 277

Chrenberg, Chr. 325 Chrenbreitstein 736

Gichendorff, 3. v. 50

Cichhorn, J. N. S., Minister 255, 276, 281, 293, 322, 361, 491, 494
Cichmann, Oberpräsident und Minister 356, 382, 425, 433, 436, 502, 503, 514, 515, 519, 525, 526, 531, 536,

540, 571, <u>589</u>, <u>607</u>; II, 329, 344, 346, 349, 350, <u>353</u>, 358, <u>432</u>

Giden, v. C. 385.

Einkommensteuer 467, 852; II, 304 bis 306, 307

Gisenbahnenquete (1873) 777, 794; II, 605 ff.

— gefet (1838) 313, 314, 417, 680, 735

Gifenbahn, Güterbahnen 730

- prämien 789

tariffnstem, Wagenraumtarif, 323, 330ff., 416, 680, 734, 736, 775, 792; II, 110—128, 600, 601

- Ginpfennigtarif 735

Staatsbahn: Privatbahn 311, 418,
 479, 592, 669, 674, 704, 790 ff.;
 II, 598 ff., 611, 615 f.

- Gemischtes Snftem 671, 790, 795 ff.

— Strategische Bedenken 318, 421, 673, 677, 689

Hechtsrheinisch = Linksrh. 318, 320,
 423, 673, 678, 683, 734, 785

Uachen Diffelborf Ruhrort 424,
 426, 427, 674, 679, 710, 735; II,
 559

— Aachen-Maastricht II, 559

— Antwerpen-Ludwigshafen 674

— Bergisch-Märkische 734, 735, 785, 790; II, 557, 598 ff.

- Berlin:Stettin 417

— Bingen-Mainz-Aschaffenburg 421,

- Boun-Robleng 315ff., 672ff.

— Calai3:Straßburg 674

- Deuts-Chrenbreitstein 734

- Deut-Gießen 641, 675, 678, 681, 688, 689

- Deuts-Frankfurt 421, 675

 Düren : Commern : Schleiben 337, 427, 681, 688, 733; II, 556, vgl. Gifelbahn

- Düren-Jülich 427, 681, 682

- Duffeldorf: Glberfeld 417

— Düffeldorf:Sittard 425 — Duisburg:Quakenbrück 785

— Eifelbahn 427, 681, 733, 785; II,

- Effen=Munfter=Bremen 736, 741

- Effen-Ofterath f. Ofterath

- Effen-Troisdorf 736, 785

- Gotthardbahn 790

- Heffische Ludwigsbahn 651, 658

maltungen 417-419, 489, 499, 592,

612, 629, 755, 790, 859; II, 600

663, 685, 687, 706, 726, 735, 766,

808; II, 170, 609ff., vgl. Bochum,

356, 397, 448, 466, 470, 505, 513, 521, 735; II, 338, 341, 355, 474,

Borde, Roln=Mufen

477

471

```
Gifenbahn, Italienische II, 184
                                        Gifenbahn, Bupper-Sieg 676
- Robleng-Wetlar 684, 688, 734
                                        - Berein beutscher Gifenbahnver-
- Roln-Nachen f. Rheinische
— Köln-Barmen II, 436, 557
- Roln-Bingen 315ff., 419 ff., 672 ff.,
                                        Gifenindustrie 336 ff., 593, 633, 636 ff.,
   688, 711, 721, 832; II, 436, 524
— Köln Bonn 247, 310, 315, 319,
   677, 679, 683, 711
- Roln-Gustirchen 733, f. Gifelbahn
                                        Gifengolle 808 ff.
- Köln: Gladbach 424; II, 436.
                                        Gifenftud, B. 592
- Roln-Rrefeld-nimmegen 424, 672,
                                        Giberfeld, 7, 21, 22, 90, 244, 314,
   679, 680, 682, 683, 684, 688, 733;
   II, 521, 559
- Köln-Minden 247, 309, 313, 318,
   338, 340, 383, 385, 423, 426, 639,
                                        Elbing II, 329, 330
   673, 675, 681, 683, 711, 733, 734,
                                        Eltville 97
   736, 774, 775, 790, 798; II, 598 ff.
                                        Emmerich 609
— Köln-Trier f. Gifelbahn
                                        Em3 299, 800
- Röln-Siegen-Marburg 676
                                        Emscherfanal 729, 730
- Lahntalbahn f. Roblenz
                                        Engel, Abgeordneter II, 382
- Mofeltalbahn II, 557
                                        Engels, Friedrich 176, 252, 356, 397,
— Nahetalbahn II, <u>555</u>, <u>560</u>
- Niederschlesische 671
                                        — Philipp <u>248</u>, <u>623</u>, <u>651</u>, <u>662</u>
- Nordbahn, frangöfische 416, 482
                                        Enghien, Bergog v. II, 269
— Northern-Pacific 781
- Oberhausen-Emmerich 683
```

- Oftbahn, preußische 478, 669, 672,

- Rheinische 168, 229 ff., 240, 306 bis

339, 348, 368, 387, 415, 419, 669 ff.,

678 ff., 682, 683, 703, 709 ff., 734 ff.,

757, 774, 775, 785-803, 811, 812,

815 ff.; II, 380, 560, 598-626.

- - Technische Schule 815, 816

752; II, 304, 397

- Oftenbe-Mannheim 674

- Ofterath-Gffen 735, 775

— Paris-Straßburg 682

- - Penfionstaffe 348

- - Nachtzüge 680

— Taunusbahn 423

- Troisborf f. Gffen

- Ruhr:Sieg 641, 674

— — Berftaatlichung 796 ff.

- Benlo-Befel-Bremen 736

England 9, 131, 150, 152, 154, 161, 162, 164, 167, 169-175, 184, 242, 264-266, 304, 310, 319, 382, 386, 388, 389, 399, 400, 407, 412, 439, 465, 619, 620, 631, 666, 685, 704, 713, 725, 727, 728, 744, 807; II, 46, 67, 83, 143, 147, 151, 569, 619 — Königin Victoria 410, 411, 566, 785 - Navigationsatte f. d.

- Parlament 456, 457; Oberhaus II, Englisches Rapital in den Rheinlanden 385 Erdmannsdorf 155, 389, 629 Erfurter Reichstag (1850) 611, 612,

614, 670, 741; II, 480-509 Erfeleng II, 37 Erlanger, E. 662 — R. <u>661, 662</u>

Efcher:Wyß 161
Eschweiler 336
— Concordia II, 520
— H. 52

#### 3

Fabrifarbeiter 172, 178, 343 ff., 397, 400, 403, 465, 512, 594, 705, 814 bis 820; II, 151, vgl. Bierter Stand, Arbeitslohn Fallati, J. 413, 415, 519, 566, 573, 574, 576, 577, 578, 592, 607; II, 190, 337, 343, 352, 416 Familie 81, 690, 820, 853 Fan, G. 247, 249; II, 92, 95 Feuerbach, Ludwig 105, 252 Fichte, S. 49, 66, 105, 119-122, 187, **614**, 698, 699, 708 Finanzpolitif 702, 751, 752 Firmenich, D. M. 54, 102, 325 Fischer, Friedr. 104 — G. A. 104 — Oberftleutnant II, 477 Flachsbau 2, 155, 162, 167, 170, 171, 388, 630 - fpinnerei 154, 158, 171, 347, 388, 389, 398, 628, 729, 754; II, 37-45 - ausfuhr nach England 163: II, 46 Flashoff 385 Fleischer, Morit 252 Florencourt II, 92 Florenz 414, 431, 712; II, 184, 185 bis 188, 571 Flotte, beutiche, f. Ceemacht

Flottwell, E. S. v., Minister 326, 334, 394, 421, 426, 472, 557; II, 374 Flüelen II, 183 Foelix, Advotat 279 Fordenbed, M. v., Abgeordneter 750, 752, 848 Fortbilbung&fchulen 705, 815, 817, 834 Fortschrittspartei 723, 724, 740 Forft, C. E. 627 Fould, Achille 648, 686, 720 - Benoit 648, 655, 686 - Dppenheim 648, 654 Fouqué, F. 5. R. 50 Franck, Staatsrat 776 Franke, Abgeordneter II, 381, 398, 400 Frankfurt a. M. <u>88, 97, 247, 250,</u> 423, 494, 521, 525, 579, 585, 589, 649, 650, 656, 698, 747, 770; II, 123, 342, 344, 346, 351, 353, 355, 359-365, 595 - Bundestag 515, 525, 557, 577; II, 496 - Vorparlament 303, 523, 540, 547, 552; II, 367 — Parlament <u>247</u>, <u>304</u>, <u>415</u>, <u>438</u>, <u>439</u>, 518, 520, 521, 527, 529, 530, 540 bis 602, 607, 611, 661, 669; II, 369 - 478- — Zentralgewalt <u>553, 557, 558,</u> 560-566; II, 386, 387, 391, 395, vgl. Trias - Comité directeur 562, 598; II, 379, 380, 448 - Erbfaiserpartei 562, 598, 601, 602, 607, 608, 696, 756, 847, 859; II, 448 ff. — Rafinopartei 562; II, 380, 475, 477 — — Verfassungsausschuß II, 420 - - Bolfswirtschaftlicher Ausschuß 591, 594, 636; II, 409, 420 - Reichsministerium 557, 558, 562, 566, 569, 573-576, 581, 585, 591, 594; II, 384, 398-417, 423, 433 - — Album 599

Frankfurt a. M., Deutscher Sof II. 408 - Englischer Sof 564 - Sirfchgraben II, 408 - Solländischer Sof II, 408 - Württemberger Sof 562; II, 408 - Steinernes Saus II. 408 - Notenbank 652 Frankreich 150, 152, 162, 164, 171, 174, 184, 416, 439, 499, 509, 620, 713, 725, 807; II, 80 ff., 144, 319, 567 - 597Franz, 3. A. 3. Freiherr v. 825 Frangofisches Rapital in ben Rheinlanden 342, 383, 385, 621, 634, 636 Frangofische Offuvation der Rheinlande 4, 8-10, 22, 826 Frau, Aufgabe der 51-53; II, 282 Freihandel 151, 166, 173, 255, 280, 340, 388-408, 470ff., 498, 504, 593, 695, 697, 772, 808, 813; II, 137—175, 624, vgl. Schutzoll Freihandelsperein 469: II, 326 Freiheit 75, 81, 817; II, 72, 75, 86, 87, 130 Freiligrath, F. 54, 102, 252; II, 96 Freizügigkeit 174, 175 Fremern, Chr. 238 Frensborff, E. 586; II, 276 Friedlander, Julius 415 Friedrich Wilhelm III., IV. vgl. Preußen Frobel, Julius 252, 348 Furta 408 63. Gagern, F. v. 488

Sagern, F. v. 488

S. v. 303, 492, 496, 519, 520, 531, 545, 555, 558—565, 575, 598, 607, 606; II, 370, 371, 381, 391, 394, 395, 397, 398, 401, 402, 404, 405, 407, 433, 437, 443, 447, 449—469, 472, 477, 482, 487

Mar v. 527, 561; II, 372, 380, 401, 403, 403, 415

Galhan be, Abgeordneter II, 324 Galizien 491: IL 323 Garantierte Verfassung 363, 373, 611 Garibaldi, G. 713 Beheime Berbindungen 207 Geibel, G. 856 Beiffel, Johannes, Erzbischof 503, 542 Gelbern 609: II, 37 Bellert, Chr. F. 5 Belpte, Bantier 667 Belfenfirchen 736 Gent 98, 162 Genua 413, 414; II, 184 Gerhardt, Paul 5 Gerlach, v., Regierungspräfident 228, 236, 237, 242, 246, 276, 305, 362, 389 - Leopold v. 550, 584; II, 483, 504 Gervinus, G. 53, 103, 303, 453, 492 bis 495, 545, 557, 562; II, 370, 372, 380, 382 Geschichtsforschung 37, 63, 103, 126 bis 138, 171, 835 ff.; II, 67 Geschworenengericht 200, 214, 293, 433, 434, 539; II, 262, 280 Befellschaft 183, vgl. Coziale Beftrebungen Gefellschaft für Rheinische Geschichts: funde 837-840, 856, 859 Befellschaftsfpiegel 350, 360 Gevefoht, R. Th. 592; II, 382 Gewerbefreiheit 175, 200, 211, 594, 783 Gewertvereine 175 Gewerkschaft (Bergbau) 384 Genr, Th. v. 324, 419, 786 Gierlings val. Meviffen Giesebrecht, Lubwig 102; II, 382 Giesler, F. 385, 604 Gilchrift-Thomas 767 Gistra, Karl 755: II, 393 Gladbach, M.= 7, 9, 11, 90, 153, 160, 290, 314, 387, 424, 425, 466, 468, 476, 505, 513, 683, 695; II, 37, 339, 367, 521

Gladbach, M.=, Sandelstammer 158, Grimm, Jacob 102, 127, 494; II, 384 161, 695, 804 Grimfel 408 — Verein für Baumwollindustrie 804 Groote, R. J. v., 297, 622 Glasbrenner, Abolf 252 Großbeutsch 597ff., 715 Grün, Anastasius <u>50, 102; II, 382,</u> Glasgow 639 Gleichheit II, 72, 89, 129-137, 205, 384, 385, 394 491, vgl. Wahlrecht — Karl <u>252, 347</u> Gleim, 3. 28. 2. 40 Grunau, Abgeordneter II, 278 Gneift, R. 713, 823, 847 Gründer=Gpoche (1871-73) 771, 773, Gobesberg 157, 607, 821, 861 777, 794, 831; II, 604ff., 608ff., Goldschmidt, B. S. 651 613ff. Goldimith, Oliver 20 Grunelius, Banthaus 651 — Bankier 728 Gryfar, J. C. 24—28, 31, 89 Goltftein, M. 643, 644, 764 Günther, Al. 136 Golg, R. S. L. v. ber, Botschafter 755 Buigot, F. B. G., Minifter 509, 510; Görres, 3. 103, 204, 211, 258, 287 II, 92, 333 Gotha, Gothaer Bartei 607, 608, 612, Guillegume, R. 257 713; II, <u>479</u>, <u>480</u>, <u>482</u>, <u>584</u> Guttow, R. 51, 60, 61, 252, 261; II, Goethe, B. 19, 40, 47, 48, 51, 53-56, 9266, 73, 75, 81, 86, 87, 102, 107 bis 111, 125, 135, 137, 140, 142, 143, 258, 856, 868; II, 70 Saan, S. 320, 380 - Faust 87, 145 Haber, Morit v. 649, 650, 655 — Epimenides' Erwachen 143, 145 Hafis 44 - Iphigenie 102, 143, 145 Hagen, Karl 252 - Natürliche Tochter 143; II, 1 Säger, Abgeordneter II, 324 - Prometheus (Pandora) 143, 144; Sagenow, v., Abgeordneter 557; II, II, 13 370, 380, 382 - Beftöftlicher Divan 44 Hainbund 40 - Wilhelm Meifter 42 Sallefche Jahrbücher, f. b. Gothein, G. 857, 861 Hambacher Feft 495, 520 Gottberg, Abgeordneter II, 382 Sambloch, 3. 642 Gotthardbahn 790, 822 Samburg 169, 250, 283, 300, 398, 418, — paß II, 183 419, 498, 630, 698, 714, 765, 769, Grabow, Abgeordneter II, 363, 366, 826, 829; II, 319, 400, 510 Sammacher, F. 729, 736, 823 Granville, G. Q. Lord 728 Sammer: Purgftall, 3. v. 103 Grashof, Dr. R. F. A., 23, 26, 29 Sammerftein (b. Elberfelb) 157 Gräffe, 2. 102 Sandel-Industrie 152, 166, 171, 593; Grauert, Professor 28 II, 138, 165, 281 ff., vgl. Köln Sanbelsamt, Preußisches 340, 391, 472; Gregor XVI., Papft, II, 75, 199 Greifsmald II, 311 II, 288 Grevenbroich 290 Sandelshochichulen 824-835; II, 589; Griechenland 21 (vgl. Philhellenen) val. Köln

```
Hann, Rudolf 484, 494; II, 406
Handelsministerium 340, 472ff., 538,
   605, 711; II, 281—293
                                        Seder, F. 303, 387, 495, 519, 531;
Sandelsschutzölle II, 163 ff.
                                           II, 347, 366, 372, 409
Handelstag (von 1862) 726
                                        Secficher, J. G. 566, 576, 579; II,
Sandspinnerei 154-157
                                           398, 403, 406, 415, 416, 469
Handwerker 174, 594
                                        Segel, G. B. F. 62, 66, 105, 109,
Saniel, S. 736, 765, 810
                                           121-125, 127, 129, 132, 137, 138,
Hannover 201, 279, 607, 612, 694,
                                           140—142, 147, 187, 188, 325, 614;
   695; II, 346, 521
                                           II, 35, 94, 105
Sanfe, Sanfestädte 171, 279, 300, 497,
                                        - Enftem 248, 258, 277, 347, 476,
   836; II, 83, 173
                                           601, 608, 614, 619, 700, 780, 822, 860
Sanfemann, Abolf v. 823
                                        Seidelberg 303, 492, 495, 496, 519
— David 149, 152, 168, 217, 233,
                                           bis 522, 530, 572; II, 334, 339
   248, 287, 302, 308, 309-314, 317,
                                        Beiden 470
   323, 326, 331—333, 344, 348, 378,
                                        Seimann, C. F. 284, 320, 342
   383, 387, 391, 392, 396, 398, 417,
                                        Beimendahl, Al. 165, 805
                                        Beine, Beinrich 15, 49, 53ff., 58ff.,
   424, 426, 437, 445-448, 452, 457,
   459, 460, 474, 478, 480, 483, 484,
                                           61, 66, 82, 102, 130, 136, 140,
                                           164, 193, 247; II, 32
   488, 492—495, 499, 500, 504, 506,
   507, 508, 511, 514, 518-524, 531,
                                        Beinefetter, Cabine 27
   532, 536-538, 549, 551, 563, 567,
                                        Beinsberg, Philipp v., Ergbischof 89
   568, 571, 572, 582, 583, 585, 589,
                                        Seinfe, 3. 3. 2B. 102; II, 28
   592, 603, 609, 616, 617, 652—654,
                                        Heinzen, Karl 252, 281, 485
   660, 666, 667, 669, 670, 727, 780;
                                        Heifter v., Landesrat 9
   II, 110ff., 234, 235, 275, 277, 293,
                                        Helmholt, 5. 823
                                        Seppenheim 495-497; II, 319, 320
   327, 328, 330, 331, 334, 335, 339,
   343, 347-350, 354, 356-365, 372,
                                        Serbart, F. 105, 109, 113-118, 128,
   382, 397, 403, 406, 425, 428, 430,
                                           140, 187, 346, 700
   431, 439, 456, 461
                                        Berberg, Abgeordneter II, 331, 412
hardenberg, R. A. Fürft v., Staats-
                                         - Justizrat 802
                                        Serculanum II. 193
   fanzler 81, 151, 152, 204, 215, 473;
   II, 206, 283
                                        Berdede a. d. Ruhr 789
Barff 21
                                        Serber, J. G. 110, 127, 129
Harfort, Friedrich 169, 346, 383, 637
                                        Herford 485
                                        Bergenhahn, A., Abgeordneter 496,545,
Sarleß, 23. 839, 840
Hartmann, Morit 728; II, 384, 393
                                           561, 607; II, 380, 381, 403, <u>509</u>
Sartwith, &. 686, 709, 711, 730, 732, 789
                                        Hermann, Abgeordneter II, 408, 429
Safenclever, 3. 301, 604, 627; II, 517
                                        Sermes, Dr. 293
Saffelbach 797
                                        Hermestanismus 103
Sauchecorne, Generalagent 330, 416,
                                        Berne 736
                                        Berrenhaus, Preußisches 450,
   673, 688
Hausindustrie 2, 12, 155
                                           716, 746—753, 757, 760, 761, 783,
                                           797, 807, 822, 823, 852; II, 224
Bauffer, L. 492
Savre 169, 416
                                           bis 227
```

Berftatt, 3. 248, 378, 661 Solland 8, 150, 152, 161, 167-171, Bermegh, G. 252, 261, 262, 282, 302, 240, 306, 323, 333, 423, 730; II, 47 304; II, 92 Sollandt, Abgeordneter II, 382 Seg, S. 655; II, 529 Solleben, General v. 300; Il, 350 — Mofes 248, 249, 252, 261, 265, Holthoff, Juftigrat 320 356, 360; II, 92 Bölterhoff, M. 257, 377, 385 Seffe, Abgeordneter II, 366 holzbrint, v., Sandelsminifter 729 Seffen 201 Homberg 765 Beubach, Stadtrat 300, 303, 304 Homburg 299 Seufer, F. 320, 622, 632 Somer 100, 165 - **G**. 248, 380, 543, 644, 660, 661 Hompesch, Graf v. II, 324, 349, 366 Bendt v. d., Aug. 22, 296, 377, 445, Horaz 100, 101 448, 449, 452, 457, 470, 474, 480, Borbe, Bergwerts- und Buttenverein 514, 617, 629, 630, 634, 639, 642, 638, 687, 691, 700, 763, 766, 767, 666, 668-671, 674-680, 684, 687, 774, 814, 816; II, <u>520</u> 688, 707, 708, 710, 724, 737, 743, - Hermannshütte 638 750, 752, 755, 780; II, 331, 338, Horwitz 485 340, 537, 560 Sübner, D. 419 - Daniel 505 Süffer, A. B. 626; II, 324, 349, 352 Benl, Abgeordneter 303 Sugo, Victor 56, 57 Silchenbach 593 SnU 323 Silbebrand, Bruno 592, 776 Humboldt, A. v. 325, 575, 826, 856 Sinsbeck II, 37 Sunsrück 711 Sippel, Th. G. 104 Suß, 3. 476; II, 107, 248 Sutten, Ulrich v. 102 Birfcher 136 hirt, Alois 140 Sypothekenbank 428, 478, 544, 647; Siftorifch politische Blätter 103 II, 361, 554 Sobrecht, A. S. R., Abgeordneter 749 Sod, Minifterialrat 693 Sochstaden, Ronrad v., Erzbischof 88 Söchft 97 Jacobn, Johann 236 Söffen, G. 250, 251 Jahdebusen 704 Hoffmann, E. A. 50 Jähns, M. 823 Jahrbücher, Sallesche (Deutsche) 248, - F. 104 — Geheimrat 151, 153 252; II, 92 - v. FallerBleben 252, 262; II, 94, Jarde, R. G. 103 95 Jean-Paul 46, 102; II, 35 Soffmeifter, R. 102 Jena 185, 187, 203, 215, 275, 440 Sobenlobe-Ohringen, Felig v. 650, 651, Immermann, R. L. 48, 54, 98 Indépendance belge 446, 447, 453, 666 — . Schillingsfürft, Chlodwig, Reichs-460, 501; II, 276 fangler 858 Individuum - Maffe 133; II, 89 Andividualismus 91, 178, 182, 352, Söhlbaum, R. 839, 840 Holbeck 162 357, 700 ff., vgl. Egoismus

Andustrie — Gisenbahnen 335ss.; II. 84, 600ss.
— Handel — Acerdau 152, 153, 156, 166, 171; II. 140ss., 284ss., 307, pgl. Handel

— Dezentralisation vgl. Dezentralis

- Mobilmachung 718, 748, 763

- \*Stand 177, 266, 765; II, 45, 84 - rheinische 150, 172, 173, 535, 538, 605, 767

Ingersleben v., Oberpräfident 271 Interlaten 408

Joeft, C. 257, 284, 385, 632, 639

— 3. <u>385</u>, <u>623</u>, <u>627</u>, <u>644</u>

Iohann, Erzherzog : Reichsverweser 263, 553, 558, 560, 563—570, 573, 579,597; II,391,394—397,400,401, 403—407, 410—415, 472, 474, 477

— von Sachsen <u>553</u> Johannisberg <u>24</u>

Jordan, L. A. 303; II, 408

- Silvefter 282

Joseph <u>II., Kaiser 5, 825</u> Journal des Débats <u>460;</u> II, <u>303</u> Ffersohn <u>638; II, 477</u>

Italien 413—415, 430, 431, 712; II, 175—200, 567—575, 596

— König Victor Emanuel II, 574

— Krieg 1859, 707, 712, 714, 737, 747

Ihenplih, S. A. F. Graf v., Handelsminister 737, 754, 785 Ihstein, J. A. v. 387, 492, 496, 531;

II, 347, 398

Jucho, Abgeordneter II, 398 Judenfrage 462 ff., 485, 500, 503, 782;

II, <u>245</u>, <u>281</u>, <u>282</u>, <u>307</u>—<u>315</u> Jung, Georg <u>246</u>, <u>249</u>, <u>251</u>, <u>252</u>, <u>257</u>, <u>261</u>, <u>264</u>, <u>265</u>, <u>277</u>, <u>281</u>, <u>304</u>, <u>348</u>

261, 264, 265, 277, 281, 304, 348, 349, 350, 353, 740

— Marie <u>261</u>

Jungbluth, Abgeordneter II, 366 Junges Deutschland 60

- in Köln 257, 261, 282

Junkermann, Steuereinnehmer 158

Junferpartei, preußische 474, 476, 539,
 549, 550, 553, 570, 571, 584, 588,
 590, 665, 722, 749, 751

Jürgens, K., Abgeordneter 545; II,

Jufte-Milien <u>58, 254, 260, 277, 301</u> Juvenal <u>100, 101</u>

## R. vgl. C.

Raiserslautern <u>II, 521</u> Ralbenkirchen <u>290</u>

Ralle, Fr. 622; II, 513

Kamefe, A.R. G. v., Kriegsminister 757, 823

Ramarilla <u>550—553,</u> <u>584,</u> <u>585,</u> <u>588,</u> <u>589,</u> <u>614;</u> <u>II,</u> <u>432</u>

Kampt, R. A. Ch. v., Justizminister 215, 219

Ranainet 703, 729, 730, 806, 848, 855; II, 492, 561, 662

Rant, 3. 16, 39, 66, 76, 105, 111—114, 124, 139, 140, 145, 300, 614, 780 Rapitalismus 165, 172—174, 346, 377 ff., 383, 594, 605, 653, 780;

Kardorff, W. v., Abgeordneter 810 Karlisten 84

Karlsbader Beschlüsse 65, 206, 212 Karlsruhe 303, 393, 398

Katholizismus, Katholifche Partei 15, 77, 79, 80, 104, 201, 227, 235, 255, 370, 409, 434, 472, 476, 502, 542, 724, 726, 758-761; II, 73-79, 463, 469, 485, 504, vgl. Konfessionalismus, Kulturtaups

— Deutsch= 465

II, 84, 85

Rehrmann, J. A. 627

Reller, Abgeordneter II, 380, 495, 499

```
Rempen 290, 434; II, 37
Rempten 632
Rergorlan, Graf L. G. C. 506
Rerften v., Banthaus II, 326
Revelaer 15
Renferling, Graf 666
Riel 498, 744, 745; II, 317, 400
Kierulf, Abgeordneter II, 382
Rirberg 789
Rirchenpolitit vgl. Ratholizismus
Rirche - Staat, Trennung 463, 761;
   II, 281, 494, 502 ff.
Klassische Dichter 37, 102
Rlein, B. 238
— W. 642
Kleinasien 693, 755, 763
Rleinbeutsch 598, 713, 715, 756
Rleift-Regow, S. S. v., Dberprafident
   699
Rlopftock, F. G. 40
Anaresborough 162
Anies, A. 698, 776
Anebel, R. L. v. 47
Robengl, Graf, Minifter 826
Robleng 97, 196, 198, 211, 221, 244,
   299, 316, 341, 392, 420, 421, 423,
   433, 495, 514, 672, 676, 712, 721,
   748; II, 344, 345, 804
- Abreffe von 1818, 152, 211
- Staatsarchiv 839
Roch 230
Rohlenbergbau am Niederrhein 633,
   765
- im Ruhrrevier 338, 384, 633 ff.,
   703, 729, 730, 735, 775, 793 (vgl.
   Ruhr)
- im Wurmrevier 336, 634
Rohlrausch, S. F. Th. 20
Rolb, G. F. 20
Röln 7, 13, 22, 88, 94, 146, 153, 169,
   170, 195—229, 234, 237, 238, 242,
   267, 272, 275, 280, 294, 298, 300,
   305, 306, 308, 317, 328, 332, 345,
   368, 387, 393, 408, 418, 421, 447,
```

```
448, 471, 496, 500, 501, 505, 512,
   514, 518, 524, 532, 533, 585, 603,
   609, 672, 681; II, 92, 97, 102, 114,
   115, 118, 327, 331, 339, 341, 345,
   353
Röln, Abgeordnetenfest (1863) 740
— (1865) 745
- Agripping, Transportversicherung
   285; II, 517
— Allianz 634; II, 520
— Archiv 839, 840, 859
- Bahnhof 682, 712, 731, 732, 848;
   II, 559
- Bantprojette (1844 ff.) 377, 535,
   582, 605, <u>647</u>, 649, <u>660</u>
- Baufrach (1845) 428
```

Beigeordneter 501, 746
Bergwerksverein 385, 634, 639, 765; II, 449, 520

- Baumwollspinnerei 631, 644, 766;

765; II. 449, 520

— Müfener Bergwerksverein 641, 764

— Colonia, Feuerversicherung 283,

284, 341, 621, 622; II, 517

— Concordia, Lebensversicherung 622

bis <u>625,</u> 652, 770, 772, 785
— Dampffchiffahrt vgl. Rhein

— Denkmal für Friedrich Wilhelm III
745

- Difch, Hotel 692

II, 520

— Dom 23, 88, 258, 262, 264, 272, 294, 532, 560, 573, 789; II, 416, 417

- Gifenbahnen f. d.

- Entfestigung, Erweiterung 757, 848

- Flachsfpinnereiprojett 630

- Freihafen 731

- Gereonstor 731

Germania, Feuerversicherung 627;
 II, 517

— — Lebensversicherung 623; II, 512 — Gürzenich 26, 575; II, 350

- Gymnasien 23, 24

- Sagelversicherung 627

```
Röln, Sandelshochschule 824-835, 857,
   861; II, 627-636
- Sandelstammer 168, 197, 199,
   229, 284, 317, 321, 322, 332, 341,
   376, 379, 382, 388, 394, 425, 437,
   593, 624, 631, 643, 647, 660, 668,
   672, 675, 693, 697, 701, 702, 706,
   709, 710, 719, 720, 731, 732, 778,
   786, 804, 827, 828, 858, 859; II,
   114, 137ff., 326, 533-566
- - Berichte 698 ff.
- Barfficher Saal 27
```

- Säutegeschäft 385
- Söhere Bürgerschule 26, 28, 827 - Sulfs: und Bildungsverein (1844) 349 ff., 368; II, 129 ff.
- Sypothefenbant 428
- Judustrie <u>198, 229, 251; II, 138</u>
- Junges Deutschland f. d.
- Rapitalversicherung 667
- Rafino 275
- Kirchenstreit (1837) 80, 103, 136, 227, 235, 245, 256, 364, 409, 513, 762
- Laacher Hof 264
- Maschinenbananstalt 642, 764
- Mufeum 828
- Mufifleben 27, 146, 237, 828
- Nenmarkt 267
- Polntechnifum (projett.) 828
- Privatbank 660; II, 524
- Quatermarkt 26
- Rückversicherung 283, 341, 621; II, 520
- Schaaffhaufen, Banthaus, Bantverein 23, 342, 378, 538, 582, 585, 589, 590, 603, 616, 633, 634, 638, 645, 647, 650, 658, 664, 667, 706, 709, 754, 756, 767, 768, 770, 771, 854; II, <u>359</u>, <u>362—365</u>, 417, 425, 428-432, 436, 438, 441, 449, 519 bis 525, 554
- Schulwesen 23
- Seminargebanbe 28

```
Röln, Stollwerticher Saal, Berfamm=
   lung II, 349, 350, 367
```

- Theater 27
- Tranfaaffentor 731
- Türmchen 731
- Zeitungen f. d.
- Zuckerindustrie 229, 336, 664; II, 142

Rolofotronis 21

Rolonifation 338, 845-847, vgl. Uns: wanderung

Rommiffion (und Spedition) II, 49 Rommunalordnung, Rheinische 267, 288, 295, 301, 410-412, 434, 501; II, 97

Rommunismus 178, 182, 264, 265, 277, 348, 353, 356, 451, 510, 512, 513; II, 339, 396

Rommuniftisches Manifest 513

Rönig, 5. 252

Koenigs, F. W. 32, 64, 70, 238, 351, 447, 465, 628, 631, 698, 725, 736, 741, 765, 767, 821; II, 369, 431

- **E.** 604, 768
- Bilhelmine, vgl. Meviffen

Königsberg 195, 237, 290, 300, 303, 345, 351

Königstein 299

Ronfessionalismus 255, 301, 325, 409, 434, 462, 502, 759; II, 312ff., vgl. Ratholizismus

Ronkurrenzregulierung 701 ff., 774

Konstantinopel 755 Ronftitutionalismus vgl. Repräfenta-

Rontinentalsperre 10, 150, 470; II, 144 Roppe, Gouvernementsrat 205, 210 Röppen, Fr. 252

Roran 21

Rofaten am Niederrhein 11 Rosegarten, L. Th. 20; II, 29

Röfter, Senator 398

Röthen 325

Rotthaus, C. S. 622

Rreditbanten, Rreditinftem 378, 692, II, 146, 148 (vgl. Aftienbanken) Rrefeld 1, 4, 7, 12, 13, 21, 32, 36, 170, 175, 197, 247, 272, 290, 314, 321, 435, 437, 448, 533, 740; II, 330, 355 809 — Handelstammer 804 Rremfier 598 Rretschmer 102 Rreuger, Conradin 238 Areuzuach 542; II, 344 Rrieg 717; II, 143 Krimfrieg 689, 699 Rrifen (Sandels:) (1844) 428 ff. 127 — (1857) 706, 766, 767, 769; II, <u>539</u> ff. — (1873) 771 ff., 808; II, 604 ff. Aronthal 299 Krupp, F. 687 Rrufe, S., Dr. II, 511 Rüchen, Rechtsanwalt 776, 786, 802; 190 II, 276 Rühlmetter, Ed. 417 - J. Chr. 509, 539, 563, 571, 591; II, 359, 363, 366, 439 Rühne, Geheimrat 394, 402, 537; II, 432, 567 Rulturfampf 758ff., 844 ff. II, 123 Runft (Sänger) 27 Runth, G. 3. Ch., Geheimrat 151 Ruranda, Abgeordneter II, 394 Ryllmann, Abgeordneter II, 324 L. Laasphe II, 418 Ladenberg, Ph. v., Regierungspräfident 365

Landeshut 155, 389 Langen, 3. 3. 385, 604, 627, 693 Langenfeldt, Abgeordneter II, 381 Lanterne magique (Revue) 64 Laster, Ed. 752, 776, 783, 794, 796, Laffalle, Ferd. 180, 397, 740, 759 Laube, S. 51, 60 Laveiffiere, Fr. 634 Lar, Louis 146, 501 Reeds 162, 163, 176, 465 Legentil 685 Leibniz, G. B. 63, 105, 107, 109, 114, Leiden, C. D. 23, 303, 430, 510, 580, 610, 614, 632, 651, 662, 821; II, 402 - Glife, vgl. Meviffen - Therefe, vgl. Meviffen — Franz 257, 413, 642, 644; II, 183, Leinenindustrie 2, 9, 12, 150-167, 171, 343, 396, 628, 685, 686, 729, 754; II, <u>85, 167</u> Leiningen, Fürst R. v. 339, 566, 576; II, <u>415, 416</u> Leipzig 10, 250, 327, 334, 393, 769; Lenau, N. 50 Lenfing, Abgeordneter II, 275, 331, 365, 412 Leopold I., Ronig von Belgien 33 Lefegefellichaften 210 Leffing, G. G. 111 — R. F. 325, 476 Leue, G. F. 433, 434, 508; II, 328, Leven, Abgeordneter II, 329 Legen, v. d. 4 Legsner, v., Landrat 437 Lezan-Marnefia, Brafett 200 Liberalismus, rheinischer 84, 171, 190, 217, 223, 228, 231, 233, 236, 253,

373, 387, 396, 445, 452, 455, 460,

474, 480, 487, 489, 493, 495, 500,

504, 511, 515, 518, 519, 521, 523, 534, 537, 560, 562, 571, 584, 585, 589, 591, 601, 608, 609, 610, 714, 780, 812, 855, 865, 867; II, 94, 234, 237, 246, 275, 324 Liberalismus, füddenticher 84, 297, 303, 452, 487, 488, 495, 498, 500, 512, 515, 516, 519, 522, 524, 552, 555 - oftpreußischer 253, 290, 300, 303, 361, 367, 448, 452, 455, 460, 467, 470, 480, 533, 665; II, 150, 233 — schlesischer 448, 455, 533; II, 233 Lichnowsky, v., Fürst &. 469, 579; II, 363, 379, 392 Liebe (3dee) II, 54-73, 177 Liebfnecht, 28. 759 Lille 31, 164 Limburg 8 Lindenau, v., Abgeordneter II, 371 Lingenbrint, 3. 165, 469 Ling 24 Lift, Friedrich 166, 249-251, 255, 280, 302, 335, 339, 392, 403, 420, 496, 810, 812 Lifzt, Franz 239, 410 Livorno 414; II, 184, 188 Lobberich II, 37 Löbell, 3. 28. 293 Lochner, Stephan 89 Loë, Mar v. 370 — General F. R. W. 823 Lohngefet, ehernes 397, 759 Lombardei 423, 712; II, 320, 334 London 162, 220, 247, 325, 379, 609, 647, 691, 713, 729, 769 — Weltausstellung (1851) 630, 685 — (1862) 728 Loerfch, 5. 839, 840 Louis-Philippe, König 32, 164, 509 Löwen 97, 826 Lübect 494 Lucius, v., Minifter 823 Luciner, Graf v., Landrat 149

Lugano II, 183
Lunbt v. b., General 536
Luther, Martin 128, vgl. Reformation
Luther, Martin 128, vgl. Reformation
Luttich 97, 337, 391
Luxemburg 152, 662, 691, 754, 793
— Internationale Bant 661—663, 770, 771, 785
Luzern II, 183
Lyon 174

### M.

Maas, Observationstorps a. d. 32, 33, 219 Maaffen, R. G., Geheimrat 151 Macchiavelli, N. 103 Maertens, Oberingenieur 420 Magdeburg 325 Mager, Rarl 250 Magnus, Bantier 667 Maigefete 761, vgl. Rulturfampf Mailand 247, 413, 769; II, 183, 384 Mainz 88, 197, 318, 319, 339, 651, 658; II, 183, 190, 335, 378 Mallindrodt, G. 248, 320, 380, 381, 383, 384, 388, 543, 593, 604, 616, 623, 627, 634, 635, 641, 642, 670, 693, 694; II, 278, 424, 428, 430, 431, 436, 448, 458, 462, 477, 505, 507 Malmedy 197 Malmö, Baffenftillftand v. 577, 578, 583; II, 425 Manchester 163, 176; II, 86 Mannheim 303, 496, 512, 520, 769; II, 335 Manteuffel, v., Landrat II, 483 Manteuffel, D. v., Minifter 607, 614, 671, 693, 696; II, 277, 475, 495 ff., 498ff., 505 Manuel, 3. A. II, 437 Marbach, G. D. 62, 79 Marheinete, Ph. R. 325

Met 770, 785

Marine val. Seemacht Mart, Graffchaft 199, 203 Marfeille 712; II, 184 Marfhall, in Leeds 162, 163, 176, 630 Martens, Abgeordneter II, 466 Marr, Karl 248, 252, 265, 277, 278, 279, 281, 282, 347, 348, 471, 513, 759; II, 94 Maschinenbetrieb 90, 154 ff., 163, 173, 628, 729, 770; II, 44, 168 Maffenbach, v., Regierungspräfident II, Maffener Bergban 640 Maffow, v., Geheimrat II, 277 Mafui, J. B. 330 Mathn, Rarl 492, 495, 496, 519, 545, 561, 592, 601, 607, 608, 654, 657; II, 336, 380, 381, 399, 401, 403, 415, 416 Materath, Chr. J. 54, 103, 325, 680 Maurenbrecher, 28. 839 Mar Frang, Erzbischof v. Roln 5, 825 Maybach, A., Minister 710, 798, 800 Manen 298 Maner, E. 247, 265, 273, 281, 774 Medlenburg 279 Mehlem 789 Mendelsfohn, Bantier 667 — Moses II, 309 Menshengen, Frhr. v. 573, 576 Menzel, Wolfgang 53, 61, 62 — R., 839 Merfantilismus 153, 708 Mering, Frhr. v. 27 Merfens, Beinrich 168, 223, 230, 284, 377, 392, 395, 448, 505 Mertur, Rheinischer 204 Merrem, Dr. II, 343 Merveldt, Graf 476 Metallurgische Gefellschaft 337 Metternich, Fürft Cl. B. L. v. 24, 207, 410, 488, 490, 491, 493, 499, 510, 517, 526, 580, 609, 614, 713; II, 455

Meviffen, Arnold 3 Gerhard 1, 16, 31, 77, 148, 157, 158, 241, 265, 280, 291 - Glifabeth, geb. Gierlings 1, 15, 31, 77, 430, 736, 853; II, 183, 188, 194 — Guftap - Elife, geb. Leiden 431, 690, 691; II, 235 ff. - Therefe, geb. Leiben 712, 821, 861 - Maria (Stein), Mathilbe, Melanie, Glife (Stein), Minna (Ratien) 690. 822 - Maria (Specten) 8, 18, 22, 56, 88, 148, 408, 430, 820; II, 96, 175, 191 - Wilhelmine (Roenigs) 8, 18, 22, 56, 78, 148, 237, 820; II, 185 - Rofeph 3 Menen, Eduard 252 Mezzofanti, Kardinal II, 199 Miaulis, A. V. 21 Michelfen, Al. 2. 3. 557 Mignet, F. A. M. 21 Milbe, C. 448, 500, 501, 505, 506, 589, 669; II, 277, 324, 403, 431 Militärische Fragen 219, 221, 535, 549, 570, 571, 583, 584, 587, 600, 613, 715-720, 741, 742, 748; II, 387, 442, 566-576 Mill, J. St. 698 Milliarden, frangöfische 772, 773; II, 601, 602 Mincfwitz, J. 102 Minden II, 37 Ministerpräfidium 473; II, 291 ff. Miguel, v., 3. 823, 847, 852 Mirbach, v. 222 Miffolunghi 21 Mittermaier, K. J. A. 68, 489, 492, 572; II, 410 Mohl, M. 592 — R. 414, 574, 576, 577, 581, 607; II, 408, 416, 461 Möhler, J. A. 136

|             | 3.10.10.1                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
|             | Mohr, P. L., Abgeordneter II, 349, 366                    |
|             | Molière, 3. 3. 56                                         |
| 48, 15      | Moeller, Cb. v., Regierungsprafident                      |
|             | 340, 591, 604, 652, 674, 680, 681,                        |
| . 15. 5     | 699, 829; <u>I</u> , <u>350</u> , <u>442</u> , <u>443</u> |
| Sv. 10      | Molitor, Abgeordneter II, 403                             |
|             | Moltfe, S. v. 755                                         |
| 0, 691      | Mommfen, Th. 415, 744, 750, 824                           |
|             | Monarchisches Prinzip 188, 363, 441,                      |
| 1 6         | 444, 451, 482, 600, 613, 719, 739;                        |
| claria.     | II, 391                                                   |
| 160         | Mondt, Ph. 380                                            |
|             | Monsheim 303                                              |
| <u>1</u> 9. | Mont-Cenis 822                                            |
| 5.15        | Moore, Thomas 58                                          |
| . 11        | Mörife, Ed. 102                                           |
| ú           | Möring, Abgeordneter II, 392                              |
| *           | Moers 238                                                 |
|             | Morit, R. Ph. 20                                          |
|             | Mofelbrücke b. Robleng 420, 722                           |
|             | Mofen, Julius 50, 252                                     |
|             | Müffling, R. v., General 32, 219                          |
|             | Mügge, Th. 325; II, 276                                   |
| <u>sl</u>   | Mühlfeld, v., Abgeordneter II, 370                        |
| 20          | Mülheim a. Rhein 345, 505, 804                            |
| Si.         | — a. d. Ruhr 735; II, 341                                 |
| ii.         | Mülhens, J. 248, 284                                      |
| I,          | Müller, Joh. v. 63                                        |
| Hg          | — Otfried 140                                             |
|             | - Wolfgang (v. Königswinter) 252,                         |
|             | 262                                                       |
| ,           | - Abgeordneter II, 324, 380, 382                          |
|             | Mumm, J. 622                                              |
|             | Mundt, Th. 60, 61                                         |
|             | Münch Bellinghaufen, G. J. Graf v.,                       |
|             | Gefandter 515                                             |
|             | München 495, 726, 727, 769, 823                           |
|             | - Gubbeutiche Bobenfreditbant 770                         |
|             | Mufard, Generalagent II, 513                              |
|             | Mufitfeste, nieberrheinische 146                          |
|             | Mufen 593, vgl. Köln-Mufen                                |
|             | Muffet, Al. de 56                                         |
|             | Mylius, v., Abgeordneter II, 324, 366                     |
|             | Mythologie 135                                            |
|             |                                                           |

Sanfen, G. v. Meviffen. IL

```
97.
Nacken, Juftigrat 802
Napoleon L 6, 8, 10, 20, 21, 49, 82,
   150, 153, 189, 190, 197, 203, 210,
   319, 422; II, 144, 188
— III. <u>620</u>, <u>646</u>, 686, 712, 720, 725;
   II, 450, 569, 574
- Gemahlin Eugenie 686
- Pring 686
Naffau 299, 638
Nathufius, G. 20
Nationales Wirtschaftssinstem 166, 171,
   310, 335, 469, 504, 593, 806, 808;
   II, <u>83</u>, <u>137—175</u>, <u>537—544</u>, <u>612</u>
   bis 626, vgl. Lift, Friedrich
Nationalitätsgedanke 201, 865; II,
   66
Nationalverein 715
Naunnn, Bürgermeifter 452
Nauwerd, R. 252, 325
Navigationsakte 167; II, 164
Neapel 414, 415; II, 184, 188ff.
— Kongreß (1845) ebb.
Mebenius, R. F. 166, 315
Neu-Köln (Bergwert) 385, 635
Neue Ara (1858—1862) 714—723
Neuß 9, 290, 389, 434, 804
New York 170, 505, 656; II, 531
Nicaragua 339
Niebuhr, B. G. 63, 64, 826
Rieberlande val. Solland
Nierstraß, W. A. 732
Mimwegen 733
Minove 162, 628
Mizza 712, 713; II, 567 ff.
Nöggerath, J. 673
Nord = Oftfee = Ranal 743, 848; II,
   626
Nog, Chr. 257
Novalis (Sarbenberg) 50
Notenbanken 378, 646, 648, 651, 657,
   659, 662, 663; II, 527, 553
```

Nubar Pascha 781

42

| D. Oberwinter 420<br>Observateur (Zeitung) 453, 463, 480,                                                                                                    | Pantheismus 78, 107, 111<br>Papiergelb II, 419, 542<br>Papittum 759, 845; II, 73, 186, 198,                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 484, 486<br>Öchelhaeuser, W. 637, 638, 642<br>O'Connell, D. 65, 176                                                                                          | 569 ff.<br>Parcus, Dr. 655<br>Paris 9, 164, 174, 175, 179, 220, 325,<br>347, 379, 509, 510, 512, 568, 595,                         |
| Obenfirchen 290<br>Offenburg 495<br>Öhlenschläger, A. G. 102<br>Ofen, L. 104                                                                                 | 621, 646, 650—655, 691, 712, 720, 754, 755, 769, 770, 781, 822, 827, 857; II, 330 ff., 337  — Weltausftellung (1855) 685, 710, 754 |
| Olbenburg 704<br>Ollivier, E. 648<br>Olmüt 615, 721                                                                                                          | — — (1867) 754<br>Parlament, industrielles (1843) 392<br>— Deutsches, vgl. Frankfurt                                               |
| Ofpe 593<br>Oppenheim, Abraham 284, 309, 323,<br>324, 327, 330, 543, 604, 621, 622,                                                                          | Parlamentarismus <u>210</u> , vgl. Repräfenstation, Boltsfouveränetät<br>Parny, de, E. <u>D. II</u> , 28                           |
| 623, 632, 644, 648, 649, 651, 654, 661, 662, 664, 670, 682, 689, 711, 720, 723, 810; II, 245, 246, 278,                                                      | Parteibilbung II, <u>278, 279,</u> vgl. Frants<br>furt<br>Pastor, G. <u>301</u>                                                    |
| 364, 365, 513 - Dagobert 246, 249, 257, 281, 304, 348, 368, 651, 662, 711; II, 92, 94, 276                                                                   | Ratow, E. R., Finanzminister <u>343</u> , 707;<br>II, <u>386</u><br>Paul, <u>5</u> , 128                                           |
| — Simon <u>649</u> , <u>654</u><br>— Banthaus <u>247</u> , <u>309</u> , <u>378</u> , <u>604</u> , <u>648</u> ,<br><u>649</u>                                 | Pavia <u>II,</u> 185<br>Peel, Robert <u>84, 407, 467;</u> II, 420<br>Peill, G. 320<br>— R. 257, 627                                |
| Organ, Allgemeines, für Handel und<br>Gewerbe <u>168</u> , <u>244</u> ; <u>II</u> , 46 ff.<br>Organifation der Arbeit <u>180</u> , <u>183</u> , <u>191</u> , | Rereire, G. 646, 648, 655, 686, 707  — J. 646, 648, 686, 707  Rerthes, C. Th. 293                                                  |
| 352, 356, 403, 595, 619, 778; II,<br>85, 86, 152<br>Orthodoxie vgl. Konfessionalismus                                                                        | Rescatore, F. 662, 686<br>Restalozzi, J. <u>S. 16, 17, 60, 92, 115, 119, 185, 187, 346</u>                                         |
| Offendorf 644<br>Oftende 98, 265, 304, 334, 715; II, 408<br>Öfterreich 152, 488—500, 529, 554, 561,                                                          | Pefiel, v., Oberpräfibent 90, 154, 217, 220 Reters, Lehrer 26                                                                      |
| 569, 596, 607, 611, 615, 664, 693, 712, 714, 726, 747, 751; II, 317, 344<br>Overweg, Karl 604, 636, 638—640, 670, 744; II, 461, 476                          | Retersburg 385 Reucker, E. v., General 566, 569, 574.  577; II, 399, 406, 410, 413, 414, 415                                       |
| <b>\$</b> .                                                                                                                                                  | Pfalz 727<br>Pferdmenges 165<br>Pfizer, P. 68, 102, 488, 489, 494;                                                                 |
| Paganini, N. 27<br>Pagenstecher, Abgeordneter II, <u>382</u>                                                                                                 | II, <u>371, 380, 382</u>                                                                                                           |

```
Pfuel, G. v., Beneral, 589; II, 431,
   433, 435
Philhellenismus 21, 75, 84
Philosophie 66, 100, 105-126, 614,
   701; II, <u>53</u>, <u>54</u>, <u>109</u>, 313 ff.
Pichegru, Ch., General 64
Piepenftoct u. Cie. 638
Pinder, Oberpräfident 586; II, 386,
   403, 430
Pifa 414; II, 185
Planche, Guft. 57, 147
Plata, La 763
Platen, A. Graf p. 44, 98, 102
Plato 105, 188
Pochhammer, Oberfinangrat 393
Bolen 83; II, 364, 385, vgl. Pofen
Pölit, R. S. L. 65
Pommer: Efche, Geheimrat v. 326, 402
Pommern 340
Pompeji 415; II, 193
Pofen 237, 363, 437; II, 202, 356, 358
Postwesen 291
Potsbam 325, 550, 586; II, 346
Prämienfnftem 9, 159, 396, 398, 401,
   402, 469, 629, 630; II, 157ff.
Prantl, R. 415
Preffreiheit vgl. Benfur
Prenfen (Brandenburg,
                           Deutsches
   Reich)
- Großer Rurfürft 550
- Friedrich der Große 5, 82, 153, 159,
   199, 421; II, 202, 299, 300, 510
— Friedrich Wilhelm III. 194, 204,
   205, 232, 312, 481, 745; II, 207
- Friedrich Wilhelm IV. 189, 195, 206,
   209, 211, 234, 237, 241, 242, 253,
   262, 267, 272, 274, 278, 280, 281,
   292, 298, 304, 316, 322, 327, 344,
   354, 357, 361, 382, 393, 410, 411,
   415, 438, 443, 468, 477, 479, 493,
   495, 515, 516, 519, 521, 526, 536,
   539, 546, 548, 563, 565, 570, 573,
   577, 585—587, 590, 597, 599—601,
   607, 679, 687, 699, 714, 717; IL, 191,
```

```
200, 202 ff., 231, 235, 237, 275, 346,
   352, 353, 430, 431, 448, 458-470,
   487 ff., 496
Breugen, Wilhelm L 340, 365, 443,
   481, 553, 586, 612, 714, 715, 717,
   800, 810, 724, 738, 742-745, 749,
   721, 722, 811, 819, 841, 845, 848,
   849; II, 235, 340, 344, 357, 370
- Augusta 721, 722, 738, 742, 748,
   752, 758, 759, 807, 834, 841, 842,
   845
   Rronpring Friedrich Wilhelm 722,
   739, 745, 752, 838, 844, 845, 849,
- Pringeffin Luife (Baden) 721, 722,
   851, 852, 858
- Wilhelm II. 849, 850, 852, 858
- Prinzen Abalbert, Albrecht, August,
   Friedrich Karl 189, 722; II, 183,
   235, 368, 461
— Provinz, vgl. Liberalismus
Breußische Begemonie in Deutschland
   253, 263, 275, 302, 413, 488, 500,
   515, 519, 529, 546, 553, 558, 562,
   568, 569, 587, 596, 599, 613, 615,
   694, 700, 738;
                     II, <u>319—509</u>,
   570ff.
- Jahrbücher 719
— Liberalismus vgl. Liberalismus
- Verfaffung 590, 608, 610, 748;
   II, 443, 446—448, 506
— Berfaffungstonflitt 716-725, 737
   bis 740, 749; II, 567-584
Brince: Smith, 3. 469
Prinzen, 28. (Gladbach) 165; II, 367
Prohibitivaölle II. 161
Proletarier vgl. Fabrit
Protestantismus val. Reformation
Prottengeier, G. 830
Broudhon, B. J. 179
Provinziallandtage, rheinische (1826)
   153, 270, 365
— (1828) 153
```

**—** (1830) **153, 270** 

Provinziallandtage, rheinische (1833) Raveaux, Abgeordneter 554, 555, 559; 311; II, 97 — (1835) 312 - (1837) 223, 384 — (1841) <u>326, 241, 245, 271, 390</u> — (1843) <u>287</u>, <u>294</u>, <u>301</u>, <u>305</u>, <u>361</u>, <u>391</u>, 462, 626; II, 202, 274 **—** (1845) 354, 368—375, 391, 427, 431, 450, 462, 472, 626; II, 203, 265, 269, 274 - Proving Preußen (1840) II, 208 - - Bosen (1843) II, 208 Provinzialftände 206, 208; II, 207 ff. Pruz, R. 252, 262, 275; II, 95 Büttmann, 5. 252 Pyrter, Lad. 102 Quadflieg 417, 419, 776, 786 Quentin, Affeffor und Regierungsrat 157, 160, 161, 343, 466; II, 368 Quételet 105 R. Rabe, v., Finanzminifter 639, 670 Radowit, v., J. 487, 490, 491, 493, 497, 499, 509, 510, 517, 526, 551, 588, 607, 614; II, 384, 392, 408, 482, 486, 495, 497, 505, 511 Ramler, R. 28. 40 Rath, vom, 3. 248, 604, 623, 627, 632, 644, 651, 661 - R. 644 - Abgeordneter II. 324 Ratibor, Herzog v. 666, 847 Ratjen, A. 822 Rauch, Chr. 325 Raumer, R. D. v., Regierungsprafibent

**502**; II, 346, 353

Rautenstrauch, L. T. 385, 623, 627, 644,

— წ. <mark>63</mark>

651, 661 Rave, B. 245; II, 94

II, 366, 372, 375—379, 387, <u>398</u> Realpolitit 613 Rechberg, Graf B. v., Minister 727 Recht, rheinisches 200, 214, 242, 256, 273, 287, 288, 292, 296, 367, 386, 433 Rede, v. d., Ministerialbirektor 737 Redern, Graf W. 666 Reformation 53, 135, 136; II, 76, 84, 89, 108, 312, 500 Reichardt, Abgeordneter 524; II, 345 Reichenbach, Graf II, 235 Reichensperger, A. 724 Reichsftanbe vgl. Reprafentation Reiman, v., Regierungspräfibent 220 Reimer, 3. 724 Religionsgeschichte 134 Remagen 712 Remscheid 301, 627, 641 Renard, Graf II, 304 Rennen, F. C. 700, 786 — Beigeordneter 829 Rentenbanten 477; II, 280 Repräfentationsfuftem (Reichsftanbe) 191, 203-205, 209, 224, 253, 287, 299, 365, 366, 371, 432, 440, 450, 454, 490, 514, 516, 525, 527, 551, 552, 585, 588; II, 201 ff., 204-230, 237-245, 295ff., 577ff. Republikanismus 189, 495, 509, 510, 512, 519, 522, 532; II, 359, 368, 485, 488 Refervefonds 415, 788 Revolution (1789) 63, 64, 82, 135, 149, 196, 210, 219, 223, 534; II, 89, 107, 110, 131, 489 **—** (1830) <u>32, 46, 65, 90, 97, 217, 243, </u> 269, 512; II, 82 — (1848) 247, 278, 360, 389, 440, 442, 464, 498, 505, 509, 611, 777; II, 330-360, 489 Revue des deux mondes 53. Renher, v., General 677

```
Rhediger 211
Rheinischer Abel vgl. Autonomie
Rheinische Rommunalordnung f. d.
Rheinbrücke bei Roln 318, 634, 675.
   681, 682, 699, 712; II, 524
- bei Robleng 688, 722, 734, 738, 742
- bei Duisburg 785
Rheindampffchiffahrt 88, 97, 168, 169,
   229, 240, 284, 317, 332, 377, 678;
   II, <u>125, 563</u>
Rheineck 420
Rhein-Glbe-Ranal 729, 848
Rheinhaufen 735, 785
Rheinproving 11, 177, 196 ff.
- frangöfische Berrschaft 200, 203, 236;
   II, 262
- frangöfische Sympathien 200, 214 ff.,
   234, 279, 474, 475, 524; II, 336
- Stimmung für Preußen 85, 218,
   275, 279, 286, 288, 294, 305, 362,
   370, 432, 437, 446, 471, 472, 486,
   487, 584, 722, 745, 746; II, 153
Rheinische Geschichtstunde, vgl. Gefell-
   fchaft
Rheinisches Ritterfest (1842) 267
Rheinschiffahrtsatte 228
Rheinseefchiffahrt 169, 170, 245, 856
Rheinstein 410
Rhendt 9, 12, 90, 290, 314, 448, 609,
   683
Ricardo, D. 166, 396
Ricafoli, Graf II, 571, 574
Richard, 3. S. 385, 828
Richter, Unabhängigfeit ber II, 261
Rigi 408
Riedel, A. 586, 724
Rieffer, G. 607; II, 435, 469, 472
Ritter, Rarl 325
- Moria 839
Rittergut3matrifel, rhein, 509
Ritterftand II, 212ff., 220ff., 293
Rit, Abgeordneter II, 366
Rochow, G. A. R. v., Minister 221,
   228, 236, 241, 255, 256, 271, 389
```

```
Rochow, A. F. 482
Roget, P. M. 104
Roggenbach, F. v. 750
Roisborf 95
Rolandseck 678, 711, 789
Rolffs, Chr. 632
Rom 131, 413, 415, 787, 823; II, 67,
   185, 186, 196
Romantif <u>37, 38, 39, 41, 46, 49, 50,</u>
   55, 71, 77, 79, 97, 104, 108, 111,
   125, 126, 136, 146
Römer, F. v., Abgeordneter 494, 496;
   II, 380, 382
— Bildhauer 851
Roenne, L. v. 340, 343, 377, 381, 391,
   392, 402, 407, 470, 592; II, 278
Roon, A. v., Kriegsminifter 571, 723,
   744
Roß, Abgeordneter II, 382
Rößler, Abgeordneter II, 393
Rother, Chr. v., Prafident der See-
   handlung, Minister 148, 155, 326,
   379, 380, 382, 389, 390, 535, 538,
   603
Rotenhan, v., Abgeordneter II, 398, 408
Rothe=Erde 336
Rothschild, Bankhaus 164, 342, 621,
   650, 651, 654, 682, 686
Rotteck, R. 84, 489
Rottels, Th. 187
Rotterbam 162, 323, 683; II, 47
Rouffeau, J. J. <u>30, 38, 71, 222, 555</u>
Rückert, Fr. 44, 71, 90, 102; II, 29
Rückfäufe (bei Aftienemiffion) 655
Rudverficherung vgl. Berficherung
Rückölle 469; II, 157, 174
Rüber, Abgeordneter II, 382
Ruge, Arnold 242, 248, 252, 347,
Ruhrkohlengebiet 149, 315, 384, 634,
   735, vgl. Roble
Ruhrort 314, 315, 765; II, 341
Hüngsborf 564
```

Ruppenthal 235

Scherer, 5. 657

Rußland 162, 499, 615, 714, 763; Schiller, Chr. F. 37, 40, 41, 66, 76, II, 81, 319, 351, 571 91, 102, 111, 113, 140, 143, 145, — Kaifer Nikolaus II, 364 722 Rutenberg, Dr. 251, 256; II, 95 Schlacht: und Mahlsteuer 90, 367, 467; II, 304—306 Schlegel, A. W. 29, 50, 316 €. Friedrich <u>50, 100, 127</u> Saar 723 Schleicher, F. A. 165, 406 Saarbrücken 398 Schleiden 337, 609 Sachs, Abgeordneter 303 Schleiermacher, F. D. E. 77 - Sans 102 Schlefien 155, 159, 161, 400, 437, 470, Sachfen 200, 400, 607, 612 505, 533, 612; II, 169; vgl. Libe= Sact, Staatsrat 151, 219 ralismus Sailer, 3. M. 136 Schleswig-Holftein 493, 495, 577, 704, Saint-Jufte, A. 64 741—745; II, 244, 356, 358, 364, Saint-Paul, W. v. 280-282, 288, 293, 425, 510 295, 304 Schliedmann, Abgeordneter 849 Schlöffel, Abgeordneter II, 437 Saint:Simon, v. <u>59, 92, 137, 174, 178,</u> 184, 346, 403, 428, 606, 646 Schlüter, Chr. B. 108 Salisbury, v., Marquis 728 Schmalz, Geheimrat Th. A. S. 205 Salm, Fürst II, 329 Schmerling, A. v. 498, 569, 572, 578, Sand, George 56, 57, 102, 175 579, 612, 727, 742; II, 392, 401, 406, 409, 411, 414, 415, 416, 449, Sardinien, Königreich 712; II, 567 bis 575 450, 453, 461 Saffenan, v., Marquis 337 Schmidt, M. 3. 5 Sauden-Tarputschen, G. v., 32, 449, — =Polex, P. <u>651</u> 455, 474, 478, 557, 561, 562; II, Schmit : Grollenburg, Regierungspra-236, 380, 382, 398, 466 fibent 149 Savignn, v., Juftizminifter II, 244 Schmoller, Guftav 784 Savonen 713; II, 567ff. Schnaafe, R. 586; II, 430 San, 3. B. 165 Schnabel, Landrat 219, 235 Schneiber, Gulogius 64 Schaaffhaufen, Banthaus, val. Roln Schäfer, A. 839, 840 - Lehrer 24 Schäffle, Al. 776 — Dr. II, 350 Schaller, 3. 104 Schnitzler, K. E. 284, 429, 632, 661 Schaper, v., Oberpräfident 236, 257, Schoder, Abgeordneter 560; II, 392, 278, 294, 297, <u>353</u>, 354, <u>356</u>, <u>363</u>, 408, 437 Schöller, C. 325, 644 364 Scharnhorft, G. J. D. v. 718 — Abgeordneter II, 324 Schefer, Leopold 45, 102, 125; II, 29 Schottland 154, 685 Scheibt, Abgeordneter II, 324 Schramm, Rudolf 247, 265, 290, 310, Schelde 306 319, 320, 349, 422, 423, 683, 713, Schelling, F. W. J. 66, 121, 127 803, 807

Schreckenstein, v. II, 386, 413

```
Schröer, 28. II, 369, 403, 406, 408, 483
                                          Sievefing, R. 300
Schündelen, Gerhard 136
                                          Sigwart, W. 105
Schulte, Dr. J. 169, 245, 380, 381
                                          Simon, S. 448, 449; II, 232, 261, 326,
Schulwefen 14, 23, 30, 185, 352, 464,
                                          - Minister II, 357
   760, 815, 831; II, 494
Schulze, Ernft 50
                                          Simrock, R. 54
Schund u. Souchan 163
                                          Simfon, E. 560, 569, 591, 598, 724,
Schufelfa, Abgeordneter II, 393
                                             750; II, <u>444</u>, <u>464</u>, <u>470</u>, <u>482</u>, <u>486</u>, <u>567</u>
Schutzoll 9, 150, 172, 178, 255, 340,
                                          Sittard 314
   388-408, 414, 468, 498, 504, 506,
                                          Smidt, 3., Burgermeifter II, 346
   543, 567, 593, 808-811, 823; II,
                                          Smith, Abam 92, 151, 165, 179, 403
   85, 137—175, 294, 315, 438, 612 ff.
                                          Smyrna 623, 693
- Romitee 505; II, 326
                                          Snell, Ludwig 104
Schwalbach 299
                                          Soben 299
Schwalm 33
                                          Soiron, v., Abgeordneter 555; II, 370,
Schwarzenberg, Fürst F. 612, 694
                                             380, <u>382</u>
Schwechten, Baurat 823
                                          Sofrates 476; II, 248
                                          Solingen 641, 715; II, 341, 354
Schweiz 174, 408, 423; II, 149
Schwerin, v., Graf M. 455, 478, 537;
                                          Solms:Baruth, Graf <u>666</u>
   II, <u>235</u>, <u>275</u>, <u>347</u>, <u>348</u>, <u>354</u>, <u>357</u>,
                                          Solm8=Braunfel8 II, 344
   358, 362, 386
                                          Solm3=Lich, Fürst v. 374
Schwerte 476
                                          Commaruga, Abgeordneter 755; II,
Scott, Walter 102
                                             379, 392
Seehandlung vgl. Berlin
                                          Sountag, Henriette 27
Seemacht 169, 302, 592, 704, 719,
                                          Sophofles 100, 101
   728, 729, 741; II, 172, 546, 565
                                          Soziale Beftrebungen 59, 89-91, 104,
Seeverfehr 167, 170, 340, 401, 402,
                                             114, 116, 123, 138, 172—182, 218,
   408, 489, 493, 592, 703; II, 49,
                                             255, 262, 264, 277, 322, 343-360,
                                             396, 399-402, 406, 410, 414, 435,
   vgl. Rheinfeeschiffahrt
Seidenfabritation 5, 9, 12, 90, 156, 174
                                             436, 438, 465, 466, 495, 510, 533,
                                             534, 565, 594, 626-628, 759, 812
Selbstvermaltung 202, 203; II, 492,
   vgl. Rommunalordnung
                                             bis 820, 850; II, 72, 84, 87, 129
Seraing 161, 336
                                             bis 137, 151 ff., 162, 305, 516,
Sendlit, 3. 380, 622, 661
                                             518
Shakespeare, B. 42, 74, 91, 102
                                          Sozialethik 92, 174
Siebengebirge (Berichonerungsverein)
                                          Sozialismus, Sozialbemofratie 178,
   316, 789, 823
                                             248, 510, 512, 513, 543, 544, 568,
Siebenpfeiffer, Ph. 495
                                             595, 759, 817, 818; II, <u>359, 617,</u>
Siebig, Abgeordneter 448
                                             vgl. Kommunismus
Siegburg 678
                                          Sozialpolitik, Berein für 776, 784
Siegen 385, 387, 542, 543, 593, 594,
                                          Spanien 84
   <u>609, 611, 636, 638, 641,</u> 675, 811;
                                          Spartaffen 344, 358
   II, 409, 424, 441, 458, 478, 480, 509
                                          Specten, Wilh. 88, 148
- Verein f. bergbauliche Intereffen 804
                                          - Maria, val. Meviffen
```

```
Spedition 331, 792, 793; II, 47, 49,
   119, vgl. Gifenbahntarif
Spee, v. 222
Spiegel, Grh. v., Regierungsprafident
   220, 241, 271, 297, 364, 376, 524,
   568, 571; II, 336, 340, 354
Spiegelthal, L. 623, 693
Spinoza, B. 66, 105, 108, 112, 129;
   II, <u>309</u>
Spinnschulen 156, 158; II, 37, vgl.
   Machs.
Splingard, Fr. 676
Sprachwiffenschaft, historische 127
Staat : Rirche vgl. Rirche
Staat : Wirtschaftsleben vgl. Natio-
   nales Wirtschaftsinftem, Attien-
   gesellschaften
Staatsanschauung 83, 123, 183, 187,
   190, 359, 405, 700, 760; II, 105,
   487 - 505
Staatsrat, Preußischer 841, 842, 844,
   847, 850
Staatsschuldbuch 847
Städteordnung 269, 295, vgl. Rom=
   munalordnung
Stägemann, F. Al. 50
Stahl, Julius 361, 613; II, 495,
   499
Stahr, Abolf 102, 252
Ständische Bertretung 202, 209, 211,
   253, 365, 432, 454, 516, 525, 585,
   vgl. Reprafentation, Berufsftanbe
Stavenhagen, v., General 718
Stedmann, Abgeordneter 514, 607;
   II, 331, 366
Stehle, Sangerin 27
Stein, Freiherr S. R. F. von 81, 82,
   203-206, 211-215, 253, 300, 373,
   383, 467, 609, 708, 856; II, 206
- Banthaus J. S. 257, 378, 429
- Seinrich 822
- Karl 248, 257, 644
— Paul 822
- Lorenz 252, 279
```

```
Steinberger, Oberbürgermeifter 310,
   314, 501
Steinthal, 5. 128
Stephan, 5., Generalpoftmeifter 787,
   811, 823, 858
Stettin 327, 378, 630
Steuerfragen 149, 218, 438, 444, 467,
   475; II, 87, 305, vgl. Gintommen=
   fteuer, Schlachtfteuer
Steuerverein 694
Stieglig, Charlotte 51
— v., Legationssefretär II, 81
Stinnes, G. 385
Stirner, Mar 252
Stodhaufen, v., Rriegsminifter 673,
   677
Stolberg, Graf v., Regierungsprafibent
   149, 157
Stolberg 197, 336, 337
- Gefellichaft für Bergbau 633
— Metallurgische Gefellschaft 337
Stolzenfele 234, 272
Stofch, v., Minifter 823
Straeten, van der, Bräfekturrat 10
Strafgefenbuch 292, 296, 301, 305,
   361, 506, 522; II, 325, 327-330
Strafprozeß II, 261-272
Straßburg 422, 769; II, 183
Strauß, D. F. 104, 251, 262, 762
Stroganow, Alexis 162
Struve, G. 495, 519
Stude, Dr. 247, 281
Stumm, Freiherr v. 796, 857
Stupp, Bürgermeifter 676, 746
Stuttgart 495; II, 336, 479
Sue, Gugen 56, 175
Süchteln 11, 12, 290
Süß, 3. 3. 477
Sutherland, Bergog v. 728
Sybel, v., Regierungsrat 169, 776
- Seinrich 169, 476, 740, 741, 744,
   753, 776, 823, 824, 836-838, 844,
   852, 860, 863, 868
Sydow, v., Unterftaatsfefretar 834
```

# T.

Tabatmonopol 847 Taillandier, S. R. 438 Tallegrand 200; II, 81 Taunus 299, 423 Technische Sochschulen 464, 479, 829; II. 588 Teichert, Abgeordneter 557 Telegraph 411, 791; II, 562 Teras 339 Tertilindustrie 150, 154, 174, 388, 770, val. Leinen, Seibe, Baumwolle Theune, Abgeordneter 797 Thielen, R., Minister 786, 858 Thierry, Augustin 64 Thiers, Q. Al. 162, 509, 648; II, 80, 92 Thiele, v., General 536; II, 358 Thomé, Dr. 247, 265 Thoré, Th. G. 3. 147 Tiect, L. 49, 50 Tiedemann, Abgeordneter II, 244 Times II, 276 Tirol 747; II, 595 Tlumacz 645 Tocqueville, A. 438 Tongern 97 Trautmannsborff, F. v., Botichafter 568—570, <u>596</u> Treitschke, 5. 823 Trias = 3bee 547, 552, 553, 558, 567, 597 Trier 196, 197, 211, 244, 272, 277, 298, 409, 524, 533; II, 345, 350, 353 - Seiliger Rock 409 Trieft 419 Trucfinftem 13, 357 Trügschler, Abgeordneter II, 389 Tichocke, Abgeordneter 448 Tübingen 104, 414, 494 Tweften, Abgeordneter 750 Tafchoppe, Geheimrat 221 Sanfen, G. p. Meviffen. II.

#### II.

## 23.

Varnhagen, R. A. 51, 103 Beit, M. 60, 724 — Abgeordneter II, 382 Beneben, J. 176; II, 366 Venlo 104, 314 Berein jum Bohl ber arbeitenben Rlaffen 343-366; II, 129-137 Bereinbarungsprinzip (ftaatsrechtlich) 475, 545, 600 Vereinigte Staaten 408 Bereinigter Landtag (1847) 209, 243, 304, 438—486, 493, 495, 500, 502, 515, 530, 541, 562, 564, 584, 585, 593, 721, 741, 760; II, 201-316, 380 — (1848) 508, 512, 514, 515, 523, 526, 529, 530, 533, 536; II, 362-369 Verfassungsstaat 123, 172, 183, 253, 363, 365; II, 88, 303, vgl. Reprä= fentation Bernunft 614, 708; II, 108, 501 ff. Versicherungswesen 283-286, 464, 465, 621

— Feuer= <u>283, 341, 626; II, 517</u>

- Lebens: 622; II, 512

Berficherungsmefen, Rück= 283, 341. Mais, G. 494, 824 - See= 283, val. Köln Verviers 391, 420 Besur 415; II, 189, 193 Vetorecht 560, 599; II, 388, 391, 395, 470 Viebahn, v., Regierungsrat 326, 343 Vier Fragen (1841) 236 - (1847) 449; II, 232 Bierfen 9, 90, 156, 289, 290, 314, 448, 505, 683; II, 37 Bierter Stand 509, 510, 595, 817; II, 129, val. Kabrifarbeiter Villafranca 712 Bince, F. Q. BB. v., Dberprafibent 155, 383 - **3.** 375, 452, 457, 459, 471, 478, 480, 483, 494, 503, 561, 586, 724, 725, 750; II, 275, 279, 348, 357, 372, 379, 382, 392, 403, 437, 487, 567, 571 — R. 481 Virchow, R. 713 Vischer, F. Th. 141 Voleur, Le (Revue) 57, 64 Bolfsfonveranetat 83, 210, 254, 372, 373, 460, 474, 520, 525, 545, 555, 556, 559, 564, 599, 600, 601, 607, 608; II, 375, 387—391, 397 662 Volkswirtschaftsrat 818, 822, 847 Bolz, B. 2. 414 Vopelius 343 Wefel 285 W. Wagener, S. 777

Wagener, <u>\$.</u> 777
Wahlgefeh <u>514</u>, 534
Wahlrecht, allgemeines <u>460</u>, <u>520</u>, <u>523</u>, <u>528</u>, <u>532—534</u>, <u>537</u>, <u>539</u>, <u>594</u>, <u>599</u>, <u>600</u>, <u>608</u>, 753, 756, <u>855</u>; II, <u>351</u>, <u>357</u>, <u>360</u>, <u>362—364</u>, <u>368</u>, <u>369</u>
— Treitlafien: <u>606</u>; <u>II</u>, <u>205</u>
Wahlzenfus <u>203</u>, <u>206</u>, <u>534</u>; II, <u>357</u>, <u>358</u>

Batefield 162 Waldeck, Charte 584, 587 Waldenburg 155 Waldthausen, E. 730 Wallfahrten 15, 16 Walter, F. 508; II, 330 Warschauer, Bankier 667 Washington 340 Meberunruhen (1844) 344, 392; II, 150 Wechselrecht 377 Bebell v., Regierungspräfibent 372, Wehrenpfennig, Unterftaatsfekretär 823 Wehrpflicht II, 407, 547 Wehrsteuer 748; II, 593ff. Weimann, Dr. S. 18, 21 Beimar, Amalie von Sachsen= 721 Weishaupt, Ministerialdirektor 785 Welder, R. Th. 68, 252, 303, 489, 495, 496, 531, 545, 547, 552; II, 336, **380**, 464—467 Wellington, Lord 65 Weltanschauung 76, 80, 105; II, 50, 54-73, 82, 176ff. (vgl. Pantheis= mus, Philosophie) Weltpostverein 786 Wendelstadt, Th. 655; II, 529 — **3.** 604, 627, 632, 644, 649, 651, Wenzel, Regierungsrat II, 200 Wergifosse, Abgeordneter 325, 369 Wertheimstein, v., Bankier 644 Wesendonck, Abgeordneter II, 372 Weffenberg, J. Ph. v. 568, 569, 576 Westerwald 423 Westfalen 155, 177, 400; II, 168 Wevelinghoven 290, 425 Wenden, Dr. E. 26-29, 31, 37, 63, 835 Weyrach, General v. 32 Wichmann, Abgeordneter 607 Widemann, Abgeordneter II, 392 Wied II, 344

Biedenmann, Abgeordneter 577; II, 366, 371, 398, 408, 416, 461 Wien 517, 526, 564, 568-570, 597, 610, 612, 629, 644, 691, 742, 835, 857; II, 438, 440—442 - Bundesatte 204, 206 - Ronferenzen (1834) 65 - Kongreß 150, 199, 200, 204, 210; II, <u>240</u>, <u>297</u> Wienbarg, 2. 61 Biesbaden 97, 299, 300, 346, 423 Wiesehahn, 3. F. 638, 640, 767 Wiesner, Abgeordneter II, 393 Wilberg, 3. F. 22 Wildens, Abgeordneter 797 Wildenburg II, 344 Wilhelm, Raifer, vgl. Preußen - Meifter 89 Wille, Literat II, 92 Willich, F. 519; II, 334 Windelmann, 3. 3. 139 Windthorft, Abgeordneter 849 Wippermann, Abgeordneter II, 381 Winterthur 348 Wirtschaftsinftem, nationales, f. b. Winzernot an der Mofel 278 Withoff, S. J. 423 Wittenftein 392 Wittgenftein, v., F. 95, 296, 325, 525 - \$. 622, 624, 711, 775, 785; II, 356, 364 Wolf, Lehrer 14 Wolffers, de II, 276 Wolfsburg 95 Worms 88, 303, 496, 658 Wrangel, General II, 442 Wuchergesete II, 540 Bunderlich, R. A. 414; II, 190 Bundt, B. 128 Wuppertal 9, 11, 88, 174, 218 Wurm, Abgeordneter II, 382, 472 Würth v., Abgeordneter II, <u>381, 416,</u>

Württemberg 206; II, 482

2).

Yorck, Graf <u>II.</u> 356 Yorkshire 162

3.

Zachariae, Abgeordneter II, 382 Zafrzewsti v., Abgeordneter II, 235 Zeitungen 243 ff.

- Regierungspreffe 360
- Ultramontane Preffe 409, 472, 476, 502
- Nachener 147, 293, 345, 346, 361, 398, 406, 407; II, 111
- Aftionar (Frantfurt) 657
- Allgemeine Preußische II, 209, 276
- Mugsburger Allgemeine 58, 245,
   250, 277, 341, 406, 407, 492; II,
   190, 232
- Berliner Allgemeine 724
- Bremer 365, 349; II, 232, 276
- Ronftitutionelle II, 456, 511
- Deutsche (in Berlin) 276, 492
- Deutsche (in Heidelberg) 492, 494, 497, 518—524, 546, 549, 555, 586;
   II, 319, 322, 479
- Elberfelder 360 — Flensburger 744
- Kölnijche 27, 244, 273, 293, 345, 361, 406, 449, 586, 657, 728; II, 97, 111, 200—230, 232, 276, 319, 322, 475, 511
- Kreuz 570, 589, 614, 749; II, 483
- Leipziger Allgemeine 246, 250, 252, 279
- Manuheimer Abend: II, 280
- National= 586
- Rheinischer Beobachter 361; II, 330
- Stheinifche (1842/43) 243—282, 286, 293, 298, 300, 304, 347, 349, 362, 489, 494, 648; II, 92, 276
- Neue Rheinische (1848) 513, 586; II, 403

Zeitungen, Rhein= und Mofel= 360, 361, 502

- Trieriche 345, 360, 361, 392, 397

- Volkshalle II, 483

— Welt= und Staatsbote 244

— vgl. Indépendance, Journal, Observateur, Times Bell, Abgeordneter II, 345, 365

3elf, Alfogeorbneter II, 345, 365
3enfur 209, 212, 233, 235, 242—282, 289, 360, 367, 439, 451, 454, 455, 501, 514, 526, 539, 541; II, 94, 201, 255 ff., 280, 338

— gericht 367; II, 257

Zentralstände 365, 366, 367—375, 412, 431, 433, 437, 438, 439—486 (vgl. Repräsentation)

Simmermann, Kabinettsrat 776 Zig, Abgeordneter II, 437 Zolfgefek von 1818, 151, 401; II, 145 Zolfwerein 154, 166, 168, 170, 227, 233, 240, 241, 253, 255, 278, 300, 306, 339, 377, 401, 408, 423, 488, . 496—499, 567, 592, 593, 630, 632, 638, 639, 694, 699, 719, 725—730, 754; II, 85, 146, 156, 173, 321, 404, 575
3olwerein-Konferenz Stuttgart (1842)

390 — — Karlsruhe (1845) 393; II, 137

- - Berlin (1846) 393, 467

— — Raffel (1848) 505

— parlament 497

— Handelsvertrag mit Holland (1839) 170, 228

— — mit Belgien (1844) 330, 637

— mit England (1841) 240, 390, 469 — mit Frantreich (1862) 726, 737 Bolvertrag Belgien-Holland (1846) 468 Buckerindustrie vgl. Köln Jünderer, Abgeordneter II, 366 Bunstwesen 175, 200, 594, 836 Jürich 161

3mirnfabrifationen 6, 9, 156

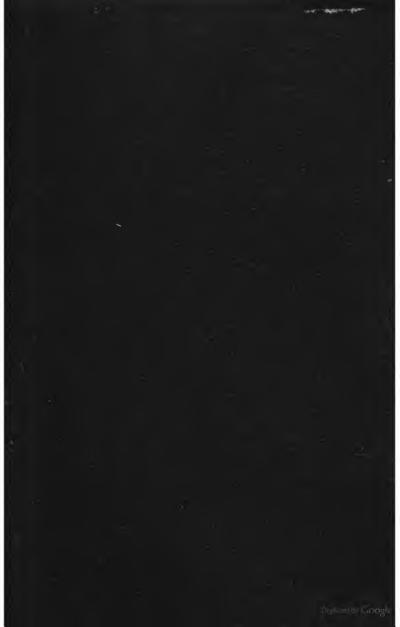



